



## ARCHIV

FÜR

# ANTHROPOLOGIE

# ARCHIV

FÜR

# ANTHROPOLOGIE

ORGAN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE BEGRÜNDET VON A. ECKER UND L. LINDENSCHMIT

HERAUSGEGEBEN VON

## JOHANNES RANKE

ENERALSEKRETAR DER DEUTSCHEN ANTHROPOLOGISCHEN GESELLSCHAFT

UND

GEORG THILENIUS

NEUE FOLGE — BAND II

(DER GANZEN REIHE XXX. BAND)

MIT 20 TAFELN UND 249 EINGEDRUCKTEN ABBILDUNGEN

BRAUNSCHWEIG
DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN
1904

Alle Rechte, namentlich das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten

### INHALTSVERZEICHNIS.

| <ol> <li>Abhandlungen. — Kleinere Mitteilungen.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Die Ornamentik der Kleidmatten und der Tatanierung auf den Marshallinseln nebst technologischen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bei |
| philologischen and ethnologischen Notizen. Mit 6 Tafela und 50 Abhildangen im Text.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Yon Augustin Kramer, Prof. Dr., Marineoberstabaarzt, Kiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| II. Die ununterbrochene Besiedelung Velem St. Veits. Mit 68 Abbildungen im Text. Von Kalman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Freiberr von Miske, Kesteg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| III. Die sogenannten magischeu Spiegel und ihr Gebrauch. Von E. Bülz, Dr., Professor, Tokio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   |
| IV. Die Ptolemäer. Ein Beitrag zur historischen Authropologie. Mit 7 Tafeln und 40 Abbildungen im<br>Text. Von weiland Karl Freiherr von Ujfalvy, Florenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7   |
| V. Die Bedeutung Velem St. Veits als prähistorische Gusstätte mit Berücksichtigung der Antimon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Bronzefrage. Mit 62 Abhildungen im Text. Von Kalman Freiherr von Miske, Köszeg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12  |
| VI. Die Datierung des Stonehenge. Mit 1 Abhildung im Text. Von Oskar Montelins, Dr., Professor,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13  |
| VII. Beiträge zur antbropologischen Untersuchung des harten Ganmens. Mit 1 Tafel und 1 Abbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15  |
| VIII. Ethnographisches aus Südwest-Frankreieb. (II. Das Baskenland.) Mit 10 Abhildungen im Text.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22  |
| XI. Die Tierwalt der Ansiedelungen am Schloßberge zu Burg an der Spree. Ein Beitrag zur altgermanischen Vielzucht. Mit 5 Tafeln und 1 Abbildung im Text. Von J. Ulrich Duerat, Dr., Prixtdonent, Zürich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| XII. Das Fehlergoetz und seine Verallgemeinerung durch Fochusr und Pearson in ihrer Tragweit- für<br>die Anthropologie. Mit 16 Abbildungen im Test. Von Karl Ernst Raoke, Dr., Arosa,<br>und Richard Greiner, Dr., Arosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29  |
| 2. Neue Bücher und Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| A. Rutot, L'état setuel de la question de l'antiquité de l'homme (Bull. Soc. Belga de Géologie etc. Tom XVII, Bruxelles 1908). (Aurel von Török)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   |
| Gastaw Retziaw, Crasis seccios antique, eines Dartellung der sehwadischen Menschemekhole aus dem<br>Steinstellater, der Brouer- und der Einseusie, sowie ein Blick auf die Percelauppe über die Russen-<br>ebersätzer der enopsischen Vülker. Mit 100 Tatebs in Liebbiruck. Steckholm 1500. Folio.—<br>Gastaw Retzian und Lari N. Ferst. Antiropologiea seenes Beitzige zer Authorpologie and Ge-<br>Schweien. Nach dem auf Vernalsarung der sehwedischen Gesellschaft für Antiropologie und Ges-<br>schweien. Stechnischen Stechnischen der Schweieren der Schwei | 5   |
| J. R. Steinmetz, Rechtsverhältnisse von eingeborenen Völkern in Afrika und Ozcanien. Beantwortungen<br>des Fragebogens der internationalen Vereinigung für vergleiebende liechtswissenschaft und Volks-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| wirtschaftsichre zu Berlin, Berlin, Julius Springer, 1903. (Christian Eckert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6   |

| Ludwig Katona. Die Literatur der ungariseben Volksmareben. Kel-ti Szemle (Revne orientale,              | Sek   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| redigiert von Dr. Ign. Kanos und Bernb, Munkaesi In Komm. bei Harrassowitz, Leipzig) 11 (1891)          |       |
| X, S. 138 u. 283 Katona Lajos XVII. Századbeli úrdógúzó könyvezske. (Ein nus dem                        |       |
| 17. Jahrhundert stammendes Teufelsbeschworungsbüchlein. (Geschöpft aus einer Handschrift der            |       |
| dem Franziskanerorden geborenden Gyongyöschen Bibliothek. (Separatabdruck aus der Zeitschrift           |       |
| "Etbnographia" Jahrg. 1902. Budapest, Victor Horayanszky. S. 21.) — Katona Lajoa. A Remete              |       |
| es az Angyal Ludwig Katona, Der Einsiedler und der Engel. (Separatabdruck aus der Zeit-                 |       |
| sebrift "Ethnographia" Jahrg. 1900. Budapest, Victor Bornyanszky. S. 24.) - Katona Lajos.               |       |
| A Virginia-Codex Ferencz-Legendai, Katona, Die Franzisknslegenden aus dem Virginia-                     |       |
| Codex. (Sonderabernek aus den Berichten der angarischen Akademie der Wissenschaften, 1983,              |       |
| Budapest, Victor Hornyanscky. S. 15.) (Karl Freiberr von Ujfalvy)                                       | 60    |
| Sophus Mütler, Das Sonnenbild von Trundholm. (Nordiske Fortidsminder, Bd. L. Heft 5, 6, (Mit            |       |
| 1 Tafel.) (Hans Seger)                                                                                  | 6     |
| Moritz Alsberg, Erbliche Entartung bedingt durch somale Einflüsse. Kassel und Leipzig, Th. G.           | 0     |
|                                                                                                         |       |
|                                                                                                         | 14:   |
| Y. Koganei, Messuugen an chinesischen Soldaten. (Mitt. med. Fakultät Kaiser). Jap. Univ. Tokio. Bd. VI. |       |
| Heft 2, 1963. (Ferdinaud Birkner)                                                                       | 14    |
| Adolf Bastian, Die Lehre vom Deaken. Zur Erganzung der unterwissenschaftlichen Psychologia in           |       |
| Anwendung auf die Geisteswissenschaften. 11. Teil. Ferd. Dümmler, Berlin 1903. (Thomas                  |       |
|                                                                                                         | 143   |
| Lortet et Gaillard, La faune mumifiée de l'ancienne Égypte. (Arch Mus. d'hist, natur. Lyon, Tom. VIII.) |       |
| (M. Schlusser)                                                                                          | 205   |
| P. Matschie, Uber einen Gorilla aus Doutsch-Ostafrika. Ges, naturf. Freund. Berlin 1908 Dersethe.       |       |
| Bemeikungen über die Gattung Gorilla. Ebenda 1904 Derselbe, Einige Bemerkungen über                     |       |
|                                                                                                         | 203   |
| Ribbe, Zwei Jahre unter den Kannibalen der Salomoinseln. (F. Graebner)                                  | 203   |
| Riehard Semon, Im australischen Busch und an den Küsten des Korallenmeeres. Reiseerlebnisse und         | _     |
| Beobachtungen eines Naturforschers in Australien, Neu-Gninea und den Molukken. Zweite, ver-             |       |
| beaserte Auflage. Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1908. (F. Grabowsky)                                      | 201   |
| U. T. Siralius, Ornamente auf Birkenrinde und Fell bei den Ostjaken und Wogulen. Société Finno-         | girt. |
| Ougricane. Helsingfors 1904. (Dr. B. Laufer)                                                            | •     |
|                                                                                                         | 333   |
| Dr. v. Hansemann, Das menschliche Skelett. Eine kurze Zusammenstellung für Nichtmediziner zum           |       |
|                                                                                                         | 334   |
| 11. Beblen, Der Pfing und das Pflügen bei den Römern und in Mitteleuropa in vorgeschichtlicher Zeit.    |       |
| (J. Ranke)                                                                                              | 334   |
|                                                                                                         |       |
| 3. Aus der russischen Literatur. Von Ludwig Stieda.                                                     |       |
| A. A. Spizyn, Kurgane mit gefärbten Skeletten, iSchriften der K. Russischen Archhologischen Gesell-     |       |
| schaft, Bd. XI, 1. und 2. Heft. Neue Serie; Arbeiten der Abteilung für slawische und russische          |       |
| Archaologie, herau-gegeben unter der Redaktion des Vorsitzenden der Abteilung S. Th. Platonow.          |       |
| 4. Buch. St. Petersburg 1899. S. 53 his 153)                                                            | 66    |
|                                                                                                         |       |
| Nachrichten der Kaiserlieben Archäologischen Kommission. Heft 1 bis 5. St. Petersburg 1901 bis 1903     | 146   |
| Russisches Anthropologisches Journal, herausgegeben von der anthropologischen Abteilung der K. Gesell-  |       |
| schaft der Freunde der Naturgeschichte, Authropologie und Ethnographie bei der Universität Morkau,      |       |
| III. Jahrgang, Moskau 1902                                                                              | 209   |

209

Die Ornamentik der Kleidmatten und der Tatauierung') auf den Marshallinseln nebst technologischen, philologischen und ethnologischen Notizen.

Von

Pref. Dr. Augustin Krämer.

Wenn man die bislang noch so wenig bekannte Ornamentik Mikronesiens überblickt, so gewahrt man anf den am Knie zwischen den Karolinen und Gilbertinseln eingekeilten Marshallinseln eine gewisse Eigenart, namentlich in Beziehung auf die Kleidmatten, die im ersten Augenblicke völlig selbständig erscheint. Bis zu einem gewissen Grade ist sie es auch. weniger freilich betreffs der Ornamente selbst, als vielmehr betreffs der Anerdnung derselben. Die Gesetze der Anordnung sind es aber, welche vornehmlich unser Interesse in Anspruch nehmen müssen, weil nämlich aus ihnen bestimmte Beziehungen klarer bervergehen, als aus den fast gleichmäßig und gleichartig über den Erdball hin verbreiteten Ornameuten. So haben wir z. B. bei der Tatanierung auf den Karelinen und Marshallinseln zwar ziemlich dieselben Ornamente, aber diese tragen eine verschiedenartige Bezeichnung; andererseits ist die Anerdnung auf den Karolinen eine wesentlich andere als auf den Marshallinseln, wobei aber trotzdem gleichsinnige Bezeichnungen für gewisse verschieden lokalisierte Teile auftreten, woraus sicherer eine einheitliche Genese hervergeht.

Die völlige Eigenart der marshallanischen Anordnung aber belehrt uns darüber, daß die Motive nicht etwa entlehnt wurden, sendern daß die Ornamente hier entweder freie künstlerisch stilisierte Nachbildungen von Gegenständen der Natur oder des tägliehen Lebens sind, oder daß zufällige oder launisch hervorgebrachte Figuren diesbezügliche Deutungen erfuhren. Leider geben uns die in der Anordnung mit den marshallanisehen Kleidmatten so nabe verwandten orientalischen Teppiebe einen schleebten Vergleich an die Hand, da von diesen, so weit mir die Literatur bekannt ist, weder die Bedeutung der Ornamente nech die Anerdnung genügend bekannt ist. Ich muß mieh deshalb an die Säulenordnungen halten, von denen ja verschiedene bekannt sind, wie die dorische, jonische, korinthische nsw. Innerhalb dieser wechseln die Ornamente sehr, aher die einzelnen Teile als Säulenschaft, Abakus, Archi-

Eine noch desutichere Sprache redet die Ornamentik der Kleidmatten. Denn hier treten gemäß der Art der Herstellung durch Pleduten lineare und geometrische Ornamente auf, wie wir sie nieht allein aus dem alten A-ssyrien und Griechenland, sondern auch aus Amerika und Afrika keunen, kurzum von allen den Orten, we gefochten und gewirkt wird.

Siehe über diese Schreibweise des Wortes Tatowierung "Die Samoainseln", Bd. II, S. 64.
 Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. II.

trav nsw. sind allentbalben fest vorhanden. Deshalb gebrauche ich auch das Wort Ordnung, im das Gesetzmäßige in der Oranmentik anzudeuten, unter Gegenüberstellning der mebr oder weniger willkürlichen ind wechselnden Oranmente,

Leider ist, wie ieb schon ehen betonte, üher die Ornanentik Mikronesiens noch recht wenig bekannt. Zwar hat Kubary in seiner Arbeit, "Das Tätowieren in Melanesien speziell auf den Karolinen"s, welehe in Joests Werk, "Das Tätowieren" S. 75 erschienen ist, die einheinischen Bezeichnungen zuhlreicher Ornanente der Karolinen angegeben, aber leider die Übersetzungen and Bedeutungen derselben zu geben verabstamt, obwohl er darauf hinweist, daß man aus dem genanne Studium der Marshiltatasierung wohl einst näheres über die karolinische erfahren wärde.

Dies seheint sieh in der Tat zn erfüllen, wie man weiter unten sehen wird, wenn auch Kubarys Unterlassung große Beschränkung auferlegt. Ich will dies aber dem Dahingegangenen keineswegs zum Vorwurf machen; Kubary hat uns so viel gut Beobachtetes über iene Inseln beriehtet, daß wir nur dankbar seiner gedenken können. Und er hat mehr gerade hierin getan als alle übrigen, wie z. B. Finsch 1) in seinen zahlreiehen Sehriften, Hernsheim2), Choris3), die uns Zeiehnungen der Tatauierung gegeben haben, ohne jeglichen Kommentar betreffs der Ornamentik. Kubary gab sogar im Joestschen Werk einige Abbildungen der Marshalltatauierung, die gleich denen von Hernsheim gennu genng ausgeführt sind, nm von mir zum Vergleich und als Ergänzung meiner Studien berangezogen werden zu können. Insbesondere verweise ich aber hierin auf die farbigen Abbildungeu bei Choris, die Finseh mit Unrecht tadelt. Schlimmer noeb steht es mit den Kleidmatten, von denen nur Finsch in seinen "Belegstücken" einige und zwar farbig and naturgetrey produziert, freilich anch hier

ohne jede Erklärung. Merkwürdigerweise fehlen Wiedergaben der hübschen Marshallmatten in fast allen Werken der Ethnographie, und selhst Spezialwerke aus der Südsee, wie z. B. Edge-Partingtons "Albam of the Weapons, Tools, Ornaments, Articles of dress of the Natives of the Pacific Islands" bildet sie nur bruehstückweise und sehr mangelhaft ab, obwobl sie in fast allen Museen vorhanden sein dürften. Selbst Schmeltz erwähnt sie nnr flüchtig in seinem ausführliehen Katalog 1). Es wird deshalb nicht unwillkommen sein, wenu ich mebrere Abbildungen solcher Matten beigebe, deren Ordnung und Ornamente ich selbst an Ort und Stelle bestimmt hahe und welche bei meinen übrigen Sammlungen im Stuttgarter Museum für Völkerkunde sieh befinden.

Ich machte mir im Jahre 1898 einen mehrmonstigen Anfenthalt auf den Marshallinseln. während dessen ich die ausgezeichnete Gastfreundschaft der Jaluit-Gesellschaft genoß, zu nutze, nm etwas Licht in dieses dunkle Gebiet zu bringen, und der volle Erfolg, den ich wider Erwarten hatte, legt die Annahme nahe, daß aueb auf den übrigen Inselgrappen ähnliche Verhältnisse vorwalten; denn ich glaube, daß mein Mißerfolg in selber Beziehung auf den ornamental allerdings weit tiefer stehenden Gilbertinseln nur dem Mangel eines guten Dolmetschers zur Last zu legen ist. Ein Büchlein über die Gilbertsprache gab es überdies während meines Aufenthaltes draußen noch nicht?), obwohl eine Bibelübersetzung längst vorbanden war; aber es erschien wenigstens ein kleines Dictionary Gilbert-English im Jahre 1898 in Nantes von einem frauzösischen Pater heransgegeben, groß genug, nm mit meinen eigenen Wortsammlungen zusammen mir späterhin die Herausgabe eines leidlieb vollständigen Wörterbuches zu ermögliehen. Marshallinseln war zwar das Hernsbeimsche Vokabular 3) vorhanden; aber weder dieses

b) Siehe vor allem "Ethnologische Erfahrungen und Belegaticke ans der Südsee, 3. Abteilung. Mikronesien". Ann. des k. k. Hofmusenuss in Wien, Ed. VIII. 7) Franz Hornsheim, "Büdsecerinnerungen"

Berlin 1887.

\*) Lonie Chorie, Voyage pittoresque autour du monde, Paris 1822.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Schmeltz-Kranze, Dieethnographisch-anthropologische Abteilung des Museum Godeffroy in Hamburg. Hamburg, Priederichsen 1881.

b) Hales, Abhandlung über die Gilbertsprache in seiner Philology and Ethnology of the U. B. Explor. Exped. Vol. 8, p. 435 war mir damsla nicht zugänglich. 9] Beltrag zur Sprache der Marshallinseln. Leipzig, Thiel 1880.

noch das 1902 erschienene Steinbach-Grössersehe 1) "Wörterbuch der Marshallsprache", und Senffts Wörterverzeichnis?) kann, so verdienstlich aneh au und für sieh diese Arheiten sind, mit dem Pratt schen "Grammar and Dictionery of the Samoan language" verglichen werden, ein Bueh, das ich als Muster zum Gebranch für ethnologische Forschungen aufstellen möchte. Wenn ieh hier zur Veranschanliehung noch erwähne, daß ich diesem großartigen Werke durch Übersetzung zahlreicher samoanischer Überlieferungen und Sammlungen naturwissenschaftlicher Objekte noch einige 100 Vokaheln und Bedeutungen hinzuzufügen vermag, so erhellt daraus, wie relativ reich an Vokabeln diese Sprachen sind. Sind doch z. B. von Samoa nun üher 12000 bekannt, Und so sind des leider zu früh dahingegangenen Stahsarztes Dr. Steinbach Worte betreffs der Reichhaltigkeit der Marshallsprache eher unter- als üherschätzend. Sein Vokabulnr weist nämlich nur etwa 3000 Worte auf, wobei Herrn Grössers nachträgliche Zutaten mit einbegriffen sind. So ist es erklärhar, wenn Steinbach bescheiden meint, daß seine Sammlung hinter dem wirkliehen Sprachschatz wohl zwei bis drei mal zurückstände. Wie viele Worte nur aus der folgenden Arbeit dem Vokabular hinzugefügt werden können, kann man beim Vergleich leicht finden. Andererseits zeigt St.-G. Büchlein aber,

mit Aussahme der eben bi jetzt noch völlig unbeachtet gebiebesene Ornamentik, eine erstaustiche Fülle von Wörtern hetreffs der Technik, und wenn man vollends die Worte über Hane- und Bootbas 19, über Eßgeriebte, Fauna und Flora, Krankhelten, Sitten und Gebründenzusammenstellt, so gewahrt man, welch ein Landes-kenner was in Dr. Steinbach verloren gegangen ist, ebe er seine Erfahrungen zu-ammenrastellen vernochte<sup>3</sup>. Um vo danshaver mössen wir Herrn Grösser sein, daß er das Vorliegende gerettet and betreibert hat.

Die Wortsammlungen von Hernsheim, Steinbach-Grösser und Senfft liefern in ührigen, wenn auch ohne Kommentar, neben den Zeichnungen von Hernsheim, Kubary, Finseh und Choris den Beweis durch Vergleich, daß die vorliegenden Ermittelungen richtig sind.

Eine Schwierigkeit beim Gebrauch der marshallanischen Wörterverzeichnisse muß ich aber hier noch erwähnen, nämlich die der verschiedenen Schreihweise der Worte. Es gibt wenis Idiome, we dieselbe so weekselt wie hier. Dies hewirken die so häufig uasal gesprochenen Vokale und die kaum merklich hanchend oder zischend hervorgebrachten Konsonanten, Wer aber nur nach dem Gehör notirt, - und dies taten bis jetzt alle - der hört einmal so, das näehste Mal anders. Dies tritt sogar bei St.-G. beryor, we man likamid and likemid, memij and mamij, ingin und inging, jangini und janini, usw. an verschiedenen Stellen lesen kann. Namentlieh ist auch noch nicht geklärt, oh man elap oder elab, p oder b, schreiben soll. Diese Unterschiede sind allerdings gering; größere ergeben sieh aber bei den verschiedenen Autoren. So hörte ich deutlich digenät oder diigenät, wo Finsch tiginiët und St.-G. piginiet notieren. Ich hörte djanogin, wo St.-G. dianuquen schreibt, Hernsheim djenguen, Senfft djennegung und Finsch dschenamnce. Ferner schrieb ich zuerst triginmin, später hörte ich deutlich räggeinin; St.-G. aber sagt (d)rekanin, der Klöppel, (von dreka Stein), Senfft rekenin. Dann sei noch besonders

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ich gebrauche hierfür fürderhin stets die Abkürzung St.-G., erschienen 1902 bei L. Friederichsen, Hamburg.

<sup>1)</sup> A. Senfft, Worterverzeichnis der Sprache der Marshallinsulaner, Zeitschr, für afrikanische und ozennische Sprachen V. 1900. Von Grösser nieht mehr berücksichtigt, enthält es zahlrejehe nene, auch für diese Arbelt wichtige Worte. Bei der ethnographischen Anwendung wird aber zur Vorsicht dringend ermahnt, da zahlreiche englische und samoatische Worte mit übernommen sind ohne Hinwels darauf, wie z. B. djambin Sekt, gut monin sich die Hande geben (good morning), kau Ochse (cow Kuh), poijen Tausendfus (poison Gift), calabudi Gefängnis (Calabus), Rattenfalle kalabudi in kidjerik (rightiger rein kakidjerikrik), tainam Moskitonetz (sam. tainamu), kimmlidj Bohrer (gimlet), nad endlich iongtaim für Quecksilbersalbe, da die Arzte zu den mit der grauen Salbe Schmierenden zu sagen pflegen: lange Zeit, long time. Ein solches Verfahren ohne Kommentar muß auf das schärfste getadelt worden. Das manohe Worte an verschiedenen Stellen verschieden gesehrieben anstreten, mag an schlechter Durchsicht liegen. Ferner sei noch auf das Vorhandensein zahlreicher Druekfehler aufmerkeam gemacht.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Eine Arbeit hierüber folgt.

<sup>2)</sup> Es existiert nur eine aligemeine Beschreibung der Marshallinseln ans eeiner Feder in d. Verh. der Ges. für Erdkunde Bd. 22, 1805.

der dj-Lant erwähnt, von dem St.-G. ein j | unterscheidet, während andere j ganz für dj gesetzt haben, namentlieb die amerikanischen Missionarc, da in der englischen Sprache j wie dsch gesprochen wird. Verdentschend setzt deshalh Finsch dsch an Stelle des englischen j und somit für den dj-Lant, natürlich ebenso unrichtig. Hernsheim setzte das griechische & nach Lepsius dafür, was sich auch nicht einbürgera konnte. Da aber die Engländer ietzt den dj-Laut im Worte Fidji richtig schreiben, ohwohl wir noch immer gerne Fidschi dafür übersetzen, so solltea wir doch endlich auch nicht mehr das englisch geschriebene Wort Jaluit gebranchen, sondern phonetisch richtiger Dialut schreihen. Dem deutschen di wenigstens kommt die Aussprache dieses gequetschten Dentallautes am nächsten, obwohl nicht vollkommen. Er birgt nümlich ein nasales n und einen beim Quetschen entstehenden Zischlaut in sieh, welch letzteren man hervorbringt, wenn man beim Anlauten von d zischt, ähnlich wie beim Ruhe gebieten.

Ob nun neben diesem di Laut noch ein reiner j Laut existiert, mochte ich dahingestellt sein lassen. St.-G. nimmt dies an; aber er fügte den dj-Lant im Alphahet nicht dem d, sondern dem i, bezw. j an, ebenso wie er die mit dr beginnenden Wörter gleichfalls nicht zu d, sondern zn r setzt mit der Schreibweise (d)r. In der Tat ist hier und dort das d so wenig hörbar, daß man über sein Vorhandensein im Zweifel sein kann, Hier muß die Ethnologie helfen and in einem Falle kann ich denn auch St.-G. berichtigen. Der mikronesisch-melanesische dj-Laut ist nämlich gleich dem polynesischen t. Fidii schreibea die Samoaner Fiti, das marshallanische djema Vater ist im samoanischen fama, djine Mutter gleich tina, mata Auge gleich medja usw. Nun schreibt St.-G. djema und diine zwar richtig, aber unrichtig meja. Ahnlich wird sich auch bei den anderen Worten feststellen lassen, wie die richtige Schreibweise ist. Daß Hernsheim und Senfft meist di gesetzt haben, wo St.-G. i allein schreiht, sprieht anch für meine Annahme.

Dies kann nur durch Etymologic und Linguistik endgültig gelöst werden, nicht durch die Phonetik allein. Da ich aber auch nur mit der letteren operiert habe, so gebe ich alle meine Schreihatten nur mit Vorbehalt. Sie sollen nur daru dienen, Arbeiten In dieser Richtung zu unterstützen. Im allgemeinen trete ich als Neuling, der ich nur werigte Monste auf den Marstadlinseln mich aufrahalten in der Lage war, völlig hinter Herrn Grösser zurück, der 18 Jahre dort lebte und Steinbachs-Samulungen an Ort und Stelle nachprifte. Nur voweit die wissenschaftliche Forschung es erbrischt, babe ich Kritk in dieselben zu legen.

Betreffs der Photographien hemerke ich, daß alle eigene Aufnahmen sind.

#### Kleidung und Matten.

Ornamentik der Kleidmatten usw.

Unter den Erzengnissen der Marshallinsulaner nehmen die Kleidmatten, ir genannt, zweifellos die erste Stelle ein. Ja man wird ohne Vorbehalt sagen dürfen, daß dieselben in Aubetracht der künstlerischen Behandlung der Muster und der Farbenwirkung den besten afrikanischen Flechterzengnissen an die Seite gestellt werden dürfen. Denn immer muß man im Auge behalten, daß das Flechten, edj genaunt 1), aus freier Hand geschicht und keinerlei Hilfe durch Gerate, wie Webstuhl 2) usw. vorhanden ist. Nur eine lange spitze Flechtnadel. ôeg genannt, meist aus den langen Flügelknochen eines Seevogels gefertigt, dient zum Herausbeben (diärredar) der Strähnen beim Flechten, während das Geflecht auf einem ans Brotfruchtbanmholz gefertigten, 1 bis 2 Fnß langen and 1/, bis I Fuß breiten Flechtbrett, digenat oder djigenat (Finsch tiginiët, St.-G. piginiet), lagert. Ferner wird ein Teil der Ornamente mittels einer Nadel aus Knochen oder Fischgräten 3), ie genannt, aufgenäht (ro),

Schurtz, Volkerkunde", S. 58: das die Weberei auf den Marshallinseln vurkomme, berubt euf einer Verwechselung mit den Karolinen (Kusai).

Nach St. G. sj geschrieben, aber wohl vom samosnischen ete. "sorgsam sein", auch "Kurb", stammend; Herash. sct., siehe oben.
<sup>9</sup> Die diesberägliehen Angabeu, wie z. B. bei Schurtz, "Volkerkunde", S. 58: daß die Weberei auf

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Zum Zusammennühen der Kleider, der Begel dienten solche aus Menschen- oder Hichnerknoehen: ic in armidj, into, ienkoe. Senfit untersheidet if arteling, ie in djor Knochennadel, ie in didil Sticknadel, iesedjeich finche mittlera Knochennadel, ie falso große Nadel, ieseg-en Nadel, unfrik runde Knochennadel.

and diese Nadeln werden in einer Nadel- anfgerollt und bis zum Gebrauche auf bewahrt. büehse, koba 1) in ie, meist aus angeschwemmtem Bambus hergestellt, aufbewahrt. Rechnet man dazu noch ein kleines scharfes Stück einer dünnen Pinnamuschel, diabor und dieber 2) genannt, welches zum Aufsehlitzen der Pandanusblätter dient, so wären die Gerätschaften erschöpft. Alle diese Dinge nun bewahrt man in einer aus Kokosblättern geflochtenen Tasche 1). bodjo, auf, und dazu gesellt sich natürlieb auch das Flechtmaterial, welches in erster Linie aus den Blättern des Pandanus odoratissimus besteht, bullik in mang genannt, während die Baume im ganzen und ihre gerne und viel genossenen Früchte bobb heißen. Da nun das Pandanusgeflecht bei den Kleidmatten die Grundform bildet, so nennt man diese Grundform wie das Blatt kurzweg mang 1), In dieses Grundgeflecht werden dann rote Fasern eingeflochten oder anch sehwarze aufgenäht, von denen alsbald die Rede sein wird. Die Pandannsblätter zuvorderst entstammen einer sogenannten edj-Art ("Flechtart") und werden für die feinen Matten jung gepflückt und am Feuer getrocknet. Für die gröberen Matten und für Segel nimmt man ältere Blätter, die man an der Sonne trocknen läßt und dann durch Schlagen mit einem draggeinin 3) genannten, aus der Riesen-Tridanamuschel ') gefertigten, oft recht schweren Klöppel brieht 1), Danach werden die Blätter wie ein Meßband

1) koba heißt nach St. G. "znsammen". ") Finach djeborr, St. G. djebar, Seafft djebuorDie Rollen für die feineren Matten nennt man djeldjil mang in edj 1), die für die gröberen und die Segel djeldjil mang in bil. Wenn man das Flechten beginnt, dann schlitzt man die oft bis zu 10 em breiten und 1 bis 2 m langen Blätter in feine Striemen mittels des schon genannten djeber. Diese Striemen haben für die verschiedenen Matten natürlich eine verschiedene Breite und St.-G. gibt mehrere Namen für die Breiten an, so diclar drei Finger breit, diennen danmenbreit, djelerik noch dünner (etwa 1/4 bis 1 cm), ruar am feinsten (2 bis 3 mm). Die roten Fasern nun entstammen einer schon von Chamisso genaunten gemeinen Kriechpflanze, der unserer Figaria ranunguloides ähnlichen Triumfettia procumbens Forst, adad genaunt (Fiasch udaat), Die Haut, die Rinde der dünnen Ranken wird aufgesehlitzt und abgezogen, von der Epidermis befreit und getrocknet, wobei der Bast einen brannen bis gelhroten Ton annimmt. Die sebwarzen Fasern dagegen werden wie auf anderen Inseln aus dem Bast des Hibiseus durch Färben mit Rauch oder Schlamm bereitet. Die Pflanze heißt las oder lo 2), während der Bast djab genannt wird (nach Finseh gill). Die durch Ruß sehwarz gefärbten Fasern 3) wurden mir als sabb bezeichnet, während Finseh angibt, daß sie gill-kilmed heißen und daß die Sehwarzfärbnng durch die Fracht der Mangrove dschong, (richtiger djong, St.-G. jong) bewirkt werde. Diese würde abgeschabt und in Schnecken- oder Kokosnußschalen gekocht. In den Absud würden dann die Baststreifen gelegt und daranf im Schatten getroeknet. Auch eine Rotfärbung derselben Faser soll nach Finseh durch einen Farbstoff ninn, von der "Rinde von der Wurzel eines Baumes (? Mangrove)" gewonnen, geschaffen werden, gill-eméar genannt 1). Solcher Bast befindet sieh

<sup>\*)</sup> bodio kimidi penut man den Korb für die schwarz gefärbten Fasern, die man getreunt auf bewahrt. Ein größerer Korb beißt sanst ich, mit Henkel dielli, für Fischleine, aus Pandannsblättern geflochten, oldi. Nach St.-G. heißt diese Tasche auleli, wahrend Senfft auch alili schreibt. Der ice - Korb ware aus einem halben, der killi oder kilik aus einem ganzen Kokoswedel geflocbten. Senfft killigin killi geflochtener Korb, iepadede Handkorb, nien mediidi Henkelkorb,

<sup>1)</sup> teh hörte auch men dafür sagen, weiß aber nicht bestimmt, ob dies zntreffend ist. Senfft nepnt das Mittelstück ir. was sich aber auf die ganze Matte bezieht, b) Bei St.-G. drekanin geschrieben, van dreke Stein; Senfit keininin, rekenin,

<sup>&</sup>quot;) Die Muscheln der Tridacua gigas, kobsor genannt, werden auf den Marsballinseln oft mebrere Zentner schwer.

<sup>7)</sup> Das Brechen der Blätter für das Hausdach geschieht durch Ziehen über einen scharfkantigen Stab. Es heigt garare.

<sup>1)</sup> O. Finach, S. 156. jeljit manginej; St.-G. djeldjil wie ich. Bei Senfft erscheint djeldgil und djelldjie; mang in bil für Segel, mang in bob für Schlafmatten. mang iedj für feine Matten, in rabogot schmale Rollen-1) St.-G. loa, Senfft lo; loa nennt er irrtümlich die weißen Streifen in den Kleidermatten.

<sup>\*)</sup> Vgl. oben den Korb sodio kimidi für dieselben. ') Die Farben heißen emeer gelb, auch oft wie merar gesprochen, was Finsch wohl verleitete, dies für "rot" zu nehmen: schwarz lilimed, rot beröre (St.-G. boröré), blan and grim marere.

im Museum für Völkerkunde in Berlin. Nin ist aber die Morinda citrifolia, dereu Wurzelhaut auch auf Samoa und Tonga, hier nonu geheißen, gebraucht wird 1), und unter Zusatz von Kalk eine rote Färbung annimmt. Endlich wird noch zum Annähen der Borte ining, ein gedrehter Faden verwendet, orr genannt, nach Finsch örr2), in feiner Art urdjib, und aus der Faser einer Urticacee (Böhmeria) gewonnen 3), armé oder armin gennnnt. Wenn ieh noch erwähne, daß auch aus Kokospalmblättern rohe Matteu geflochten werden und daß die jungen, noch uneutfalteten Blätter dieser Palme, diubub in ni genannt, das Material für die Pacher, drel, lieferu, so waren damit die Pflanzenprodukte für die Flechterei erschöpft.

Betrachten wir unn die Erzeugnisse der Flechtkunst selbst, so haben wir hauptsächlich: I. Sehlaf- und Hausmatten.

- 2. Kleid- uud Prunkmatten und
- 3. Fächer.

Die Sehlafmatten, djaki in babu 4), teilen sich vornehmlich in zwei Arten, in die geflochtenen und in solche, welche durch Aneinanderbeften der breitesten Striemen (dielar) der Pandanusblätter hergestellt werden. Die letzteren dienen, einfach gefaltet, auch zum Schutze gegen den Regen 5), gleichsam ein wandeludes Dach abgebeud, wie überhaupt zum Decken. Die grob geflochtenen Matten hingegen bilden die Unterlage beim Sehlafen und werden als Bodenmatten verweudet. Je nach Größe und Feinheit uuterscheidet man mehrere Unterarten: kodj oder djab kod (groß), dubego 6) und djanging 1). Außerdem siud hierbei noch grobe Matten

1) Siehe: Diz Samoainseln, Bd. II, S. 304.

7) St.-G. jangini und janini, Sitzmatte, feiner als

aus Kokosblätteru zu erwähnen, diénai oder djinai genannt 1).

Am wiehtigsten sind die Kleid- und Prunkmatten, gemeinhin ir genanut. werden in verschiedenen Größen hergestellt und sind im Gegensatze zu den Schlafmatten immer verziert. Die Breite der Flechtfaser ist hierbei nur 2 bis 3 mm. Die gewöhnlichsten, als Kleidung ehedem im Gebrauch, sind die ir-Matten, gewöhnlich 75 cm im Quadrat groß, aber an Ausdehuung weehselnd: ie uach der Größe der Trägerin; denn hauptsächlich bilden sie das Kleid der Frau. Es werden hierzu zwei sieh vollkommen gleiche Matten genommen; die eine wird schürzenartig vorn herumgeschlungen, als solche serir genannt, die andere vou hiuten darüber gezogen und als solche kedeligelig?) bezeichnet (eine vordere und eine hintere Schürzel. Sie werden dann in dieser Position durch eine oft an 20 nt lange 3) und 5 mm dicke drehrunde Gürtelschnur, welche vielmals um deu Leib geschlungen wird, festgehalten. Sie heißt nach einstimmiger Angabe aller Autoren irik, aber auch zur Unterscheidung vom männlichen Bastroek (in) - Gürtel kangr in in, weil für die Matten (ir) gebraucht, kangr in ir. Es ist eine Sehnur, welche mit Pandanus- und schwarzem Hibiscusbast umfloehten ist, wie man gut auf der Taf. 6 im Heft 1 des Journ. des Mus. Godeffroy schon kann. Solehe Umflechtungen kommen auch an Tanzstäben und Speeren vor und beißen dann nach Senfft ningbago.

Auch die Mäuner tragen zuweilen die Matten schürzenartig, wie aus der Fig. 1 zu sehen, nnd hieß diese Tragart unch St.-G. kal (nach Senfft tuman), namentlieh wenn über dem Bastrock getragen, wovou noch unten die Rede sein wird. Diese Figur zeigt aber auch die andere Tragart, bei der ein Zipfel der ir-Matte von hinten zwischen den Beinen durchgezogen wird, während

<sup>\*)</sup> So such Senfft, der aber so den "Saum der Kleidmatten benennt. \*) St.-G. armuri, Senfft armi. Nach Chamisso

aromā, "sin zu dar Fsmilie der Nesseln (Boehmeria) gehöriger Strauch, der nnr anf seichtem Grunde wächst and manchen Inseln fehlt, so g. B. Udirik und Ailin, die ihren Bedarf von Ligip beziehen\* (Finsch).

<sup>4)</sup> djáki (Finech dschägi) geben fast alle Antoren gleichmäßig an; St.-G. auch kinien Matte rom Schlafen, δαδα liegen.

<sup>1)</sup> Nach St. - G. beißt diese Tragart liblerer; nach Ribbe sind abnliche auf den Arninseln in Gebranch. \*) Hernsheim djobegoa, Finsch dschäbegoa, St.-G.

djabeke für den Fuüboden, Senfft djibeke, djab'ge. djāki; Senfft djanini.

<sup>1)</sup> St.-G. djinni, roh geflochten aus gespaltenen Kokosnusblättern zum Garnieren der inperen Schiffewände. Hernsheim djinai, Senfft djenai. Nach Senfft mickejok, weiche Matte zum Einwickeln von Sachen

<sup>9)</sup> St.-G. ketilikelik, alt and schlecht geworden von dieser hinteren ramidj, von beiden migut, nach Benfft ederes.

<sup>5)</sup> Finsch gibt an, solche sogar von mehr ale 50 m Länge gesehen zu haben.

die anderen drei Zipfel das Hinterteil bedeeken. Die heiden diagonalen Zipfel werden hinten und vorn durch eine Schnur festgehalten. Die Tragart heißt lägebä und durfte im Hause vor Hänptlingen nieht Anwendung finden. Es ist nimlich diese Bekleidung der Arbeitsanzug der

hat sieh das langwallende Musselingewand (Hobbart gown) seinen Platz erobert. Daraus darf man aber keineswegs schließen, daß diese Matten nicht mehr getragen würden; nnter dem europäiselsen Gewande fristen sie heute noch, allerdings ein minder schönes, aber unentbehr-



Marshallaner im Mattenkleid, links als Rock, rechts als maro, lägebä genannt.

Männer, ohwoll die Eingehorenen es hente vorsiehen, in Hosen und Jacken zu gehen, wie ich denn anch niemals auf den Marshallinseln, wenigstens auf denen, die ich besnehte, auf Djalnt, Ailinglablah, Gnadjilin und Likieb, die kieldsame Mattpurirscht hei den France und Mädchen geschen habe. Past allenthalben

liches Dasein, vornehmlich Reinlichkeitsswecken dienend. Waren diese Kleidnatten bei den Frauen einst die offizielle Festtracht, so war sie es bei den Männern keineswegz. Hier war der offizielle Annag der Bastrocke. Um mit der Kleidung gleich hier abzuschließen, welche für die Ordnung der Tatauierung von Wichtigkeit ist, wie man unten schon wird, will ich ihn hier kurz noch erwähnen, obwohl ihm Finsch (S. 168) und Hernsheim ihre Aufmerksamkeit schon zugewendet haben. Finsch zeigt auch, wie er befestigt wird, was aus der Fig. 2 nicht hervor-



Marshallaner im Bastrock (in). Lauina, Verwandter von Kabua.

geht. Der Bastschnrz der Marshallinsulaner, in genannt, besteht nämlich aus zwei besonderen, fast gleich großen!) Quaeten, bögod genannt, die durch ein Band, erin, miteinander verbunden sind; das Band wird zwischen den Beinen durch-

gezogen, vorn und hinten durch einen Gürtel1), kangr in in, hochgenommen, so daß die beiden Quasten nach vorn und hinten über den Gürtel von innen nach außen hängen. Da diese Quasten recht groß und diek sind, so wird dadurch ein unformliches Aussehen gezeitigt. Die Fasern der Quasten sind gewöhnlich ans Kokosschnüren gefertigt 2); aher ich habe anch noch einige aus adad-Fasern erhalten, die durch ihr gelbrotes Aussehen als besonders schön und kostbar erscheinen. Der Gürtel, welcher die Quasten nach oben drängt und trägt, besteht gewöhnlich aus mehreren Lagen ganzer Pandanusblätter oder wenigstens aus den breitesten Streifen der Blätter, und wird durch eine Schnur zu-ammengebunden. Bei Häuptlingen und als Festschmuck ist dieser Gürtel indessen auch öfters überflochten mit schwarz-weißem Flechtwerk 3), ähnlich der Gürtelschnur irik. Auch diese findet man übrigens in zahllosen Touren noch um den Leib der Häuptlinge bei solchen Festtrachten geschlungen and überdies noch eine feine Kleidmatte vorn als Schürze über den Bastrock herunterhängend, wie in Hernsheims Südsceerinnerungen, S. 80 auf Tafel 9 schön zu sehen ist. Schon oben wurde diese Tragart als kal hervorgehoben.

Doch zurück zu den Matten, zu den Kleidund Prunkmatten, von denen hauptsächlich zwei Arten anterschieden werden, die senon erwähnten Kleidmatten ir und die Konigsmatte goid 1) (Fig. 3 und Tafel I), letztere ebenfalls quadratisch und etwa 2 m im Durchmesser haltend. Dancben gibt es noch einige kleinere Arten von nur 40 bis 50 cm im Quadrat, so z. B. eine zum Bedecken des Gesichts beim Tatauieren, buninemid (Taf. I), eine, auf welcher der Königin das Essen gebracht wird, éririk genannt (Fig. 3) usw. So groß der Unterschied aber in der Größe der Matten sein mag, so sind sie doch alle nach einem bestimmten Schema angefertigt. Es ist dies ähnlich wie bei der Tatanierung, die freilich, wie z. B. auf Samoa, noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nach Kubary sollen die vorderen größer sein, was eine Täuschung ist, da der vordere Teil, in djabbee iman, gut ausgebreitet getragen wird, der hintere aber, in djabbee ille, zusammengefaltet.

i) Siehe Journ. Mus. God., Heft I, Taf. 6.
i) Nach Finsch, S. 167, aus Hibiscusfasern, oder

auch aus Boehmeriafasern, in jojo, welche schön weiß sind und aur von Häuptbingen getragen werden durften.

\*) Siehe die Abbildung eines solchen bei Hernsheim, Marshallspr., S. 87.

<sup>&#</sup>x27;) gold (Decke) Hernsheim, erikodi (Königsmatte) Seufft.

in viel strengeren Formen gehalten ist, da sogar die Ornamente innerhalb derselben nur wenig oder gar nicht wechseln. Bei den Matten nun ist die willkürliche Behandlung der Ornamente eine große, ja geradezu eine künstlerisch

muß es wundernehmen, daß ihrer z. B. in dem nenesten Buche Woermanns, "Die Geschiehte der Kunst", nicht einmal Erwähnung getau ist.

Dies kommt wohl daher, daß his jetzt es



#### Matte a: Esmatte bririk.

auf der den hohen Frauen bei Festen das Essen cobracht wird. Durchmasser

Stützband. Schwarzes Schmuckband dilleditt.

Stützband, in der Ecke (dram) Orn. Bootschmuck wees, (Fig. 21).

2. Stützband.

Schwarzes Schmuckband dilledill Orn. lerideang Windrad. (Fig. 6). 1. Stützband Orn. längin le buerce.

Hasenscharte, (Fig. 13), Borte ining, Orn. dilleb, Mann und Frau. (Fig. 18).

Matte b: Hänntlingsmatte gold.

3. Stützband drimon, djour,

Schwarzes Schmuckband dilledill. Orn. govudjelile Souel,

(Fig. 14). Stützband,

rotes Schmuckband lale Orn. girciad, großer Stern, der nur auf einer Seite scheint. (Fig. 10). Stutzband, Orn. ligotoroilin Zickzackgehen". (Fig. 20). Borte ining, Orn. mocar ein Fisch.

Ordnung der Mattenmuster.

freie, nur die Anordnung derselben hat sich, wie erwähnt, noch in keiner Weise vom Schema losgemacht.

Da wir es zweifellos hier also mit einer zwar fortgeschrittenen, aber zum Stillstand gekommenen Flechtornamentik zu tun haben, so folgende vier Teile (siehe Fig. 3): Archiv für Anthropologie, N. F. Bd 11.

niemand für der Mühe wert gehalten hat, diese Mattenmuster zu erforschen. So gebe ich denn das wenige, was ich bei meinem kurzen Aufeuthalte habe in Erfahrung bringen können.

Man teilt die Ordnung einer Matte in

- I. die Borte ining 1),
- 2. das rote Schmuckband lälä 2),
- 3. das schwarze Schmuckband dille-

Hierzu kommen meist drei schmale Einfassungsbänder, drimon genannt, in Mille béboud, oder auch sonst noch djor oder djour 4), "Pfosten", wohl weil diese ganz dünnen Streifen dem Ganzen den festen Rahmen gehen, in den sich das schwarze und rote Schmuckband einschiebt, wie z. B. besonders deutlich die Matte b zeigt. Ich nenne sie deshalb kurz Stützbänder. Diese Stützbänder sind es anch, die nie ganz fehlen, während von den anderen drei Hauptteilen nicht ieder immer vorhanden zu sein braucht.

Die Borte ining ist nun kein fester Bestandteil der Matte, sondern ist angenäht. Sie ist aus schwarzem djab (Hibiscus) und mang (Pandanus) geflochten. Da aber die Borte nur 1 bis 2 em breit zu sein pflegt, können daranf auch nur kleinere Ornamente Verwendung finden. Ausnahmsweise sind sie auch breiter, wie z. B. auf Matte a, wo sie 4 cm breit ist, und auf den Fächern, wie auf Tafel I zu sehen ist.

Damit man indessen die Naht bezw. die Stelle, wo die beiden Mattenteile zusammenstoßen, nicht sieht, ist auf diese in ihrer ganzen Länge um die Matte berumlanfend ein ungefähr 3 mm breiter, dieker, dankelbranner Baststreifen aufgelegt, welcher boaved genannt and mittels des schon genannten gedrehten örr. Fadens durch Knopflochnaht festgehalten ist und zwar so, daß stets in Zwischenräumen von 1/4 bis 1 em ein Schlag gemacht wird. Bei der Matte b kann man dies sehen. Der boared besteht meist aus braunem Bast (adād), kann aber auch djab sein wie bei Matte d. Als erster außerster Teil der eigentliehen Matte folgt dann gewöhnlich ein Stützband (drimon, djour). Dieses, chenso die folgenden zwei sind fast immer mit braunem adad-Bast aufgestickt.

Zwischen dem ersten und zweiten Stützband (drimon) liegt das Hauptband der Matte, das rote Schmuckband (lälä), meist 10 bis 15 cm

breit und dadurch leicht erkennbar, daß hier die Ornamente mit den rotbraunen adad-Fasern nieht aufgenäht, sondern eingeflochten sind. Deshalb ist dieser Teil der kunstvollste der Matte. während das innere Schmuckband immer mit schwarzem djub-Bast gestickt ist.

Wenn eine Matte die vollständige Ordnung besitzt, so ist sowohl das rote wie das schwarze Schniuckband von einem drimon-Stützband zu beiden Seiten eingefaßt, wovon natürlich dus mittlere gemeinsam ist. Manchmal fehlt auch das innerste Stützband wie auf den Matten f. i und l. Ich habe aber schon erwähnt, daß auch einzelne Hauptteile fehlen können. Betreffs der Borte ining dürfte dies indessen kaum zutreffen. 1ch besitze zwar eine Matte, der eine Borte fehlt, aber die korrespondierende gleiehe andere Matte besitzt eine, so daß das Fehlen in dem einen Falle nur darauf zurückgeführt werden kann, daß die Matte unfertig ist. Anders steht es mit dem roten Schmuckbande lälä, das z. B. bei der großen Königsmatte c anf Taf. 1 fehlt, indem hier das schwarze Schmuckband dilledill besonders groß entwickelt ist. Auch bei Matte e auf Taf. II trifft dies zu.

Eine solche Matte mit dem fehlenden roten Schmuckband lälä heißt kälowan, was "viel Weißes" bedeutet, da hier die Ornamente das Weiße üherall dnrchkommen lassen und der Mittelfläche viel hellen Raum gewähren, wie die Matte c und besonders e dartun. Die kleine Königinmatte a enthält deshalb sogar eine Wiederholung des schwarzen Schmuckbandes in eigenartiger Avordnung. Anderseits heißt eine Matte räri, wenn das schwarze Schmnekband dilledill fehlt, wie z. B. bei der Matte d und q. Natürlich haben solche Matten dann nur zwei Stützbänder und die Bezeichnung djour für dieselben anstatt drimon wird besonders dann angewandt, wenn das schwarze Schmuckband dilledill fehlt, also bei der räri-Matte. Dies gilt z. B. für die Matte g, wo die Stützbänder doppelt sind, der innere Teil rot, der außere schwarz. Für die inneren roten wurde mir aber hier noch ein besonderer Namen areling 1) an-

<sup>1)</sup> St.-G, ingin und inging, ra dle Kante. ") lolo, toulos gesprochen, Senfft 146.

<sup>&</sup>quot;) Nach Senfft heißt dilledil "sticken".

<sup>\*)</sup> St.-G. jur, ebenso Hernsheim, Senfit djor und djur.

<sup>1)</sup> or Pinger, cling viel, d. h. viele Pinger breit, was sich jedenfalls auf das ganze Stützband bezieht, wie z. B. ar emen, die vier (emen) Finger breiten Kleider (Streifen) der Mattensegel heißen-

gegeben, während man den änßeren eine doppette Reihe von einfachen schwarzen Kreuzehen djourbenannte. Bei der rüri-Maste d sind die beiden Stützbänder zwar einfach, dafür aber die Linien, weiche das Scheuderornament einfassen, von besonderer Stärke. Das innerste dritte drimon-Stützband kann indessen auch bei vorhandenem roten und sehwarzen Schmuekband feilen, wie z. B. bei Matte fi, innd I. Doch das wird wohl nur dann weggelassen, wenn die Bänder sehr breit sind, dannt das weiße Mittelfeld nieht gar zu sehr eingeengt wird; es kann aber auch Unvollkommenbiet, sein.

Wenn ich zum Schiff hierbei noch erwähne, daß die Ecken des großen braumen Schmuschbandes in einzelten Fallen ein braunes dankeles Quadrat ausmachten, dram 1) oder dröm genaunt, was "Ecke" bedeutet, wie auf Matte d, g, hi und l zn sehen, so dürfte das wichtigste über die Mattenordnung damit erseat sein.

Eho ich zur Erklärung der Ornamente übergehe, will ich noch kurz der Paoher, drel,

gedenken, von denen auf Tafel I einige abgebildet sind. Der mittelste in Herzform, dessen Blatt aus Schildpatt besteht, sowie die beiden seitlichen zeigen die Borte ining, die sich in nichts von derjenigen der Kleidmatten unterscheidet. Diese Borte ist bei dem zweiten und vierten Fächer aber so breit geworden, daß sie die Hauptfläche des Fächers ausmacht. Diese Fächer sind denn auch Prunkstücke der Häuptlingsfrauen. Die einfachste und häufigste Form ist jedenfalls die rechts oben, und die sich in dem Mittelfelde kreuzenden Kokosblattrippen. deren jede noch mit der ganz jungen Palmfieder 2) in Verbindung ist, geben dem Ganzen in ihrer blendenden Weiße, umrahmt von der hühsehen Borte, einen vorteilhaften Anblick, Erwähnt sei noch, daß die Ornamente in den Borten auch hier stets mit dem geschwärzten Hibiseusbast eingeflochten sind.

Die folgende Aufzählung bringt einige häufigere Ornamente:

Fig. 4. bjuggor, dreieckiger scharfer Stein zum Zerschlagen der Pandanusbohnen; nach Senfft bigur, auf Ratak buigorr, ein Reibestein für Pfeilwurz.
Matte: c Borte.

Fig. 5.

Pig. 6.

uôdja bôbôg, "braun, mit weißen Streifen (zu je drei) abwechselnd".
Matte c: Stätzband (drimon).



lôrideang, "Windrad", Spielzeng") (loriliang, St. G.), auch lingungenge genaunt, wie der Seestern (Linckia) heißt.

Matte c: schwarzes Schmuekband.

lôrideang, wie das vorige, nur ein Teil davon. Teilweise auch als Zickzackmuster, wöri aufgefaßt.

Matte a: schwarzes Schmuekband.

Matte h: Borte und schwarzes Schmuckband.



kålowan, "viel weißes" (siehe oben S. 10). Matte d: Borte.

<sup>1)</sup> St.-G.; die Stirn.

<sup>&</sup>quot;) Man stellt diese Fächer ans einem noch nicht entfalteten Kokoshlatttriebe her.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Siehe n\u00e4herer dar\u00fcber in "Die Samoaioseln", Bd. II, S. 292. Anch Thilenius berichtet neuerdings (Ethnographische Ergebnisse aus Mclasseisen, II. Teil, S. 309) von Kaniet \u00e4ber stillsierte Zeichnungen des Pregattvogels, welche den Mirbeboramenten nahe zu kommen scheinen.





Matte k: Borte.

nach St.-G. und Seufft wun, boar; barangi heißt "abnlich".

<sup>1)</sup> Siehe näheres darüber in "Die Samosinseln", Bd. II, S. 309. Die halbierte Raute mit dem Stern wird nach v. d. Steinen auch als Hütte nebst Eingung bei den Amerikanern aufgefallt.



gobadóngedong, das wellige Land der Iuseln.

No. 16

gállò, Bedentung mir nicht bekannt.

Matte k: rotes Schmuckband.

Fig. 18. dilleb, Manr Matte a:

dilleb, Mann und Fran, ein Paar.

Matte a: Borte.

Matte l: Borte und schwarzes Schmuckband.

Matte 1: Borte und schwarzes
Matte g: Borte,

Fig. 20.

dönebuad 1), Schleuder (Winkel zum Einlegen des Steines).
Matte (d): Stützband und schwarzes Schmuckband.

Matte l: Stützband; hier ähnlich dem Augenreihenornament Fig. 10.

uöri, Zickzack (siehe unten bei der Tatauierung, og); auch als

ligoboroilin (Zickzackgeben) bekannt. Matte b: Stützband.

Matte e: Borte.
Matte I: rotes Schmuckband.

Matte f: Borte und schwarzes Schmuekband.

Matte h: schwarzes Schmuckband.

Fig. 21.

 $\sim\sim$ 

udes, udedj alte Form des büllek, des Bugschmuckes am großen Segelboot.

Matte a: in den Eeken.

Matte e: schwarzes Schmuckband.

māllo, abgesetzter Strich, keine Linie. Matte f: rotes Schmnckband.

djour, Pfosten (auch Bezeichnung der Stützbänder der räri-

Matte g: Stützbänder, hier anch djour arding genannt, s. Text. Auch die Bänder zwischen den Quadraten der Königsmatte c im schwarzen Schmuckbande können hierher gerechnet werden.

Fig. 23,

So ciufornig die Ordnung ist, so sielltlig sind die Ornamente, welche in die Bänder blineingetreut sind. Es gibt deren so viele, daß ich nur die häufigeten und originellsten herausgegriffen und sittisiert gesteichnet vorgeführt habe. Man hat behauptet (fatzet), Völkertunde, Bd. I., S. 223), daß Jede Insel hiren besonderen Mattenschnuck laben und daß man die Herkunft der Matten von gewissen Inseln bestimmen könne. Aber dies ist augenscheinlich eilder richtig. Die

1) Senift boart, bonat (Schleuder); St.-G. und Finsch beat, Frauen, welche mir über die Bedeutung der Ornamente Auskunft geben konnten, erklätere einstimmig, daß jeder Vorwurf freie Erfindung irgend einer Flechtetrin sei, und sie zeigten mir stolz die Figuren, die sie selbst erfunden hatten und erkläten ein ein. So hat die Frau des Lauina, den Fig. 2 darstellt, das söri-Ornament erfunden, wie es siel im rorten Schumekbande der Matte h darstellt. Man kann solche Zickzackmunster auch als Winkelband beseinlen, ebenow wie das auf der Borte und im sehwarzen Schumackbande derrebehm Aute befondliche Windel

radmutser lorideang, das von manehen Marshallanern wirklich auch als wori bezeichnet wird. Auch in den Stützbändern der Matte b erscheint eine Zickzacklinie unter der Bezeichnung ligoboroilin, was Zickzackgehen bedeutet; ferner zeigt das rote Schmuckband der Matte l ein Zickzack und ebenso kann man das rote Schmuckband der Matte g als solches auffassen, da die Rauten sich ia ans Zickzacks, aus Winkeln zusammensetzen. Hier waltet die Phantasie der Künstlerinnen frei, und was die eine als Zickzack anffaßt, kann von einer anderen als Raute. als Augenmuster bezeichnet werden, von einer anderen als Fisch, von einer dritten als Schildkrötenbauch usw. Desbalb habe ich oben betont, daß die Deutung der Ornamente nur mit änßerster Vorsieht zur Begründnng von Völkerverwandtschaften herangezogen werden dürfen und daß für diese Zweeke die Ordnung in der Ornamentik viel, viel wiehtiger ist. Ieb will mich deshalb bei der Dentung der Ornamente nicht aufhalten, sondern habe oben die wichtigsten schematisch aufgezeichnet. Ibre künstlerische Verwendung geht aus den abgebildeten Matten bervor.

#### Die Tatauierung äo.

Wie die Ornamentik der Kleidmatten, so ist auch die der Tatanierung auf den Marsballinseln keine willkürliche, sondern eine bestimmte, dureb eine deutliehe Ordnung gegebene. Dies gebt soweit, daß den Häuptlingen hier Vorrechte zuerkannt sind, welche man vergeblich auf anderen pazifischen Inselgruppen nachweisen zu können geglanbt hat, nämlich die Verzierung des Gesichtes 1), die an Schönheit und Eigenart freilich durch die der Maori auf Neuseeland übertroffen wird. Auf den Marshallinseln ist sie aber ausgesproehen ein Vorrecht der älteren Groß-Häuptlinge, der irodi Familien 1). und dient vornehmlich dazn, die Falten des Alters zu glätten, die Runzeln (birdodo St.-G.). Der Zweck der Tatauierung als Körpersehmuek tritt denn wie sonst, so auch hier dentlieb hervor und wenn auch ein religiöser Zusammenhang nieht ganz von der Haud gewiesen werden kann, so baben wir auf den Mar-hallinseln die merkwürdige Erseheinung, daß die Eingeborenen auf göttliehen Rat diesen Sehmuck sich zugelegt haben.

Als Tataniergötter getten nämlich Leow udjake erster und Lanidj als sweiter. Anch ein Ludjirnäwe wird genannt. Sie wurden besonders zu Enüching anf Ailinglablab, dem Königssitt, verehrt, wo such einige heilige Steine sieh befanden!). Auf diese wurden eine Woche vor dem Begin dee Schlagene Opfergaben bestehend in Essen und Matten nieder-gelegs!).

Nach der Sage nun sollen die Marshallaner vor Alters keine Tatusierung gekannt halen. Die beiden genannten Götter sollen gekommen sein und gesagt haben: "Ihr mäßt euch statsieren lassen, damit übr sehön werdet und die Haut euch im Alter nicht sehrungte. Die Fiebe im Wasser sind gestreft und laben Linien, desbah missen auch die Menchen im Wasser wird der Menchen und die Tatusierung basteht; sie überdunert euch. Alles läßt der Menche auf der Erde zuräck, seine ganze Habe, nur die Tatusierung nimmt er im Grab nich.

Die Opfer hießen gemeinhin haddok 3), zur Zeit der Nordruchterfie aber minnz um diese Zeit fanden nämlich die meisten Tatauierschlachen statt und zwar vornehmlich zu En fachbing, wo die übrigen Inseln sieh versammelten. Ein reigl in Großhäupsling, begann, dann folgten die kadjur die Gremeinen, Ente bing begann, dann folgten die anderen Inseln. Ehe man aber die Arbeit afflige, wurde ein großes Gebet gesungen, dann tannte ein Häupsling nit Weibern 3), welche Palmwedel in den Illände

 Dies gilt wohl nur für die Rölifkette. Auf den Rataks scheint Ersteb nach Kotzebus ein ähnlicher Tatauierplatz gewesen zu sein.
 Die Vorbereitungen zum Tatauierfest heißen

") Die Vorbereitungen zum Tatauierfest heiße nach St.-G. kabungeöng.
") Nach St.-G. katek, und lokatek Opferplatz.

Yon Gerland (Mikronesier S. 65) noch für ganz Mikronesien gelengnet.

b) Über die gesellschaftlichen Verh
ältnime gewinnt man ein gutes Bild bei Kubary. (J. M. G. I. Heft.)

<sup>9</sup> Sie darften während des Tanzes von des Mannern nicht angeschen werden. Im übrigen waren die Waiber für den, der sich der Tatasierung unternog, tabb und hießen als solche nach Bt-G. beets, während andervereits die Manner, deren Pranto tatauiert werden, jimid heißen. Nach Senfft heißt diensig die Bertig tataulerter Mann.

bielten, um das Tatanierbaus and um die Palmen | Bleibt dieses Zeichen ans, so unterbleibt aneb hernm. Chamisso schrieb darüber in seinen "Bemerkungen und Ansiehten": "Die Operation des Tatanierens steht auf Radack in Beziehung zu dem religiösem Glauben und darf ohne gewisse göttliebe Zeieben nicht unternommen werden. Diejenigen welche tatauiert zu werden begehren, bringen die Nacht in einem Hause zu, auf welches der Chef, welcher die Operation vollziehen soll, den Gott herab besehwört; ein vernehmbarer Ton, ein Pfeifen soll seine Zustimmung kund geben.

die Operation. Daher sie an etlichen nie vollführt wird. Im Fall der Übertretung würde das Meer über die Inseln kommen und alles Land untergehen".

Folgender Gesang ist ein Gebet, das vor dem Beginn der Arbeit gesungen wnrde; angeblieh sind die Worte desselben altertümlich, und wohl desbalb teilweise unbekannt und von der gewöhnliehen Schreibweise abweichend.

#### 1. Gebet vor dem Tatanieren

1. J eang in imáin 1) ineu djidaen

imain éé J rak in imain ineu djidaen

imain éé 5. Juco 2) wudnae 3)

Ineu räman imalablab Täddi buere irrim Läddi bulogo dagga meiein

Gagaie bonnin 10. Bonidagai, bonidā maedju. Euwäläo anir? 1)

Namo, Madjigin!4) Deiedie dabbin Dābbo, dābbo dābbo!).

15. Dābbō éreres) Kabua Ngaion b) ailingean!

Wenn nun das Tatanieren selbst beginnen sollte, so setzten sieh die Weiber vor dem Hause unter die Palmen hin und sehlugen die Trommeln, ohne dazu zn singen. Erst wenn der Tatauierer mit dem Aufzeiebnen der Muster begaun, schieden sie mit dem Trommeln aus

Im Norden dieses Hauses soll unser Flehn ertonen für dieses Haus če

Im Süden dieses Hauses soll unser Flehn ertönen für dieses Haus éé

Für der Kokosnüsse Gedeihen. Bringt den Tatanierten ins große Haus 4)

Laug möge er leben, er dort auf seiner Matte. Manche leben, manche sterben ja,

Aber dein Name soll gepriesen sein,

Er soll wachsen -. Wo ist dein Land? Namo, Madiigin!

Es baut sich auf sein Ansehen, Anseben, Ansehen!

Das Ausehen Kabuas breitet sieb aus Uber seine Inseln!

und sangen einen Chor, möglichst ohne Geränsch und Geschrei, um den Meister beim Zeiebnen niebt zu stören. Oft muß auch völlige Stille berrschen. Dies deutet der folgende Gesang an:

<sup>1)</sup> Eigentlich imin im Hans in dies; a wohl des Wohllants wegen eingefügt, vgl. Zeile 6.

<sup>1)</sup> inco = in ni, ni die Kokosuus. 1) wudjelok Abfallen der Blätter, wudjise offenbar das Gegenteil bedeutend.

Unter die Dachtranse desselben, wo sich der Tstauierte auf die Matte setzt. ') fouri fragendes wo, ani Land (fani St.-G.).

<sup>&#</sup>x27;) Madjigin auf Namo, der Häuptlingsinsel.

<sup>7)</sup> Durch das Tataujeren wächst das Anschen der Häuptlinge; debbe bedeutet augenscheinlich dasselbe, was mene im Polynesischen. ) ere ausbreiten St. G.

<sup>&</sup>quot;) ngan nach, bis; St.-G. an seln, am dein.

#### 2. Lied.

Djarrão!) diab bã Eub boen 2) djaub lägga 2) aqüq'qä. Binnão, djadje, djadje Diedie anao, anao, anao!

Kamaneman Aoão nã rio4). Die Trommler schlagen nieht, Damit nicht mit Farbe die Finger beschmiert werden. Das Trommeln nicht hören, nicht hören Sollen sie's beim Zeichnen der Linien, der Linien, der Linien! Macht gut

Die Linien, ihr Tatauierer! 1) jar Schaar hansen, på trommeln St.-G.; so heitt Linien riehen und danach auch tatauleren; djarron die Weiberschaar die beim tatauieren trommelt.

\*) bee oder bue weil, das, damit St. -G. s) lagga fallen, tropfen, tauchen, nämlich die Finger agag (ari St.-G.) in die Farbe vor Aufregung, statt

der Feder, mit der gezeichnet wird. ") nd na wohl hinweisend "ihr", rio wohl aus dride zusammengezogen; denn dri dentet auf die Person (driuno Arzt, dribelli Fremder usw.).

Wenn die Muster für die Tagesarbeit ge- gleitet wurde, um den Schmerz zu übertonen, zeichnet waren, begann das Schlagen, das von lanten Gesängen und wildem Trommeln be-

Folgendes Beispiel möge dies dartun:

#### 3. Lied.

Ua lägälagod Der Gesang steigt zu den Göttern empor Un ägädayöd Und Begeisterung kehrt zurück Ua die Für den Zeichner. Bä geria diou äa1) Schlagt die Trommeln, sehlagt im Kreise! Ägäo, dägarreo\*) Die Agao- und die Tolpelseeschwalbe Agädagge mei Fliegen herbei Dangagedak Mit ausgebreiteten Flügeln. A djok Dire Schwärze fällt. Äido, dodo, dido; Auf die Tatauierung: Kamaneman, ājāo Macht gut die Linien, Nā rio the Tatanierer!

4) geria hier für adji die Trommei, die mit den Handen geschlagen wird (eiehe Finach S. 132 adecha); djou de das kreisförmige Schlagen der Hände. \*) Zwei schwarze Seeschwaiben (dagerro Anous stolidus) deren Schwärze vurbildlich für die Tataujerung

ist. (Finsch S. 145, djegger Anous melanogenys, köar und kägrlab Sterna melannachen und St. Bergii).

In voller Tätigkeit zeigt dann das folgende Lied, das aus Medjidj stammt, die Tatauierleute:

#### 4. Lied.

Djuo1) adjiéo Leg an die Seite jene Trouwel Bennáreo iman aoão. Schlagt sie für seiu Tatauierhaus Rédjued 2) ügirilok, ngirilok Er seufzt, er singt aus, Ngiridjob, ngiribogadak 4). Er seufzt laut und bewegt sich.

1) djue auf die linke Seite legt die Trommel der sitzende Trommler, unter den linken Arm, so das das Fell in die Gegend der linken Banchselte knmmt.

\*) andood den Hammer hantieren. Oh de mit dem samoanischen 'eu für die Tatauierhacke identisch ist, ist unsicher: to schlagen vom Sevel (St.-G.) ") redi er, noir seufzen (St.-G.).

4) Wohl mit bedagedat "Blut" zusammenhängend, "durch die Schmerzen naruhig werden",

Lan ültang än döod, än döod, Kon djedje Redjölubu Kamu djälli! '), Edju bögorrau'') älligin Djaluidge') le, Kondir'') mamödjin'') Langin ädibung, Emedi oadiridir'')!

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Identisch mit miegeringen; siehe unten Fig. 34.
<sup>2</sup> Identisch mit diprezi; riche unter Fig. 94.
<sup>3</sup> Identisch mit diprezi; riche unter Fig. 92. effs senkrecht; slik Ricken (St. O.).
<sup>3</sup> Anielf zusehen, nach St. G. aleief; das Präfix eff deutst offenbar auf er sie es e, edj., hin (vgl. Hernsbeim Marshallspraches S. 90); b. Lettle (fie dissert Mann St. G.).

kondlir die durch das Gebet erfichte Wirkung, das Wunder.
 mamödj, fast wie manudj gesprochen, Farbe, siehe nnten; St.-G. mamij Rus.

mamödj, fast wie manudj gesprochen, Farbe, siehe nnten; St.-G. mamij Ruß.
 uddir, oudir die punktförmigen Flecken in der Tatauierung; siehe unten Fig. 33.

Wenn nun aus dem Vorhergehenden hervorgeht, daß die Vornahme der Tatauierung mit Geheten und beiligen Handlungen verknüpft war, so war der Grundzweek wie allenthalben so auch hier doeh in erster Linie der Schmuck des Leihes. Ich habe dies ausführlich auch für Samoa nachzuweisen mieh bemüht 1). wo man nach Graeffes Vorgang die Tatauierung als rein religiös darzustellen beliebt hat, wo sie aber weit mehr als auf den Marshallinseln dekorativen Zwecken dient. Denn hier ist die Gesichtstatauierung ein Vorrecht der Großhäuptlinge, während ein solehes Abzeichen auf Samoa für Häuptlinge nicht hesteht. Allenthalben wird sonst meist nur hei Häuptlingen die Tatauierung sorgfältiger und reieher ornamentiert ausgeführt als bei Gemeinen, wofür auch Gerland zablreiche Zeugen beibringt, weil letztere es eben nicht bezablen können und auch pur stinkende Schweine sind, pua'a elo. wie der hohe Samoaner einen anmaßenden Mann aus dem Volke nennt. Der Jüngling tritt nicht durch die Operation in näbere Beziehung zu den Göttern, nicht geweiht wird er, sondern er wird durch den Farben-, den Rittersehlag ein Mann, und die Weiber finden Gefallen an ihm. Das ist das große Geheimnis, das über dem ganzen Stillen Ozean schweht, sagt mit Recht: "Sic (die Tatauierung) verhüllt und verunstaltet die Formen nicht, sie sehließt sieh ihnen an mit anmutiger Verzierung und scheint deren Schönheit zu erhöhen".

Und die Gesichtstatauierung dient ja, wie oben erwähnt, vornehmlieh dazu, die Runzeln des Alters zu glätten, nnd wer sich den alten Loiak und seinen Nächstverwandten den König Kabua auf Djalut daraufhin ansieht, wird die Wahrheit dieser Angahe bestätigen müssen. Kein Wunder, wenn die his ins hohe Alter so licheshedürftigen Marshallhäuptlinge sich diesen Vorteil vor ihren Untertanen, üher die sie absolut regieren, nicht entgeben ließen. Denn Leidenschaft macht auch hier das Alter töricht. und daß, wie Finsch betreffs der Gilbertinsulaner meint, die Kanaken nach den Dreißigern bei ihrem schnellen Altern über die jugendliche Torbeit des Tätowierens hinaus seien, kann ich nicht gutheißen. Nur als ein göttliches Geschenk wird die Tatauierung allenthalben betrachtet, wie auch wir den Künstler für einen gottbegnadeten Mann halten. Und darum, daß das Muster recht schön ausfalle und Unheil abgewendet werde, darum beten die Marshallaner, darum bringen sie ihren Tatauiergöttern Opfer dar. Also wie für Samoa, so muß ich auch für die Marshallinseln die tiefe religiöse Bedeutung, welche Gerland (Mikronesien S. 67) der Tatanierung beilegt, ahlehnen.

Lanülang schlägt, schlägt die Hacke,

Senkrechte Liuien auf diesen Rücken.

Du zeichnest Redjolubu

Es sehen zu die Leute.

Ein Wunder, die Farhe

Fertig sind die Punkte!

Vom Himmel fillt,

Mache Zickzacks,

Ehe ieh nun auf die Erklärung der Ordnung und der Ornamente eingebe, will ieh noch kurz die Hilfsmittel erwähnen, mit denen die Operation ausgeführt wird und die sich von den hekannten kaum unterscheiden.

I. Das Tatauierinstrument, die Hacke, deren Stiel djurr heißt, w\u00e4hrend die Spitze, der "Zahn" ngi genannt wird, (samoanisch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Samoainseln, II. Bd., S. 65. Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. II.

- Vogelknochen gefertigt (das von mir erworbene aus Hühnerknochen). Zwei verschiedene Größen, das größere ngi gio oder ngiburomug, das kleinere nuadjir für die feineren Ornamente.
- 2. Der Schlegel djubb (jib St.-G.) aus dem
- nifo Zahn ) ehemals aus Fischgräten oder 3. Der Farbentopf, Kokosschale, ar in do zum Eintauchen des Instruments, ar in diedie kleiner zum Eintauchen des Zeiehenpinsels: die Farbe, Kohle der versengten Kokosnußhülle mit Wasser augerührt, heißt mamudj 1). 4. Der Zeichenpinsel djedje, entweder die lange Schwanzfeder eines Tropikvogels oder eine



#### Laninat, Hanptling von Mille.

Gesichtstatauierung wunedi, bestehend aus den Ornamenten wert (Ziekzackband Fig. 34) und merrimidiiman (Fig. 42).

Stamm des Kokoswedels, wie auf Samoa, oder aus anderem Holz.

- 1) Da auf Ponapé der Tausendfuß in der Tatauierung sgi-ngi genannt wird, (nach Christlan bei Edge-Partington, III. Ser., Taf. 53) so erhellt daraus (wie bei der samoanischen Tatauierung schon betont), daß es pur der Bis des Tieres ist, der shullche Empfladungen hervorruft. Auf den Marshalls habe ich dies Ornament nicht bemerkt.
- Kokosblattrippe (siehe Abbild. Die Samoainseln, H. Bd., S. 74).
  - 5. Die Matte zum Bedeeken des Gesiehtes buninemid (siehe oben Taf. 1).
  - 6. Korb ich zum Aufbewahren der Geräte (aus
  - 1) Nach St.-G. mamij der Rns, momij die Kokoshällenkoble,

nur, siehe oben).

Nach der Arbeit findet ein Essen für den Tatauierer driao, rio statt, wozu der Kokosnußschaber raneke1), und die Holzschüssel djabbi 2) gebrancht werden.

Kokosblättern mit Henkel, djelli oder banne- | lingen natürlich länger, da Oberschenkel und Gesicht noch später hinzugefügt wurden. Ja sie entblödeten sieh nicht, sieh auch das ganze Glied mit Einschluß der Glans beschlagen zu

> lassen. Die frische Tatauierung wurde mit Kokos-

Fig. 25.

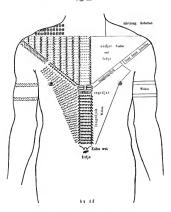

Junger Häuptling. Brust-Tstauierung. Ornamente,

Das Bezahlen (kadjime "gerade machen") fand mittels Lebensmitteln and Matten statt. Eine gute Brust- und Rückentstanierung erfordert ungefähr einen Monat\*), bei Häupt-

kernsaft eingerieben und mit den Blättern des nin (Morinda citrifolia) bedeckt. Eiternde Stellen wurden mit einer aus der Kokosnußhülle bereiteten Medizin abgespült. Man begann mit dem oberen Brustteil und endete auf den Kotzebue widerspricht, der angibt, daß die Tatau-

<sup>&#</sup>x27;) raniki St. G.

djabi St. G.

<sup>\*)</sup> Gerland ist vollkommen im Becht, wenn er | ierung auf einmal stattfinde.

schmerzhaften Brustwarzen (ähnlich dem Nabel auf Samoa).

Die Tatauierung selbst heißt nun ao, womit cigentlich "Linien ziehen" gemeint ist, denn die schönen Linien des Fisches Holacauthus diacanthus galten als vorbildlich. Die Muster bedecken in der Hauptsache Brust und Rücken, Dreiecke, welche an einem "Mast", dem gidju,

Rücken (Fig. 28, S. 22). 4. oa "Ziekzack".

5. äödalab "Große Tatauierung". dogorak "Fenerhacke".

Auf der Brust nun sind es zwei mit der Spitze nach unten zielende, halb sieh deckende



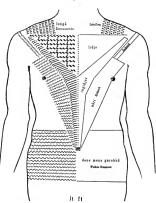

Gemeiner Mann (Kadjur) von Mille. Brust-Tatauierung. Ornamente-

die als feststehend zu erachten sind. Ihre Ordnung ist folgende:

Brust (Fig. 27).

- 1. menilou "Brust des Tatauierten". 2. dedd \_Brust".
- 3. gidja "Mast".

und zwar besteht jede Seite aus drei Teilen, aufgespießt sind. Das obere Dreieck heißt mendou, wie man auch im allgemeinen die "Brust cines Tatauierten" nennt, während sie sonst ub(a), noub (laub St.-G.) heißt. Das untere Dreieck bedeckt die Brustwarzen, dedd genannt (fit das Enter, die Brust St.-G.), weshalb es eigentlich aus zwei Teilen besteht, die gidju, giht dem ganzen den Halt.

Auf der Brust kam auch innerhalb der Muster Narbentataujerung 1) vor. wie Taf. VI zeigt. Finsch leugnet sie, wie man sieht, mit Unrecht.

Auf dem Rücken, Fig. 28, ist zu oberst gleich-

das ohere Dreieck einschließen. Der Mast, aber durch ein handbreites Band dicker horizontaler Linien abgeschnitten, die in ihrer Gesamtheit aidalab, "große Tatauierung", beißen. Dieses Muster ist von Wichtigkeit wegen seiner Beziehungen nach den Karolinen hin. Denn dalabedja oder gilipedja nennt Kuhary, ohne die Bedeutung anzugehen, die mächtigen Tatauier-

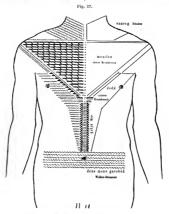

Häuptling von Mille. Brust-Tatauierung, Ordnung,

falls ein mit der Spitze nach unten zeigendes Dreieck, og oder oog genannt, was Zickzack bedeutet, da sich dieses immer aus übereinander geschachtelten Winkeln (Fig. 28) zusammensetzt. Die untere Spitze des Dreiecks wird

1) Narbe heißt nach Senfft hingidj oder gerer

flächen an den Beinen der Yaper1); diese heißen bei den Samoanern tapulu, Dalab und gilep heißt im Marshallanischen "groß, stark, machtig", während edja auf das polynesische ta schlagen

1) Siebe in Joests "Das Tatowieren" S. 75, Kubarys Arbeit "Das Titowieren in Melanesien speziell auf den Karolinen".

(the Islam tatauireen anf Samoa) zurdekarführen sein dürfte<sup>1</sup>). Die mächtigen dieken Striche (Taf. V) geben aber der Rückeutatauirung der Marshallaner einen Halt wie der Mast vorse, und deshalb wird such die Jodalab in drei Pfostengruppen djur, eingeteilt, in der Mitte am "Rückgraf" die djuren rilib, auf beiden

meist je zwei Stück auf jeder Seite, also im ganzen zwölf, obwohl die Zahl nicht feststehend ist.

Auf dieses Muster *āodalab* der dieken nnterbroehenen zehn horizontalen Doppellinien folgt ein System senkrechter Linien, *dögorak* genannt, nach einem Ornauent, der "Feuerhacke", welche

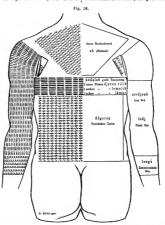

Kabna, König von Bjalut. Rücken-Tatauierung. Ordnung und Ornnmente.

Seiten davon die "Pfosten des Rückens" djuren lemälik und ganz lateral die "Pfosten der Rückenseite" djuren lämar, und zwar

<sup>1</sup>) Tatauieren hei
ßt auf Yap mach Tetens agalas. Siehe die Karolineninsel Yap usw. in Journ. Mus. God, Heft II, 8, 47. immer diese Bänder zusammensetzt. Als ich zuerst dieses Muster zeiehnete, machte ich die senkrechten Linien stets in der Form a (Fig. 29). Als ich aber die Erklärung erhielt und genauer zusah, bemerkte ich, daß die Bänder, wie b zeigt sich zusammensetzten und daß das Ornament die Feuerhacke dögorak (c) (tókorak St.-G.) ist, ein spazierstockähnliches Gerät, mit dem die glühenden Steine des Ofens ausgebreitet werden.



Auf dem Bilde von Hernsbeim (Södsecerinnerungen S. 79 und Marslaslspraches S. 93) nehmen dünne Horitontalliliner von Ziekzackform die ganze Hückenseite, abwärts vom obersten Dreicek'), ein und die senkrechten diegorals-Schafter reichen dort von der vorderen und seitlichen Bauchseite bis zur Mitte des Obersebenkels. (Fig. 90.)

Auch Kubary (Joest, S. 95) bildet eine Marshalltatauierung ab, bei der die Seiten-

nicht dögorak, sondern die bei den Gilbertinsulanern Gilbeien Koksovedel, und direkt über diesen nicht die geroße Tatanicrung" dödalah, sondern das Dreicek od. Es seheint demnach, daß das horizontale Band awischen den beiden senkrechten Stricliumstern das dödalöb datstellen soll. Aber die Ornamete sind bei Kubary nicht so genau angezeichnet, wie bei Hernabeim, sohal ein Schlub nicht erlanbt erseheint, um so weniger, als keinerlei einheinische Bezeichungen angeführtz werden.

Die Tatauierung am Gesäß und Oberschenkell nennt man una oft den Marshallinseln intebülebüll, und da mir einige Ponapesen sagten, daß die Gesäbatauierung bei ihnen inte buelburel heiße, boi legt hier zweifelbos auch ein geueninsanner Sinn zugrunde, den ich aber nicht sicher auszumachen vermochte <sup>1</sup>).

Finsch bezweifelt, ob die oberen senkrechten befiederten Linien bei den Gilbertinsulaneru Kokonwedel seien, was aber in der Tat doch der Fallist. Sie sind in der Marshalltatauierung ganz richtig gezeichnet, während Finsch seiner Arbeit "Hautverzierungen der Gilbert-



Tataulerter Mann (Rücken und Seite) nach Hernsheim, Marshallsprache, Seite 23,

teile der Oberschenkel bis zur Mitte mit senkrechten Liulen verseblen, aber nach unten und oben durch ein Band von Querlinien begrenzt sind. Über dem oberen Band ist aber wieder ein System von senkrechten Sebnüren, aber

insulaner", Globus Bd. 65, die Mittelrippe Anirgend einzeichnet, sondern nur die winkel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ich sah soiehe Zickzacklinien nur in senkrechter Richtung zu beiden Seiten der dögorak hinablaufen. Man nannte sie kebögorogo (n. Taf. V).

<sup>1)</sup> ise beißt Tragestock wie im Samoanischen ause bulkebil moch St.-G. die vergins, bulkebils aber auchte bulkebil moch St.-G. die vergins, bulkebils aber auchte Deckshaus auf den Segulbooten. Nach Benfft heisigne im Pflanzling, im Kern und räself der Kokobhattkast, sich beldel Glitorie, billbil das Deckshaus. Eine synische Bedeutung wird einkbar, die die Häuptlinge sich einen den dem das ganze membrum einschließlich der Glane beschlagen ließen.

ständigen Blattfiedern  $\wedge$  übereinander oder direkt Zickzacklinien  $\wedge$  Nüber konent Parkinson im Int. Arch. f. Ethnogr. Bd. II, S. 41, "Beiträge zur Ethnologie der Gilbertinsilaner". Bei Wilkes (U. S. Expl. Exp. Bd. 5, S. 73) ist wenigstens ein einfacher Längsstrich angedeutet.)

Ich möchte dies deshalh hier betonen, weil in dieser Röschentanzierung, derem senkrechte Linie über das Gesäl und über die Höße nach der Stiet des Oberschenkels hir zu desem Mitte hin, entschieden eine Beziebung zu den Gilbertinseln sich ausspricht. Während aber die Gilbertinsalauer noch weiter geben und, vie die Ponapesen und Yaper, teilweise die gauzen Beine 3), oder auch nur einen Teil derselben durch befederte Linien oder quadratische Felder an Waden und Schienbein bedecken, hört bei den Marshallanern in der Mitte des Oberschenkels die Tatanierung auf.

Nach unten hin ware damit die Tatauierung ahgeschlossen, denn die Beintatauierung, wie sie den Karoliniern und Gilbertinern gemeinsam eigen ist, kommt, wie ehen erwähnt, anf den Marshallinseln nicht vor. Sind doeh die unteren Extremitäten wie auch das Gesäß bei Mann und Frau durch die Kleidung, wie im vorigen Kapitel ansgeführt, nahezn ganz hedeekt, wie schon Kotzehue und Chamisso hetonten, sodaß die Verzierung hier nnr im intimen Verkehr zur Geltung kommen konnte. Die Brust aber und die Arme werden stets unbedeckt hei heiden Gesehlechtern getragen, weshalh anch diese Teile so ausgiebig tataniert sind. Deshalb sind auch die oberen Teile der Schnittern bei den Häuptlingen noch tatauiert, vaurog genannt (Fig. 27), ferner Hals 3) und Gesieht ioumedj1), und endlich die Arme (Fig. 28 a), 31 und Taf. IV), wofür mir die Namen kanung für den Achselteil, und für den ganzen Arm aridjaub (Rücken einer Krabbe), ariladju (eine gestreifte Muschel) und aoiririk "Tatauierung gleich der Gürtelschnur irik" angogeben wurden. Der Arm kann dahei völlig mit Ornamenten ühergossen sein, wie hei Kabna (Fig. 28) and hei den irodj, den Großhäuptlingen, konnte somit bis zur Mitte der Oberschenkel herab alles mit den feinsten Ornamenten übersät sein, wobei nur wenig Stellen an Stirn und Wangen \*), an den Schniterblättern, vor der Achselhöhle, um Scham und After frei blieben, Dies wechselte sehr nach Neigung, Rang und Reichtum der Betreffenden 1); feststehend waren eben nur die drei Brust- und die drei Rückenmuster, die allen gemeinsam waren, wenn auch hier die feinere Ornamentik, namentlich die Ausführung des Mastes vorne, sehon den Höheren verriet ").

Ele lei aber die Ormanente sufrähle, wit hen och der Tataulerung der Paunn gedenken, bei denen die irzelf aus beher Pamilie gleiet, het denen die irzelf aus beher Pamilie gleiet Brauen nicht der Leiht tataulert Wig. 31 zeigt. Im Gegensatz zu den Männern wurde hei den Fraucu nicht der Leiht tataulert wie auf den Gilbertinseln um Karolinen, sondern nur die Schultern und Arme, teilweise andch die Oberschutent, Auf den Schultern lenfandez sich hier vorzehnliche im Müner, das seiner dieken Lüsten ladber auch  $\tilde{a}$ d dat ab (viehe oben beim Rücken des Clamines erwähnte, das is so inzik zerwistert wurde, das die son inzik werwistert wurde, das die zeine der den der gestellt wer den bei grechtigen werden.

Schnitte in die Mitte der Unterlippe gemacht werden, midjemidj genannt, was auch beschnitten heißt.

1) Senfft, eumedj.

<sup>9</sup>) Wohl von kunnggenut bekleiden (St. G.).
<sup>9</sup>) Anch diese sollen ehedem teilweise beschlagen gewesen sein.

9 Choris sags 8.6 up 12, duß dis Bingeleversen ihn auf die Leuden der Hägslupfen hingewiesen bitter, wetelbt im Gezenstit zu denen der Gemeinen verziert waren. Finse 18, 8, 173, wiedernen Verziert der Gemeinen verziert waren. Finse 18, 8, 173, wiedernen gebrecht den und Chamiston gleichbinniger Angabe, indem er darsuf hinvest, dab zur die Geselbentausternen Verziert der Hängelinge etc. Des int ture bis zu vierun gewiesen Hüngelinge etc. Des int ture bis zu vierun gewiesen Hüngelinge etc. Des int ture bis zu vierun gewiesen Hängelinge etc. Des int ture bis zu vierun gewiesen Etchnellung zu der der Angabellinden sitzt einem Kantellung zu der der Angabellingen sitzt einem Bichtigen num Michtigen anseigen; denn gemeine Letze duffern mit Monne sich o seiner Dem gelicht leitzet.

3) Ein fertig beschlagener Mann heißt nech Senfft djamidj (siehe nben).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Finich meint hieren. Das Muster ist übrigum einkt torrakt geneg, ma sie enkelve frohild in dissons. <sup>3</sup> You Finnoh mit Rocht als Aumanisme er alltt. Finich mag ab ber (Zeitecht, Edhondigs): 1808. N. 503) liber die Pinasperen Anber dieser ongstellen timmlichen Cherakter bewehrt and tolt versichtein, sowie auf den Marshall med den Gibertinseln sowie auf den abderen Gruppin der Karnliene, finistet man auf den Obererm der Pranjessen noch nadere zuer. <sup>3</sup> auch Kubary, J. N. 6, Her VIIII erschlicht. Siniste auch Kubary, J. N. 6, Her VIII.

<sup>\*)</sup> Hierbei sei auch der Löcher in den Ohren gedacht, rähiblib (St.-G. rähil) genannt, wie Fig. 24 zeigt.

Manner Fig. 28) genannt wird. Das Ornament ist fast stetz ein Fischseltwann und zwar der des Nasenfisches (Naseus unicornis), welcher zu beiden Seiten des Schwanzes drei seharfe breite Dormen trägt. Es heitst deshahl blekan bullak (Fig. 48)<sup>1</sup>). Dieselben finden sieh unverkennbar auch bei Hernshelm abgebildet. Darunter, auf dem weis, daß dies mit einem solchen "Fisch" gar keine Ähnlichkeit habe, wußten mir meine Gewährsleute anch nicht mehr zu sagen.

Darunter finden sich senkrechte, dann wagerechte Linien, deren Namen schon oben bei der Männerarmtataulerung erwähnt wurde. Es kommt natärlich anch hier feinere Ornamentik



Frau von Djalut. Ordnung und Ornamente.

Deltoidesmuskel sieht man zwei dreizinkige Gabeln und eine zweizinkige, nach vorne offen. Sie heißen ngé, Delphin<sup>2</sup>). Anf meinen Ilin-

') lok(an) Schwanz (St.-G.), bullak der Naseus inicornis.
') Sen fft ac Tümmler.

Archiv für Anthropologie. N. P. Bd. II.

znr Verwendung, ähnlich der anf Fig. 28 von Kabua, wie es anch Hernsheim angedeutet hat. Endlich werden als Vorrecht bei den Häupt-

lingsfrauen die Finger und Handrücken geschmückt, do in zerin und do in berénbű, wie es Fig. 32 zeigt.

Im übrigen pflegen sich die meisten nur den Karolinen, wo indessen auch geschlossene mit dünnen Ringen um die Arme und Beine Ringe vorkommen.



Fingertataulerung bei Marshall-Frauen, ao in arm (do in berinba),

beschlagen zu lassen, wie es Fig. 25 zeigt, aber nicht nur die Innenseite der Arme, wie besonders | namente (Orn.) ab, welche man auf den Bildern

Fig. 33.

Fig. 37.

Im folgenden bilde ich die wichtigsten Orhäufig auf den südlichen Gilbertinseln und auf innerhalb der Ordnung (Ord.) auffindet.

ão, Linien, wonach das Tatauieren überhaupt ão genannt wird, Arm Fig. 31. Fig. 34. ninegeinegom, Stab inc, geine machen, (St.-G. kein Werkzeug). Brotfruchtpflücken gomegom. Siehe das über Zickzacklinien oben gesagte. Fig. 26 und 27 im unteren Brustdreieck und Hals und Fig. 28 im oberen Rückendreieck, Gesicht Fig. 24, buär änan Lebulling, das Zeichen des Lebulling. Fig. 25 den

äußeren Teil des oberen Brustdreiecks nach unten begrenzend, Fig. 26 linke Schulter. Fig. 36. lidje, Bedentung unbekannt, erscheint vornehmlich im oberen Brustdreieck (s. Fig. 25, 26, 27 und Taf. IV) und im Mast (Fig. 25).

> denemenegarobud, kleine, schwarze Linienwolken z. B. Fig. 26 und 27 an Lenden und Bauch, Fig. 25 im unteren Brustdreieck.

> uadjir, Punkte. Fig. 25, 26 und 32. Mitte im oberen Dreieck, Finger.

longa (longe St.-G.), die gestielten Entenmuscheln, die Bernakeln (Lepas). Fig. 26 Schulter (váurog) und Fig. 28 Unterarm.

marub Edelstein, Perlen.



kabinout, "zuletzt angemachte Farhe" (kabin der Boden, out oder wut dan Wasser zum anrühren). Fig. 25. Zuletzt an Stelle des Nabels angesetzt,

Betretfi des letzten W-ähnlichen Ornamentes kabriouti, abei ich zu erwähnen, daß ich en nur beim König Kabun sah, der es am unteren Ende des Masses, in der Gegend des Subsels eines der Gegend des Subsels des Gegendes des Subsels des Gegendes des Gegend

weil daselbst sehr schmerzhaft.

Fig. 50.

da es in der Tat nur ein Ausfüllsel der großen freien Stelle über den Schulterblättern ist.

Es ist natürlich, daß noch weitere Ornamente anch hier bei der Tatauierung Eingang gefunden haben, aber diese wenigen därften als die häufigsten doch geuügen, um einen Begriff von ihrer Auwendung innerhalb der Ordung zu geben. Leider war mein Aufeutlalt auf den Marhallinseh zu kurz, um diese Studien auf die verschiedenen Atolle der Gruppe ausselbnen und vertiefen zu können.

Da ieh jedoch zu Djalut niebt allein zahlreiche Lente der Ralikkette zu sehen hekam, sondern auch zutällig daselhst längere Zeit eine größer Reisegesellschaft von dem zu den Rataks gehörigen Mille anwesend war, so batte ich hier wie auch auf einer kleinen Inselreise Gelegenheit mich zu überreugen, daß die gegebene Tatueirordnung im großen und ganzen für die ganze Ralik-Ratakgruppe Göltigkeit besitet. Jedenfalls kann man sieh einen Begriff aus dem Beigebrachten davon machen, daß die Ausführung nicht ohne Sinn geschieht; und die nähreren Beziehungen, welche sich daraus zu den benachbarten Inseigruppen deduzieren lassen, legen die Weiterverfolgung dieser und ähnlicher Probleme nahe



Oben 5 Fächer drel. Mitte Blatt nus Schildpatt; Ganz rechts gewehnliche Form, ganz links viereckig, der 2. und 4. Häuptlingsfacher mit sehr breiter Berte,

Matte e, große Königsmatte göid. Kleine Matte d. ining (Borte)
1. drimon (Stützband) kölowan (Fig. 7) dönebund (Fig. 19) bjuggor (Fig. 4) lele (rotes Schmitckband) aginoum (Fig. 8) 2. drimon nodjabobbog (Fig. 5) donebuad dilledell (schwarzes Schmuckband) lorideaug (Fig. 6) 3. drimon modia bobbon

Die kleine Matte halt 55 cm im Quadrat und dient zum Bedecken des Gesichts beim Tataujeren (bunferenich) manthe im Carrolle Archiv für Anthropologie. N. F. Ed. 11. Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn to Beautochweig.



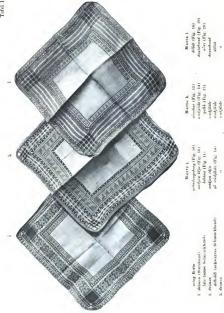

Archiv für Anthropologie, N. F. Bd. II



Brust- und Armiataulerung eines jungen Häupilings von Djalut.

Mose, Lojaka Schu, Neffe des Königs. Auf dem rechten Arm modernes Muster, links lodj (Fig. 46).

Archiv für Authropologie, N. F. Bd. II.

Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunechweig.

THE STATE OF CHARGE



Rückentatanierung eines jungen Mannes von Mille. (Vergl. Fig. 28.)



Brusttatauierung nebst Schmacknarben eines jungen Muunes von Mille.

## Die ununterbrochene Besiedelung Velem St. Veits.

Von

#### Kalman Freiherr von Miske.

Der Nachweis, daß eine kontinuierliehe, nnutterbrochene Bosiedelung an einem und demselben Fundorte durch verschiedene aufeinander folgende Zeitalter hindurch stattfand, ist für die Prähistorie von großer Wiehtigkeit.

Daß die Antwort auf die Frage nach einer solchen Besiedelung behanpt nur dort geaucht werden kann, wo einerseits das Fundmaterial, nud andereweits nicht minder die Kulturschichten in Ihrem Lagerungebilde die gleiche Tendenz einer unuuterbrochenen Kultureutwickelung ineinandergreifend und ineinanderübergehend aufzuweisen vermöeen, ist selbstverständliet.

An der Hand der Funde und unter Benützung des bei den stattgehabten Ausgrabungen vorgefundenen Kulturschiehtenbildes sei nur der Versuch gestattet, dieses Faktum in der Ansiedelung von Velem St. Veit zu erweisen.

Zur Beantwortung der aufgeworfeuen Frage ist zunkelst juen Reihe von Altsachen aus den Fanden der Velem St. Veiter Ansiedelung zur Anschauung zu bringen, die den unzweifelhaften nach unstreitigen Beweis liefern, daß dort am Ort verschiedene zeitlich getreunten und aufeinanderfolgenden Alterastufen angehörende Funde gemacht werden.

Das Kniturbild von Velem St. Veit fängt in seinen Funden mit einer jüngeren, nur kurz dort ansäßig gewesenen Neolithzeit an, der sieh die Bronze-, Hallstatt- und La-Téne-Zeit im Prähistorikum anreihen. Das weitere Bild seiner Besiedelung im Historikum bestimmen: Römer, Slawen, Völkerwanderungszeit und Mittelalter.

Da Steinartefakte auch noch dem Neolithikum nieht mehr zusurechnenden Funden augehören, so därfte für den Asalvesi diseers Zeit nieht jedes derartige Stück einwandsfrei sein. Ich beschränke mieh daher bei Benutzung dieses Materials nur auf die Erwähung des thüringischen Schuhleistenkeiles, das am Orte vorkomat (Fig. 1). Unbedingt deresblen jungen



Steimeistufe würle ich den am Hirschborn gefertigten Ffel zusähler (Fig. 2). Bedlich sie, um nich ein Beispiel aus der Keramik anzuführen, eines jener für die jingere Steimzeit Ungarus ehnankteristischen Gefälle (Fig. 3) zur Anschauung gebracht, das bei der systematischen Ausgrahung des Jahres 1898 in einer der Noclithzeit zuzusehreibender Schicht in der Tiefe von 360 em gefünden wurde. Daß die Bronzezeit mit manchem Funde vertreten, ist nurweifelhaft. Dierer Zeit sind die Säbelmadeln (Fig. 4) und Schwertnadeln (Fig. 5), das Miniatursehwert (Fig. 6) und noch mancher andere Bronzetypus zuzurvechueu. Jedoch nicht minder ist die Keramik instande, einen rollgildigen Nachweis dieser Zeit zu liefern. Aus diesem Material wärde ich als Beispiel die Schalen mit hohen lienkeln (Fig. 7) erwähnen.

Eine reiche Serie von Gegenständen liefert die Hallstattperiode der Ansiedelung, aus denne hier die charakteristische Brillenfibed (Fig. 8). Hangeschmuck in mancher Variaute (Fig. 9, 10) und als Beispiel der Keramik die Schlüssel mit eingebogenem Raude (Fig. 11) erwähnt seien.

Den Schluß der prähistorischen Fundkette bilden die Altsachen der La-Tene-Zeit. Ich würde bier auf das Vorkommen der La-Tene-Fibel (Fig. 12), der Knotenringe (Fig. 13) und der auf der Drehscheibe gemachten Gefäße (Fig. 14) hinweisen.

Den so in großen Umrissen mitgeteilten Altsachen reihen sich -die Funde des Historikums an, zunächst Römer-, dann Slawen- und Völkersauderungszeit, die ich hier mit je einem Stücke zur Auschaung bringe. Es sind dies eine Fibel der Römerreit (Fig. 15), ein slawischer Schläfenring (Fig. 16) und eine Pflugsebarfibel (Fig. 17) der Völkerwanderung.

Die mitgeteilte Serie Velem St. Veiter Funde ist zwar geeignet, das Vorkommen der zeitlich getrennten Altersatufen zu beweisen, jedoch lange noch nicht so vollständig, um auch zugeleich die für die Bezantwurtung der anfgeworfenen Frage notwendige Tiefenausdehaung im Rahmen der einzelnen Zeitabschnitte zur Ansehaung zu brütgen.

Zur Beautwortung dieser unheilingt nötigen und unerfüllleichen Frage maß vielunder in den einzelnen Zeitabschuitten, die zwischen Koolithikun und Historikum liegens, jeues Fundmaterial zur Publikatein zugezugen werden, das die Untersurfen im einzelnen Zeitabschuitte typisch zur Anschauung bringt. Damit erst wird der Beweis erbracht sein, daß im Rahmeun der einzelnen Zeitabrend die Entwickelung am Orte selbst sattgefunden hatte. So auch sind dann später jeue Greuzlinien zu bilden, zwischen deuen die zur Kontinuität unerläßlichen einzelnen Übergangsfunde einzureiben sind.

Die Neolithstafe der Velem St. Velter Ansiedelung hat, wie hereits erwähnt, auf Grund
der ihr sieher zuzuweisenden Funde keine große
Aussehaung und auch keine Inage Lebenstauer
am Ort besensen. Her folgte die Benozuezit, die
in den Funden Velem St. Velte durch manche
Type nar Ansehaung geberscht wird. Auch ist
das diesbezägliche Material geeignet, die Kontimität im Rahmen der Zeitstrüch mit manchen
Stücke zu erbringen. Da jedoch begründete
Anssicht vorlanden ist, daß im Laufe der
nächsten Jahre die Monographie des Fundortes
zur Publikation gelangen wird, so sei es mir
erfandt, nich hier an ein an Zahl geringeres
Material halter zu dürfen.

Die Ibrounefunde der Ansiedelung lassen unbedingt auf eine hang Zeiduare und Entwicketung schließen. Sie berühren sieh einerseits mit Altsachen, die noch dem Neolitäkuns ühre Formen eutlehnen, anderenseits gehen dieselben mit maschen Typen in die Halbstatteit üher. So bildet einen wichtigen Heleg einer alten Brounzeitet der drieckeige Dolch (Fig. 18) in den Fanden. Diesem Stücke folgen als jüngere Typen die bereits mitgeeiten Stücke (Fig. 4 bis 6) und noch jüngere Typen, wie z. B. die die Filed darbughenhei in den Bronzzeitfunden Ungarns ersetzende Schnucknadel mit Olir (Fig. 19) und das Raiseirmesser (Fig. 20)

Den besten Beweis der Kontinuität im Rahmen der Hallstattzeit liefert die Typenserie der in Velem St. Veit gefundenen Fibeln. Die Fibel ist dort, wie überhaupt in ganz Ungarn, ausschließlich der Hallstattzeit zuzurechnen. Ihr Vorkommen ist auch hier in zwei Perioden einzuteilen, in eine ältere und eine jüngere. Es würde jedoch hier zu bemerken sein, daß aller Wahrscheinlichkeit nach die sogenannte ungarische Type mit ihren Varianten eine Zwischenstellung einzunehmen scheint, da dieselbe sowohl mit Typeu der jüngeren als auch mit denen der älteren Zeit vorkommt. Die Typen, die in den Funden vertreten sind, sind folgende. Zu den ältesten Typen der Ansiedelung dürfte die unter Fig. 21 zugezählt werden, deren Bügel sicherlich durch Glas verziert gewesen sein wird. Eine gleichfalls alte

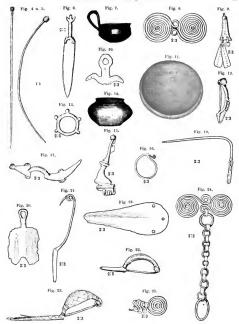

Fig. 26.



Type ist die Kahnfibel (Fig. 22) mit kurzens Fuße und die mit langen in einen kleinen Knopf endigender Fuße (Fig. 23). Eine weitere Type dieses Zeitabschnittes ist die Brillenfibel (Fig. 8) und ihre Variante mit Hängeschmuck (Fig. 24).

Wie bereits erwähnt, dürfte die aus der Brillenfübel hervorgegangene Fibel vom sogenanuten ungarischen Typus eine Zwischenstellung zwischen der älteren und der jüngeren Hallstattzeit einnehmen — daher werde ich auch hier die am Orte vorkommenden Varianten

Fig. 27.



gesondert nur Darstellung bringen. Als erate Type dieser Servie ist juer Filed im neumen, deren Bogen durch in 8-Form gebogenen Draht gebildet wird (Fig. 25). Als nichtest Type ist die mit großen Spiralen endende Filed zu erwähnen, deren Bogen aus rundem, nur eine leichte Krümmung zeigendem Draht besteht (Fig. 26). Dese Type sowield, als auch die nichtefolgende wird um Orte stets paarweisdurch Ketten vereint gefunden. Es tett dies die Type, bei der der Biggel durch Spiralscheiten (Fig. 27) verziert ist. Den Schild dieser Serie blidet jene Filed, bei der sieh der Biggel zur gepunnten Platte erweiter (Fig. 28).

Die der jüngeren Halbstatzeit, angehörenden Fiben der Ansiedelung sind: Die Kahaffeldnit querhaufendem Wulst (Fig. 29) und so auch die auf mit Knöpfehen versehene (Fig. 30); die langfüßige Fibel (Fig. 31); die aus ihr entstandene Glasinacflied (Fig. 32); endlich die Certosaflied (Fig. 33) und die Therfühel (Fig. 34).

Auch für die La-Tène-Zeit ist die Fibel diejenige Type, die in ihrer Entwickelung am besten die Kontimität innerhalb dieser Zeitstufe zur Ausehauung bringen kann. Unter den Velem St. Veiter Funden sich sänstliche drei Hampttypen vertreten: Die der Früb- (Fig. 35), Mittel- (Fig. 36) und Spät-La-Tène-Stafe (Fig. 57).

Diese Kontinnität im Rahmen der einnehen Zeltabechnitze genügt keinsefalls, um auch die Kontinnität der Besiedelung zu beweisen. Denn zur Beantwortung dieser Frage ist unbedingt, ein weiteres Materian notwendig und zwar eines, das sieh an zwei Zeitatufen anlehnend in seinen Typen den Übergang vont einer zur anderen bildet.

Da in der Aussieheltung am Wehen St. Veitsberge für die Entwickelung und Blüte eines Kapferalters die Bedingungen zum Suehen und zum Finden kaum vorhauden sein darften, so fehlen derzeit noch dort in den Funden jeue klassiehen Deteginge der Neufshreit zur Broutzeit, die somst gernde diesem Übergangsahre eigen sich Ausch dürfte hier ein spätter nitzusteilender Umstand noch in Berücksichtigung gezogen werden. Die Gegenstände und Funde sind deunnach nicht derzat, daß sie ein Versehmehren dieser zwei Zeitalter errisktlicht

machen würden, sondern solche, die mangels eines Systems sowohl dem Neolithikum als auch einer alten Bronzezeitstufe zugerechnet werden können.

Aus dem nur Hand Begenden reichen Materiale erlanbe lein im beilügendez nu erwähnet und zur Abhildung zu bringen; Flaches Steinbell mit an die Enseiblitzunfer erimerndern Perforation (Fig. 38); Steinbell mit dimmem Nacken (Fig. 39), der in einer Metallect zu perforieren versucht wurde; ein Stück Obhjülan (Fig. 40) mit seitlichem Retonehen; ein Natken aus elven im Bakony sich findenden Holzopal (Fig. 41); endlich ein Beiskundy mit doppelter Perforation in der charakteristischen Form (Fig. 42):

An Übergangstypen zwischen Bronzezeit und Hallstattzeit ist in den Funden der Ansiedelung kein Mangel. Aus dem verfügbaren Material dürfte zur Beleuchtung der Frage das Folgende genügen: Gußform zu einem Celt (Fig. 43) mit dem für migarische Funde charakteristischen Schnabelfortsatze, der sich sowohl Funden der späten Brouzezeit als auch denen der frühen Hallstattzeit anreiht. Zu diesen Übergangstypen müssen ferner die ans dünnem Bronzedraht verfertigten Armringe gezählt werden, deren Ende aufgerolit ist (Fig. 44), wie auch jene Armringe, die ziemlich massiv gegossen auf ihrer abgerundeten Außenfläche reiches Punzornament besitzen (Fig. 45). Als weitere Typen würden zu nennen sein die Lauzenspitze mit breitem Blatte (Fig. 46) und der für die Ansiedelung nieht minder charakteristische Palstab (Fig. 47) mit abgerundeten Flügellappen, die fast eine doppelte Tülle hilden. Diese Kulturstufe besitzt in ihren keramischen Funden zwei in erster Linie zu erwähnende, für diese Übergangszeit charakteristische Gefäßtypen; eine mit zwei, oder auch manchmal nur mit einem Henkelchen versehene Urue, die auch zuweilen am Hals und Bauch ornamentiert vorkommt (Fig. 48), und als zweites Gefäß ein kleines Töpfehen mit nach außen sich krümmendem Rande, das am Banche mit in Büscheln stehenden seichten Hohlkehlen ornamentiert ist (Fig. 49).

Doch auch die Serie von in der Ansiedelung gefundenen Bronzemessern zeigt diesen

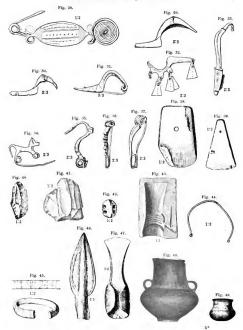

Übergang von der Brouzezeit zur Halbstattzeit rein dies ans den drei hier zur Abbildung gelangenden Stücken leicht ersichtlich ist (Fig. 50 bis 52).

Den Übergang zwischen Hallstatt- und La-Tene-Zeit bildet in erster Linie die Armbrustfibel, andere Typen bilden in den Funden einen wenn auch nicht so charakteristischen Übergang als z. B. die Stecknadeln mit primitiver Meuschenfigur (Fig. 57, 58), und die Steckuadeln und Schuncknadeln mit primitiven Pferdeköpfen (Fig. 59 bis 60).

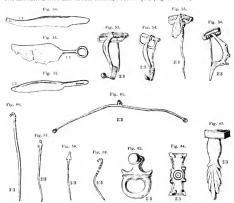

uniachs mit ihrer allgemein vorkommenden, noch der Jüngsten Halbstatzeit zumrechnenden Variante (Fig. 53), und mit ihrer dem Salen angehörenden zweiten Variante mit priuntivem Pfrechkopf (Fig. 54), die entschleien sehne eine Früh-La-Tene-Type ist. Übergänge, die jedoch mehr der Halbstatzeit als der La-Tene-Zeit zuzurschnen sind, sind zwei interessante Varianten, deren eine einen Kahn (Fig. 55) leider nur im Bruch, die zweite als Bogen den einer Glasinschleb beistet (Fig. 56). Doch and Endlich bildet den Cbergang vom Prähistorikum zum Historikum jene Gruppe von Fundeggenständen, die ihre Analogie in den Funden von Stradonie finden. Ans dieser Gruppe erlaube ich mir vier Gegenstände zur Ansieht zu brügen (Fig. 61 bis 64).

Der nun mitgeteilte Auszug Velem St. Veiter Funde dürfte genügen, um ad oeulos zu demonstrieren, daß wirklich eine Kontinuität den am Orte vorkommenden Gegenständen eigen ist und so in ührem Gesamtkultur-Entwickelungsbilde jene ununterbrochene Besiedelung vom Neolithikum an aufweist, die den Gegenstand meiner jetzigen Mitteilung bildet.

Diese Erscheinung ist jedoch in sich allein noch nieht völlig heweiskräftig; sie muß unbedingt durch die am Orte sich vorfindenden Situshilder ergänzt werden, um auch auf diesem Felde den Nachweis der Kontinuität der Ansieldelung zu erbringen.

Das im folgenden zur Erörterung gelangende Beweismaterial stützt sieh auf die seit einer kurzen Reihe von Jahren am Orte gemachten systematischen Auseralungen.

Doch ehe ich auf dieses Thema übergehe, dürfte es hier am Platze sein, jenen bei dem Chergang vom Neolithikum zur Bronzezeit angedeuteten Umstand vor allem zu besprechen. In dem Bereiche der Wohnungsanlagen, des Besiedelungsortes von Velem St. Veit, die entweder einer frühen Brouzezeit, oder aber auch nicht minder manchmal einer frühen Hallstattzeit zugewicsen werden müssen, und die somit auf dem gewachsenen Boden aufliegen, kommt öfters eine recht sonderbare Erscheinung vor. Es sind dies die teilweisen Bestattungen. Diese bestehen in Menschenschädeln und einzelnen anderen Menschenknochen, zumeist von mehreren Individuen stammend. Sie finden sich in im gewachsenen Boden ausgehöhlten, 30 bis 50 cm tiefen, runden oder länglich ovalen Löchern ohne jedwede Beigabe. Die Kulturschicht über diesen und um diese Löcher ist immer eine ungestörte.

Die Erklärung dieser Befunde dürfte darin liegen, daß wir Nachbestattungen vor nas haben; sie verlankers ihre Eutstehung dem Umstande, daß bei Anlage ueuer Wohnungen in älterer Kulturschieht Bostattungen gefunden wurden, die nun gesammelt und neuerdings bestattet wurden. Mit Ausnahme dieser Nachbestattungen wurden Keine anderen dem Prähistorikum an gehörunde Gräber in der Aussiehung gefunden, und diesen Nachbestattungen wurden weder die alten, noch nene Beigeben beigelegt. Deunach ist der historische Hergang wohl folgender gewenen: Mit der frühen Bonnesseit tritt am Orte eine neue Besiehung durch ein neues Volk auf, das weim Totten genodert von seinen

Wohnanlagen in eigens diesem Zwecke dieneudem Gräberfelde bestattet. Da nun diesem Volke der überall vorkommende Totenkult, oder vielmehr die Furcht vor den Toten, keinesfalls gemangelt hat, so war die unaushleihliehe Folge die Nachbestattung zufällig aufgefundener Skelette aus früherer Zeit, und zwar in der in Velem St. Veit sich findenden Form, ohne jede Beigabe. Die Auzeichen des Ahnenkultes mangelu diesen Nachbestattnugen, da der neue Ansiedler sich dessen bewußt ist, daß die im Bereiebe seiner Wohnung gefundenen Bestattungen einem alten, fremden, ihm kann verwandten Stamme und Volke augehören. Er kann dieses Bewußtsein entweder durch eine nicht unmögliche Tradition erhalten haben, oder aber auch durch das in situ gefundene Skelett, das iedenfalls eine von seinem eigenen altgewohnten Totenkulte abweichende Beisetzung gehabt haben wird.

Auf Grund des ebeu erwähnten Unstandene, sie daher mit Wahrscheilscheit anzunehmen, daß in Velem St. Veit durch die Einwanderung eines freunden Volkes die Neolithzeit aumitelt bar in die Bronzezeit übergeht, und so das Fehlen der typischen Übergänge eine natürliche Erscheinung ist.

Daß am Orte diese neue Besiedelung am Ende der Neolithzeit ohne Kampf und auf friedlichem Wege stattfand, würde ich im folgenden begründet seheu: Die derzeit gemachten Ausgrahungen haben immer den Beweis geliefert, daß zur Neolithzeit eine nur dünne Besiedelung am Velem St. Veitsberge gewesen ist, daß aber mit der Bronzezeit die Ausiedelung plötzlich und unvermittelt eine große Ausdehnung erhalten hat. Auch ist der Umstand wiehtig, daß von einer gewaltsamen Eroberung, die mit der Zerstörung der vorhauden gewesenen Ansiedelung verbunden sein müßte, keine Spur zu finden ist. Endlich sind die einer reinen Neohthzeit zuzuschreibenden Schichten überhaupt selten, und nur an kleinen, zwisehen bronzezeitliehen oder auch früh-hallstattzeitlichen Wohnanlagen ausgespart gebliebenen Stellen zu finden und dort auch nicht als Wohngruben, sondern vielmehr als Reste von Upratshaufen zu betrachten. Solche Stellen kommen überhaupt nur im oberen Drittel der Bergeshöhe vor. Hingegen sind die Spuren der Bronzezeit

auch am unteren Drittel der Besiedelung nicht selten in tiefer Schicht zu finden.

Die mit einer alten Bronzezeit am Orte auftretende Bevölkerung sebeint auf Grund aller bis jetzt gemachten Wahruelunnungen im nugestörten Besitze der Ansiedelung his zum Historikum zu bleiben.

Die diese Aussicht begründenden stratigraphisehen Wahrnehmungen sind folgender: A. Das sehen Wahrnehmungen sind folgender: A. Das konstant gleichnäftige Kulturschichtungsbild der Ansieledung. B. Die sakressive Benatzung der Wohnanlagen in zwei versehischenen Zeitaltern. C. Der Auffand der Feuerstellen. D. Die uur zwischen zeitlich weit getrennten Kulturschichten auftretenden findlosen Schichten. E. Die Urnkehr des Schichtenlagerungsbildes an den der Erzeison ausgesetzten Stellen.

Die Lagerung der einzelnen Kulturschichten und so das Kulturschiehtungsbild ist, wie bereits erwähnt, immer ein gleichartiges. Der oberen Erosionsschicht oder Ackerkrume folgt in geringer Tiefe eine dünne, historische Funde führende Schicht, der sieh alsbald eine der La-Tene-Zeit anschließt. Unter der La-Tene-Zeit-Schieht wird beim Vorkommen von mächtigeren Kulturschichten stets als folgendo Sehieht die der Hallstattzeit gefunden, der sich, unmittelbar an den gewachsenen Boden angelehnt, eine bronzenzeitliche öfters zugesellt. Derlei Durchschnitte wurden z. B. bei den Ansgrabungen vom Jahre 1900 und 1902 gefunden. Die des Jahres 1900 hatte das Durchschnittsbild von 10 cm Ackerkrume, 10 bis 75 cm La-Tene-Zeit-, 75 bis 90 cm Hallstätter- und 90 bis 100 em Brouzezeit-Schichten.

Die des Jahres 1992, die eine bedeutend mächtigere Kulturschichte ergab, zeigte im Durchschnitt die folgende Lagerung: 0 bis 60 cm obere rezeute Erosion, 60 bis 75 cm Sawenzeit, 75 bis 190 em lättere Erosion im pfähistorischen Funden, 100 bis 125 cm Römerschiebt, 125 bis 130 cm La-Tene-, 130 bis 220 cm Hallstattzeit: und 220 bis 300 cm Bronzeit-Schiebt.

Andere Durchschnittsbilder mit geringerer Kulturschicht sind z. B. eine zweite des Jahres 1900 mit 10cm Rasen-, 10 bis 50cm La-Tene-Zeit- und 50 bis 70cm Hallstattzeit-Schicht.

Oder eine des Jahres 1901 mit 10 cm Rasen-,

10 bis 110 cm La-Tene-, 110 bis 225 cm Hallstatt-

Aus diesen vier als Beispiel hier mitgeteilten Durchschuittsbildern wird ersiebtlich, daß die Reiheufolge der prähistorischen Schichtung immer eine gleiche ist, es dürfte daber dies Material genägen.

Der Grundriß der Wohnanlagen ist zu allen prähistorischen Zeiten am Besiedelungsorte ein runder. Diese Wohnanlagen standen in der Brouze- and Hallstattzeit-Periode zumeist in zwei Reihen auf den etwa 20 his 25 m breiten prähistorischen Terrassen, und zwar abwechselnd, so daß sie in ihrer Anlage eine ziemlich langgezogene Zickzacklinie bilden. Das Dach der Hütten bestand aus Stangen und Astgeflecht, das sowohl von innen als von außen einen geglätteten Lehmbewurf lutte. Dank diesem 5 bis 7 em dieken Bewurfe zählte es zu den Seltenheiten, wenn zwei nebeneinanderstebende Hütten dem Feuer zum Opfer fielen. Diese durch Feuer zerstörten Hütten weben die besten Anhaltspunkte für die Rekonstruktion der Wohnanlagen. Bei solchen zerstörten Wohnaplagen wird in der obersten Sehicht rotgebrannter Lehmbewurf gefunden, der auf der einen Oberfläche glatt und auf der auderen die Eindrücke von Flechtwerk hat. Dieser Lehmbewurf wird an der Peripherie der einstigen Wohnanlage in dieker Schicht gefunden, die gegen den Mittelpunkt an Dichte abnimmt, so daß im eigentlichen Mittelpunkte sich pur einzelne kleiue Bruchstücke dieses Lehmbewurfes finden. Als zweite folgt eine an Holzkohle reiehe sehwarzgefärbte Schicht von etwa 15 bis 20 mm Dieke. Als dritte Schicht kommt dann wieder eine aus rotgebrauntem Lehmbewurf, doch mit dem Unterschiede, daß in dieser die mit den Eindrücken verschene Seite nach oben zu liegen kommt. Auch hier ist im Mittelpunkte das Fehlen des Bewurfes zu beobachten. Aus diesen drei Schichten ist zu folgern, daß das Hüttendach aus Stangen und Astgeflecht bestand, das sowohl von außen als von innen mit Lebm verkleidet gewesen, und daß die Spitze der Hütte keinen Lehmbewurf hatte, da dieselbe zum Entweichen des Rancbes diente. Unter den bisher besprochenen Schichten folgt alsbald die Feuer-

stelle und die innere llüttenanlage. In der

Hätternnitte befindet sich die Feuerstelle mit einem ovalen Querschnitt. Sie besteht aus einem noch spöter nie bespreichende, ab bis 60 em hoben Anfban, der auf dem geswachsenen Bolen aufruht. Rund um die Feuerstelle ist eine etwa 40 bis 50 cm hobe Stafe zu finden, die von der Feuerstelle 40 bis 50 em entfernt gelegen ist. Durch diese Stafe wird am Grunde der Hätter bunden. Ich erlaube mir, zur besseren Erklärung dieser Beschreihung, das ideale Durchschnitzbild einer solchen Wohnstätte beizulegen (Fir. 65 n. 66).

Da die Wohnanlagen der La-Tène-Zeit in manchen Fällen auf Schichten der Hallstattzeit zu liegen kommen, so ist deren genaner Durchschuftt schwer erhältlich. Doch konute



um die Feuerstelle herum eine seichte Muble gehibtet, in der Kohle, Asche, vermoderte gehibtet, in der Kohle, Asche, vermoderte organische Stoffe, Knoolem, Brachstücke von Gefäßen, beschädigten Geräschaften innner au finden sind. Die 40 bis 50 cm hohe Stufe bildet, ohn eine 50 bis 60 cm brüter Platte oder Ebene und enstet an ihrer Peripherie entweder in einer sehrägen Wand oder aber in einen um 50 bis 60 cm höher gelegene zweiten Abaatz. Der innner gegen Osten gedegene Einsagne besteht aus einem sehnaden Verbau von 100 bis 110 cm Länge und 50 bis 100 cm Breite, etc. bis 110 cm Länge und 50 bis 100 cm Breite, etc. bier auf Groud der in dieser Zeit abgeberantten Hätten der Grundrijß denselben als rund bestimmt werben. Auch dürften die meisten Wohnnagen der Lat"Fenz-Zeit aus der Halbstatuseit stammen. So z. B. die zwei im vergangenen Monat Juni erforschen Hätten, unt denen auf der dem gewechsenen Boden aufflegenden Sohle sich typische Selerbend der Halbstatzeit fanden (Fig. 67 n. 68). Dieser Umstand ist für die Konionität der Besiedelung von großer Wichtigkeit. Auch sehon bei der Ausgrahung des Jahres 1900 fand sich auf derrelben prafabierten Ferrasse in deren nortweitlichen Fortsctaung im vierten und gleiche, eutschieden der Hallstattperiode zuzuschreibende Wohnstätte, die bis zur Sohle mit Scherben und anderen Funden der La-Tène-Zeit angefüllt war. Auch ist der Fall nicht selten, daß in der die Fenerstelle numittelbar umgebenden Mulde Gegenstände zu finden sind, die hei Hallstattzeit-Hütten auf eine Übergangsperiode oder sogar auf eine bronzezeitliehe Besiedelong der Hütte aubedingt hinweisen. In der Mitte der Hutte stand, wie bereits

erwähnt, die Fenerstelle mit ihrem Aufban. Die Fenerstelle ist zumeist von ovaler Form, selten rund. Der Rand ist oft mit stehenden Steinplatten eingefaßt, die uur an der Ostseite fehlen. Die sehmale Seite der Feuerstelle befindet sich immer gegen den Ausgang zu, also gegen Osten gelegen. Sie ist immer mit einer 15 bis 20 cm dicken, reinen oder aber anch mit Spreu vermengteu Lehuschieht ziemlich ebeu verschmiert. Dieser Verputz ist ungleich rot gebraunt, worans zu schließen ist, daß sieh nicht auf der ganzen Fenerstelle zugleich Feuer befand, sondern daß dieser Platz vielmehr ie vom Luftzuge abhängig war, der durch den Eingang zuströmte. Der Durchmesser der Feuerstellen schwankt zwischen  $100 \times 150 \, \mathrm{cm}$ und 160 × 200 cm bei den ovalen; die runden sind zumeist 100 × 100 cm angelegt.

Auf Grund der bei den systematischen Ausgrahungen gemachten Beobachtungen ist der Aufbau der Feuerstellen, sowohl für die Zeitbestimmung, in der die Hütten errichtet wurden, als auch für die Kontinuität der Busiedelung ein wichtiger Beleg,

Der 40 bis 60 em hohe Aufbau ist immer aus in gelben Lehm gebetteten Gefäßbruchstückun nud kleinen Steinplatten erbant. Da unu zwisehen den zum Aufhau verwendeten Gefäßbruchstücken und zwischen den in der Hütte zu findenden Gegenständen ein Zeitstufenunterschied oft zu heobachten ist, so dürften wir in dem Aufbau hzw. in den in ihm verweudeten Gefäßbruelstücken jenen Gegenstand besitzen, der zur Zeitbestimmung, in welcher die Hütte angelegt wurde, den besten Anhaltspunkt gibt; und dius um so mehr, da im Anfbau noch nie Scherben zweier Zeitstufen vermischt gefunden wurden. Bei der Ausgrahung des Jahres 1901 batten wir

füuften Forschungsgraben 150 cm tief eine z. B. Gelegenheit zu heobachten, daß im Forschungsgraben III der zweiten Ahteilung der Aufhau zweier Feuerstellen aus Brouzezeit-Gefäßbruchstücken bestand, hingegen um die Fenerstellen sich nur solche der Chergangs- und Hallstattzeit befanden. Einen ziemlich ähnlichen Fall hatten wir bei dem Forschungsgrahen V des Jahres 1902. In dem dort gefundenen einen Aufban befanden sich gleichfalls nur Bruckstücke der Bronzezeit, in der Hütte aber solche der Bronze- und Hallstattzeit. Im gleichen Graben wurde ein zweiter Aufban gefunden, der aus Hallstattzeit-Gefäßbrachstücken bestand, und in der Hütte ein Gemisch von Hallstattund La-Tene-Scherhen 1). Aus diesem ersichtlich scheint der Sehluß berechtiet zu sein, daß der Aufbau der Feuerstelle immer bereits bei Anlage der Hütte errichtet und nur der obern Verputz von Zeit zu Zeit erneuert wurde.

Der Umstand, daß in den Hütten mit Bronzezeit-Aufban sieh jüngere auf diese Zeitstufe folgende Gefäßbruchstücke finden, und daß bei Hallstattzeit-Aufban nicht selten in der Hütte die La-Tene-Zeitstufe angetroffen wird, ist nuzweifelhaft und unbedingt ein sehr wichtiger Beleg für die Kontinuität in der Besiedelung des Ortes und zugleich nicht minder ein Beweis dessen, daß die um Orte ausäßige Bevölkerung immer dieselbe blieb und ohne neue Einwanderung nur die Kulturrichtung allmählich änderte. Die Hütte der Voreltern dient auch dem späten Nachkommen, sie wird von diesem bewohnt, da sie seinen Auforderungen gleichfalts vollkommen entspricht.

Einen weiteren Beleg zur Kontinnität der Besiedelung bietet das Vorkommen von Erosions- oder fuudlosen Schichten, die im Kulturschichten-Lagerungsbilde nur zwischen zeitlich getreunten Schiehten zu heobachten sind. So finden sie sich z. B. unr unter der La-Tene-Schieht in Fällen, wo dieselbe auf eine ältere Hallstattzeit-Schiehte zu liegen kommt. So auch zwischen jüngerer Hallstatt - und La-Tène-Schicht, wenn letztere eine der zweiten Periode angehörende ist. Zwischen reiner Bronzezeit-Schieht und reiner Hallstattzeit-Schieht wurde hingegen noch

<sup>1)</sup> Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Bd. XXXIII, 1903, S. 35.

nie eine Erosionsschieht vorgefunden, vielmehr immer eine Guerr Übergangsschiehten, die einen unangseprochenen Clarakter hatten, der abweelnstell ein Plat oler Minus der Bromzzeit- oder Hallstattzeit-Typen in sich sehloß. Diese Übergangsschieht wurde auf Grund der in hr vorkommenden Hallstattzeit-Typen inmerder Hallstattzeit zugezählt. Die Dieke der erwähnten fundlesen Schielt sekwakt zwischen 10 bis 40 cm und ist immer reich an Steingevöll.

Die hereits erwähnte Unkehr des Schiehtenlagerungshilden in der Erosion dürfte ein weiterer Fingerzeig der Kontinuität sein, Profesor Ludwig Betla fand z. B. im Jahre 1902 in einem durch Erosion ausgefüllen Ringwallabedmitt, bei einer Tefer von etwa 200-em dem gewarbesenn Boden anfliegend, Scherken der Slawenzeil, über diesen Spurzen der Römer, dann der La-Tene-, Halbatat- und enallich zu oberat Funds der Bronzeiseit Se ich die fast oberat Funds der Bronzeiseit Schieden Scher lang des gleichen Jahres, das ich bereits den ausgefährt haber.

Ob mu auch das authropologische Material diese Kontinuitt und die Permaneur der l'asses am Bestelclungsorte beweisen würde, ist und bleith nech derest tiene offene Frage, da die zur Austelchung gehörenden Gräberfelden nech nicht gefunden wurden. Es handelt sich eutsehieden am Ort um Flachgräher, deren Auffinden wohl von einem glückliehen Zufall abhäugen dürfte, indem keinerlei Berkmale weder and nuch fern die Jage dereuben erraten lassen.

Fragen wir nach dem physischen und psychologischen Grunde, warmt Velen St. Veit mit der Metallzeit jene Ansdehung erhält, warmt die Sielelung insbesondere in der Bronzezitund Hallstatzti-Periole jene hohe kulturelle Wichtigkeit besitzt, so ist unbedingt der Grund niem von der durch die Natur gegebenen günstigen Lage des Ortes zu suehen, sondern zugleich auch in jenem Umstande, daß in leicht erreichbarer Nähe mächtige Antimoulager zu finden sind. Mit Recht sagt daher der leider für die Wissenschaft allzu früh verstorbene Dr. Otto Helm in seinem Bericht über Velem St. Veiter Bronzeanalysen 1): "Das hier vorliegende Teilstück eines größeren Gußstückes ist ein wichtiger Beleg für die Herstellung von Antimonbronze ohne Zinnzusatz in alter Zeit. Das Stück besitzt innen eine schöne helle Goldfarbe. ist härter als Kupfer und seheint auch in sonstiger Beziehung gleichwertig mit der vom Auslande bezogenen, oder doch vom Auslande abhängenden Zinnbronze zu sein. Die beimische Industrie der alten Erzgießer in St. Veit hat schon damals mit ihrem in der Heimat gewonnenen Antimon als Ersatz von Zinn erfolgreich mit dem Auslande konkurriert". Und was Velem St. Veit als Gußstätte der Bronze bedeutete, das lehrt die Zahl seiner Gußformen und die von diesen herrührenden Bruchstücke, da deren Zahl heute 51 Stück beträgt,

Der Besitz des Antimonlagers, die Kenntnis der Metallbereitung und -leglerung, ist der Grund, warum in Velens St. Veit ein und dasselbe Volk im Beitzto der Ansiedeltung während Jahrtanensden bleibt, warum sieh dort sukzessive in der Metallerich ohne neue Einwanderung anch eine neue Kultur entwickeln und der Ort später ab deren Emportium dienen kann. Auch häugt die Bedeutung, Abnahme und Verfall der Ansiedelung ein mit der Geschlichte der Bronzenischen zu der der der der der der der eine der der der der der der der der der Bronze ab des wieldigstem Metalls auch das allnahliche Schwinden der Kultursehichten Hand in Hand geht.

Köszeg, im Juli 1903.

<sup>1</sup>) Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnographie und Urgeschichte, 1900, 8, 361.

### III.

# Die sogenannten magischen Spiegel und ihr Gebrauch.

Von

Prof. Dr. E. Bälz in Tokyo.

Unter magischen Spiegeln versteht man gewöhnlich die japanischen Metallspiegel, welche bei starker Belichtung auf ihrer Rückseite hefindliche Figuren sichthar auf eine matte helle Fläche projizieren. Diese eigentümliche und befremdliche Erscheinung war den Japanorn selhst, mit wenigen Ausnahmen, unbekannt, und jedenfalls hatte sich nie ein Japaner mit derselhen hefaßt, als sie vor etwa dreißig Jahren die Aufmerksamkeit der in Japan angestellten fremden Gelehrten auf sich zog. Unter diesen gab der Franzose Berson zuerst die richtige Erklärung des Phänomens: die den Rückseitefiguren entsprechenden, also dickeren Stellen, sind nämlich auf der Vorderseite weniger konvex als die dünnere Umgebung. Muraoka bestätigte später die Bersonsche Erklärung, und zeigte als weitere Erläuterung derselben, daß durch langes Schleifen die Erscheinung um so deutlicher wird, je dünner die Metallplatte ist 1).

Die meisten Spiegel sind aber zu dick, um die Figuren zn zeigen, und ohne weitere Vorbereitung waren sie nur bei wenigen Exemplaren zu sehen, wie ich mich damals durch die Prüfung von Hunderten von Spiegeln überzeugte. Wenn trotzdem eine große Anzahl solcher Spiegel in Europa existiert, so rührt das davon her, daß denselben für den europäischen Markt die Eigenschaft der "Magik" erst nachträglich verliehen worden ist. Freilich nicht in der von Muraoka heschrichenen Art des Dünnschleifens, die ebenso zeitraubend als kostspielig ware, sondern in einer viel einfacheren und praktischeren Weise, welche einem die Händler freilich ungern verraten. Man braucht nämlich nur mit einem scharfen Meißel oder Stiehel die Umrisse der Figuren auf der Rückseite nachzuhämmern und dieselhen werden auf dem Reflexhild deutlich erscheinen, ohne daß man mit bloßem Auge auf der Spiegelfläche die geringste Unebenheit entdecken könnte. Ich hesitze einen Spiegel, der auf diese Weise unter meinen Augen "magisch" gemacht worden ist. Ich erwarh auch die Instrumente, mit denen das geschah, fand aber hald, daß doch ein ziemlieher Grad von Geschiek und Ühnng zur Ausführung nötig ist, wenn die Umrisse der Figuren nicht leiden sollen. Dennoch wird mancher Samuler und manches physikalische Kabinet für diesen Wink dankbar sein. Denn für Demonstrationszwecke ist es ja hesonders lehrreich, wenn man z. B. eine Figur um-

¹) Ohne Zweifel redektieren auch manche der Metallspieget des europäischen Kulturkreises die Verzierungen auf ihrer Röckseite, wenn man ihnen durch Polieren und Amalgamieren ihre glanzende Fläche wiederglich.

hämmert und sie so auf dem Spiegelbild sichtbar macht, die anderen aber neberührt läßt, so daß sie nicht zum Vorschein kommen.

Diese Art von Spiegeln hatte V. Jakel im Sinn, wenn er in Heft 5, 1903, des Centralblatts für Anthropologie die Frage aufwarf: "War der magische Spiegel im Besitztum der Vorzeit?" Er erwähnt dann, daß Bötticher das Menetekel aus Daniels Erzählung als Produkt solcher Zauberspiegel auffaßt, und er nimmt nicht bloß selbst diese Anffassung an, sondern sucht sie noch durch Angaben aus der mexikanischen und japanischen Mythologie zu stützen. Es ist nun merkwürdig, daß sowohl Jakel als Bötticher die Eigenschaften der Spiegel, denen sie einen solch alten und wichtigen Gebranch zuschreiben, gar nicht genauer zu kennen seheinen. Das Menetekel an der Palastwand konnte durch einen der uns bekannten Zauberspiegel nicht hervorgebracht werden; denn es fehlten zwei wesentliche Bedingungen: erstens cine so intensive Liehtquelle, wie sie die Alten nieht besaßen, denn selbst mit elektrischem Glühlicht gelingt das Experimeut nieht; zweitens kann man selbst mit Sonnenlicht die Figuren nur auf wenig mehr als eineu Meter Abstand ganz deutlich projizieren. Der Zauberer hätte also, selbst wenn die nötige Lichtquelle zur Verfügung stand, was nicht der Fall war, mit seinem Spiegel so nahe an der Wand stehen müssen, daß ihn jedermann sah, und das wäre in Daniels Erzählung sicher erwähnt worden. Übrigens sprieht die Darstellung der Bibel selbst nicht für eine solche Anffassing. Es heißt dort, daß eine Hand aus der Wand bervorkam und die Worte allmählich schrieb. Da wir nun keinerlei Angahen hahen, daß die Alten Mittel besaßen, um so etwas durch Instrumente vorzutäusehen, so ist alles Reden darüber müssige Spekulation, Man darf aneh wohl fragen: Ist es riehtig oder lohnt es sieh, aus dem Wirrwarr von Wundern and Visionen, die das Buch Daniel zusammensetzen, irgend ein besonderes Stück ernst nchmen und erklären zu wollen? Um so mehr, als wir wissen, daß das Buch vier Jahrhunderte nach den angeblichen Ereignissen verfaßt ist, und daß die Keilinschriften einen König Belsazar überhaupt nicht kennen!

Und ebensowenig kann man "durch einen geschiekt gehandhabten Zauberspiegel allerlei Bilder auf den Spiegelwänden entstehen lassen". wie das Jākel in dem "Hans des Spiegel" des Tezcatlipoca vermutet. Denn anf glänzenden Metallflächen kommen die Figuren nicht deutlich zmn Vorsehein. Überdies müssen die Spiegelwände aus zahlreichen kleinen runden oder randlichen Spiegeln bestanden haben, die zwischen sich noch zahlreichere nicht spiegelnde Stellen ließen und bei einem solehen Mosaik ist von der Hervorbringung irgendwie deutlicher Bilder sehon an und für sich keine Rede. Jäkels Hypothese ist völlig aus der Luft gegriffen, er zitiert nichts, was auf das Vorkommeu von magischen Spiegeln deutet und die Angabe, daß der betreffende mexikanische Gott einen Spiegel besaß, in welchem er alle Vorgänge der Welt sehen konnte, bezieht sieh auf ein ganz verschiedenes Phinomen, das wir nachher besprechen. Daß man aber aus dem einfachen Vorkommen solcher spiegelbehangener Wände nicht gleich das Recht hat, so weitgehonde Sehlüsse zu ziehen, kann ieh an einem Beispiel zeigen, das Jäkel nm so mehr anerkennen muß, als es sieh in Japan fiudet, wo der Metallspiegel das Symbol der höehsten nationalen Gottheit, der Sonnengöttin Amaterasu (= Hinnuelerleuchterin) ist, Im ältesten japanischen buddhistischen Tempel, in Hörüiji bei Nara, ist ein Zimmer, dessen Wände völlig mit Spiegeln bedeckt sind. Aber dasselhe hat mit Zanberei oder irgend welchem frommen Betrug nichts zu tun, die Sache liegt viel einfacher: Es war in alten Zeiten Sitte, daß Franen in Not oder ans Dank diesem Tempel ihr liebstes and wertvollstes Besitztum, ihre Metalispiegel, opferten, und diese Spiegel hat man an den Wänden aufgehängt, wie man es mit allen Weihgaben zu tun pflegt, z. B. mit Schwertern, Bildern usw. Liegt es da nicht nahe, dies auch für den Tempel in Mexiko anzunehmen?

In Jäkels Beweisührung spielt aber genede die japanische Sonnengöttin eine große Rolle. Er erwähnt "die japanische Mythe, die von einem Spiegel redet, in dem man allzeit die Wahrheit zu schanen vermag". Eine solche japanische Mythe existiert nicht. Jäkel ist blier und in seinen folgenden Angkele durch seine Quelle (Wilsiocki, Vom wandernden Zigennervolke) gedtauekt worden, also auch in der "aus mehreren Gründen lüchst bemerkenswerten Erzühlung", nach wecker die Sonnengöttin sich aus Zorn über die Frevel litese Braders Sasa no wo (—) der grünnen Mann, nicht Sunan) verbarg, mid darch keine List nech Gewät heraussalechen war, sehlich lich aber durch einen Spiegel, der vor ihrer Höble aufgestellt wurde, verführt wurde, heraus zuschauen, woranf sie von den Götern vollends heraussersenen wurde.

Das alles stimmt nicht mit den Angaben der einzigen Quellen, die wir über die japanische Mythologie besitzen, mit dem Kojiki (alte Chroniken, 712 n. Chr.) und dem Nihongi (japanische Gesebiebte, 720 n. Chr.). Nach beiden war es nicht die Anfstellung eines Spiegels, was die Amaterasu herauslockte, sondern es war die stürmische Heiterkeit, in welche die "achthundert Myriaden Götter" durch die nnzüchtigen Gebärden und Gesänge der liederlichen Person im japanischen Olymp der Uzume oder Okame, versetzt wurden. Die Sonnengöttin, die bisher nur die Klagen und Bitten der auderen Götter vernommen hatte, war höchst erstannt über dies frohe Lachen; sie steckte neugierig den Kopf aus ihrer Höhle heraus und sah, wie Uzume ihre tollen Tänze Diese schob den nebst anderen Opfergaben an einem heiligen Sakakibanm (Clevera japonica) aufgehäugten Spiegel auf sie zu mit den Worten; "wir haben hier drin eine herrliehere Göttin als dich", und als Amaterasu sich vorbeugte, um das glänzende Ding genaner zu sehen, ergriffen die Götter ihre Hand, zogen sie vollends heraus, und der "Kraftgott" schoh rasch einen dazu bereit gehalteuen Felsblock vor die Höhle, so daß Amaterasu nicht mebr zurückkonnte. Daß der Spiegel nebensächlich war, ist schon dadurch klar, daß die zweite Hauptquelle, das Nihongi, ibn bei dem Vorgang der Herausholung der Göttin mit keiner Silbe erwähnt. Vom Spiegel ist vielmehr nur gesagt, daß er bei der Vorbereitung zur Überlistung zugleich und gleichwertig mit Edelsteinen, mit bunten heiligen Bändern usw. an den Sakakibaum angebunden wurde. Chamberlain in seiner Übersetzung des Kojiki sagt von Uzume: "ihre laute keeke Lustigkeit war die Hauptursache für das Hervorkommen der Sonnengöttin aus ihrem Versteck". Es ist ia auch natürlieh, daß auf die in ihrer Höhle völlig verborgene und verriegelte Göttin zunächst nur durch den Gehörs- nicht aber durch den Gesichtssinn gewirkt werden konnte. Auch die bildlichen japanischen Darstellungen (die im Vergleich zu buddhistischen Bildern recht selten sind) zeigen immer nur das Gesicht der Göttin, wie sie die Uzume tanzen sieht. Jäkel sagt dann weiter: "Als Amaterasu (breu Neffen, den Urgroßvater des ersten Kaisers von Japan, in die Welt sandte, nm sie zu unterwerfen, gab sie ihm drei Geschenke; erstens den kostbaren Stein Magatama, eine Kristallkugel, Sinnbild der Seele des Weibes; ein Schwert, Sinnbild der Seele des Mannes, nud den Spiegel, das Sinnbild ihrer eigenen Seele. Betrachte, sagte die Göttin zu ihm, diesen Spiegel als meinen Geist, bewahre ihn in dem Hause und in dem Zimmer, in dem du weilst, und verehre ihn, wie du mich verchren würdest. Meine Seele ist die Wahrheit, und wenn du in diesen Spiegel schaust, wirst du die Wahrheit schauen."

Hier ist jeder Satz unrichtig. Amaterasu sandte nicht ihren Neffen, sondern ihren Enkel anf die Erde: nicht um diese zu erobern, sondern nachdem sie erobert war. Von den drei Geschenken, die sie ihrem Eukel gah, ist die Magatama nicht eine Kristallkugel, sondern ein plattes, kommaförmiges, dnrchlöchertes Juwel, das mit Perlen usw. an einer Schnur getragen wurde; es ist ebensowenig das Sinnbild der Seele des Weibes, als das Schwert das Sinnbild der Seele des Mannes ist. Das heilige Schwert ist vielmehr das von dem oben erwähnten bösen Bruder der Sonnengöttin, Susa no wo, im Sehwanze eines Lindwurms, den er tötete, gefundene Schwert, das später dem eohistorischen 1), halh mythischen Heros Yama-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Wir haben für Vorgeschichte und Urgeschichte beunen, allgemein angenommen wiesenschaftliche Austricke in Prähistorie und Protohlictorie; es fehlt uns aber ein kurzer Ausdruck für das verzehvonnene Übergangsstadium vom Mytle und Legende zur wirktlichten Geschlichte; dafür dürfer sich das Wort Enhistorie (== Geschichtslämmerung oder Morgenrück er Geschichte) ab bequiem und diehtberständliche dende Geschichte) ab bequiem und diehtberständliche dende.

tolake gute Dienate leistete. Die für Jäkels Beweisfährung wichtigste Stelle "meine Seele ist die Währheit, und wenn dn in diesen Spiegel schaats, wirst dn die Währheit schauen", ist frei erfunden; keine Quelle gibt anch nur den geringsten Anhalt dafür. Damit fällt alles, was als Beweis für magische Spiegel im Altertum aus Japan angeführt wurde, in sich zesument.

Nicht besser steht es mit den Belegen aus Pausanias. Dieser sagt unch Jäkel: "Rechts vom Ausgange ist im Heiligtum der Despoina in Arkadieu in der Mauer ein Spiegel so künstlich angebracht, daß, wer in denselben hincinschaut, sich selbst nur ganz undeutlich oder nuch gar nicht, die Götterbilder aber samt ihrem Throne ganz deutlich sieht." Es ist wohl glaublich, daß bei den nach unseren Begriffen innuerhin kleinen und schlecht reflektierenden Metallspiegeln der Griechen ein solcher Effekt schwer zu erzielen war. Da aber Pausanias ganz ausdrücklich von der künstliehen Anbringung eines gewöhnlichen Spiegels spricht und auch nicht den kleinsten Hinweis unf einen magischen Spiegel gibt, so ist es völlig unverständlich, wie durch diese Stelle die Böttichersche Vermutung von der Hervorbringung des Menetekel "zu einer halben Gewißheit (sie!) erhoben" werden soll!

Es war oben die Rede von dem Spiegel, in welchem der mexikanische Gott Tezcatlipoca alles sah, was in der Welt vorging, und Jäkel führt ähnliche Spiegel des Helios und des Dschemsid an (den Spiegel der Amaterasn haben wir soeben eliminiert). Diese Gabe der Spiegelschan hat aber mit magischen Spiegeln nichts zu tun; sie ist vielwehr eine besondere Form einer höchst merkwürdigen Erscheinung, die dem Gebiet der Antohypnose nahe liegt. Sie besteht darin, daß gewisse Leute durch Starren auf irgend einen glänzenden Gegenstand, einen Kristall, einen Ring, cine Glaskugel, einen Spiegel, eine Wasserfläche, ja sellist auf einen glänzenden Tintenfleck, räumlich ferne oder in der Zukunst liegende Vorgänge schnnen oder zu schanen angeben. Derartiges wird aus allen Zeiten und aus den verschiedensten Ländern berichtet, aber es wurde nicht beachtet, weil die "exakte" Forschung, die es unter ihrer Würde bielt, sich damit zu beschäftigen, alle solche Dinge n priori für Unian oder Schwindel erkläter. Als aber die Londoner Gesellschaft für psychische Forschung die Sache auftsalm und präfte, da kausen doch recht merkwürdige Dinge zutage, nud selbte ein "Exaktert wird sich jetzt besinnen, ehe er die auf eigener Beobachtung berühenden Angaben ernster und kritischer, hervorragender Mitglieder dieser Gesellschaft mit einem Adslezukech altut.

Wer sieh für den Gegenstand interessiert – und es sollte sich jeder Gehildete für diese setsonnen psychischen Dinge interessieren – der lese das Kapitel über Kristall-Schauen (Crystal gazing) in Andrew Langs Buckt Gersten und Träume (Ghosts and Dreams) mech. Er wird dann keinen Augenblick im Zweifel sein, das daß oben erwältnte "Spiegels-bauen" hierber gebört.

Was bleibt nnn von all den Beweisen übrig, die den magischen Spiegel als ein Besitztum der Vorzeit nachweisen sollen? Nichts, rein nichts!

Bei dieser Gelegenheit sei dem Wunsehe Ausdruck verlichen, daß doch bei der Erörterung nrgeschichtlicher, ethnischer und anthropologischer Fragen kritischer und nüchterner vorgegangen werden möge, als es vielfach der Fall ist. Es gibt Gelehrte, die in ihrem Erklärungsdrange aus Strobhalmen von Tatsachen durch Antosuggestion mächtige Balken machen, mit denen sie dann ihre luftigen Phantasiegebäude konstruieren. Das führt schließlich dazu, daß man aus ein panr Fingereindrücken in einem alten Scherben die Gestalt und die Rasse der Töpferin konstruieren will, oder daß man dem lebhaften und intelligenten Volk der Japaner Stumpfsinn und Mangel an Auffassung als nationale Charakterzüge andichtet. Ethnologie und die Anthropologie sind wahrlieh schon genügend durch solche Methoden diskreditiert worden; es ist hohe Zeit, daß hier Wandel eintritt.

Jeder Forscher auf diesen Gebieten sollte sieh die Worte zur Richtsehnur nehmen, die Diekens einem seiner Charaktere in den Mund legt: "What I want is facts, hard facts". Erst genügend feste Tatsachen, danu erst Deutung und Erklärung. Es gibt nun aber doch eine Art von Spiegeln, die den Namen "nagisch" mehr verdieuen als die histler beschriebenen, und die in der Tat von Priestern zu frommen Betrug mibbraucht worden sind; ob im Altertum weil ich nieht, woll aher sieher in neuerer Zeit. Diese Spiegel sind selten und sind so wenig

bekannt, daß, als ich sie in der Deutschen Ost-

asiatischen Gesellschaft in Tokyo demonstrierte,

sie allen Anwesenden neu waren, doeh habe ieh einmal darüber vor längerer Zeit in einer englischen Zeitung gelesen, und im Jahr 1898 sind sie von Dr. Milchner in der Berliner Gesellseliaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte demonstriert worden. Es sind kleine Metallspiegelchen von 4 bis 6 cm Durehmesser, welche bei völlig indifferenter Rückenfläche ein strahlenumkränztes Buddhabild reflektieren, und zwar viel schärfer als die gewöhnlichen Zauberspiegel es mit den Figuren auf ihrer Rückseite tun. Meine Exemplare reflektieren am schärfsten bei 20 cm Abstand auf einen mattweißen oder hellgragen Grund. Die Priester der mächtigsten buddhistischen Sekte in Japan, der Monto oder Shinshu, geben sie als besonders wertvolles Geschenk gut gläubigen und gut bezahlenden Schafen aus ihrer Herde. Von diesen werden sie als Talisman schr geschätzt und nur höchst selten veräußert.

Die Nichirensekte soll ihre Gebetsformel "namu myo höreugekyo" ebenso verwenden.

Die Erklärung der Erscheinung ist dieselbe, wie bei den anderen Zauberspiegelu, aber

man verfällt auf sie nicht so leicht und es ist daher um so mehr anzuerkennen, daß Dr. Milchner sie richtig gegeben hat. Der der spiegelnden Fläche nahe Teil ist nämlich ein sehr dünn gesehliffenes Metallspiegelehen mit einer Buddhafigar auf der von einem erhabenen Rand umgebenen Rückseite. Nachher lötet man auf diese Rückseite eine neue Bronzeschicht, die gerade den Rand ansfüllt, so daß es scheint, als sei alles aus einem Gus. Der Spiegelfabrikant- and Händler, welchen ich damals nach der Herstellung fragte, verweigerte anfangs alle Auskuaft; als ich ihm aber ins Gesieht sagte, ich wisse sieher, daß er die Spiegel auf die genannte Weise herstelle, fragte er höchst erstaunt, wer mir das Geheimnis verraten habe, gab also damit zu, daß diese Erklärung richtig war, auf welche dann Dr. Milehner ganz nnabhängig kam.

Vermutlich ließen sich auch in China ähnliche Spiegelchen finden, die gewöhnlichen magischen Spiegel sind dort längst bekannt.

Zum Schluß sei erwähnt, daß ein japanischer Volkeglaube jeden Spiegel eine gewise magisehe Kraft ausehreilt, imofern er nur Wirklicher, nielt aber durch Zunberei augenommere Gestalten reflektiere. In gant Ostasien hat der Frechs unch der Meinung des Volkes die Kraft, nach Werwolfart menschliche Gestalt, amenttielt die sehiner Frauen, ammedianen. Häft ich die sehiner Frauen ammedianen der son erzeilein, darin ein Fachkopft, und der son erzeilein, darin ein Fachkopft, und der Bettre ist entatte.

### Neue Bücher und Schriften.

 Rutot, A.: L'état actuel de la question de l'antiquité de l'homme. (Bulletin de la société belge de géologie etc., Tomo XVII.) Bruxelles 1993.

Kaum ist das Hörnessche Bueh über den diluvialen Menschen erselienen, sied auch die Ergebnisse der Forschuugen A. Rutots über die Existenz des Menschen in der tertanzu Zeit veröffeutlicht worden.

Wie wir wissen, hat G. de Mortillet die Phiechthodogie in für große Abbenhitt getellt; in die Stellum die tertiaren Menselsen oder die Urgerungs schen oder der Esturischen Menselsen in die Auftragen schen oder der Esturischenig der Menselheit mit die Alledehusse der in engeren Sinne gesteinissen Gie Alledehusse der in engeren Sinne gesteinissen Gie stellum die Ernettung und Bernemung der segentunden Steinzit im die zubättige Horrie denne part fentertiare Zeit, in die palsoithische Feriode (Febrer (Grirey policy-reache Zeit) her.

Zar Austrellung der collishenben Periode haber markeit dies om Berr geit im ablar 1987 un Prairer markeit dies om Berr geit im ablar 1987 un Prairer Silverteise, die Veranlessung pregiese, die in der untersten insistent oder obervien eigensete Logeformen verben. Diese Silverteise von Thraup von Laufen unterstellt, dass die Periode in Schredige Springer auferiese tähnlich einer Glaut von Frareika, der die Silverteise von State der die der die der ein und daß die Kinnellung der die der die der ein und daß die Kinnellung der die der die der ein der der der der der der die der die der beiderreitig zen begreichtige vind.

Die Frige, ob an diesen Themsysbens Silestanken der Stronge inter verlichen Absolut zu ertenden 15 Miglichern der von dem internationales Kongen in Iransel (1972) mit der Zudarbeibung dieser geführt. Die Stronge im der Verlichte in diesen attun, Virchow, Neltynecks, Franz und Besor, attun, Virchow, Neltynecks, Franz und Besor, attun, Virchow, Neltynecks, Franz und Desor, der Verlichten und der Verlichten der Verlichten und Quarterlages, Cartalihae, Capellini, Worszan, Quarterlages, Cartalihae, Capellini, Worszan, Vilozyer stimmte zur mit Verleilat für die absolution im Stronge der Verlichten und der Verlichten und der Vilozyer stimmte zur mit Verleilat für die absolution merchangen der der Verlichten und erstelltEs sei erlaubt, nur eine Bemerkung hinsichtlich der Mortilletschen Auffassung hier einzutlechten, Wenn Mortillet behauptet: "il a existé des êtres assez intelligents pour . . . faire le feut und machher sagt:
,que ces êtres n'étaient pas et ue pouvaient pas être encore des hommes", so kann man nicht genug Bedenken zu einem solchen Raisonnement tragen. Bedenkt man einerseits, daß die Menschheit als solche ohne Erfindung des künstlichen Feuers auf Erden einfach sich nicht behaupten kaun, und anderseits wie außerst umständlich und mühevoll schon das primitivste Verfahren der Feuerentzundung bei den wilden Volkern war, so wird man doch einsehen müssen, daß ein solches Wesen, welches zuerst den gewiß höchst geninlen Einfall batte, um Feuer willkurlich machen zu können, die Wurde der Spezies "homo sapiens" schon "in optima forma" verdient hat. Treffend bemerkt Oskar Peschel: "An Scharfe des Verstandes ware ein solcher Prometheus . . nicht hinter den scharfsinnigsten Denkern der geschichtlichen Zeit zurnekgeblieben." (Die Urzustände des Menschengeschlechtes, Volker-kunde, Leipzig 1855, 8. 141.) Wie geistig hoch sehon die klassischen Griechen die Frage des kunstlichen Feuers bewerteten, beweist ja eben die Prometheusrage, nach welcher der Feuerfunke gerade aus dem Himmel herabgestohlen wurde

Der rähmlich bekannte belgische Geolog A. Rutotbelenchet nu die Frage des tertiären Menschen auf Grundlage seiner eigenen Forschungen von einem namen Gesichtspunkte. Wie Rutot einleitend auführt, ist die Aufhäufung von menschlichen Knoebeursten gar night uumgsguijfeln, mit die Existen der Menschheit in den prahistorischen Zetten nachweisen zu können; es geoigt vollends der Nachweis von Werkkönnen; es geoigt vollends der Nachweis von Werk-

zeugen, Wohnungsplützen, Mounnenten, ims die Existenzfrage der Menschheit für dasse Zeiten entscheiden za können, ja man kann sogar aus diesen sich eine viel beservildee von den Sitten und von der Gedankenwelt der damalizen Meuschheit verschoffen, als wir dies etwa aus den bestkonservierten Schädelfunden vermöchten. Es ist eines der wesentlieben Merkmale des Menschen, daß er sich der Werkzenge bedient, um Es handelt sich bei diesen Werkzeugen zameist darum, dieselben behufs einer brutalen braftbeistung anwenden zu konnen, weshalb diesellen aus harter, widerstandsfahiger Materie verfertigt werden müssen. Heutzutage wird haustsachlich das Metall hierfür verwendet. Vor 5000 Jahren war in Westenropa das Metall noch unbekannt und wurden austatt desselben Steine beuntzt. welche unvergleichlich viel weniger zerstörbar sind ale das Metall. Die allererste Industrie beruht demnach auf tiestein, und wir vermögen die Spuren des Menschen der Zeit nach soweit zu verfolgen, als wir imetande sind, diese Steinindustrie nachzuweisen. -Mon war in Erstamen versetzt, als man zum ersten Mole Silexfunde in den tertiaren Erdsehielten gemacht hat; leider wurden diese Funde nieht richtig aufgefallt and fluchtig, yweifelhaft interpretiert, so daß dirselben später gänzlich vernachlässigt wurden, ja segur abgesehworen wurden. Aber eine gute blee geht nicht verloren. Dieselbe wurde von niehreren beleisehen Forschern, wenn such in anderer Form, neuerdings unfgefaßt and sehließlich zur Geltung gebracht.

Nach der beberigen alleyentiese Ansieht gilt ab erste Hamildeitelt der mueldferenge- evongte pronje an der Chelbeschen Rapeche, welches aber je ansiehen masgen ein territe für alle. Die Verlaufter dieses ab masgen ein territe für alle. Die Verlaufter dieses ab das erste Werkzung der merschlichen Industrie betreichteten zugen de jenigt verderte nan is die unterteilen der die der die der die der die die die aufer dem Erghas aufspans noch dariek Bississervis Weckli, Hippordaum nutyer, Machrischen euftriehen und Trogantherium einzuksterisort war. Aber alle disseaufrecht gehöhen werden.

Dank den ausdanernden Forschungen der englischen

und belgischen Prähistoriker – die, ohne vaneimunder zu wirsen, selbationig arbeiten – hut sich die Kajsteur einer bedeutenden vor Chellesschen Industrie, hamibel die sogenannte echtlische Industrie, hersusgestellt; infolge davon die ursprungliche Einstellung der Steinzelt in die collithische, painolithischen und neolithische Periode abermals um Gettung gebangt ist. Das wichtige Interscheidungsunzkand zwischen

den Steinwerkzeugen der zwei letzteren und der colithischen Periode besteht nach Rutot darin, daß, während bei jeuen es sieh um ein Behauen der Steinstücke handelt, bis die gewinsehte zweekmißige Form erlangt worden ist, es sich bei den colithischen Werkzeugen lediglich um robe natürliehe Bruelstücke (rognons) handelt, welche direkt zum Schlagen oder zum Schaben, Raspein benutzt wurden. Und zwar wurden die geeigneten, mehr oder weniger regelmißigen Formen sofort als Handworkzeuge gebraneht, die ungeeigneteren, unregelmäßigen Formen wurden einfach dadurch für die Handhabung branchbar gemacht, das man die die Hand verletzenden Vorspringe abgeschlagen hat oder daß man an den betreffenden natürlich geformten Steinstucken mittels Hammerschlage scharfe Kanten anbrachte. Unter den natürlichen Bruchstücken des Silex waren welche mit schneidenden Kanten und diese letzteren, wenn sie infulge des Gehrnuches schon stumpf geworden sind, wurden nachher mittels Retouche retouche d'utilisation) aufgefrischt. Hierzu diente ein anglicher Steinhammer (ein sogenannter retouchoir).

Die eulithische Steinindustrie weist also keinen cinziene Typen der "geschlagenen" Formen auf, bei welchen gewollte Imrisee, d. h. eine Zielstrebigkeit, unterfinden sind, Diese Industrie hat es mit hauter natürlichen Bruchstneken zu tun gelnatt, welche behabt einer Anpassang umr san dem Gradsten bergestellt wurden, welche Bearbeitung je meh Notwendigkeit gelegenflich sonde erzusert wurde.

Rutot fahrt folgende Objekte und Fundorte für

die edithische Periode au:

IL Silex du Chalk Plateau du Kent. Biese Sileystieke, deren Kenntnis wir den Forschungen von J. Prestwich verdanken, sind in dem Kiesellager am Beden eines fluvialen lehmigen Geschiebes (Drift) aufgefunden worden, welches Alluvium die Oberfliebe des kreichzen Hochplateaus von Kent (England) bedeckt. Dieses Hockelsteau liegt uberall mehr als 130 m heber als das bentige Mecremiyeau. Diese hohe Lage beweist auch das hohe Alter, welches auf das mittlere Miczau hinweist. Es muß hier naudich bemerkt werden. daß eine Lage von wenigstens 100 m über dem hentigen Meeresniveau sowohl für Belgien wie auch für Nordfrankreich und Deutschland der sogenannten oberen oder hohen Terrasse entspricht. Da das Destiensche Moer oder das Meer des unteren Pliozans eine ziemlich weite Flische des englisch-französisch-belgischen Bassins beleekte, so konute eine Ausböhlung von Talern erst dann beginnen, als sich das Destiensche Moer zurnekzog, d. h. nis sich der Erdboden erhob und die wilden Gewisser dem sich zurückziehenden Meere folgen musten. Als der Ruckzug des Meeres nachließ. horte auch die ausköhlende hraft der Gewässer auf und begann die Kieselnblagerung, deren Objekte von den uralten Bewohnern des Chalk-Plateous zu Werkgengen beautzt wurden. Als später infolge einer Bodensenkung das Meer abermals einen Teil des Festlandes eroberte, mußte auch die Strömung der Gewässer nachlassen, infolge davon das Brift (Getriebe) sieh alslagern mulite, welches jetzt die Chalk-Plateau-Industrie beleekt. Diese Industrie entsprieht also der Zeit nach den Kieselsblugerungen der oberen Terrasse unserer Taler, was aber auf dus Zeitalter des mittleren Pliozans hinweist. Wie die Silexstücke von Puy-Courny, so entsprechen auch diejenigen des Chalk-Plateaus vollends der Definition der rolithischen Industrie, sie dienten zum Schlagen, Schahen, Raspeln und Bohren,

III. 1. Stiera de Navia I. Presta. De Silentifeles van saint-Prest feit Charterius Instrution in die Forschinger von Hoet Charterius Instrution in die Forschinger von Hortzyelta Jelaural genorden, ier estimage von Hortzyelta Jelaural genorden, ier saint ihrer Untersachung an Drt und Stelle Laville beschäftigt. Rattst fauf nutze den Objekten dieser kannalung, deren Fundstelle, dem deren rintiebe Krauplager der ecilitischen halutzie; est midde der Steinmalsow (nordnuns), Schläger (perentoru), Schlager (gastroit) und Kapela (noffent), nit destit

Prestailexe IV. Silex de Reutel. Rutot veröffeutlichte im Jahre 1900 die Entdeckung der bedeutenden Lager von in Gebranch gewesenen Silexstücken, welche im Lystule (Westflandern) am Grunde der quaternären Ablaserungen der mittleren Terrasse 25 bis 65 m oberhalb des heutigen Wasserstandes aufgefinden wurden Das Studium der Ausbehlung des Lystales ergab, daß diese Lagerstatte dem Ende des obereu Phozans ent-sprieht, somit die industrielle Ausbentung dieser Kieselstucke dem ersten Beginn der quaternären Zeit, also der Ausbreitung der Gletscher (erste oder große Eis-zeit der quaternären Zeit) entspricht. Der Typns dieser Silexstücke eutspricht vollends der Definition der golithischen Zeit und in Anbetracht der bedeutenden Menge dieser Silexstucke in der Umgebung des zur Gemeinde von Becelare gehörigen Weilers Rentel benannte Rutot diese Steinindustrie als die Reutelsche Industrie (Industrie reutchienne). Diese Industrie hat Rutot mehler auch in der mittleren Terrasse der Finstäler (Escaut, Ilaine, Sambre, Meuse), sowie auf dem Platean von Campine (welches ebeufalls der mitt-leren Terrasse des Mensetales entsprieht) vorgefunden. V. Silex de Maffles et d'Aiscau. Am Ende des Pliozans arlitt der Talboden der mittleren Terrasse eine Erosiou von etwa 30 m Tiefe, welcher neue Talboden um einigs Meter höher liegt als der heutige Wasserstand. Es war wishrend dieser Erosiou, als die Reuteler die Silexstucke von dem jetzt ausgehöhlten Boden des Pliozans zu ihrem Gebranche verwendeten. Ais der Wasserlauf sieh verlangsamte, hörte auch die Erosion auf und der neue Boden bedeekte sich mit Kieselablagerungen, während die Böschungen eutblößt, anfgedeckt wurden. Die dansalige Bevölkerung unßte also, um das Wasser zu erreichen, von dem Kiesellager der mittleren Terrasse zu dem neuen kiesellager rabeteigen, welches den heutigen hieselsand am Boden der niedrigen Terrasse (hasse terrase) bildet, welcher um einige Meter höher reicht als der heutige Wasserstand. Die alten Bewohner setzten die Ausnützung des Silex auf dieser niedrigen Terrasse fort und verließen hier eine minder alte Industrie als diejenige der mittleren Terrasse, welche Rutot - wegen ihrer speziellen Ortslage und ihrer deutlichen Bestimmtheit - als die Reutel-Mosrinsche Industrie (industrie reutelo-mesvinienne) bezeichnet. Anch diese Industrie gehört noch ganz zur colithischen Zeit. Rutot konute diese Industrie im Lystale, wegen der hier wenig entwickelten Kiesellager in der niedrigen Terrasse nicht auffinden, hingegen fand er dieselbe im Dendretale (bei Muffles), in den Tälern der Haine, sowie an sehr vielen Stellen ihrer Nebenarme und ebenso im Sambreiu den Graben des Bahnhofes bei Aisean sehr

reichiels vertreien vor. In dem Meuschlasse leiner desse ladautrie um sehrach vertretes un sein. VL Silex de Mesvin. Die Sikestricke von sewin und beländing zur selben Zeit entdeckt worden, als Bong-geois diejenigen von Themay auffand. Es aur ma dahre 16%, als G. Neyrin els, der beim Eisenlanhaban von Monn mech Rinelte der Unterban auf der sein der Vertreiche der Vertreichen und vertreichen zu uterfenten der Vertreiche der Vertreichen und vertreiche der Vertreichen und vertreicht der Vertreichen und der Vertreiche und vertreichen und vertreichen und vertreichen und vertreichen der Vertreichen und vertreichen und vertreichen und vertreichen der Vertreichen und vertreichen

suchen hatte, in einer am Boden der quaternaren Erdschicht liegenden Kieselschieht mit Knochen von Mammut, Rhinoceros tichorrhinns und von noch auderen Tieren dieser Fauna zugleich auch mandelförmig zugeschingene Silexstneke fand, weiche ganz denselben Typus nut deu Boneher de Pertheschen Chelles-Silexstücken unfwiesen. Zwischen diesen entschieden ge-formten Stücken fanden sich über auch solehe Stücke in Menge vor, welche sieh von den mandelformigen charakteristisch unterschieden. Von diesen mit Retouchen versehenen Siloxstücken hat Nevrinckx eine ganze Sammlung hinterlassen, welche jetzt im Brüsseler konigliehen naturhistorischen Museum aufbewahrt ist. Wahrscheinlich ware auch dieser Fund in Vergessenheit geraten, wenn E. Delvaux an den Arbeiten Neyrinekx' nicht teilgenommen hätte mod wenn nach dem Tode Neyrinekx' Cels sich für diesen Fund nicht interessiert hätte. Delvaux hat mämlich in den Lanforaben von Mesvin ein Lager aufgefunden, welches direkt nuterhalb dem quaternaren groben Kiesellager war und welches lauter retouchierte Silexe - ohne jedwede mandelformige Silexstücke - einschloß. folgerte hierans, das diese grobere Industrie alteren Datums sein muß als diejenige der mandelformigen Steinbeile and er nanute diese bis damals unbekannte Industrie Mesvinien, Seitdem wurde der Erdboden von Mesvin behufs Ausbeutung von phosphorsaurem Kalk in einer viel großeren Aussichnung aufgedeckt, infolge davon man einen viel besseren Durchschnitt der Erdschichten erzielte, als dies bei dem erwähnten Laufgraben möglich war. Nunmehr konute auch die Ortslage der rein mesvinischen Industrie viel praziser bestimmt werden. Die Untersuchungen lehrten Rutot, daß, während die Reutel-Mesvinische Industrie sieh am Grande der ersten quaternären Schieht (des sogenaunten Moséen), also am Grunde der niedrigen (unteren) Terrasse vorfindet, die mesvinische Industrie stets in dem Kiesellager angutreffen ist, welches die hochste Sebicht der Moseensehen Ablagorungen bildet; anser-dem fand noch Rutot, daß im Lystale, wo das Moseen die untere und mittlere Terrasse bedeckt, die Obiekte der mesvinischen Industrie sich anch in jenem Kiesel-lager vorfinden, welches das Moséen der mittleren Terrasso bedeckt. Die mesvinische Industrie entspricht vollends der solithischen Industrie, nur mit dem ein-zigen Unterschied, daß, während bei den voraufgegangenen Industriespochen hanptsächlich die natürlich geformten Silexstueke iu Gebrauch waren, in der mesvinischen Enoche viele Werkzengsobiekte von solchen Silaxstücken herrührten, welche ganz betriebs-

mallig hergestellt wurden. VII. Industria de Strépy. Auf der Ausbeutungsstätte von Heliu (mit mesvinischer Industrie) verbreitet sich oberbalb des Mossenschen Kiesellagers fluvialer Sand, welcher die segenaunte Campinesche Schicht (assise campinicune) hildet, mit einer ausschließlichen Mammutfaum; in diesem Sandlager trifft man die ersten Specimina von mandelförmigen Beilen des Chellessahen nud Saiut-Acheulseben Typne vor. Hier ist also schon die Chellessehe Industrie vertreten. Es muß sedoch bemerkt werden, daß in diesem fluvialen Sandlager drei übereinanderfolgende Grenzlinien der Kieselsteine zu unterscheiden and. Die unterste, etwa 30 cm oberhalb des mesvinischen Kiesellagers, hierauf nm 30 bis 40 cm höher die mittlere und endlich die oberste, welche dus Niveau des einstigen schwarzen, turngen Erdbodens begrenzte. In dieser obersten Partac findet man abenfalls mandelförmige Steinwerkseuge, die aber nicht mehr uur groh sugeschlagen sind, wie diejenigen in der Tiefe des Sandlagers, sondern schon regelmakig geformt aind und mit einer lipearen schneidenden Kaute versehen sind, was durch eine sorgfultige feinere Retouche erzielt wurde. Wir

| Eozan             | Unteres<br>Mittleres<br>Oberes |               |                          |                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Oligozān          | Unteres<br>Mittleres           |               |                          |                                                                                  |
|                   | Oberes                         |               | -12                      | Industrie von Thomay? Frankreich                                                 |
| Miozān            | Unteres<br>Mittleres           |               | Industrie                |                                                                                  |
|                   | Oheres                         |               | of.                      | Industrie von Puy-Conrny, Frankreich                                             |
| Pliozán           | l'interes                      |               | Solithische              |                                                                                  |
|                   | Mittleres (Phozáne Eiszeit)    |               |                          | Industrie von Chalk-Plateau, England                                             |
|                   | Oberes                         |               | _                        | Industrie von Saint Prest, Frankreich<br>Forest Cromer Bed, England              |
| Erste             | Fortschreitung                 | der Gletscher | Paliotithische Industrie | Industrie von Reutel, Belgien                                                    |
| Eiszeit           | Rückgang                       |               |                          | Industrie von Reutel-Mesvin Belgien                                              |
| Zweite<br>Eiszeit | Fortschreitung                 |               |                          | Ubergang von mesvinischer zur Chellesscher<br>Industrie von Chelles ) Frankreich |
|                   | Rickgang                       |               |                          | Industrie von Moustier, Frankreich                                               |
| Dritte<br>Eiszeit | Fortschreitung                 |               |                          | m                                                                                |
|                   | Rackgang                       |               |                          | Elurucische Industrie, Frankreich                                                |
| Vierte<br>Eiszeit | Fortschreitung                 |               |                          | Industrie der Reuntierzeit                                                       |
|                   | Rickgang                       |               |                          |                                                                                  |
|                   |                                |               |                          | Neolithisebe<br>Bronze<br>Eisen<br>Jetzige                                       |

haben also hier mit dem Acheulschen Typus zu tun. Siehtet man also die hier vorkommenden Sileze meh den einzelnen Niveans, so ergiht sieh folgendes: die zu oberst-liegenden Silexwerkzeuge entsprechen dem Achenitypus, die mittleren dem Chellestypus, während die untersten einen Übergang zwischen der mesvinischen und Chellesschen Industric darstellen. Die Nilexstucke dieses letzteren Niveaus sind jene ersten Specimina der mandelformigen Werkzeuge von gröbster Bearbeitung, wo die natürliehe Oberfläche noch die Hälfte oder noch etwas mehr des ganzen Formates ansmachte. Mit dieser Klassifikation stimmen die von N. Dethise neulich entdeckten Lagerungen auf beiden Seiten des Bainetales, nanieutlich bei Estinnes, Strepy, Saint-Vaast und Trivières vollends überein. An allen diesen Fundstätten kommen zahlreiehe Raspeln (racloire), Schaber (orattoire) als eine weitere Ausbildung der colithischen Formen vor; wir befinden uns hier sozusagen an der Gehurtsstätte einerseits des mandelförmigen Werkzenges (durch grobe Bearbeitung von mandelformigen, ovalen oder abgefischten naturliehen Silexstücken), sowie andarseits der Steinslolehe (durch Zuspitzung von länglichen, halbzylindrischen natürliehen Silexstücken). Die aus zahlreichen Ob-jekten bestehende Sannmlung dieser Übergangsindustrie zwischen der eolithischen und paläolithischen Zeit be-findet sieh im Brüsseler königliehen Museum, deren

Studium von großer Bedentung ist. Ihre Forschung lehrt uns, daß von den Zeiten des oberen Migzins (Puy-Courny) his zum Ende der Zeit des anteren Quaternars oder des Mossens (Mesvin) die colithi-schen Measchen ausschließlich nur Werkzeuge ver-fertigten; den ersten Übergang zur Verfertigung von Waffen (Totschläger, Bolehe) trifft man ganz deutheb am Grunde der Campineschen Schicht (Strepy) vor, wo man auch dem ersten Auftreten des Mammuts begegnet. Es fällt somit das erste Auftreten der menschlichen Waffen mit dem Auftreten des Mammuts zusammen. Nit dieser Übergangsstufe wird also die paliedithische Industrie eingeleitet. Unmitteller auf diese Übergangestufe folgt die Chellessche Industrie, welche aber von der Mortille techen Industrie desselben Namens bedeutend abweicht. Anser dem .comp de poings findet man nämlich in derselbeu Lagerungslinie prachtige Schaber, Raspeln, vollkomman ruge-schlagene Bolche und oberhalb der Übergangsschicht weiter vervollkommnete, schon ausgearbeitete mandelformige Beile, monsterische Spitzen, Lanzenspitzen, Wurfspießspitzen, gestielte Pfeilspitzen. Ilieranf folgt dann endlich die Industrie des Achenleen als letzte Vervollkommnung des Chelleen, dereu weiterem Aufschwung aber hier das raube Klime infolge der zunehmenden Gletscherdecke der zweiten quaternären Eszcit ein Ende bereitet hat.

Es geht also aus diesem Studium herver, daß lange noch vor der Chelleenepoche, und zwar seit dem oberen Miozau, eine Industrie existierte, die sogenanute colithische Industria, welche dadurch charakterisiert ist, daß dieselbe ohne jedwede Modifikationen und Fortsehritte sich immer gleich hlich. Es herrschtalso in dieser primitivsten industriellen Zeit eine voll-kemmene Erstarrung der Technik, da die Bearbeitung der Silexstneke sehon im Miozan dieselbe Hühe der Techuik aufweist wie im obersten Moseen: man kann dieses für die erste Lebensgeschiehte der Meuschheit höchst bereichneude Merkmal etwa mit dem Merkmal des an und fur sich sehr vollkommenen staatlichen Lebens der Ameisen und Bienen vergleichen, welches anch sich immer gleich bleibt, ohne Modifikation und Fortschritt. Diese Stagnation iu der industriellen Tatigkeit der coltthischen Menschheit hat aber in der Morgendammerung der Campaneschen Epoche durch die Erfindung von Steinwaffen einen plotzlichen Fortschritt gewonnen, welcher seit dieser Zeit his auf den heutigen Tag unnnterbrochen fortdauerte. Der Fortschritt zur Erfindung der Waffen hat gewiß an sieh etwas fremdartiges, ratselhaftes. Rutot erklärt diese bedentungsvolle Erfindung aus rein geologischen Mo-menten. Wenn nun nämlich einerseits bedeukt, daß das technisch verwendbare Silexmaterial von der tertiaren bis zur onsternaren Zeit stets an Ausdehnung gewann und reichlicher auftrat, sowie anderseits bedenkt, daß, von dem Eintritt der quaternaren Zeit angefangen, diese Silexlager sich nachemander mit fluvialen Abladungen, mit Schlamm und Löß bedeckten und folglich das nutsbare Material build stark abgenommen hat, so ist es nicht mehr ritselhaft, daß ein Kampf nns das Besstztum dieses wertvollen Materials ausbrechen mußte. Diesenigen Menschenstamme, die ihres uralten Silexhesitztums auf diese Weise verlustig wurden, trachteten diejenigen Stämme zu vertreiben, die noch so glücklich waren, im Besitze von Silexlagern zn sein. Gegen die Augreifer mußten sieh die Besitsenden verteidigen und so mußte man anch auf die Idee von Waffen verfallen. Der Waffengebrauch hat sieh aber dann sehr schnell in die meuschliebe Gesellschaft eingehurgert.

Wie wir sehen, haben die Forschungen Rutots au wichtigen neueu Gesichtspunkten in bezug auf die prähistorische Lebeusgeschiehte der Menschheit gefuhrt; wir begliebeunschen Rutot für sein Forschungen und wir sehen der weiteren Fortsetzung derselben erwartungsvoll entgegen.

Rutot hat die Chronologie der menschliehen Industrie in der nebenstehenden Tabelle zusammengestellt. Prof. Aurel v. Torok.

- 2. Gustav Retsius: Crania succies antique.
- Guatav Retsius und Carl M. Fürst: Anthropologia succioa.
- 4. Outstew Retalius: Das Mennehenbirn. Die Arbeiten kamilienischer Forender über die Da Arbeiten kamilienischer Forender über die State der Anfancksamkeit der ganden gesibleten Weit an Angrach. Dar erheiten die anste Steiner, auch erheiten die anste Steiner, in der erheiten die anste Steiner, in der eine Bonze und durch eine Bonze und durch eine Steiner, auch die Steiner, auch eine Bonze auf durch eine Steiner, auch eine Steiner, auch eine Auf den internationslen kengrei in Kepenhapen (1899) kannt deher der kerre versegnacht phähierher? Ver var auch auf der Ergeschichte die Idees der gehülleten Weit Größe der Ergeschichte die Idees der gehülleten Weit ber weren auf der Zeifnistsnere Häuse, Greichenbaue, Greichenbaue der weren auch der Zeifnistsnere Häuse, Greichenbaue der weren auch der der Seifnistsnere Häuse, Greichenbaue der Versen auch der der Versen auch der der Versen auch der Versen der Versen der Versen auch der Versen auch der Versen auch der Versen auch der V

und des Orients bekannt; darüber hinaus dachta niemand darun, daß sonst in der Welt, numentlich Europas, sich noch irgend etwas der Beachtung wertes ereignet

Durch die auf den ersten Augenblick unscheinbare Entdeckung dreier prgesehichtlicher Zeitalter but aber die Geschichte des Menschengeschlechtes eine Vertiefung erfahren, die sich nur vergleichen läßt mit der Erweiterung nus-rer Kenntnisse durch das Mikroskop. Während das Vergroßerungsglas uns neue Wesen ohne Zahl uud mit den seltsamsten Lebensbedingungen aufzeigte, deren Existeus sogar unser eigenes Wohlergehen taglich beeinflußt, hat die Entdeckung neuer prahistorischer Perioden der Menschengeschichte eine solche Fülle neuer tiesichtspunkte erschlossen. daß davon unsere Vorstellungen über die Entwickelung der Kultur und der sozialen Formen fast ganzlich umgewandelt werden sind. Ferner hat sieh herausgestellt, daß der Mensch ein außerordentlich widerstandsfahiges Wescu ist. Im Herzeu Enropas hat er einst Manimute und Nashorner gengt und hat mit dem Höhlenbären die Lagerstätte geteilt. Diese und nudero große diluviale Tiere der Vorzeit sind zugrunde gegangen, der Meusch aber dauerte siegreieb aus, und sein Geist schuf sich, langsam zwar, doch unanfbaltsam immer hohere kulturstufen. Dieser neue Einblick hat zunachst eine geistige Bewegung innerhalb der gelehrten Kreise hervorgerufen, aber dann darüber hinans eine Aufmerksamkeit gefunden, die noch inner im Wachsen begriffen ist. Heute interessiert sich die ganze gebildete Welt für die Forselungen, welche nuter der Bezeichnung der Anthropologie zusammengefallt werden

wereicht, rabetulei zei erwähnt, daß auch der Norden Europar es war, von mest reiche Mureen für die Urgerbiebte des Meuselien einstellen sind. Sie erhielten den einmal gegebenen Antolf daarend tratz heftiger Kampfe. Es ist ein hartes Gewitz, daß lange ahlzschie vergeben müssen, ebe die einfachsten Wahrheiten seibnt von der Wiesenschaft anerkannt werden. Auch die gegeben Endetschungen von dem Dorchschul der gegeben Endetschungen von dem Dorch-

gang oer stensensett utere hange entutrperioon oer Seiner, Bronze und Einenber sind erst med hagen Kaust in der Stensenset und erstenset hande hagen Kaust in der Stensenset und der Stensensetze und helt uur der Fordere Europas, sondern gane Koropa und ein großer Teil Ariens diese Perioden durchgrangt haben, welche C. J. Thomston (für Datemark, Sven Nilson für Schwelen, G.F. Lisch für Mecklenharg zuerst klar erkannten.

Mit den Entdeckungen der Urgeschiehte nahm gleichzeitig die von Blumenbach begründete Kraniologie einen ueuen Anfschwung und zwer aus dem nabeliegenden Grande, um untere eigene Herkunft und die verschiedenen Formen des enropsischen Mensehen überhaupt kengen zu lernen. Dieser Teil der Anthropologie hat noch heute mit den größten Schwierigkeiten zu kampfen, die in dem Objekte selbst, in der Natur des menschlichen Organismus begrundet sind, Die Schwierigkniten sind so groß, daß in der letzten Zeit sellest von solchen Munnern, von deuen man bessere Einsicht erwarten sollte, ein Verdammungsurteil in die Welt gesehleudert wird: Die Kraniologie, eine der wichtigsten Grundlagen der Anthropologie, sei auf Abwege geraten, ihre Methode sei unvellkommen and thre Resultate seion wertlos').

Aber gerade die nordiseben Arbeiten, die wir hier eingehender berucksichtigen wollen, beweisen durch

<sup>1</sup>) So z. B. H. St. Chamberlain in "Grundiagen den 19. Jahrbundert". München 1899. Myers Ch. S., Journal of the Authrapological Institut. Bd. L. London 1903. Klaatsch, Weltall and Mesochheit. I. Ed. die hervorragende Bedeutung, die ihren antbropologisehen Resultaten für die Rassenfrage und für die größe termanenfrage überhampt zukommt, daß diese Vorwirfe mehr als nugerechtertigt sind und umr auf den Mangel eines gesaneren Vorstandnisses dieser ausgedehnten Untersuchungen berühen.

Crania Succietà antiqua von G. Retzius'). Dieses unfaugreiche Werk besteht aus zwei Banden, einem Atlas und einem Textband, beide in Folioin dem Atlas sind auf 100 Tatch der in Stockholms Karolingseichen Institut vorhandenen Schuled aus der Steine, Bronze- und Eisenzeit Schwedens in mustergultiger Weise in Liebatruck und in natur'lieb er

tiriille abgehildet worden.

leh unterstreiche gans besonders den Ausdruck saturliche Große", weil durch die volle Große der Bilder die Rassenmerkmale auch weniger Geühten leighter erkennbar werden. Die Abbildungen in balber esler in ein Drittel Große schwächen eben die eharakteristischen Zeichen auch um die Hälfte oder um ein Drittel für das Auge ab und wirken deshalb weniger belehrend und übersengend. Es ist eine dankenswerte Tat, der Nachwelt im Bilde die noch vorhandenen Reste der Vorfahren Schwedens vorzuführen, denn die morsehen Schadel geben sellst in den Museen schließlich dem Verfall unaufhaltsam autgegen. Hier in diesem Werke sind sie nicht allein dauernd erhalten, sondern überdies dem weiten Kreis aller Kulturvolker zugänglich gemacht, die sich jetst oder in den kommenden Zeiten für die Herkunft der europäischen Völker interessieren werden

Dem Crani succies activing koment chiefe die nainkeine anzerweile bleedwinze fer die Gescheiche des telle anzerweile bleedwinze fer die Gescheiche der punkt am betreektet in, wie den Werken von 11s und kart im zur der der Grani herberte, den Steine von Davis und Ther nan über die Schalde Alterten bei und Ther nan über die Schalde Altven Davis und Ther nan über die Schalde Altven Davis und Ther nan über der Schalde Altven bei der der der der der der der der von Davis und Ther nan über der Schalde Altven der der der der der der der der der von Beschalt der der der der der der versichen Schald Transversk nan besten darbegen stein Schald Transversk nan besten darbegen stein über die Germanen auf Eises und sin Nation beienschun, die drüngend einer herrekten bedurftig. Die falsebe Vorertluing, webes Napoleeu III. in Die falsebe Vorertluing, webe Napoleeu III. in

die Welt geschleudert hat von "großen europuischen Volkerrassen" ist fast allgemein zur Anerkennung gelaugt. Von reiner Rasse zu sein, schmeichelt Individuen

und Volker.
Die romanischen, germanischen und die slawischen

drängt und vernachiassigt wird, und doch immer

1) Cranis suecica antiqua, eine Darstellang der schwedisschward der kisnenchäsiel aus dem Stelazeitalter, der Bronzuund der kisnencis, sowie ein Bick and die Forenbaugen über
die Klassencharaktere der europäischen Völker. MR 100
Tafele in Lichtfurch. Stechholan 1900. Folker.

Wie von der Eigenart der Sprache der eben er-

waladen Natouca, so spreidt nam anch mit vollem. Rechte von einem Nationalchaukter, von einer nationalem Dehtung und von einer nationalem Kullur. Des sind die Eugenelaften einer größen Gessuriber der Schauffer und der Schauffer und der nicht Merkunde einer Hasse. Besse hat mit Kullur, Sprache, Staat gar nichta in tun. Der Sprache, Staat gar nichta in tun. Der geneb Zuscheitigt in einer bestimmten Art, daber geneb Zuscheitigt in einer bestimmten Art, daber der Schauffer und der Schauffer und der Schauffer und bestimmten Namnform und gant bestimmten somalisiehen, das sind körprichken Eigennehalten.

Anushme vollig irrig.

Weder die alawischen noch die romanischen, noch die germanischen Nationen sind, für sieh betraehtet. jede gleichwertig einer Rasse, sondern alla diese Volker sind ans der Vereinigung mehrerer Rassentrümmer susammengewürfelt worden schon in der Urzeit. Im Lanfe einer langen Entwickelung wurden sie danu durch tiewalt, durch Not, durch gemeinsame politische Ziele, durch Kampf und Streit, knrz durch all das was wilde Horden schließlich vereinigt, zu Völkern zusammengekittet. Oft nach kurzer Zeit fallen solche Nationen wieder auseinander, werden zertrummert, Brachteile an andere smliegende Volker angegliedert. selbst ihr Name verschwindet. So versanken unzählige Völker im gahnenden Schoß der Zeit, aber die Rassen. aus denen diese zerrissenen Horden and Nationen zusammengesetzt waren, blieben arhalten und lebten in dem neuen Verbande unverändert fort. Das lehrt die tieschiehte iu unzähligen Varianten. Diese Zusammensetzung der Nationen Europa» ans mehreren europäischen Rassen. schon so oft bewiesen and immer aufs neue bestritten. lehrt uns wieder das Buch über die Crania succies antiqua und zwar in überzengender Weise von der eineu nordischen Nation.

Der Beweis darf deshalb als erbracht gelten, weit Schweien ein hetzinntt ungerantes zum großen Teil vom Meer umspältes Land ist, in welchem sich die Berölkerung seit Jahrtausenden ziemlich nurerändert erhalten hat. Auch Schweden hat freilich Einwanderungen erleit, aber sie waren offenbar nicht zonahlreich wie im Nüden Europas, und dann volltog sieh unaufhältsam gene Erscheinung, die als Assimi-

lation der Rassen bezeichnet wird.

Nich ein anderer Grund macht die schwedisiehen Forrebungen über die Zusamienensteung der Bevolkerung so ungemein wertvoll, das ist die Kontinuität der Entwischelung. In anderen Landern kan es un Katastrophen, welche in den ruhigen Ablauf der Ereigniese werhangeniscoll eisigriffen, ich erimere nur erimere und der die der die der die der die die Sehweden reihen sieh dagegen die Grabifatten durch die Stein, Bronze und Eisenzeit in friedlicher Heisenfolge aneinander und die Kontinuität dieser Kulturperioden spiegelt sich in der Kontinuität der Rassen. Schon im Jahre 1873 haben G. Retzins und O. Montelins durch die Graberferschung die Cherzeugung gewonnen, daß die Bewohner Schwedens in der Steinzeit aus einem Mischvolk von Polichocephalen und Brachycephalen, alse aus zwei verschiedenen Rassen bestanden, wenn auch die Dolichoeephalen die ent-schiedene Majorität bildeten (S. 41, Textband). Die neue vorliegende Untersuchung bestätigte diese Tatsache und crweiterte sie en dem seit jener Zeit ge-sammelten Material. Die Tafeln, die Maßtabellen und che Beschreibungen zeigen aufs neue, daß diese Schädel keinen gameineamen Typns darbieten. Selhst der Beginn in der Steinzeit zeigt schon verschiedene Rassen, und diese Periode hat viele Jahrhunderte ge-währt. Der gelehrte Reichsantiquar Hildebrand hat bei seiner Rede auf dem internationalen Kongreß für Authropologie und Urgeschiehte in Stockhulm 1874 deutlichst darauf hingewiesen, wie die namliche Zi-vilisation durch Jahrhunderte bestand, und in den Grabern, in den Terfmooren und in dem übrigen Beden des Landes zahllose Spuren hinterlassen hat. Weder die Zeit der geschliffenen Steine (neolithische Periode), noch die Broeze- und Eisenzeit waren etwa nur kurze, schnell vorübergebende Epochen, sondern im Gegenteil lange Zeitraume, wahrend deren die Volker schlaft hlieben in Schweden, ale y sont venus pour y rester. Seit jenem Kongreß haben sieh die Untersuchungsmethoden der Schädel, die Materialien für die Unterscheidung der Perioden wesentlich vervollständigt und der Einblick in den Verlauf der Urgeschichte hat sich ganz wesentlich vertieft. Aber beute wieder wie vor beinahe drei Dezennien erklärt Retzins auf Grund der Schädelfunde: "Die Bevölkerung der Steinzeit bildete keine in anthropologischer Hinsieht reine Rasse. Sie war zwar in überwiegender Monge delichocephal und bot nar eine geringe Bennischung von anderen Rassen, von Mesocephalen und Brachycephalou dar." Wir werden nnn aber später sehen, daß die Dreizahl der Russen sich sogur auf die Fünfzahl steigert, denn die Dolicho- wie die Brachycephalen stellen Doppelrussen dar, die ie aus zwei verschiedenen Elementen zusammengesetzt sind. Alles zusammengenommee sind also fünf varschiedene europsische Rassen seit der Steinzeit in Schweden sellhaft, fünf Rassen sind es, welche in die Einheit dieses germanischen Volkes eingegangen sind. An diesem auf den ersten Blick überraschenden Ergehnis ist die kraniologische Forschung der letzten 50 Jahre beteiligt. Beginnen wir zuerst mit Retzius.

Diesem vielseitig geschalten Beobachter konnte es bei gennuer Untersuehung seiner wertvollen kraniologischen Schätze nicht entgehen, daß unter den Dolichocephalen wie unter den Brachycephalen seines Landes je zwei verschiedene Formen unterschieden werden mussen. Die eine davon, längst bekannt, besitzt ein langes and schmales Gesicht, die andere ein kurzes und breites Gesicht. Ein vortreffliehes Exemplar der Langschädel mit breitem Gesicht stammt aus dem Eisenzeitalter von Östergötland. Der Hirnschidel ist hervorragend durch eine Kapazitat von 1670 ccm. Das Gesicht mit seinem weitausgelegten Joehbogen (Tafel 98) ist breit, kurz, hat niedrige Orbitae und breiten Gaumen. Es wäre nun freilich schlimm um den Beweis einer allgemeinen Bedeutung dieses Objektes für die germenischee Volker besteilt, wenn nur der einzige Zeuge beigebracht werden könnte. Glucklicherweise gibt es noch zahlreiche andere. Vor allem, um noch nordische Zeugen beizuhringen, sei erwähnt, daß Larsen unter norwegischen Boliebocephalen neben wichen mit sehmalem Gesicht auch solche mit breitem tiesicht gefunden, gemessen und abgebildet hat und namentlieh darunter auch eigen aus der Steinzeit. Durch die freundliche Unterstutzung meines Freundes Prof. Stieda konnte ich die breitgesichtigen Dolicheoephalen in dea Ostseeprovinzen nachweisen und zwar nnter der Bevölkerung von heute. In Deutschland sind viele Schädel vom sogen. Hügelgrabertypus Eckers dieser Russe hinzuguzahlen. His and Ratimeyer haben schon vor sehr langer Zeit (1865) die nämliche Rasse in Schweizergräbern aufgefunden nad als Siontypus bezeicheet. Vor fast 30 Jahren hat Hamy an Schädeln aus der schwedischen Provinz Dalekarlien diese Rasse bestimmt') und gleichzeitig daranf hingewiesen, daß zwischen dieser Rasse und derjenigen von Cro-Magnon eine unverkennbare Ubereinstimmung verhanden sei, eine Augabe, die vollkommen zutreffend ist. Dabei ist besonders hervor-zubeben, daß Hamy sofort die nebeliegende Kensequenz zicht, die europaischen Rassen seien seit der paliolithischen Periode unverändert, persistent. Er fügt noch bei, daß Brocs, entgegen seiner früheren Ansicht, jetzt auch zu der nämlichen Cherzengung von der Dauerbarkeit der europäischen Meuschenrassen gelangt sei.

Uber die Brachycephalen sind in den Craniu succiea ander den die Method in den Graniu succiea groß an Zahl, aber durchschlagend durch den bedeutenden Wert eines gesieherten Zeugnisses. Die Brachycephalen isem sich wie sehon grwähnt.

hei genaerer Untersuehung ebenfalls in zwei ganzlich verschiedene Rassen auf. Die eine ist gekennzeichnet durch cin langes and schmales Gesicht mit enganliegenden Jochbogen, bekannt vom Norden bis zum Süden Europas, hinein bis in die alten römischen und griechischen Kulturlander. Zu dieser Russe gehört z. B. der Schädel Nr. 74 aus Havor (Eisenzeit Gellaed). Die andere brachycephale Rasse ist durch ein kurzes und hreiten Genicht voe fast mongolischer Härte charakterisiert. In dem Nachweis dieser zweiten brachycephalen Rasse bewährt sich aufs neue die photographische Heratellung der Tufeln. Die naturgetreuen Abbildungen des Schadels Nr. 21 aus einem Ganggrah sprochen se doutlieh, wie das Original selbst (siehe Tafeln 27 und 28). Die Beschreibung dieses Schädels dazu erwähnt die Breite des Gesichtes von 143 mm (Jochenbogen-Distanz!) bei einer Gesiehtshehe von nur 113 mm, woraus sieh ein Gesiehtsindex von 79.0 ergibt; "der Sehädel ist ausgeprägt ehamäprosop" fügt ganz richtig der Autor hinzu. Nan ware mit diesem einen Exemplar ja auch nicht alkzwiel erreicht, ohwohl der Mann aus der Steinzeit Schwedens einen hochst zuverlässigen Zeugen an sich unzweifelhaft dar-

1) Congrès internat. d'Anthropologia et d'Archeologie préhistorique. Compt. rend. Stockholm 1876, 8°.

<sup>9</sup> J. Zu weitarer Ornettierang niehe Larsen, C. F., Norske Kranietyper. Wissenschaftliche Schriften der math.-nas. Klassa. Christiania 1901. Mts 5 Tafele. 8<sup>4</sup>. Sanmbathy, Congres international d'Anthropologie, XII. Session, Paris 1900. Compt. read. 8<sup>6</sup>.

Kolimann, J., Archiv für Aethropologie, Bd. XIII, 1881; Bd. XIV, 1882. Ferner Mittailungen der Wiener authropologiachen Gesellschaft, Bd. XI, 1882. stellt, aber um von einer enropaischen Rasse sprechen zu konnen braucht es ein anschuhehes Kontingent von Lebenden und Toten soleher Abart. Glacklicherweise ist ein solches Kontingent zur Verfügung: Die slawische Brachycephalie Virehows, der Type mong Pruner-Beys, die Turanische Brachyesphalie Holders, alle sind identisch mit jener Rasse, die wir heute als brachycephale Breitgesichter Europas bezeichnen. Die erwähnten Forscher haben die auffallende Verschiedenheit dieser Rasse von jener mit langem Gesicht er-kannt, aber man hat die Auerkesnung der Tatsache von der faktischen Existenz solch breitgesichtiger Leute abgelehat, ledigheb um der Bezeichnung willen. Man stranbt sich in germanischen Gauen Turamer, Mongolen oder gar Lappen unter seinen nichsten Verwandten zu besitzen. Die Lappentheorie Schaaffhansens hat ganz besonders die Gemüter abgestoßen. Überdies sind die gewichtigen Finwarfe der Historiker and der Sprachenforscher von Erfolg gewesen, und cauz mit Recht - weil weder historisch noch linguistisch mit dieser Entdeckung von Turaniern und Mongolen etwas anzufangen ist. Man kann ihre Spuren eben nicht nachweisen.

Aber man hat das Kind mit dem Bade ausgeschutet; Turanier sind nicht da, aber Leute mit breitem Gesicht und kurzem Schädel, die eine entfernte Ahnlichkeit mit Lappen und seintischen Rassen lieben, ohne doch solche zu sein. Diese europuischen Breit-gesiehter sind seit mehr als 10000 Jahren, seit dem Beginn der neolithischen Periods, in Europa seßhaft, das ist doch recht lange ber, and zwar nicht vielleicht seßhatt nur in den östlichen Grenzwehieten des alten Germaniens, sondern mitten drinnen. Sie sind meh im Lande gehlieben. Sie sind überall zu finden noch heute, vom Nordkap bis nach Sizilien. Sie haben sich das Bürgerreeht erworben und müssen zu den Germauen gerechnet werden, mit denen sie immer zusammengeleht haben. Ich habe ihnen einen anatomischen Namen gegeben und sie chamaprosope Brachycephalen genaunt, in der Hoffnung, damit tie Anerkennung ihrer faktischen Existenz mitten unter ans viellereht zu erreichen, was mit den ethnologischen Bezeichnungen nicht zu erreichen war. Die breitgesichtigen Leute sind doch einmal da und lassen sich nicht wegdisputieren. Die obengenannten Gelehrten balen trotz der unglickliehen Bezeichnung dennoch große Beweise ihres Scharfsinnes abgegeben. Sie haben lie Rasse erkannt, sie haben sie gefunden, wie sie anch G. Retzins gefunden und als charakteristische Form anerkannt hat In dieser Husieht sei noch an einen interessanten Brief von Topinard erinnert, den er vor einigen Jahren an Garson sehrieb und der im Journal of the anthrop. Institut (London) veröffentlicht ist. Anf einer Reise durch die Normandie ist Topinard dieser zweiten brachycephalen Rasse begegnet, wie Schuppen fiel es ihm von den Angen, und er er-kannte mit Überraschung das Vorkommen einer zweiten kurzkopfigen Rasse in Enropa. So hießen sich noch viele Zengnisse auführen, allein das Gezagte mag genugen, um dem von Retzins so vortrefflich abgebildeten Schädel aus der Steinzeit seine wahre Stellung innerhalb der europaischen Rassen anzuweisen, die noch hente existieren - "seit Jahrtausenden noch immer die alten Geschlechter".

In der Stemzeit Skandinaviens findet sieh noch eine weitere Rasse. Ein Schädel wurde im Jahre 1875 ausgegraben und von Retrins in der nämlichen lehrreichen Weise wiedergegeben wie die übrigen. Der Schudel ist — uesoesabal. Die Kneehen des Geichtes.

') Kollmann, J., Der Mensch vom Schweizersbild. Denkschrift der Schweiz 1901, Bd. XXIX. Naturforscher-Gezellschaft, B4. XXXV, 1895, 2. Auflage, ebenda. Fassen wir nach alledem das Ergebnis der kraniologischen Untersuchung nier die alten Bewohner Schwedens zusammen, so lautet es folgendermaßen:

Die Bevölkerung des handes hestand niemals, so weit wir seine Urgeschichte aurück verfolgen können, aus enner einzigen Rasse, sondern sie um fahre stats die Trümmer funf versehiedener Rassen. Die Rassen mit langen und mittellangem Schadel,

besonders die beiden delichocephalen Rassen, waren dabei in der Mehrzahl vorhanden.

Alle Velker, deven Beste aus dem Dunkel minnelniker Vergangenbeit erhalten bleisen, wie die Butzer, inder Vergangenbeit erhalten bleisen, wie die Butzer, auf Trummern dieser Bussen zusammergeentzt. Ihs beneinen die Grächerdund. Wenn wir erimmal abnielle Allanten über diese Volker bestern werden, wie wir mm isben, dam kann jeder was der Abliddingen die Beweite für diese unsunstölliebe Tatseibe ohne Beweite für diese unsunstölliebe Tatseibe ohne berabendering betratten sieh dem Oberzengung zu versehüfen, ist alberdinge mülnen, und es wird er wohl nich länge dauern, ist die bester erechtuter zut-

Wer aber in dieses Chaos von oft schwerverständlichen Angaben einzudringen vermag, wird ferner erkennen, daß wir uns, die modernen Volker, aus diesem Rassengemisch heraus entwickelt haben; die Deutschen, die Franzosen, die Italiener, die Skandinaven, die Engländer naw., sie sind alle gleicher Abkunft, Blut vom Blnt der Alten. Die Schweden dürfen sich nach dem vorliegenden Werke freilich rühmen, das Gepräge der alten Rassenmischung am treuesten bewahrt au haben, trotz der unausgesetzten Krenzung dieser Rassen unter sieh und trotz mancher Zuwanderung. Man hat schon oft behanptet, in dieser beständigen Kreuzung und in der Zuwanderung derselben Rassen, aber aus anderen Gebieten, hege die Lösung des überraschenden Ratsels von der beständigen Verjüngung und der siegrrichen Kraft, die in allen Rassen verborgen ist. Die Volker als politische und soziale Gruppen können untergehen, selbst ihre Namen können aus der Tradition spnrlos varschwinden, aber die Rassen, aus denen die Volkerzusammengesetzt waren, erhalten sich und vereinigen sich in neuer Kombination zu neuen Völkern.

Diese wertvolle Einsteht lehrt die Kraniologie nud die geverlehnte Schlieblene@knust. Freilieh muß zugegeben werden, daß es sohwer hält, durch die verschiedenen Angalem den rechten Weg zu finden. Allein mus darf dalsei iloch nicht vergenen, daß das Lesen kraniologischer Werke eben anch sachliche Vorkeuntnisse erfordert wich das Lesen irgend einer chemischen

oder physikalischen Abhandlung. Unerfällich, sind dazu naturreissenschliftlich kenntilste mil prog geitige Divesur, die ver allen sich Herpelt vor des versenschlich und der der der der der der der der der als paner, der vor der Schwiden seine Geitung kan Kondraktionen über das Berkauft der Volker von gandels werdte. Jafgnistlt um Bläterbe haben mit der Bestimmung der Rassen in der Urgeschelbte nan ertwicker mit der Bestimmung der Rassen in der Urgeschelbte nan entweder mad der Hüserfrie rich des sätigen positiven keuntzisse zu verschaffen sueben, oder er mit dien Schwierkristigen, her des Anatonswan den ansatzen.

Es sei bei diesem letzteren berechtigten Wunsche ghiehreitig hervorgehoben, daß selbst das treffliche Werk von Rotzius zum Verständnis spezielle Kenntnsse fordert, wie denn auch meine hier gegebene Parstellung des Inhaltes kein farbloses Referat dar-

Darstellung des Inhaltes kein farbloses Referat darstellt, sendern eine Übersicht auf Grundlage selbststandiger und langjahriger Forsehung.

Es ist wohl kanm zu erwarten, daß die von Retzius in seinem Werke niedergelegten Tatsachen die alten Zweifel beseitigen werden. Auch meine Aus-führungen werden keinen großen Erfolg erzielen. Noch darf mau kaum hoften, daß viele sich mit dem Gedauken befreunden können, die Nationen von heute seien aus Rassenkomplexen entstanden und dieser Vorgang habe sieh schon im grauesten Altertum abgespielt. Die falsehe Nanoleunische biee von der Identitat der Völker und der Rassen hat zu tief Wurzel gefaßt. Die Vorstellung, daß sieh Menseheurassen durch anßere Ilmstände heranzuchten lassen, so ungefahr wie die Renupferde, ist allzuweit verbreitet und deshalb noch nieht auszurotten, weil selbst manche Naturforscher hierüber verkehrte Ansiehten besitzen: aber ein kleiner Fortschritt wird doch zu verzeiebnen sein nach etlichen Jahren. Die iu dem Atlas abgehildeten Schadel erzählen es jeden, der es hören will: wir sind uralt und wir sind rassenhaft verschiedene Leute gewesen seit Jahrtausenden. Unsere lang- und kurzschädeligen Rassenbrüder schlugen sieh schon mit den diluvialen Tieren hernm. Wir, die nämlichen Lang- und Breitgesichter, liegen in den steinzeit-liehen Hockergrübern, haben die neolithischen Höhlen bewohnt, die Pfahlbauten bevölkert und fort und fort uus in Europa erhalten. In der Neuzeit siud aller-dings unsere beiden doliehoeenhalen Rasseu in Mitteldings unsere seuten anvielen Stark reduziert worden, aber europa an vielen Orten stark reduziert worden, aber Jis bestem brachweenhalen Rassen und die Mesocephalen behaupten noch anverändert das Fekl als Nachkommen der Alten, die einst das Renn und den Ur gejagt. Sie haben alle Kulturperioden miterlebt, das beweist jede genaue Vergleichung, die ohne Vorurteil durchgeführt wird.

Das alles erzählt die vielverlästerte Schädelniesserei, und sie wird es immer wieder erzählen und immer neue Beweise dafür anfürmen, bis diese Tatsachen die gebührende Auerkennung gefunden haben.

Xun gijt es manche, webbe diese Tataschen hinnehmen und sagen, på, as wird wold se geveren sein mit den Lange und harzenkildeln aver, allein nier die hat eine gewaltigen Einflia auf die Denseheurssen wir auf die ganne Schöpfung: "Die Volker leben einige Zeit auf deuseilen Giebet und niegen sie zunammen gewächtet. Die äußeren Verhaltnisse machen die verschäftigen Baren einander gleich, is sehnieden schleißlich eine einzige derzus und der "Alssentadelnehmen der deutschaftigen der deutschaftigen zu den Dasselbe Gesett habe inh hit den Grechen bewährt. und bei den Römern, nut bei den Germannen gerade wie bei der Tiernenkt. Baggen ist stets wieder hervorzuhelen: die ganze weit verbreitete Lehre von der Wirkung des Millens auf die Menne hennansen ist auf das außerste einzusehrinken. Das behrt auf das klarste und Jehrt numusföllich der Atlan der Crania saeciea. Die Rassen werden nicht ungezüchstet namifehen.

Das Milieu hat allerdings ciue Wirkung auf die Menschen aber nieht auf ihre Rassennerkmale. Schlechtes Klima, ungenügende Nuhrung, Alkobolismus und dergl. rufen eine unverkennbare Degenenats und dergi. Place eine auf hervor, die ration ganzer Bevolkerungsschichten hervor, die Mensehen nehmen an Körperhöbe ab, zahlreiebe Kraukheiten des respiratorischen und des drüsigen Systems treten auf, die Hautfarbe verliert ihr frisches Inkarnat. Es ist ferner sieher und langst bekannt: gunstige Lebensbedingungen erzielen das Gegenteil, aber niemals andert sich die Komplexiou, die blonde oder brûnette Beschaffenheit der Leute, nie wird dadorch aus dem Lang- ein Kurzschudel, niemals aus dem sehmalen tiesicht ein breites. Die Rasseneigenschaften bleiben unverändert, nur die sogen. fluktnierenden Merkmale werden beeinflußt. Darauf hat sebon der scharfsinuige Broen aufmerksam gemacht, ferner in einer vertrefflichen Arbeit Lieturd, dann E. Selamidt, neuestens Havelaque und G. Hervé n. s.; es gibt also noch hervorragende Beobachter, welche die universelle Wirkung des Milieus bestreiten, sie auf ein geringes Maß einschränken, namlich auf die fluktuierenden Eigenschaften des menschlichen Organismus, Umwandling der Rassenmerkmale durch das Milicu aber mit Recht entschieden leugnen.

Andree Forscher verweisen neben deu Wirkungen des Milieus noch auf die Variabilität und die Kreuzung. Die Variabilität ist allerdings vorhanden, aber eine neue Menschenrasse ist in Europa noch immer nicht entstanden. Das beweist weeler der Atlas der Crania sneeies. Trotz der Variabilität sind die Schädelformen die nänlichen gebieben in Sehweleu wie anderwärs.

Alle diese Vorawestrangen von der Unwandlung der Hassen verzegen übren Dieset. Die einmal einstandissen vor Jahrtäussenden "gewordenen" Rassentstanden vor Jahrtäussenden "gewordenen" Rassentstanden vor der Verzegen der Verzegen der Verzegen der Verzegen von der

vorhandenen Menschenrasseu Europas, um die es sieh

1) Datür hat u. s. Boss rahlreiche Beoluchtungen beigebracht. Siehe meine Ausführungen im Globus, Bd. 82, Nr. 24 (Derember.) hier handelt, in ihren Rassenmerkmalen dauernd -

Nationen, Völker, Stamme mit bestimmten politischen Zielen, die ihnen von "ihren Geistesfürsten vorgezeigt werden, die werden herangezogen durch die außeren Umstände, überall, aller Orten, klein und groß, aber Rosen, nein. Desc sind langst vorhauden! Itas ist das sich gleichbleibeisle somatische Material. die sich gleichbleibende Grundlage der Volker seit jedenfalls zehntausend Jahren, wahrscheinlich seit dem Ende des Dilnvinus.

Wir Kranjologen konnen keine anderen Rassen finden, und niemand hat es his jetzt vermocht, nene

ansfindig zu machen.

The Ungedubligen, welche mit dieser Tatsache nichts anzulangen wissen, beharren trotzig immer auf derselben Meinung: Die Kraniologen müßten sich irren. Man sehe doch die Nationen sich andern, Kulturpersoden sich unaufhaltsam folgen, nene Rechte und neue Gesetze and nene Leben-bedingungen entstehen, die sozialen Grundlagen eine fast vollige Umwandlung erfahren, und das sollten immer die mimbehen Menschenrassen Europas fertig bringen? Immer die namliehen Lang- und Karrzehadel, die seit Jahrtamenden schon den Boden betraten? Unglaublich, nein, tausendmal nein, rufen Chamberlain und Konsorten, die Kraniometrie lugt, die Methoden der Anatomen sind schlecht, die Kraniometrie ist auf Abwege geraten, sie ist entgleist; ein neuer Weg muß gesucht werden um dies Ratsel zu lösen; fort mit den endlosen Tabellen die niehts taugen. Die Rassen werden umgeziehtet, immer nene Rassen kommen, alles ist im Wandel begriffen - also anch die Rasseu. - Aber all diese Behauptnogen, auch diejenigen von dem Irrtum der Kraniologen, von der Fehlerhaftigkeit der Resultate sind falsch. Die alten Rassen sind es, die mit ihrem Hirn immer höhere Stufen erklimmen, die alten Rassen beherhergen dieses immer jungo llirn, das siegreich alle Hindernisse überwindet, den Wilden aus seiner Lags emporgeboben hat, thin das Metall in die Hand drackte und klug machte, der Kalte des Nordens Trotz zu bieten, den Dampf in seinen Dienst zu zwingen und dem Himmel den Blitz zu entreißen. Dasselbe immer junge Hirn der alten Rassen hat seit Jahrtausenden an dieser großen Anfgabe gearbritet, ohne das doch die Rasson ihre charakteristischen körperliehen Merkmale eingebüßt haben. Zu diesem Schlusse führen die von der Kraniologie

gefundenen Tatsachen von der Pauerbarkest der alten Rassen. Fir diesen wichtigen Satz ist die Arbeit von G. Retzins ein Markstein, weil sie die alten Schadelformen wieder ans Tageslicht gezogen hat, jetzt, gerade in dem Aagenblick, wo die Rassenfragen brennend sind, und die Frage nach der flerkunft der Germanen das lebhafteste Interesse erweckt. Retains heß die Schädel von der Sonne zeichnen, sie sind dann reproduziert nur durch optisch-mechanische Hilfsmittel. Wer nan noch linger die rassenhafte maltiple Zusammensetsung der alten Germanen und die Danerbarkeit der Rassen bestreiten will angesichts dieser

Tafeln, der "beißt auf Granit" Um dem bedeutungsvollen Ergebnis der Kraniologie von der multiplen Zusammensetzung der Germanen im schwedischen Altertum, und von der Dauerbarkeit der Rassen noch eine breitere Grundlage zu geben, ersehienen den schwedischen Forschern noch weiters

Untersuchungen unerhältigh. Dudurch entstand die Anthropologia succica and ist verfaßt von

G. Retzius und Carl M. Fürst').

1) Der volle Titel des Werkes lautet: Authropologia succion. Beiträge zur Anthropologie der Schweden. Nach den

Die sozialen Probleme des 19. nad 20. Jahrhunderta, die Frage uach den Nationalitäten, nach ihrer Zosammemetrung und vor allem die Rassenfrage fordern eine genaue Intersuchung der Volker. Es sind desbalh alie Kulturstaaten daran gegangen, anthropologische Untersnehungen anstellen zu lassen über die körperlieben (somutischen) Eigenschaften ihrer Einwehner. Deutschland, Frankreich, Italien, Osterreich, das europaische Rußland, die Schweiz, sind vorteilhaft bekannt, die einen durch ihre Erhebungen über die Farbe der Angen, der Haare und der Hant, die anderen hiernber und nier die Kornergroße dazu, die einen an Kindern. die anderen an Erwachsenen.

Die Schwedische Gesellschaft für Anthropologie und Geographie beauftragte im Jahre 1896 die beiden Mitglieder ihrer Direktion Herren G. Retzins und V. Hultkrantz eine amfassende anthropologische Untersuchung der schwedischen Wehrnflichtigen au bewerkstelligen. Erst nachdens Herr Retzina die das für nistigen Mittel im Herbste desselben Jahres zur Disposition gestellt hatte, kunnte, nachdem die Regie-rung ibren Beifall gegeben hatte, desse Untersuchung ausgefahrt werden. Unter der Leitung der beiden Forscher und mit der Beihilfe einer Anzahl jungerer Anatomen und Arzte wurde dieselbe in den Jahren 1897 und 1888 an den Koutingenten der Wehrnflichtigen dieser beiden Jahre im ganzen etwa an 45000 ludividuen in cinem Alter von 21 Jahren bewerkstelligt, Die Direktion der Gesellschaft besuftragte dann Herrn Retzins mit der Ausfahrung der Bearbeitung dieses großen Materials. Er assoziierte sieh mit dem Herrn Carl M. Fürst in Lund, der von allen den Primaruntersuchern den verhältnismäßig größten Teil des Materials eingesammelt hatte. Das Resultat dieser ihrer gemeinsamen Arbeit ist das große Work Authropologia succica, welches gewissermaßen als eine Fortsetzung and homplettierung des oben besprochenen Werkes Crania succica antiqua betrachtet werden kann. Bei der Ausarbeitung verteilten die beiden Verfasser unter sieh die Arbeit wesentlich in der Weise, daß G. Retzius die Korpermaße, t'. Fürst die Augenand Haurfarben behandelnden Kapitel niederschrieb. während sie die Verbindungen der verschiedenen Korpercharaktere behandelnden Kapitel und den Rückblick auf die sämtlichen Ergebnisse gemeinsam ver-faßten. Untersucht und besprochen sind folgende Charaktere: die Größe des ganzen Körpers, die Sitzgroße, die Benlange, die Armbreite, die Lange und die Breite des Kopfes, die Gesiehtsform (brw. die Höbe and die Breite des Gesichtes), die Farbe der Angen

und des hopfbaares. Was schon der Vater Anders Retzins festgestellt hatte, daß nämlich die dolichocephale Schädelform bei den Schweden ein Erbstück sei, das sieh durch Jahrhunderte wohlhewahrt erhalten hat, ist durch die statistische Untersuchung an Tausenden der jetzt le be uden Bewohner des Landes ununstößich erwiesen.

Das ist eine Tatsache von enormer Tragweite, die Grundlage der ganzen menschlieben Rassenlehre, ein Rocher de Bronze, an dem alle Behanptungen von der Umwandlung der Rassen auf immer scheitern. Dank den beiden Gelehrten, die diesen graufteneu Sata an mehr denn 40000 Minnern darch Messung festgestellt hahen!

Was andere somatische Merkmale betrifft, so haben sieb die Forscher mehr and mehr dahin geeinigt, den

auf Verunlassang der schwedischen Gesellschuft für Anthropologis and Geographie in den Jahren 1897 und 1898 ausgelährten Erbeiungen ansgearbeitet und zusammengestellt von Gustav Retzins und Carl M. Fürst. Mit 130 Tobellen, 14 Karten und 7 Proportsonstafelu in Farbendruck, vicies Kurren und anderes Hiustrationen. Stockholm 1902.

Gerannen hobe Statur, helle Angeu, helle Hant und hlondes Haar xuzuechreiben. Was nun ron allen diesen Eigenschaften hisher noch unsieher oder nur unvollstantig hekannt war, ist durch die vorliegende Unterschung ausbuthieh und durch genaue Zahlen, Karten und Tabellen in der Anthropologie sueeiex belegt worden?).

Aus ihnen soll folgender Platz finden, was das schwedische Volk im ganzen betrifft, wobei ich lediglich die tatsichlichen Augaben und ihre Interpretation hervorhebe, ohne die interessanten Mitteilungen über die Geschichte des Landess, über die alten Einwanderungen, die Bodenbeschaffenheit usw. hier aufzuführen.

Infolge mancher Einwanderungen und infolge mancher anderer Umstände ist gelenfalls gegen früher die delichesephale Berülkerung?) etwas redaziert worden, gleichwohl finden wir in Schweden nich mehr Dolichoesphale, als in irgend einem enropsischen Lande, aus welchem genaue statistische Angaben bekannt geworden sind <sup>4</sup>).

Germanisch ut also in Schweden auch die hörpergröße der Männer, ron denen Ta e i tus das trotzige blane Auge, das rötlich blonde llaar und den michtigen Wuchs hervorhebt.
Betrachten wir nunmehr die Resultate, zu denen

Was die Haarfarbe betrifft, so besaßen 23,3 Proz. bloude und 52 Proz. aschfarbene Haare (cendré), also im ganzon 75 Proz. der 21jährigen mänulichen Jugend belle Haare.

Anch hier in diesem Abschnitt ilhastrieren viele Karten und farbige sinnreich ausgedachte Diagramme die zahlreichen Usterschiede in den einehene Provinzen, wuvon ich nur im Hindlick auf Taeitus Germania hervorbeben will, daß in Jamtlad his zu 80 Proz. belläugige Manner gefunden wurden und in maneben Provinzen über 50 Proz. Blonde.

Bis Rothaargen, die so viel Eigentimilieks bieten unch die überraschende Farbe ihres Haares, veerben diese Eigenschaft sehr leines daß nicht solten ganze Geschlechter durch rotes Hear eusgezeichnet sind. Auf der Insel Gotland ist die Bothaarigkeit viel häufiger als in ingend einer anderen Landechaft Schwedens.

Die wertvolle Steitstik über die jungen Manne Schwedenn hat sieh gliecklicherweise auch auf die Gesichtsborn ausgedehnt, die um deswillen so wertvoll sit, weil damit ein zahleumßiger Andersot gewonnen wird, in jesem interessanten Lande, das, wie kaum ein anderes, die lörgreifsten Eigenechalten der germanlanderes, die lörgreifsten Eigenechalten der germanlmindesten ebenseriel Rasseariehen als in der Illrakapsel.

Retzius, der von der ganzen Bedeutung des Gesiehtskeleites dareiderungen ist, bat persönlich siehtskeleites dareiderungen ist, bat persönlich n zwei Provinzen die Messungen ausgelührt. Es wurden im gauten 2377 junge Mönner nuterseucht, das Resoltat ist nach mehreren Seiten bin von dem allergrößen lutzeresse.

Es expitt sich nämlich, daß auch in der Jetzteri, sie einst in den alten oben ersähnten Klutpereioden, Leute mit langem schnelem und Leute mit berieben niedrigem Gesieht vorkommen und ywar so, daß das hreite niedere Gesieht in beträchtlicher Zahl auftritt. Die Statistik stellte 76 Prez. von dieser breiten Gesichtsform fest und 24 Proz. von der langen Gesichtsloren.

Drei Kurven und übersichtliche Tabellen geben diesem wertvollen Nachweis die erwünschlet Auführlichkeit in der Ausordnung der Zahlen, so daß über die Biehligkeit jeder Zweifel ausgeschlossen ist. Überdies wurden nicht weuiger als die Individuen aus ansonderen Tabellen zusummengeweitell, auf einen vir bei der großen Bedientung gerade dieses Merkmals noch ne paar Zahlen berausbebot

Aus der Provinz Uppland sind unter 235 Individaen nur 42 Langgesiehter (Leptoprosope), dagegen 193 Breitgesiehter augetroffen worden. In Värnaland waren nuter 83 Männern 22 lepto-

as whenced where insure S. Seinner az epicminary programs are provided by the conincreasing the privates region of all agleiche Verhalten. Be Zahlen stimmen in suffallender Weise mit dere bei der Beröderung von Bahran und Vastensalen aug, um n beweisen, daß man es bei dem Verkenmen deuer beiden vererheichenen teischofferam mit alldare planten bei dem Verkenmen der das ganze Land ihre Geltung bestitzen. Derch die attitischen Erbehaugen dier der Form der Antlitte ist zum erstensal für die Egemebellen der lege geschaffen worden, wiebel für die Krunbeige zu

sex Ausführungen noch dem Schemo der Frankfarter Verständigung festgehalten: Die Dolichocephalie schwankt swischen 66 bis 74,9, die Mesocephalie zwischen 75 bis 79,9, die Brachycephalie ewischen 80 bis 88 nad mehr.

Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. II.

wohl der schwedischen Natinn als der alten germanisehen Völker von der großten Bedeutung ist. Bisher kannten wir nur das Skelett des altsehwedischen Gesiehtes, soweit es durch den vorzüglichen Atlas von Retzius festgehalten wurde. Jetzt besitzen wir einen tieferen statistischen Einbliek, der uns belehrt, daß die Lang-, die Mittel- und die Kurzköpfe sieh durch zwei ererhte charakteristische Gesichtsformen naterscheiden. Die Statistik und die Beobachtong in allen Landern erzählen also übereinstimmend, daß nicht nur die Schädelform durch Jahrtausende sieh fortvererbt, sondern auch die Form des Gesichtes. Niemand der Eingeweihten zweifelt daran, wegen der primipten Vor-erlung, daß die breiten Gesichter von den sehmalen rassenhaft verschieden sind. Die Umschau in europäisehen Familien, namentlich bei den östlich gelegenen Völkern, hefert dufür Tansende von Beweisen. Das schwedische Volk von heute ist alse, das lehren die vorausgegangenen Betrachtungen, sowohl der Kraniologie als der Statistik, auf einer multipeln Rassengrundlage entstanden.

Mit dieser Tatssche wird sieh wohl noch aus

Mit dieser Tatsache wird sich wohl noch am Tatsache wird sich wohl noch am Thorsien über die Urel is mit der Germanen geräne aber in musche Schwierigsbeit. Dem ist eichen vor dass der im musche Schwierigsbeit. Dem ist eichen vor der Schwierigsbeit werden der Schwierigsbeit wird der Schwierig der Schwier

Bedeutung zukommt.

Hier sei in erster Linie die große Tragweite der Erkenntnis hervorgehoben, welche auf Grund der Kraniologie, des Atlas von Retzina mid der Anthropologia succica von Retzins und Fürst gewonnen worden ist. Das Aussehen des germanischen Stammes, der vor zwei Jahrtausenden in Schweden and, spiegelt sich mit fast vollkommener Reinheit in den Bewohnern des Landes von hente wieder. Abgesehen von einer unbe-deutenden Verschiebung der Prozentzahlen ist das Bild, das Tacitus von den Germanen entwarf, vollkommen zutreffeud und durch die Statistik aufs neue erwieser, helles Ange, das rötlich blonde Haar und der mächtige Körperwuchs. Aber diesem Porträt des germanischen Volkes sind neue wertvolle Züge jetzt durch die Statistik hinzugefügt worden. Langschädel besaßen die Germanen mit sehmalen und breiten Gesichtern. Ferner waren Brachycephale darunter, ebenfalls von verschiedenem Gesiehtsschnitt, nämlich solche mit breitem Gesieht und endlich Leute mit mittellangem Schielel'), die ein hreites Gesicht besaßen.

<sup>1</sup>) Auf die brünettee Individuen Europas und ihre Urbermat ist hier keine Rücksicht genommes, ebensowenig auf die Semiten.

Die Statistik bestätigt aufs nene, was der Atlas durch die Macht seiner Zahlen erkennen ließ: Das politiseln und sozial einheitliche Volk der germanischen Sehweden den Altertums bestand ans mehreren blonden Rassen Europas.

Diese wichtige Erkeuntuis ist der siegreiche Erfolg der neuer wissenschaftlichen Untermehungsmethode, die mas Natieitk neuer. Wie in alles Fällen, Massenerescheinungen gevannicht, gewörder und den weitesten Kreisen zur Verfügung gestellt. Sie hat durch zahleumäßer Festellung zu sieheren Tatsachen erhoben, was ohne sie eine verworzeue Matmading Staltzung hat sie den genaner Zahleumodrack ge-Staltzung hat sie den genaner Zahleumodrack ge-

Nachdem es sich berausgestellt hat, daß Dolieho-Meso- and Brachycephale dort oben als blonde Leute einst die sehwedischen Laude bevolkerten und daß diese Russemensehen nach und nach ins Grab sanken und miteinander in gleicher Weise mit denselben Waffen und mit dem nämlichen Schmack bestattet wurden, so müssen wir doch alle als Germanen betrachten und können nicht gegen die augenscheinliehsten Beweise ihrer noch im Tode bezeugten germanischen Stammesart uns versündigen und behaupten, nur die Langschildel seien Germanen. Neunt man doch heute noch die seit Jahrhunderten seßhaften Leute dort oben mit Recht "Nehweden," gleichviel nh sie Dolicho-, Meso und Brachycephale sind, warsm sollen die alten Besiedler des Landes, all die Blonden nud Hellhaarigen, nicht auch zu den Germanen gehort haben, oh sie nun einen langen oder einen kurzen Hirnschadel auf dem Nacken nmhertrugen. Alle, die nns Rotziun in seinem Atlas vorfährt, balen zu den Germanen gehört, nach der Art ihrer Bestattung, nach den Waffen und nach dem Schmuck, den die traueruden Genossen ihnen im Grab gelegt haben.

Und damit ergibt sieh nach meiner Meinung unaufechtbar, wie dire die frislbersehüdel aus Süddeutschland, vom Rhein, aus dem Gan der Priesen und in Eingland deutlich zeigen, das die ethnischen Einbeiten der Germasen aus einer komplizierten Rassendurch-

mengang') hervorgegangen sind. Woher diese einzelnen Russen kamen, wann sie sich zusammenfanden, wird sich wohl nach und nach ebenfalls noch erforschen lassen; dazu ist vor allem

1) leb habe einst den Ausdruck "Pecetration der Rasse gebrancht, um damit das Eindrigges rassenhaft verschledener Elemente in ein und dessehbe Land und ie eine und die akmiliebe ethnologische Einheit markant bervorzuwieblig, daß jetzt ihre charakteristiehen Merknale genau bekunt geworden sind. Men dieser Seite him werben die skandinaviehen Forschungen stete einen ausschlageben bei der Seite die der Seite die manschlageben bleichen. Die Anflörung der erhanische Einheiten in ihre austropologischen Bassendennete, wis har gestellen ist, isforte allem die Burgeschlagerifen, sowie ihre wahre Zeaumtensetzung in der iesgenwart aufmeldeen. Der Andrensopologischlich die der Aufgele zu, in streeg analytische Method- die dann mehr und mehr möglich verben. Hand in Bland mit den ethnologischen Wissenstweigen den tieferen Erryung der Volken aufzieheten.

wannen'): 1. Das die Schweden von hente das Bild der alten

Germunen uns vor Augen führen; 2. die komplexe, multiple Rassenzusammensetzung

 die komplexe, militiple Rassenzusammensetzung den Volkes aus mehreren Rassen und
 die unveränderliche Danerharkeit dieser Rassen,

cin Riesenerfolg, bewiesen durch die Untersuchung von mehr als 40000 Männern, errangen durch zielbewußte Arbeit und große jahrelange Hingehung vieler Gelehrten.

## Das Menschenhirn. Von G. Retzius.

Es ist ein grundlegender Gedanke der historischen Anthropologie, die soziale, politische und geistige Eutwickelung als das Ergebnis eines physiologischen Prozesses aufzufassen. Hente, wu schärfer als je die Fähigkeit der Menschenrassen abgewogen wird, gibt es viele angesehene Schriftsteller, welche den Schwerpunkt des Völkerlebens in die Eigenschaften der Rasse verlegen möchten. Es spitzt sich also die große Rassenfrage auf eine Frage nach dem Rassengehirn und seinen Eigenschaften zu. Früher, denn dieser Streit ist sehon alt, hatte man dabei in erster Linie die farbigen Rassen im Ange, und schloß folgendermaßen: Die farhigen Rassen leben zum größten Teil noch im Zustande der Wildheit and Barbarei uud sind nur zam geringsten Teil zu einem gewissen Maße der Zivilisation und höheren politischen Organisation fortgeschritten. Dieser große Unterschied beruht lediglich auf den verschiedenen Eigenschaften der Russe, und zwar sollte die Entscheidung über böhere und geringere Leistungsfahiøkeit in dem Gehiru liegen.

<sup>3</sup>) Diese wichtigen Ergebnisse über die somstischen Eigenschaften an den Schweden sind nicht so leicht aus der Welt zu schaffen. Die somstischen Zeichen bedeunen freillich für manche recht wenig, well sie bei den zügelisses Spekulationen hinderen im Wege stehen. So sind sie für Ch am her lain nichts — er gevit dafür in die Tiefen der Volkserele, Bd. 1, 8, 472 mad alle Rätzel löseu seich him spielen.

Da sind s. B. die Serben. Sie haben nuch ihm eine tiefgewurzelte Familienähnlichkeit mit den Kelten und Germunen, allerdings nicht körperlich, aber dufür in der poetlschea Anlage. Ihre Heiden und Heidinnen fühlen und denken durchaus germanisch, also sind sie tiermanen. - "In der russischen l'orsie findet sich im gangen zwar blutwenig derart, dech aus Badenstedts poetischer l'kraine, da leuchten Züge beraus, die klipp und klar beweisen, da ist unverkennbare germanische Eigenart." - Dasselbe könnte man gerade so gut von den indinsern und ihren Liedera und Sagen herausbehaupten, aber Chumberlulu will sun einmal beweisen, dati Slawen und Germunen zu der nüntlichen Rasse gehören und darum wird die Anthropologie, welche für diese phantasievellen Kombinationen keine Unterlage lisfert, nis ein Haufen von "Konfosionen" und "Wahngebelden" in die Ecke geschleudert.

Solange es sich nur um die farbigen Rassen bei dem Streit handelte, war Enropa weniger interessiert, obwohl der amerikanische Bürgerkrieg is die unge-heueren Konsequenzen das Für und Wider deutlich genng vor Angen führte. Jetzt aber handelt es sich um unser eigen Fleisch und Blut; die Rassenfrage berührt uns jetzt direkt. In den Streit sind jetzt europäische Rassen hineingezogen worden; sie sollten psychisch verschieden angelegt sein, wird von vielen Seiten behauptet. Wie nun aber, wenn hei ullen Rassen die Leistungsfähigkeit des tichirus die gleiehe ware und es auf die außeren Umstände vor allem ankäme, wie bei den einzelnen Individuen, ob die Euerzie und der Nachahmungstrieh und die Spannkrafte des Geistes angeregt werden, oder ob dies nicht der Fall ist? Die moderne politische Authropologie legt den Schwerpunkt in die Rassenmerkmale, sie führt das Rassentemperament ins Feld, dem sie eine hervorragende politische Bedeutung zuschreibt, nud rechnet so mit lanter imaginaren Grollen, von denen niemand Genaueres anzugeben vermag, denn von Unterschieden in dem Nervensystem der Menschenrassen weiß man heute so viel wie - nichts.

Wie weit diese Rassentheorie die Geister schon verführt hat, zeigt ein Artikel von II. Driesmanns. der ohne Bedeuken erklärt: Das alte Gesetz Juhvés für das Volk Israel war ein "Rassengesetz"; das alte Testament ist ein "Rassenbuch" und seine Verfasser haben sehon vor etliehen tausend Jahren die Rassenfrage akut gemacht. Die glattgesehriebenen Rassenergiese des Grafen Gobineau lassen vielen Schriftstellern sehm keine Ruhe mehr; erst Chamberlain, dann Dricamanns usw. Man sieht es deutlich, wie ansteckend die Theorie wirkt in den Worten Driesmanns: "Was ein Gohinean in seinem Versuch über die Ungleichheit der Menschen für den Germanismus angestrebt, das batten Moses und die Propheten sehon vor Urzeiten für den Judaismus ins Werk gesetzt (sie!)." Zum Beweis für diese angehenerlichen Behauptungen spricht man von "Rassencharakter", von "Rasseninstinkten", und mit solchen Sehlagworten glauht man irgend etwas erklärt zu haben, und selbst bessere Köpfe finden solche Sätze höchst interessant und lehrreich. Sie nicken glaubig Beifall und denken dabei an Rasscuferde, die im Zirkus tanzen med Hinderuisse überspringen, Pistolen tosschießen, knrz die reine -Chernferde darstellen. Der Rassengaul ist das Paradigma

Von somstisch-authropologischen Erfahrungen aus ist keine einzige Tatsache vorzulegen, welche heweisen wurde, daß die Hohe der politischen Kultur ahbangig sei von der Beschaffenheit des Rassengehirns. Es ist denn auch dieser Theorie, die in Europa von Herder. Burdach, Klemm, Carus, Gohinean, Woltmunn u. a. vertreten wird, von manchen Seiten ein Widersprach entgegengetreten. "An den Unterschied der Rame ist immer in letzter Linie zu denken", meint Ratzel. Vor allem kommen die außeren Umstande in Betracht und die Entwickelung eines Volkes. Diese Anffassung beurteilt entschieden tiefer das Wesen des Menschengeschlechtes, als jene Rassentheorie, welche den Menschen zur willenlosen Maschine augeblicher Rasseneigenschaften herabzieht. II. Th. Buckle weist in seiner Geschichte der Zivilisation darauf hin, daß für ein Volk das Klima, die Nahrung, der Boden auf dem es lebt, vor allem in Betracht komme und die Anhäufung von Reichtum in mancher Hinsicht das Wichtigste darstellt. So lange jeder nur damit beschäftigt ist, die Notdurft für seinen Unterhalt auzuschaffen, wird weder Mnse noch Sinn für höhere Bestrebungen verhanden sein, es kann unmöglich eine Wissenschaft entsteben und das Anferste, was erreicht werden kann, wird sein, durch so rohe und unvollkommene Werkzenge, wie sie auch das ungehildetste Volk erfinden kann, eine Arbeitsersparms zu ver-

Ich kenne kein Werk, das einen tieferen Einblick in die Geschichte der menschlichen Kultur gewahrt, als das Werk dieses englischen Denkers, Auffallenderweise ist seine Wirkung schwach geblieben, denn wie in England, so haben such in Deutschland fast alle, besonders der Klerus und die Gesetzgeber und die Philosophen seine Bedeutung verkannt oder verlengnet. das Buch verfolgt und es dahin gebrucht, das es fast in Vergeesenheit geraten ist. Statt dessen ist die falsche Lehre der Rasseninstinkte aufgetreten, die von ganz irrigen Pramissen ansgeht und nichts zu erklären vermag, sondern lediglich verwirrt und Unheil stiftet, wie die wilden hlutigen Ausbrüche des von Guten wie von Bösen gleich geschürten Rassenbasses täglich beweisen. Während für die Entwickelung der Kultur eine große Zahl wichtiger Beweise in der Wirkung der äußeren Jingehang auf die Völker und ihre Geschichte von Buckle und von seinen Anhängera beigebracht worden sind, haben die Anhänger der Rasseniustinkte noch nicht einmal den Versueh gemacht, am Gehirn des Meuschen Zeichen der Rassenkultur aufzudecken. ohwnhl sie sich beständig darauf berufen. Ich halte es deshalb für wielstig, im Zusanamenhang mit den Forsehungen über die somstischen Eigenschaften der Germanen auf ihr Gohirn hinzuweisen und einige jener Bemerkungen beizufügen, welche das Stadium des Werkes von G. Retzius dem objektiven Beobachter aufdrangt.

Zunächst über die Anlage des Werkes, damit die Bemerkungen, welcha ieh daran ankuüpfeu will, hinreiehend begründet erscheinen.

Das Menschenhirn, die größte Tat der ganzen Schopfung, ist in diesem Werke durch einen Atlas von 96 Tafeln in Folio in der vollendetsten Weise illustriert worden. Diese Tafeln sind entstanden im Anschluß an eingehenda Untersuchungen, die in einem besonderen Textband von dem nämlichen Format vereinigt sind. Retzius war u. a. darauf belacht, auch die Variationen, die an dem Gehiru so zahlreich sind, zu berucksiehtigen und hat deshalh eine ganze Reihe von Gehirnen in natürlieher Große durch direkte Photographic abbilden und durch Liehtdruck wiedergeben lassen. Es sind nur schöne und unverletzte Praparate abgehildet worden, um der Vergleichung untereinander keinerlei Sehwierigkeiten zu bereiten. So liegen denn Abbildungen des Menschenhirns vor, die man als Meister-werke bezeichnen darf, zu deren Herstellung die besten Methoden und die besten Hilfskräfte der schwedischen Hauptstadt verwendet worden sind. Die Furchen und Windungen wurden slann noch

statistisch behandelt und zwar in folgender Weise: Hundert Hemisphären, an denen diese Einzelheiten gut nntersucht werden knunten, wurden ohne Auswahl be-zäglich der Anordnung studiert nad die Varietäten tabellarisch zusammengestellt. Die llemisphären wur-den ferner in den Tabellen in männliche und weibliebe und in rechte und linke gesondert. Bei dem Umstande, daß Retzius dolieho- und mesocephale and brachycephale Gebirue abbildete, solite man erwarten, das die Rasse sich auch in dem Ansbau der Hirnwindungen bemerkbar macha. Lange Schädel zeizen selbstverstandlich ein langgezogenes Großhirn, knrze ein kurzes und mittellange ein mittellanges, aber im ührigen seheitert jeder Versueh, eine rassemana-tomische Beschaffenheit unter den Windungsvarietaten zu antdecken. Man mnß dabei wohl beachten, daß Retzins die ansgedehnte Literatur über die Hirnwindungen wohl berücksichtigt hat, und daß jetzt die Topographie des Gehirns und seiner einzelnen physio-logischen Provinzen in der Hunptsache wohl bekannt ist, und dennoch ist es nicht gelangen, innerhalb der ninzelnen Provinzes an der Oberflache des Gehirns Rassenmerkumle aufzufinden. Retzius, einer der ersten Gehirmanatomen unserer Zeit, hat dadurch gleichzeitig seinem fundamentalen Werk eine anthro-pologische Richtung gegeben. Denn die Schweden-gehirme, die in so tadelloser Weise konserviert und abgehildet sind, sind ja die Gehirne der direkten Nachkommen der Germanen. Das Hirn eines germanischen Volkes ist so vollkommen als denkbar zum ersteumal der gesumten wissenschaftliehen Walt zur Ansicht vorgelegt. Dieses Werk wird für alle Zeiten nicht nur ein Ausgangspunkt für weitere Vergleichung sein konnen, es list gleichzeitig auch das Gebirn der alten Germanen wieder vor uns arstehen, denn die Langkopfe Schwedeut von heuts sind nun einmal die direkten Nachkommen des alten germanischen Nordstammes. Wie sich die Augen, die Haarfarbe vererbt haben und die Körpergröße, so auch die Form des Gebirns.

Um nieht des Schini einweitiger Beutrellung auf mich zu dehn, soll hier We is her ge an Were mich zu dehn, soll hier We is her ge an Were verglieben hat nit der Unkrafform einiger anderer Volkerestuffen. Im Bestie der Kenntnisse der versaverglieben hat nit der Unkrafform einiger anderer Volkerestuffen. Im Bestie der Kenntnisse der versasikten, Gin en mit nit under das Hultererbrins, war er ver zillen vertextat mit der sellwerigen und recht kein geschilches Besulatz zu erreichen ist. Das ansnunchen Institut in Inspiret kan were der Jediem dierer Frage näher zu treden, die We in berg dann dierer Frage näher zu treden, die We in berg dann m. Wesken 1900 darurbe bereichte latz wis felgt:

"Die übereinstimmanden Züge in dem Oberfischenbau des tichirus sind von so eklatanter Art, daß man versucht sein konnte, auf Grundlage der Beobachtung zwei einander sonat so fremd gegenüber-stehende Volksstämise, wie die Letten und Polen, geradeza als rassenverwandt, ja unmittelhar als Brüder zu erklären. Geschahe eine Versetzung der Gehirne in den zur Aufbewahrung bestimmten Gläsern, se würden über die Zugehörigkeit der einzelnen Stücke oft Zweifel eutstehen. Werden die Enrchungsformen nur vom statistischen Standpunkt der relativen Häufigkeit ans in Betracht gezogen, so ist es überraschend, wie weit die ziffermäßige Übereinstimmung einer ge-gebenen Formvarietät bei zwei oder mehreren Volksstämmen geben kann. Weinberg hat Formen kennun gelernt, deren Hanfigkeit bei zwei diskreten und angenscheinlich wohl charakterisierten Volksstämmen nicht einmal um 1/4 Proz. differierte. Ebenso eklatante negative Resultate hat Prof. Sernuff schon vor nahezu 20 Jahrea au den Hirnen der Russen und Italiener erhalten. Diese Tatsachen sind in anatomischer wie in sozial-anthropologischer Hiusicht von dem größten Werte. Sie ergeben, daß Völker, die auf sehr verschiedener politischer Stufe stehen, im Gehirn gleich organisiert sind. Es besteht zwar bei iedem Vulk ein ganz hedeutender Grad von Variabilität, aber Rassen unterschiede sind chensowenig zu finden wie im Hirngewicht, das bekanntlich ebenfalls bedentenden Schwankungen nuterworfen ist. Ob unter diesen von Sernoff, Cunningham, Retzius, Weinberg n. a. aufgedeekten zahlreichen Variaaten vielleicht anch Rassenmerknule verborgen sind, läßt sich zurzeit nicht entscheiden. Der letzterwähnte Autor bemerkt ganz zutreffend: Die vergleichende Anthropologie faüt gegenwärtig in erster Linie das normale menschliebe tiehirn ins Ange, sucht erst die Grundlagen zu einer Bassenlehre des normalen Gebirns zu gewinnen und ning zunächst die Frage nach der Bedentung der Hirnanomalien als Russeucharaktere zukünftigen Untersuchungen überlassen."

Its miges die Basentheurerkier auf sozialeuthropologischem Gebiet wild beschler, dam verlee ist negestehen missen, daß der Stift, den ich eben ausgesprechen bals, mit voller Berechtigung ihnungssellt werden dat? Alle europäiselen Ressen haben ühren bei der der Stift der Stift der Stift der Stift aus Das lehrt die ganze Entwischung der Viller, der Nat tossen, der Stamme, wie immer die politischen und sprachlichen Underungen heifem nogen. Zu den namichen Frygdeinse kommt auch die Spracherchung, in der Allgemeiner Zeitung treffend ausgeführt hat?

Das Organ des Geistes ist in seinem Aufban und in seinem Gewicht zwar sehr variabel, aber Russenunterschiede hat man his jetzt hei den europäischen

Menschen vergebens gesucht.

Das Gehiru hängt itt seiner physiologischen Arbeit nieht von einer imaginären Rassenkoustruktion ab, sondern ist frei von dem sklavischen Druck der Rasse.

Die Sozialanthropologie muß also nuch meiner Cherzengung die anssichtsvollen Wege Henry Thomas Buckles wandeln, will sie tiefer in das Wesen der Nationen eindringen und die folgende allbekannte Tatsache vor allem berücksichtigen: Ein Kind, das in einem sivilisierten Lande geboren warde, übertrifft als solches das Kind eines Barbaren nicht. Der Unterschied zwischen dem, was beide Kinder tup werden, wird, soviel wir wissen, nicht durch die Rasse, sondern einzig und allein durch dan Drang außerer Umstände zuwege gebracht werden. namlich durch die Vorstellungen, den Umgang, die Umgebang, mit einem Worte, die ganze geistige Atmosphare, von der die beiden Kinder genährt werden. Ebenso ist es mit den Volkern. Die Summe der Intelligenz ist anfänglich gleich groß, wie der Aufung der Kultur — der gleiche ist. Überall auf der Erde beginnt die Menschheit mit den Steinwerkzeugen. Der Unterschied, der schließlich zum Vorschein kommt im Laufe der weiteren Entwickelung, folgt aus dem Drang der äußeren Umstände, der Vorstellungen, der geistigen Atmosphäre, die sich fortwährend andert. Man ver-gleiehe die Völker in den langen Zeiträumen ihres Werdens, am zu sehen wie Meinungen, die jetzt popufår sind, spåter versehwinden, wie Widersinn and Ketzerei durch Jahrhunderte herrschen, um vor der Freiheit des Gedankens schließlich au verschwinden. Intenlosigkeit wechselt mit Tatkraft, und doch ist das augeldiche Ra-scuhirn stets das nämliche. Hier spielen offenbar andere Faktoren ihre Rolle, nieht etwa heimliehe Rasseneigenschaft "von der niemand pichts weiß\*.

Mit diesem Hinweis auf das Hirnwerk von Retsins und auf verwandte Arheiteu wollte ich zur Vorsicht mahnen, eineu Rassentypus im Gehirn auzunehmen. Bis houte ist jeder Versuch gescheitert, diesen Typus zu entdecken¹). Die Wunderblume "Kultur" ist, in Europa mindestens, unabhängig von dem unbestimmten Schatten eines Rassenhirns.

dem unbestimates Nekatres eines Heavenhiren.

Mas richard on Germanen und Hieren Nechkenner den Germanen und Hieren Nechkenner des Legeneckalten nach, nun zuführen und kaupfe mit allew Maffen der Geriste dufür, hese aber daleit die gefahrliche und günzlich der Scharten und der Scharten der Scharten der Scharten der Scharten der Verlag der anhalten multiple Hansenzusumenweitung der seinleren der Merken der Verlag der sind der Scharten der Verlag der V

Mindestens aind alle caropainellen Rasson, die erwährt werhen, gleichegenbt für die hichete Kultarentwickelung. – Itas beweisen überzeugend die kraniologischen Arbeiten des vergangenen Jahrbauderts und vor allem die ausgeseichneten Werke der nordischen Forselber.

## Kolimann, Basel.

 Steinmets, Dr. J. R. Rechtsverhältnisse von eingehorenen Völkern in Afrika und Ozennien. Beantwortungen des Fragelogens der internationalen Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirbeidsfelder zu Berlin. Berlin (Julius Springer) 1903. VII und 4:55 8.8°

Die kaum zu überschätzenden Wirkungen des modernen Verkehrs und die gegen Ausgang des 19. Jahrhunderts mit neugewonnener Starke geltend gemachten Kolonialbestrehungen sind am Leben der Naturvölker nicht spurlos vorübergegungen. Wenn es auch nicht immer der "jotende Hauch" des weilen Mannes war, der sie berührte, wurden doch überall da, wo sie mit Europäern intensiver in Berührung kamen, ihre sozialen and rechtlichen, ihre religiosen und wirtschaftlichen Zustande dadurch beeinflußt, mehr and mehr mit fremden Elementen durchsetzt, welche die ursprünglichen Duseinsbedingungen verwischten. Es ist daher zu begrüßen, daß neuerdings mit Erfolg versucht wurde, diejenigen, die zuerst nud noch vereinzelt mit Urvölkern berufsmäßig in Berührung kamen, wie Missionare, Kaufleute, Kolouialbeamte, zu deren Beolischtung anzuregen und aur Niederschrift der von ihnen gefundenen Erfahrmigstatsachen systematisch anzuleiten. Die internationale Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre zu Berlin schrieb im Jahre 1895 Fragebogen über Rechtsgewohnheiten der Urvölker aus, die in der Hanptsache von dem leider früh verstorbenen Landrichter A. II. Post, dem weithlickenden Systamatiker der vergleichenden Rechtslehre, znenmmengestellt waren. Die so veranstaltete Umfrage hat zu 17 Beantwortungen durch Manner geführt, die infolge jahrelangen personliehen Umgangs mit dem betreffenden Volksleben vertraut ersehienen. 14 Beobschlungen betreffen afrikanische Völkerschaften, eine erstreckt sich auf eine kleine Inselgruppe bei Madagaskar, die awei letzten schildern Lebensgewohnheiten der Bewohner des Bismarck-Archipels und der Marschall-Inseln.

<sup>1</sup>) Sebat die Vergleichung der Japaner, der Neger- und der Ausraliergebine mit denen der Europier ist bis jutzt resultatio verlaufen. Siche über das Hrugewicht der Japaner. Prof. K. Tagne icht, Zentziblatt für Neurologie 1908, S. 463, dann: Über das Australiergebin und Benerkungen über deige Negregebine, von J. P. Karp Jua, ist Arbeite aus dem neurologiechen Institut an der Wesser Universität. Bd. 1X, S. 11s. 1803.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Beilage zur Allgemeinen Zeitung vom Oktober und November 1903 mit dem Titel "Was wissen wir von den Indogermanen".

Mit der Herausgabe der eingelaufenen Arbeiten | war der Dezent au der Universität Leiden, Dr. Steinmet z. betraut worden. Im tiegensatz zu Kohler, der die Resultate seiner "Fragebogen" sofort in systematischer Verarbeitung veroftentliehte, bringt Steinmetz soweit als irgend möglich den Urtext der Originalantworten zum Abdruck, geleitet von dem Ge-danken, daß dieses Frinaterial als einziges Objekt, worauf sieh alle Auslegung und alle Vergleichung beschranken mnii, nuverschrt und unverkürzt zwecks späzeiterer Nachprüfung zu erhalten sei, "weil die Sitten in der Zeit sieh ändern und audere Beobschter bei anderen Teilen desselben Volkes andere Tatsachen wahruchmen werden." Wir erhalten so die wortgetreue Wiedergabe der eingegangenen Blätter, bei der nur Frage nud Antwort zu lesbarem Gnuzen zusammengeschmolzen sind und - vielleicht schon zu weitgehend in Behandlung der Originale - die französischen und englischen Antworten in deutscher Übersetzung zum Abdruck kommen. Durch den Herausgeber ist der Beschreibung des Rechtes jedes Volkes eine dankenswerte kurze Emleitung über das betreffende Volk zur Orientierung der Leser beigefügt. Ferner sind durch Steinmetz zur Erleichterung der Verarbeitung des Gebotenen an zahlreichen Stellen dem Texts kurzs ethnographische and ethnologische Glossen angefügt worden. Erstere sollen den Benntzer durch Hinweis auf die selion bestehende Literatur das gewonnene Bild vervollstandi-gen oder nuf gelegentlich zutage tretende Widersprüche zwischen alteren und den jetzigen Beobsehtungen auf-merksam miellen. Dabei hatte es wohl genügt, Lite-raturzusammenstellungen für eine Erscheinung nur niumal im Buche zu geben und dann wieder, soweit dies notwendig erschien, auf sie zu verweisen, austatt sie bei verschiedenen Volkern zu wiederholen. Die ethnologischen Bemerkungen wollen "deu Kontakt zwischen dem beobschtenden Ethnographen, dem Bansteinlieferanten, und dem theoretisierenden, von ihm abhäugigen Ethnologen, dem Baumeister, herstellen indem sie auf ethnologische Theorien und Probleme, und dann wieder auf besomlers empfindliche Lücken in uuserer Tatsachenkenntnis hinweisen. Die Antworten, inhaltlich natürlich ungleichwertig

und nicht frei von Widersprüchen, berühren auf Graud der etwa 400 gestellten Fragen zunschst einige allgemeine Punkte, wie Name des Landes und der Bewohner, und suchen sodnan Aufschluß zu geben über Familienverbiltnisse, Erldolge, politische Organisation, Gerichtswesen, Rechte, Bulle and Strafe, Grand- und Bodenverhältnisse, Rache an beweglichen Sachen und Verkehrsverhaltuisse. Wie schon diese einfache Auffinhrung der Kapiteluberschriften erkeunen laßt, trogt die Unfrage, die für die "Rechtsgewohnheiten der afrikanischen Naturvölker" nuch wirklich sehr schätzenswertes und interessantes Material eingeholt hat, einen überwiegend juristischen Charskter. Lehhaft za bedauern ist nur, wie dies auch schon vom Herausgeber andeutungsweise geschieht, daß den Tatsachen des soziulen Lebens so wenig bei der Fragostellung Rechnung getragen ist. Alle wirischaftlichen Erscheinungen kommen mehr gelegentlich im zerstreuten Stellen zur Aufführung. Wichtige Organisationsfragen Stellen zur Aufführung. Wienung ertgemeinte, über die des Wirtschaftslebens sind kann gestreift, über die alementaren Tutsarben des Volkolareins. Zunahme elementaren Tutsachen des Volksdaseins, uud Abnahme der Stimme, Verhaltniszahl der Geschlechter, Zusummensetzung nach Altersklassen, erhalten wir nur ganz gelegentlich einmal Aufschluß. über Entwickelung technischer Fertigkeiten und deren Einwirkung auf den Produktionsprozeß ist kanm etwas dem dicken Buche zu entnehmen. Auch die Bewegungworgange innerhalh der Wirtschaftskorper sind allza stiefunitterlich behandelt. Über Wert und Preis-bildung etwa erfahren wir eben nur so viel, als nus

- Ludwig Katona. Die Literatur der ungerischen Volksmärchen. Keleti Szenle (Revue orientale, redigiert von Dr. Ign. Künon and Bernh. Munkiesi. hi Komm. bei Harrassowitz Leipzig) II (1991) X, S. 138 u. 2-8.
- Katona Lajos. A Remete és az Angyal. (Ludwig Katona, Der Einsiedler und der Knyck. Separstaldruck aus der Zeitschrift, Ethnographia\* Jahrg. 1900. Budapest, Victor Hornvansky. S. 241)
- 8. Katona Lajon XVII. Szazadbeli ördőginze könyvezeke. (Éin aus dem I. Jahrhundert stamnender Teufelebsschworungshöchlein, (fesschöfft sus einer Hannschrift der dem Frantiskauerorden geborenden Gyöngyöschen Bihliothek. Separatabdruck aus der Zeitschrift, Ethnographia\* Jahrg. 1902. Budapert, Vietor Hornyainerky, S. 21.)
- 9. Katona Lajos. A Virginia-Codex Ference, Legendis. Katona, Die Franzikanlegenden aus dem Virginis-Codex. (Sonderabdrack ans den Berichten der angarischen Akademie der Wissenschaffen. 1903. Budapest, Victor Hor-Ludwig Katona gehört zu den bedeutendaten ungarischen Forschern auf dem Gehiete der Linguistik und der Solk-Lore. Wir wollen es versuchen,

guist's und der Folk-Lore. Wir wolden es verneben, der Erkentule des augstreihen Volkeveeur von hervorzegesche Bedeutung sind, einer unberen Erösterung an unterziehen und zu diesem Behörte Steiterung an unterziehen und zu desem Behörte Steiterung an ungarziehen Mürchen in hiere Genantheit besprechen. Katona teilt vor sällen mit, daß ver ungelähen Ausgraben Mürchen in hiere Genantheit besprechen. Katona teilt vor sällen mit, daß ver ungelähen ungarziehen Mürchen in hiere Genantheit besprechen. Grimmeleen Kinder- und Hausunärelen, die erzte ausgraziehe Mürchensunninge eröfanlicht vurde Grimmeleen Kinder. und Hausunärelen, die erzte sungarziehe Mürchensunninger offenfallicht vurde von theory v. Gall. Wien, Walliabausers 1922. Mit einem Iritekupfer X, 454. 8–87. Leider waren die unsicher dieser Mürchen beider unsicheren Qualken konnen in der Schale und der der Schale und der seine Jahre 125 erzeihen. (He magraziehen Brunn), 1873 besiedert hermatogeben wurde auf deren Braibiungen entschein ist. Euer alleicher Vereffenfelbung ungen und deren Inhalt techwie mehweiher dentschen Erzishiungen entschein zu. Euer alleicher Vereffenfelbung zu der garische Volksmärchen von Aloys Mednyanszky, Pest), sei nar nebenbei Erwähnung getan, da sie sich

des Verfassere Zustimmung nieht erfrent. Von 1846 his 1848 gah die bekannte Kisfalndy-Gesellschaft (so benannt nach einem der berühmtesten Mondak eine Sammlung von Erzählungen in drei Bänden heraus (Aus der Erdeltyischen Sammlung übersetzt von Georg Stier. Berlin, F. Dünder, 1850). uner-seiz von deorg Stier, berin, F. Danner, 1899, 1862 veröffentlichte Ladislaus Trany eine größere Sammlung "Eredeti Népmesek" (Originelle Volks-märchen. Pest, G. Heckenst), welche Katona einen bedeutenden Fortsebritt in der Richtung getreuer, den echten Volkston treffender Aufzeichnungen der aber noch immer jede wissenschaftliche Grundlage fehit. Mit noch mehr Loh erwähnt Katona einer Sammlung von 20 siebenhürger Szekler-Marchen, herausgegeben im Jahre 1863 von Johann Kriza unter dem Titel "Heckenröslein". (Sammlung der Volkspoesie der Szekler. Religiert von Joh. Kriza I. B. Klausenburg.) Minder vorteilhaft spricht sich Katona über die in den Jahren 1861 bis 1863 erschienene Marchensamulung des L. Mérényi aus, (Eredeti nopmesek, originelle Volksmärchen. Sajovolgyi Eredeti Nepmesek, originelle Volksmarchen aus dem Sajo Tale, Dunamelléki Eredeti Nepmesek, originelle Volksmårehen aus dem Domngelände), welche oft Varianten eines und desselben Motivs vereinigt, einen Vorgang, den sehon seiner Zeit Grimm rigte nnd den nuch Johann Arany, der ausgezeichnetste Kenner des augarischen Folk-Lore nicht billigte. Die Marényische Sammlung enthält 64 Marchen, Katona ist der Ansicht, daß man sie trotz ihrer augenfälligen Mangel nieht unberneksichtigt lassen kann, da sie Jangel hent anternexicity in seen anne, da sie reichlichen Stoff bietet. Unter der Ägide der Kis-faludy-Gesellschaft veröffentlichten im Jahre 1872 Ladislans Arany and Paul Gynlai 42 Marchen (Nepköltési Gyütemény, Pest 1872, Athenanm), Jedoch dia reichhaltig-te Sammlung gah Gahriel Szarvas in der Zaitschrift Nyclvör (Sprachwart) heraus, deren 29 Baude vom Jahre 1872 bis 1900 nabe au 200 Mürchen enthalten. Diese Ansgabe ist nicht nur stoffliele die reichste, sie entspricht auch mit wenigen Ausnahmen den strengsten wissenschaftlieben Auforde-rungen. Freilich, sagt Verfasser, sind sie weit davon entfernt, "so zierlich abgerundete und ebenmäßige Kunstwerke, wie z. B. die Grimmseben und die in ihren Fußstapfen wandelnden magyarischen Märchen zu bieten." Um so wertvoller sind sie aber in ihrer ursprünglichen, oft fragmentischen Art für den Forscher der Volksseele und den Sucher volkstümlieher Varianten, die auch bei den begabtesten Erzählern darch häufige Wiederholungen und Lücken, Risse und Spränge, mit einem Wort durch den Mangel jener Gefeiltheit und jenes kunstvollen Ebenmaßes charakterisiert sind, welche nur die absiehtsvoll und stilgerecht nachabmendo Darstellung sich aneignet.

gereini nichanmento Datisening sien anerginer nuteria. Endlich arwähnt & ktorn noch zweier nuteria. Endlich arwähnt (ktorn noch zweier der eine Sammlunger von Lind Sie gick ihn in zu der eine Stehenstein und der Stehenstein zu der Stehenstein zu der Endlich sie in Jahre 1877 bis 1878 erzeiben, während die zweite unter der Aufsehrift "Das Volk von Seeged" 1888 bis 1891 veröffentlicht wurde. (I auf II Arad 1881 bis 1892, III Negeel 1891). Beide Anegaben, aber besonders die zweite, sind von großer Reichhaltigkeit.

Mit aumehnender Hefriedigung begrüßt Katona den Katohlud der Lendoner Folkt-Lore Society, eine Auswahl ungariseber Volksmäreben dem Kreise der englischen Leer darmhierte. Dieser wervellen Saumlung, weiehe besonders die Szekler-Närethen berückstehtigt, geht eine vom Hennageber W. Henry Jones verfaßte Einiefring voraus, im welcher er uns in Kurze das Webtigste uber die Herkunft, die Einie Kurze das verfaßte die Lindinger voraus in welcher er uns

wanderung, die Besitzergreifung nad die weiteren Schickauf dem begranischen Volken nach den besten Quellon schildert. Ein großes Interense leieten die Anmertungen des Herzungebers, in welchen nicht nur die mit den fügern verwandten finnisch-ungarischen Volker berieksleitigt, sonalern auch Vergleiche migestellt werden, die leihalt zu weiteren Forschungen

Während des Zeitranmes von 1890 bis 1900 erschienen die beiden Arbeiten von Istvanffy (Paloez Mesék a Fonchol. Lipto-Szt. Miklos, 1890. d h. Paloczennarchen aus der Spinnstube) und Pinter (A népmesékről XIII eredeti palósz mesérel. Losonez 1891) über die Märchen der Palószen, die am so mehr Interesse hieten, da sie nicht nur dem Folkloristen, sondern auch dem Sprachforseher durch ihre dialektisehen Eigentümlichkeiten neue Bahnen eroffnen. Emllich erwähnt Kutonn eines französischen und eines deutschen Werkes. Ersteres, Contes et légemles de Hongrie (Les littératures populaires de toutes les nations, Tome XXXVI, 1898) unifait eine von Klimo herausgegebene Anthologie, welche leider nicht immer me den besten Quellen geschioft ist. Weit reichhaltiger und bester ausgewählt sind die angarischen Volksmarchen, ausgewählt und übersetzt von Elisaheth Sklurek. Der Wert dieser 48 Marchen wird noch erhöht "durch das gediegene Geleitwort, das ihnen A. Schullerns, der bekamte und bewährte Forscher auf dem Gehiete siebenbürgisch-siehsischer Volks- und Landeskunde, voransschickt." Diese ganz vorzügliche Einführung beginnt mit einem kunggen Abrill der nugarischen Märcheuliteratur, um dann in eine treffende Charakteristik des magyarischen Mürchens und eine Analyse der wichtigsten Bestandteile desselben überzugehen. Hier "faßt der Verfasser nur zum geringeren Teile auf den Arbeiten seiner Vorgänger auf diesem Gebiete"; mit ihrer Erwahmung will ich

die gegenwärtige Übersicht abschließen. Weiteres lesshäftigt sich Katonn mit den ver-schiedenen Mitteilungen über die ungarischen Volksmärchen selbst und erinnert an einen Vortrag, welchen E. Henszlmann im Jahre 1847 in der Kisfahuly-Gesellschaft hielt. Seine weitschweifenden Ausführungen würden heutigen Tages nur mehr geringes Interesse hieten, wenn er nicht zum Vergleich südslavische Mürchen herangezogen hatte, die in einer wenig zuganglichen Mundart verfaßt, dem Folkloristen interessante Anhaltspunkte zu weiteren Vergleichen bieten. Die runanischen Marchen, die Heuszimann ebenfalls beranzieht, sind auch anderweitig bekannt. Henszlmann teilt die ungarischen Marchen in drei Ahteilungen: 1. die symbolischen, 2. die charakterisierenden, 3. die Schwänke. Ersteren legt Henszlmann den Solarmythus zugrunde, d. h. den Winterschlaf der Netur und ihr Erwachen im Frühjahr. West grandlicher and besonders stofflich reichhaltiger ist der Vortrag, welchen Ladislaus Arany im Jahre 1867 ebenfalls in der Kisfaludy-Gesellschuft bielt. Sein Aufsatz erschien 1870 nuter dem Titel: "Unsere unarischen Volksmärchen" (Jahrbücher der Gesellschaft, Band). Auch er behalt Henszlmanns desi Unter-nbteilungen bei. — Die Arany-Gynlaisehe Sammlung sowie die beiden Kalmanyschen enthalten "lehrreiche Beobachtungen über den Vortrag und das Gewebe unserer Marchen, sowie einige Ausätze zur Vergleichung\*, Katona selbst hat einige Märchentypen mit kompetenter Fachkenntnis besprochen und zu interessanten Vergleichen berangezogen. Es wird von diesen Aufsatzen des Autors weiterhin die Bede sein. Zum Schlusse seines Anfeatzes konstntiert Katona, daß, wenn bisher die Forschuugen meh mythologischen Überresten in den magyarischen Märchen und Sagen größtenteils ergelmislos geblieben sind, man in neuerer

Zeit, dank Ermittelungen, die auf einer methodischen Basis ruhen, zn erfrenlicheren Resultaten gelangt ist, d. h., daß man den Quellen gefolgt ist, aus denen ein guter Teil des Marchenschatzes nachweidur geschöpft wurde. Eine die lusberigen Ergebnisse zwentumenfassende Erörterung der samtlichen hierauf bezugliehen Fragen ware sehr erwinneht, wurde aber noch meht maternommen. Katona selbst beabsichtigt dieser Aufgabe gereeht zu werden und er beschäftigt sieh seit Jahren mit ihrer Louing. Er ist sich wold bewult, "daß das zu bewältigende Material sich nahezu im Unüberschbure gehinft hat". Die wissenschaftliche Forschung unß sieh eben auch hier auf eine viel bescheidenere Aufgabe beschränken und kann völlig zufrieden sein, wenn es ihr gelingt "die in den schmalen Liehtstreifen historischer Verhaltnisse reichenden und auf Wegen literarischer Entwickelung nachweisbaren Wardlungen dieses Marchenhortes zu erklaren. Dieser Aufgabe moge nunmehr nach der ergiebigen Arbeit des Sammelus das einträchtige Zusummenwirken aller hierzu bernfenen Krafte gewichnet sein".

Die zwei Aufsatze Katonas über das ungarische Folklore sind von gleich hohem Interesse und bezengen den kritischen Geist des Verfassers.

Das schöne tileichnis: "Der Pilger und der Engel Gottes" betitelt, lieferte schon wiederholt den Stoff zu Erzählungen. Die verschiedensten Schriftsteller be-richteten über dieses szeklerische Volksunirehen. Die einen behaupten, es ware dem Gesta Romanorum entlehnt. Andere halten es für echt magyarischen Urspranges, Wir verweisen den Leser diesbezuglich auf die kritischen Erieterungen des Verfassers, welcher die versehiedenen Varianten dieser Erzählung eingehenden Untersuchungen unterwirft. Er führt bei dieser tielegenheit ähnliche Motive aus Voltaire und Parnel an, welche interessante Streiflichter auf den Ursprung dieses magyarischen Marchens werfen. Der Einsiedler und der Engel war als volkstümliche Paralel schon in 14. Jahrhundert in Ungarn bekannt und der Verfasser führt verschiedene Motive an, welche in ihren Zusummenfügungen oder Varianten immer auf ein und deuselben Ursprung hindenten, Die Sehwierigkeit besteht oben darin, diesen Ursprung herauszufinden, und es gehört der Scharfsinn Katonus dazu, dieses Problem zu lösen.

Im Sommer des Jahres 1901 entdeckte Katoua in der Bibliothek des Franziskauerordens zu tivongvos ein kleines Bitchlein, welches in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts in Kaschau erschieu, aber jedenfalls die neuere Ausgabe eines viel älteren Buches war, Wir lesen in diesem Büchlein, daß im Juhre 1665 in Bayern (wo, wird nicht gesagt) ein 19 jahriges Mädehen von einer Legion, d. h. 6666 Teufeln besessen wurde und alle gebräuehlichen Mittel, die besen Geister zu vertreiben, erfolgke blieben. Schließlich pilgerte man mit der Kranken zu der heiligen Jung-frau in Alt-Ottingen. Dort sprach einer der Teufel, welcher das Madeben besessen, daß nur ein in München predigender Franziskanermench imstande ware, es mit thm und seinen Genossen aufzunehmen, and in der Tat gelang es dem Lukas Glubsperger, welcher dieser Zeit in der Hauptstudt Bayerns predigte, mach allen moglichen Sehwierigkeiten die Tenfel mittels einer Beschwörungsformel, welche im kleinen Büchlein aufgezeichnet ist, auszutreiben. Dieser Lukus Glohsperger, früher Jesurt, war in Landshut geboren, påter in den Franziskaneronlen getreten und im Jahre 1672 in Kelheim gestorben. Die an und für sich sehr einfache Geschiehte erhält nur durch die besondere Art der Beschwirungsformeln ein gewisses Interesse, da sie uns über die aberglänbischen Gobrauche iener Zeit Aufschlüsse gibt.

Bei diesem Exorzismus spielt ein zauberkriftiger

Zettel mit darsaf gewhriebeum Formén, seisem Sievel, der Beschaffundt der Seitrt, der Tinte und der Feder eins große Rölle, es wurd auch die Einweitung der Peterbalts und din dietre Vergangsweiten Verstellung der Verhalts und din die Tinte Verstellung der Verstellung de

sectory, Autschliese, inches production is sectory, Autschliese Fachkruntnis sprechen die Eroferengen Astonas über die Pranzischappenden aus dem Virginia Volex, welebe er scharfning mit anderexcipien Lorge-leu vergeleckt, or macht bei dieser knipfung-punkte aufmerkeam. Er unterliegt keitem Zweitel, daß Katenas strebaums Forschungen allen deme erstänischt sein werden, die sich für die genaue deme erstänischt sein werden, die sich für die genaue knipfung-prache Volkstant zu 17 t. Uffall 17 s.

### Das Bonnenbild von Trundholm. Vergl. Tafel VII.

Die erste Frage, die sich bei einem solchen Funde aufdrängt, ist die nach der Zeitstellung und der Herkunft. Thre Benutwortung wird im verliegenden Falle sehr erleichtert durch die an allen Teilen des Werkes. besonders aber au der Scheibe angebrachten Verzierangen. Eine reine Linienernamentik von eigenartiger Schouheit tritt uns hier entgegen: keuzentrische Kraise, fortlaufende Spiralen, mit Ziekzacklinien und Punktreihen ausgefullte Bander sind die Elemente, aus deuen sie ihre reizvollen Muster bildet. Diese in der Punztechnik begründete Flachendekeratien ist charakteristisch für den strengen Stil der alteren Bronzezeit des Nordens. Wir kennen sie aus zahlreichen Arbeiten des skandinavischen Fundgebietes, und es unterliegt keinem Zweifel, daß auch der Wagen von Truudholm innerhalh desselben entstanden ist. Andererseits fehlt es aber auch nicht an verwandten Erscheinungen in den Ländern des südesteuropäischen und orientalischen Kulturkreises. Auf Grund solcher Vargleiche ist man in der Lage, einen ehronologischen Zusammenhang zwischen der älteren nordischen Bronzezeit und der Mykenakultur anzunehmen und jene somit in die zweite Halfte des vorletzten Jahrtausends v. Chr. zu setzen. Der in seinen Altersschätzungen mehr als versichtige Sonhus Muller halt es doch für sicher, das der Trundholmer Fund spatestens aus der Zeit um 1000

r. Chr. stammt. Die eine Seite der Brourescheibe ist mit d\u00e4nnemen Ge\u00e4blech bekleidet. Man hat die Ornamente sueret in die Broure eingeschlagen und vie dann auf dem Ge\u00e4de, nebeleen unn er fest ausgedr\u00e4cht hatte, mit einer spitzum Modle undergeorgen. Die Scheibe sebet, quer spitzum Modle undergeorgen. Die Scheibe sebet, quer verse befestigt ist. Von hier aus l\u00e4nft feine lange Mittelstange unter den H\u00edrufe des Pferdes durch und



stellt eine sulide Verhändung des hinteren Rüderparres unt dem vierziehigen Verderteile her. Auf diesem steht des Herd. Es ist über einem Tonken volltrad och ein unsverlendungen Stellen nach Autervahrheit und einen angesprechen nordineben Still, und es ist im hechtet Greisbe benreitenswert, daß keines der sollieben, von der mykenischen Kunt bestimhtigtes Lunder licher Auftragtweren der Stadiensteile Stadiensteile Stadiensteile Stadiensteile Auftragtweren bei wie diese in Skadiensteile Herd zwist anfartwaren bei diese in Skadiensteile Auftragtweren bat wie diese in Skadiensteile Auftragtweren bat wie diese in Skadiensteile Auftragtweren bei wie diese in Skadiensteile Stadiensteile S

vien gefnudene Bronzepferd. Für die Deutung des Fundstückes ist davon auszugehen, daß die runde Scheibe nichts anderes bezeichnen kann als die Sonne. Wo immer wir in so früher Zeit Darstellungen der Sonne finden, in Ägypten, Mesopotamien, Syrien, Griechenland, haben sie die Form kreisrunder, flacher oder schwach gewilbter Scheiben. Bei Bologna und in einem benachbarten (ichiete der adriatischen Küste sind eine Anzahl Steinplatten mit so gestalteten Sonnenbildern ausgegrahen worden, und ciuige davon waren von ganz deuselben reinen und kräftigen Spiralornamenten begleitet wie das von Trumholm. Wohl ist ein Teil dieser Steinplatten bedeutend jünger als unser Bildwerk. Aber die ganze Gruppe weist auf die Wende des zweiten Jahrtausends zurück Hier liegt ein unverkennharer Zueummenhaug religieser Vorstellungen vor, deren gemeinssme Quelle man wehl in den aralten Kulturlandern östlich des Mitelmeeres zu suchen hat.

Ver allem, aber ist en das Pferd in seinem Verkältniess zur Scheibe, was der Deutung der betteren als Sume die volle Steberbeit gebt. Pferd und Scheibe niem der der Steberbeit gebt. Pferd in Scheibe seinit ein Ganzes. Zwei entzprecheibe fown am Vorderrande der Scheibe und um Blade der Pferdes waren offenlage der Scheibe und um Blade der Pferdes waren offenlage der Scheibe und um Blade der Pferdes waren offenlage der Scheibe und um Blade der Pferdes waren offenlage der Scheibe und musika der Scheiben der Scheiben der Bescheiben der Scheiben der Scheiben der Scheiben der Scheiben der die alle, weitverhreitete Verstellung der Sonne, die von Rosen geoogen am Himmed dahreichet!

Indessen besteht doch zwischen der herkönnulichen Auffassung vom Sonnenwagen und unserem Biblwerk ein wesentlicher Unterschied. Bei jener handelt es sich stets um einen von vier Rossen genogenen Wagen; hier ist nur ein Pferd vorhanden, und man kann nicht eigentlich sagen, daß der Wagen von ihm gezogen wird, da es ja sellist auf dem Wagen steht. Dann kommt, daß der Sonnenwagen überhaupt eine verhaltnismäßig spite Erfindung zu sein scheint. Homer kennt ihn noch nicht, ohwohl bei ihm die Sonne in ihren verschiedenen llimmelsetellungen eine große Rolls spielt, and von den bildlichen Darstellungen dürften die altesten auf sehwarzligurigen Vasen, d. h. im 6. Jahrhundert, vorkommen. Von dieser Zeit an sieht man den personlichen Sonnengott mit dem Wagen Schritt für Schritt die Sonnenscheibe aus der Kunst verdrängen, his sie schließlich als Strablenkranz auf das Haupt des Gottes beschrinkt wird. Ähnlich liegen die Dinge in den anderen sudlichen Ländern. Em so weniger haben wir Ursache, für den Norden ein höheres Alter anzunehmen. Die ganze ldee ist viel zu kompliziert, als daß sie ursprunglich sein konnte. Sicher ist ihr eine langere Entwickelung vorangegangen. Man versuehte, sieh die Bewegung der Sonne klar zu unchen. Das Nüchstliegende war, sie von einem Pferde gezogen zu denken, dem ältesten und sehnellsten Tiere, slas der Mensch znr Fortbewegung benutzte. Wie dies genau vor sieh ging, wußte man nicht zu sagen: man ließ einfach das l'ferd die Sonne an einer Leine ziehen.

cinfach das l'Ierd the Sonne an einer Leine ziehen. Diese kindliebe Auffassung ist in unscrew Sonnehilde verkörpert. Die Sonne ist auf Rider gelegt und wird, das ise selbst sich weder drebten noch rollen kann, an einem vorn befestigten Bande gesebliepst. Die Ornamentstreifen am Kopfe und Habe des Pferdes deuten auf ein Geschirr, dessen wirkliche Verhindung mit den Zegefrängen dem Verfertiger freilleh nieht gefungen ist. Das gemeinsams Unterpreist! ist ein gefungen ist. Das gemeinsams Unterpreist! ist ein mad er gleicht in seiner Konstruktion völlig den kliesten Wagen, die uns die Deukmäder erfennen lassen, von den ärpprischen Darstellungen ans dem 17. Jahren, und den Septiechen Darstellungen ans dem 17. Jahren, mangen. Weiben Zeweit aber diese Aufstellagden Höldwerks und einem Wagen hatte, iet nieht so einfahn ar gefahren, wie es auf den ersten Illick elecision

Vor allem haben wir uns zu erinuern, daß es noch eine ziemlich große Zahl ahnlicher Miniaturwagen von den verschiedensten Fundorten gibt, die aber statt der Scheibe and des Pterdes einen Kessel oder allerlei Figuren tragen. Cher ihre Bedeutung ist viel gestritten worden, darüber jedoch berricht Einstimmigkeit, daß sie als sakrale Gerüte anfrufasen sind. Eine alte Überlieferung erzählt, daß in der thesalischen Stadt Krannon ein eherner Wagen, auf dem ein Wassergetis und zwei Raben saben, in Zeiten der Dürre umbergefahren wurde, um Regen berab zu beschworen. Hieranch konnte man vermuten, daß die Beweglichkeit ein notwendiges Erfordernis zur Anwendung aller dieser heiligen Geride und folglich auch des Sonnenhildes war: nur wenn es hewegt wurde, außerte es seine segenspeudende oder Unheil ab-wehrende Kralt, und deshalb mußte es auf einem Wagen stehen.

Allein es erregt doch Bedenken, daß man zu diesen Zeremonien so winzige und gebrechliche Gegenstande benntzt haben sollte. Enwillkürlich deukt man bei benntzt naben sogte. Enwinkurhen deukt man bei ihrem Anblick an die verkleinerte Wiedergabe von etwas Größerem. Vielleicht sind es nur zu Votiv-zwecken augefertigte Nachbildungen von großen Kult-geraten, die bei feierliehen Umzugen auf Badern mitgeführt wurden. Von solchen Umzügen gibt uns eine eilse von Berichten im Norden wie im Suden Kunde. Man denkt z B, an den Nerthuswagen des Tucitus, Wagenfahrt des Gottes Freir in Schweden, an das Bild der Göttermutter in Gordion und der Magna mater bei den Römern, den persischen Sonnenwagen, der dem Wagen des Konigs vorausfahr, u. dgl. m. Ja, auf sidonischen Münzen sieht man eigentlich ganz dasselbe, was unser Sonnenbild zeigt, nur mit Ver-änderungen im äußeren Apparat, die der waite Zeitabstand mit sich hringt: auf einem Wugen, wie er bei religiösen Festen gezeigt wurde, steht die Sonnenseheibe, überdeckt von einem tempelformigen Cherbau. Und doch hat auch diese Auffassung ein gewichtiges

Can deed fast take one damassing on gereinsings of the damassing of the damassing of the damassing of the Jahrhanderte vor Christss und an Ausgrange des Altertanse kann man nicht ohne weiteres and dis am teaseed seit schiefeln. Ween die Sitte der Gicterardinge im Norden sehon um das lahr 1000 herrechend war, midde von die Sitte damassing das damassing damassing damassing arrays sehon in zwieten laharhannend nachweisen hasen. Des ist jodech nicht der Vall. Keiner gener Bereitet und krinn hierer geberieg Dausttillen recht in so

Wis dem naches; das eine ittlkar, daß der Fruschburg Frusch selbige Geriat, der ware im zu Verechrung bedinnter Hod ein besiliges Geriat, den ware ein zu Verechrung bedinntere Idad der Yonne darstellt. Es gab also in Norden wahrend der alteren Brouzereit einem Anstein auf Frusch eine Brouzereit einem Anstein auf Fallennischen und Grabhatten jeser Periode en bandige Frguren ungehandt und, der mas schon immer als Sonneusymbele augesehne hat, aber ert jett mit voller Sicherheit dafür in Ausprech schwen kann. Enige dieser Frygrens haben die Ferm hat bieren geneille Austeren zeicht auf zu dem Aust bieren zereicht außen den den kann bei der Sicherheit auf der Sicherheit auf der Ferm hat bieren zeich hat alleren in die Derstellung der Sonne

Die Bellgeimerste siedering im Norden mag nach dem hieher vorlengende Norden konfequede verlaus dem hieher vorlengende Norden konfequede verlaus dem hier vorlengen von den dem Fell noch im Benzusätzer scheint wis bei fact mar Teil noch im Benzusätzer scheint wis bei fact mar Teil noch im Benzusätzer scheint wis bei fact geberreicht zu haben. Neiten, Bätzer, Erde und Wasser saren Gegestatel der Abelzug Herrn gestfür sich wichtiges gristiger Ehrenst in der großen Nozinne von Katturgistern, die der Norden damist von Sädels bei Auftragistern, die der Norden damist von Sädels ber und der Schriften der Wasser wir der Schriften der Norden damiste von Schleiber und der Wasser wir der Norden der Norden den von der Schriften der Norden d

Vorstellungen in diesem Sinne. Die mächtige Sonnengettheit des Bronzealters tritt vor den neuen persönlichen Göttern zuräck. Der Gött, der in der Edda den Sonnenwagen lenkt, ist von untergeordnetem Rauge und mit allen Zügen des griechisch-römischen Helion ausgestatzte.

Das Trundholmer Bildwerk wurde im September 1902 beim I'rharmsehen einer vorher niemals bebanten sumpfiren Flache, 300 m vom Rapde eines Torfmoores, gefunden. Es war in viele Stücke zerhrochen, die, etwa 6 Zoll tief, nur von der Vegetationsschicht bedeckt, auf einem 4 qm großen Raume zerstrent waren. Zwei wichtige Umstäude wurden darch die vom Nationalmuseum sedort vergenommene Untersuchung festgestellt: Die Zerstorung des Bildwerkes muß schon zur Zeit seiner Niederlegung absichtlich und gewaltzam am Funderte erfolgt sein und die Stücke sind weder weggraben noch im Wasser verseukt, sondern nuter freiem Himmel offen bingelegt worden. Die bedeckende Humusschieht hat sich erst im Laufe der Zeit darüber angesetzt. Hieraus ergibt sich, daß das Sonnenbild, gleich so manehem anderen kostharen Funde, wie den berühmten Goldhörnern, dem großen Silberkessel von Gnndestrup, den Deibjergwagen und dem Bronzegefäß von Sophienberg, die alle ebenfalls die Spuren absiehtlieber Zerstörung zeigten, nicht als verborgener Schatz, sondern als Opfergabe für die Götter aufzufassen ist. Hans Seger.

## Aus der russischen Literatur.

## (Archäologie.)

Von

## Professor Dr. Ludwig Stieda (Königsberg i. Pr.).

A. A. Späryn: Kurgane mit gefärbten Skeletten. (Sehriften der K. Russischen Archäologischen Gesellschaft, Bd. XI, I. and 2. lieft. Neue Serie: Arbeiten der Abteilung für slawische und russische Archäologie, berungegeben unter der Redaktion der Voritzenden der Abteilung S. Th. Platik. J. Buch. S. Feterburg, 1800. S. 50 bis 1821.

Ich mil vor allem begrinden, warum ich aber diese sehen ver enigen Azhere veröffentlichte Abhandlung des versienten reseinden Archiedegen eret fechen Grunde, will sie ert est unterze die Urigianal abhandlung vom Verfassere erfallen habe. Es ei Ferner fich berorentleben, daß die Arbeit Spirzen sehr wiedelt giet, well die Frage und den gefellen vertrette der der der der der der der der der vertrette der der der der der der der der der vertrette verben ist, mil zwar ment dene Kentzin der unsiehen Arbeiten. In der Stung der Berliner Geriffentet für Akturpopoligie und in siene Stunge 1902, and an anderen Orten in duribber diskutiert weeden. Eduard Krauss-Petin hat im, Gibbus\* (bremsher 1909, 18d. LXXX, Nr. 23) cincu hisperen Assatz ("Zar Frage von der Rotfarbang vorgeschichtischer Schädelkauchen"), ernsbeiten der Deutsche Auftropdogischen Geschecht und Worms (August 1903) retgefarbte Grüberkauchen aus Sidarbende und der Schäfel der Schäfel vorgescheit und eine Erkärung der eigentümsten der Schäfel vorgescheit und eine Erkärung der eigentümsten der Schäfel vorgescheit und eine Erkärung der eigentümsten der Schäfel vorgesche der Schäfel vorgesche Schäfel vor der Schäfel

lichen Tatseche der Botfarbung gegeben.

Leb werde aus bestimmten Gründen an einem anderem Orte (Zönberhrift für Ehlmologie, Berlin) eines anderem Orte (Zönberhrift für Ehlmologie, Berlin) eines stehten, die in betreif der ruggierärben knochen ausgesprechen worden sind, demmedst hefern. Leb wehe von einer Ubersielt und einer Kriftk der bis-bergen Ausfelben, m. welcher das Aussallung beränden sich der Sicher von der Sicher von einer Ausfallen, m. welcher das Aussallung beschränke nicht auf einen einfachen Auszug aus der

oben zitierten Abhandlung Spizyna. Die Abhandlung Spizyna zerfällt in zwei Teile. Im ersten Teile gibt der Verfasser meh einer kurzen Einleitung eine Übersicht über die Gebiete, in denen Die Karyane, in denen sich rotgefärhte Skelettknochen finden, hieden ein gredes Interesse dar. Das hohe Alter, die Eigenart der Kultur, die stress eingelaufene Begrahnisordnung, die große Menge, die weite Verhertung, die bemeckenswerte Gieleinhafligkeit, die authrepologischen Eigenschaften des betreffenden Velker, das plötzijche Verschwinden inere Sitte — alles

ist sonderhar, ristselhaft. Kurgane mit roten Gräberknochen sind über die weite Ausdehnung der südrussischen Steppengegend zerstreut; - in alten Zeiten dehnte sich das Steppengehiet noch weiter aus als jetzt. Vielleicht ein Drittel aller bisher aufgedeckten südrnssischen Kurgane enthält rote Knocheu, - allein es darf nicht übersehen werden, daß in so zahlreichen Denkmülern des Altertums sich such ehronologische und ethnologische Verschiedenheiten finden lassen. Der Verfasur hat es daher får notwendig gehalten, zunächst die charakteristische Beschreibung der Kurgane mit roten Knochen nach den einzelnen Gegenden vorzunehmen. Er unterscheidet danach nenn Bezirke: 1. den Terekbezirk. 2. den Kubanschen, 3. den Tamanschen, 4. den Krimschen, 5. den Jeksterinoslawschen, 6. den Bieleserseker, 7. den Kiewschen, 8. den Unter-Donschen und 9. den Mittel-Donschen Bezirk.

1. Der Terekbezirk, Hier sind ausgedehnte Aufgrabungen durch Prof. Samokwassow in der Nähe von Pjätigorsk und Kislowodsk gemacht worden. Die betreffenden Kurgane liegen einzeln oder zu zwei oder drei heieinauder; sie sind von betrachtliehem Umfang, 15 his 20 Arsehin (10,5 his 14,0 m) hoch. Die Kurgane sind sogenannte tusammengesetzte (Etagenkurgane), d. h. auf die ursprüngtiehe Erdaufschütung sind später einzelne oder mehrere nach-trägliche Erdaufschüttungen hinzugekenmen. Die ersten einfachen Hügel lugen regelmäßig in einer Reihe; infolge der hinzugekommenen Aufschüttungen ist die Form unregelmißig geworden. Mitanter haben die Kurgane die Gestalt eines verlängerten Walles. Die eigentliehen Gräber finden sich entweder 1, in der festen Erde (Mattererde), oder 2. unmittelbar daranf oder 3. in den Aufsehüttungen. Die in dem festen Erdboden (in der Mattererde) befindlichen Graber (ich will sie Grundgraber nennen) sind im allgemeinen nicht umfangreich: sie haben eine Länge von I Sashen (2,1 m), eine Tiefe von I Arsehin (0,90 m). In einem bestimmten Knrgan (Nr. 5)1), hatte die Gruhe eine Tiefe von 2 Arschiu (1,5 m); wie es sehien, hatten die Toten am Boden der Grube in einem besonderen hölzernen Grahgewölbe (Grahkamnier) gelegen, während der ührige Raum mit Steinen ansgefüllt war.

Die Skelette, die in den Erdanfschüttungen sieh fanden, lagen größtenteils in Steinkisten, die aus großen Steinplatten oder Fliesen bestanden, oder in Grahräumen, deren Wände aus kleinen Kalkfliesen oder Cement zusammengesetzt waren. Gräber, nnmittelhar auf dem Erdbodeu, sind selten, aber eharakteristisch. Ein solches Grab hatte folgendes Ausseheu: Auf dem festen Erdgrande stand cine ans Fliesen bestehende Kiste, in der das Skelett lag; auf der oberen Wand, dem Deckel der Grabkiste, befand sieh ein aus kleinen Fliesen gebildeter Raum, der zwei Pferdeschädel enthielt. Alles lag unter einer gewaltigen Nasse von großen Steinen, deren Durchmesser von 4 bis 8 Arschin (2.8 bis 5.6 m) schwankte. Ein anderes Grab batte die Form einer steinernen, sehr geräumigen Grabkiste  $(8 \times 5 \times 4 \text{ Arschin} = 5.6 \times 3.5 \times 2.8 \text{ m})$ , die sowohl seitlich wie von oben durch Kieselsteine und Fliesen begrenzt war. Es lag ein Skelett eben auf einer Lehmschieht und war bedeckt von zwei Reihen Fliesen, anch seitlich lagen Steinfliesen. Darunter befand sich eine diehte Schieht von Steinen, und darunter lag unmittelber auf dem Erdhoden noch ein Skelett mit roten Knoeben. Die Skelette liegen alle ausnahmslos anf dem Rücken, die Extremitäten ansgestreckt. Der Kopf ist bald nach Osten, hald nach Westen, Norden oder Suden geriehtet. Bei sinigen Skeletten lagen Stacke einer roten Farbe, bei anderen Skeletten waren die Knochen gefärht. An Gegenständen fanden sich: Hämmer ans Knochen oder Nephrit, knyferne und knischerne massive Nadeln mit verzierten Endknopfen, kupferne Messer, steinerne und kupferne Meißel, silberne Spiralringe, kupferne und knocherne Perlen: Obsidian- and Fenersteinsphitter, Muschelu, verschiedenartige Gefalle, Knochen von Schafen and Pferden. Sehr interessant ist, daß bei einzelnen Skeletten, so wie auch in den Erdaufschüttungen einiger Kurgape. vereinzelte menschliche Knochen gefunden wurden: die Knochen zeigten mitunter Spuren, die von scharfen Instrumenten herrühren. 2. Der Knhaubezirk. Die betreffenden Kur-

gane sind durch Reichtum der Funde ansgezeichnet; ihr Bau weist besondere originelle Züge auf. Sie sind anfgedeckt durch N. J. Wesselowski im Jahre 1836.97, in Maikop und in verschiedenen Stanizen (Kostromskaja, Andrukowskaja, Psebaiskaja, Zarskaja, Technilykskaja). Der Kurgan bei Maikoj, der einzig in seiner Art ist, enthielt wahrscheinlich das Grab eines Konigs oder eines Herrschers. Die Grube hatte einen heträchtliehen Umfang, war aber nicht tief. Am Beden der tirube, die mit Steinen ausgelegt war, lagen drei Skelette zusammengekrümmt rechten Seite. Ein Skelett, offenhar das des Herrschers selbst, war bedeekt mit einer großen Menge verschiedenartiger goldener Plättehen, auf denen Löwen and Stiere dargestellt waren, ferner hedeekt mit viclen goldenen Ringen und Perlen, darwischen lagen viele Elelsteine (Sardenyxe und Türkisen). Am Schidel lagen vier große adberne ausammengesetzte Stabe mit verzüglich gearbaiteten goldeuen knaufen, die Tiere darstellten. An anderen Stellen der Grab-kammer lagen viel bronzene Waffen (Hämmer, Meifiel, Messer), ferner tonerne, bronzene, goldene und silberne Gefälle; doch wurden auch steinerne Gegenstände dabei gefunden: Pfeilspitzen aus Fenerstein, ein Steinmeißel, sine Keule. Die beiden anderen Skelette waren arm an Gegenständen, - sie gehörten wohl einem Sklaven und einer Sklavin. Alle drei Skelette waren dicht bestreut mit Mennige. Alle geldenen Sebmneksaehen sind sorgfältig gearbeitet, sie zeigen die Eigentümlichkeiten der assyrischen Kunst. In den übrigen sechs Karganen des Kubanbezirks wurden 11 Graber aufgedeckt, zwei im Erdboden, drei auf dem natürlichen Erdboden, sechs in der Aufschüttung,

Die Zuhlen beziehen sich suf das am Schloß der Abhandlung gegebene Vurzuichnis aller Kurgane mit roten Knochen.

Die Gruben im Erdbeden sind nicht tief (Xr. 8 und 130); die eine Grube ist mit altem Steinschutt augefüllt – hier lag ein angefarbtes Skeiett mit alleriet brunzeuen, silbernen und gedeleeu Beigaben. Das aubere Grundgraß (Grub im Erdbeden) enthielt ein Skeiett, dessen Knochen dunk el brann gefarbt waren, daueben lag nar ein Fenerschinsplitter und eine Ton-

Tamanbeairk. Hier sind 17 Kurgane mit gefärbten Skeletten wahrend der Jahre 180496 aufgedeckt worden. Die Erdhügel sind von geringem infang und enthalten größtenteils nur ein Grab. Im Bereich der Aufschuttung befanden sich - nbgesehen von einer Steinkiste - keine Graber; die Mehrzahl der Skelette lag in Gruhen im natürlichen Erdboden, die meistens mit Holz, bisweilen mit Seegras, in sinem Fall (Kurgan Nr. 18 b) neit einer greden Steinplutte zugedeckt sind. Die Gräher sind nur von geringem Umfang, sowohl für Erwaelsene win für Unter einem Skelett (Nr. 18u) entdeckte man eine Sehicht Seegras, unter anderen Skeletten (Nr. 16, 25, 28) eine Schieht Baumrinde; die Schiehten waren in sinem Falle rot and blan cofarbt, in andern mit Kalk vermengt. In einzelnen Fällen erschienen nur die Schädel ret (24, 26), in anderen Fällen lagen Stücke Farbe neben den Knochen (20, 29). Die Beigaben der Toten sind sehr gering; bei einem Toten wurde ein steinerner Hammer, bei einem anderen ein tonerner Krng und ein anderes Gefäß gefunden. Auf dem natürlichen Erdboden fanden sieh drei Grabkammern aus großen Steinplatten (Nr. 21, 22, 23) und eine Grahkammer aus Holz (Nr. 27). Die Beigaben waren im allgemeinen gering; in einem Grabe lag ein irdenes Gefäß, eiu hronzenes Messer; im anderenein Steinhammer, zwei bronzene Messer; im dritten Tonscherben und Furbestücke. Nur der Kurgan Nr. 30 heberbergt in geringer Tiefe der Erdanfschüttung ein Steingrab von 11, Sashen (etwa 3 m) Linge und 2 Arichin (1,4 m) Breite; die Dieke der Steinplatte betrug fast

70 cm. Der Krimsche Bezirk. Hier sind ziemlich erk Krimsche ab zu kontrollen der Krimsche der durch N. J. Wesselowski und J. A. Krinkowski. 101 alen Gribern aufzählen. Die Mehrzahl der Telen 101 alen Gribern aufzählen. Die Mehrzahl der Telen 102 alen Gribern aufzählen. Die Mehrzahl der Telen bestätte worden, nom Tote auf dem natürlichen Beden, 1e in der Erdautschittung. Die obervisjende Beden, 1e in der Erdautschittung. Die obervisjende man 16 Nargane entheiten je ein Kinnelgrab. 2 im 7, nom 16 Nargane entheiten je ein Kinnelgrab.

Der größte Teil der Grundgräher hat mittlere Maße: Lange 2½, bis 3 Arschin (= 1,8 bis 2,1 m), Bertel 1½, bis 2 Arschin (1 bis 1,4 m). Tiefe 1 bir 1½, Arschin (0,7 bis 1 m), nur einzelne Grüßer sind umfangreicher, z. B. Nr. 83 hat die Maße 2 × 3½, 4 3½, Arschin (= 1,4 m × 2,3 m + 2,3 m); as ent-

hålt sechs Skelette. Die Gräber waren größtenteils von Holz, nur ein einziges Kindergrab außerdem noch mit Stein besleckt. Ein kleiner Teil der Graber, neun an der Zahl, war nur mit Steinplatten verschlossen. Ein Kinderskelett (Nr. 34 c) lag auf einer Steinplatte am Boden des Grabes, in drei Grabern (Nr. 33 a. 36 b und 47) war der Boden des tirnbes mit einer dünnen Schicht von rotem Farbstoff bedeckt, hie und da waren noch einzelne großere Farbklumpehen bemerkbar. Die Wande eines kleinen Kindergrabes (Nr. 5e d) waren sorgsum geglättet und mit roter Farbe überzogen. Ein kleines Kindergrab (Nr. 39a) war mit Kieselsteinen gefullt, mit Helzstammen zugedeckt, auf denen noch ein Hanfen großer Kulksteine lag. Zwischen den Kieseln steckte ein Fenersteinmesser. Am Boden des tirales Nr. 36 b war neben dem roten Farbstoff noch ein weißer Farbstoff zu erkennen. Die Toten lagen mit wenigen Ausnahmen auf der linken Seite. mit gebengten Armen und Beinen, den Kopf nach Deten oder Nordosten geriehtet. Nach einer allgemeinen I bersieht ist etwa der vierte Teil aller Skelette entweder not gefarbt (18 Skelette) oder es finden sich zu Haupten des Skoletts Stucke rater Farbe; in einem Falle war ein Fuß, in einem anderen Falle nur der Schadel gefarbt. Der Farbstoff ist Ocker. In einigen Grabers loven auch Kohlen und Asche.

Die Bergaben der Toten in den Grundgräbern sind sehr nubedeutend: zwei bronzene Messer, zwei kuscherne Nudeln, einige Perlen, durchbahrte Tierzähne, ein Fenerateinne-ser, Pferdezähne, Ton-

scherben new

Inter der Zahl der Grundgräher waren nur awei, die die Porsu von trahkann nern hatten (Ar, 64 nad 65); die Grahkanmern waren ass großen Steisen hergerieldet. Nehen einem guns vermaderten Skelett lag eine bronzene Platte und ein polierter Stein; an dem anderen Skelett waren zei Haupten einige rube Farbstucke erkennbar, und an der linken Seite lag ein nesserahulleber Penersteinesgement.

Auf dem (naturlichen) Erdluden befauden siehen Steingrüber (hietengrüber) und von gewöhnliche (fraber. Die seknaste Steinkliste beherbergte der Kurran Nr. 62; sie wer aus großen, innen angemalten Steinflisten aufge-dauf, die Benatung war rehwarn nat dun kelrot. Das tirah war hereits zestorit, nur die lieste eines gefärhlich Skeletts und ein bronzener ling waren darig gebieben.

In der Mitte des Kargans Nr.71 staal namittellar und dem Effelden eine Grabkaumer, derem Wasse und Becke aus unbearbeiteten Steinplatten annammengestett waren. (Directioner:  $7.2 \le 1.4$  Archeit.  $2.2 \le 1.4$  Archeit. 2

 Arten unterscheiden: 1. Grabkammern aus Steinfliesen, 2. kleine tirahkammern (Kisten) und 3. sehr große mit Wänden aus Steinplatten. De freie Erdlestattung war offenbar eine einfache; mit Berettera (Ilolz) zugesleckte Erdkammern wurden benutzt. Die liegenden Skelette waren gefärbt, bet einem Skelett befand sich ein Steinbeil.

som die Normani.

Keryane mit geführen Selektra mehren den der keryane mit geführen Selektra mehren den der keryane mit geführen Selektra mehren den der keryane mit gehalten Selektra der den der Selektra mit der Selektra mit der Selektra mit der Selektra der Selekt

gråber (Katakombeu). Die Grundgraber (im Erdboden) zeigen eigentlich nichts t'harukteristisches, sie haben im allgemeinen die Dimensionen der Grüber des vorhergehenden Bezirks, doch sind einzelne tiefer (21/2 bis 3 Arschin = 1,9 bis 2,1 m), einzelne sind sehr flach, nur 35 em. Die Grüber sind bedeckt mit Rundsteinen, auf welche Stroh und verschiedenes Stranehwerk gelegt war; nur einzelne Gräber sind mit Steinfliesen gedeckt. In den Kurganen Nr. 95 a and 99 d sind die Wande der Grüber mit Lehm ansgesehmiert aud geglättet. In 17 Gräbern siud die Skelette zusammeugekrimmt, in dreien gefärbt, in vieren einzelne Farbklumpen. einem Grabe (Nr. 76) war der Boden mit Kalk bedeckt; 12 Toto hatten eine besondere Unterlage aus deukelroter Lehmschicht von ¼ Wersehok (etwa 1em) Mächtigkeit (Nr. 95 und 100 h), in einigen Fällen (Nr. 98 a und b) bestand die l'nterlage aus Farhstoff; in cition audoren Fall (Nr. 99d and i) war die Unter-lage doppelt, ret und weiß. Die Toten lagen in verschiedenen Richtungen. Die Beigabeu der Toten sind armlich: Feuersteinpfeilspitzen und Lanzeuspitzen, Flußmuscheln, Vogetknochen, Topfe. Zu den Fußen des Toten (Nr. 941) lag ein Pferdeskelett und danelien zerstrent die Knochen anderer Tiere, auf dem Grabe Nr. 96 lag zwischen Stroh- und Holzstücken der Körper eines inngen Kindes.

Eniré den Kair-Komben ist die beste im Kurgun mit Stech and Stranskower gebeicht, führt in die Trike Auf einem Endhaute (Stude), der Grebe hag in gerauf der Stechte und der Stechte der Stechte auf einem Endhaute (Stude) der Grebe hag in gerauf lieger entheit; daneben lagen Bettmetenheiter Finger entheit; daneben lagen Bettmetenheiter Finger entheit; daneben lagen Bettmeten der Stechte und der Stechte der Stechte und der Stechte der Stechte der Stechte und der Stechte der Stechte der Stechte fernicht in der sorgeführt mit Lehm ausgekläsiet war. Hier lagen ver Selechte in gekraute Februarfen der Stechte der Stechte der Stechte erkenaber; ein Skeitet war nit gefriefe, bei dem anderen lägen Stechte erkter mit aufgeber Fefen.

Einfaele Gräber ohne Steinplatten befanden sieh in den Kurganen Nr. 80, 93 und 96 a. In der Erdanfsehättung selbet wurden leine Seriakiet unsfeglunden. Die betreffenden Graber (Xr. 99) haben aur einem Boden aus fertgestampferen. Kriegen und der Schaffer und der Schaffer der Kaller Schoffer der Schaffer der Schaffer des Schoffers Grab. Alle Schofte bagen in gekrämmter Stellung; ein Skejett lag auf einer dunlefreten Unterlage, bei einem underen Schoftt befand siehe rate Farfle. An Messer, ein fella mit Kohler.

 Im Bezirk von Bjeloserki (Gonv. Cherson) sind 22 Kurgane mit gefarhten Skeletten aufgegraben; die Ausgrabungen sind durch Herrn Skadowski geder handen der Skadowski geteile der Skadowski geteile der Skadowski ge-

Tjerrähme, Fauersteinwerkreuge. Wesler unter der Erdoberfliebe noch im Bereich der Erdaufschuttung warden Steinkistungraber entdeckt, die im Bereich der Erdoufschüttung befinde fielen Graber zeigen dernelben Charakter wie die lielen Graber zeigen dennelben Charakter wie die

Grundgraber.
7. Im Kiewschen Bezirk sind 53 Kurgane mit gefärbten Knechen zu verziehuner, die Ausgrabungen sind durch den Grafen A. A. Bobrinski vorgenommen. Unter den 114 Gräbern befanden sich 105 im Erdhaden, nur 2 auf dem Erlboden und 7 in der Erdaufschüttung. Steinkistengrüber sind keine entdeckt worden.

Da ich über die Ergebnisse der Ausgrabungen Bobrinskis bereits ausführlicher barichtet habe, so hebe ich hier aus der eingehenden Darstellung Spizyns nur wenig heraus.

Die Graber sind klein; die Skelette liegen meistens okrämmt, nor einzelne weige sind gesterlet; 26 Skelette erwissen sieh rot gefarbt, auferdem war an sind Schieden Farbe erkennlar. Bei 11 Skeletten lagen Stieke roten Farbatoffen; im ganzen konste in 42 Grübern, abei in mehr als einen Bryttet, die Anne-enheit von roten Farbatoff mehgewiesen werden.

Die Beigaben sind nur ganz gering: Silber- und Brouzesachen finden sich selten, steinerne und knocherne Gesenstande überwiesen

Gegenstände nberwiegen.

8. Im Unteren Dongehiet sind nur 12 Kurgane
mit gefärlden Knochen bekannt geworden; sin enhielten 24 Grilber, daven 17 Grandgräber, einsauf dem Erdboden, drei in der Erdaufsebüttung
und drei in den Katakomben.

Sabere Angalem ihr den Ian der Grundgräber sind nicht übermittelt, auch über die Stellung der sind nicht übermittelt, auch über die Stellung der sind nicht übermittelt, auch über die Stellung den sieben Grübere Parlantof (studen gründens wurden, und die ein Skelett rot gefärht war. In einigen Grabern war am Beden eine weißliche Grundluge bemerklar. Beigaben unz geringt: Kuschesperfeln durchbohrte Steinebon, Brungenesser und Pfellepitzten.

silberne Spiralringe, Fenersteinmesser und einige Gefäße und Gefüßscherben. In einem Grabe wurde ein Pferdeskolett, in einem auderen ein Pferdeschädel entdeckt. 9. Im Mittel-Donbezirk im Gonv. Sarstow (am

Flusse Howla) sind 11 Kurgane mit 29 Gräbern, davon 15 Grundgräber, 3 oberflächliche und 2 in der Erd-

aufschnttung, aufgedeekt worden.

Die Kigentinnlichtert der Grundgraber ist, daß sie verhaltbrümügt ein keildend G bei Arachin - verhaltbrümügt ein keildend G bei Arachin - verhaltbrümügt ein der Gründer kerre, mit Bolz zugebeket Kummer; einzelne erweiher auch beiteren Greisgewalle oder als beiterne Grahkmuneren. In einzelens Greisern der Seite Bei Spielter sim der zu gefortet (Nr. 2492, 224 und 227 m), bei nech Skeitets mit einzelens Greisern der Seite. Be Skeitet sim der gefortet (Nr. 2492, 224 und 227 m), bei nech Skeitets met dem wild 3 in 4 und nichten Skeitet roter Farbe belockt. Velern vielen nichten Skeitet mit einer wild 3 in 4 und nichten Skeitet mit einer wild 3 in 4 und nichten Skeitet mit einer wild 3 in 4 und nichten Skeitet mit einer wild 3 in 4 und nichten Skeitet mit einer wild 3 in 4 und nichten Skeitet mit einer wild 3 in 4 und nichten skeitet mit der Skeitet mit einer wild 3 in 4 und nichten skeitet mit der Skeitet mit der sich die Skeitet mit der Menscheinstehen, kneichere befreite Neuerschein bezumen Messer, silberne Spierkriege, ein Blatechmack aus Kunchenstehen, kneichere Perfehr Neuerbeiten Bezumen Kunchenstehen, kneichere Perfehr, Neuerbeite Perfehr

Auf der Erdobertläche befauten sieh drei Gröber mit jo einem Skelett, alle Skelette in gekrimmter

Stellung, lei zweien rote Farle. An anderen Lokalitäten des Steppengebietes sind Kurgaue mit gefärhten Skeletten nur zufallig entdeckt; besondere Fundgebiete lassen sieh nieht nam-

baft nucken.

In der Nähe der Stadt Nogaisk (Gonv. Taurieu)
sind durch N. J. Wesselowski vier Rurgane mit rot
gefärleten Skeletten (zehn Gräber) unfgedeckt; alle
Skelette sind in gekrumnter Stelluur, fast alle gefärlet.

In vier Kurganen, die durch Brandenburg bei
Mariampol aufgedeckt wurden, befanden sich neht

Grandgräber, von deuen ein Grah mit einer Steinplatte gesehlessen war, ein anderes Grah war durch eine Reihe Steine gedeckt. Die Skelette sind in gekrämmter Stellung und fast alle gefärbt. Beigeben sind irmlieh. Die beschriebenen Graber sind an ehesten den Gräbern des Bezirks Jekaterinoolaw anzugliedern. Die Erzebaisse der Aufdeckung von Kurranen mit

gefürhten Skeletten in den Gouvernements Cherson, Bessaruhien, Podolien usw. hieten nichts Charakteristisehes dar; bemerkenswert ist nur, daß die Beiguben

selies dar; bemerkenswert ist nur, daß die Beigulsen durchweg sparlich und ürmlich sind. In den Gouvernements Poltawa, Tsehernigew, Orel,

Pensa, Woronesh, Kursk und Charkow sind his jetzt Kurgane, die rotgefärbte Skelette enthielten, nur in sehr geringer Zahl aufgedeht worden. Besondere Eigentumlichkeiten sind an den Gräbern nicht zu bemerken.

her Verfasser schreibt dann waiter: Die in des kurganen mit rotgefärbten Scheiten bebokachten Bestattungsgebrinche zeigen keine zu löckser Charakter. Man darf um cheten meinen, daß der betreffenste gerbluisgebrauch (Anwendung des roten Farbigebringsbrauch (Anwendung des roten Farbigebringsbrauch (Anwendung des roten Farbivogen um Ausylein mit einen vorwiete wanderbeine Volke und unter einer gleichneitig sieh verbreitenden reitgisten. Annehaung weiter vergefrungen ätzt.

Bereits die Alteren Ausgrabungen ballen zu der Aumähne geführt, dis die hier in Bede stehenden Kurgane eine gewesse Beziebung zu den beinen lasben, die in jeem Kurganen aufgedekten Strinktengenber weisen direkt durauf hin; die neuen Ausgrabungen, durch welche wirkließer weislammerige Delmen in den Kurganen entdeckt worden sind, nur-lem jeen Aumähne untsichte der der der der der der der der der kurganen entdeckt worden sind, nur-lem jeen Aumähne kunnlichkeiten der Dohmenbestatungen sind auch die Eigentümlichkeiten der altesten unter Auwendung von retem Farbstoff stattgehalten Begräbnisse in den Kurganen, nanlielt: eine Bestattung an der Oher-Ilache des Erdbodens, in Steinkammern, in sitzender Stellung.

Ber Gehrauch, die Toten auf der Erdoberffäche in Kurganen zu bestatten, ist im allgemeinen selten. ctwa 8 Proz. aller bierber gerechneten Bestattungen (ctwa 488); aber der Gelgrauch ist in allen oben aufgezahlten Bezirken beobachtet worden, am häufigsten in den Bezirken Kuban und Toman, fast gar nicht im Bezirke Kiew; bier baben sich auf 114 Graber nur zwei Graber der ohigen Kategorie gefunden, und von diesen ist es zweifelhaft, ob sie nicht vielleicht als Graber in der Erdanfschuttung anzusehen sind. Wenn man die Griber im Gehiete Kiew forthalt, so steigt die Zahl der Bestattungen auf der Erdolerflache auf 11 Proz. Die Skelette liegen in Dolmen, in Steinkisten, in holrernen Grabgewolben oder auf besouderen Erhöhungen. Wirkliche Dolmen sind nur zwei im Gouvernement Kuban (Nr. 11e und 12) entdeckt worden. Diese Dolmen sind zweikammerig; die eine hat eine Umfassung von Stein in Form eines Walles. Um Platz für ein Ikdmen zu schaffen, ist ein Teil des Kurgans entfernt worden, der audere Bolmen aber ist von oben her fast his zur Erdoberfliche in den Kurgan hineingelassen Zu den übrigen 32 Begrabnissen auf dem worden. festen Erdboden sind verwandt 14 Kisten aus großen Steinplatten, eine aus kleinen Steinplatten, eine durchweg von Holz, eine von Holz mit steinernem Deckel usw., von amleren Grabern ist die nahere Beschaffeubeit uieht bekannt.

kennber.

Ber Gebrauch, die Toten in Gribern im Erdboden (Grundgrüber) zu bestatten, ist wohl allmäblich entstanden. Vielleicht zujet sich dieser Gahrauch zu dersellen Zeit, als man von den Dolmen zu den Köstengrübern überging, doch klüt sieh darhör niehts Sichares

aussagen.
In den Kurganen, deren Gräber rotgefärhte
Skelette aufweisen, sind die Grundgräber in der Mehrrabb, 72 Proz. In den Kurganen des Kiewschen Bezirks
ist diese Bestattungsweise fast die ausschließliche.

The Grund graber sind in allgemeinen von mittterer Grede Lange etch a Areshus (201 m). Street, tweet Grede Lange etch and the (201 m) is discoverble kindepraber sind gewelnlich kleiner. In sinstelne rinderen sind at Wande aus grede Steinpletten aus Griebern in die Wande aus grede Steinpletten aus Steinplatten bestehen, sind his jetzt nicht gefunden werde. Die Steinplatten des Grabes in dieme Nrimderin ausei Tote in sitzender Stelling, Grüber, deren werden bestehen der Stelling, Grüber, deren werde der Steinpletten der Grüber in der Steinderin ausei Tote in sitzender Stelling, Grüber, deren weben Kargarwan, somat sieht. De Werhrall der Grüber ist zuerst durch Decken am Belt verschlossen, dann Balten. Die Greder eitiger Kargase im Grübete von Jakaterinoslaw sind derch Holzstücke bedeckt, die eine Art Zelt hilden. Bisweilen, aber doch nur selten, eind die Graber (Kindergraber) durch ein bis drei Steinplatten verschlossen, und darüber liegen Massen von Steinen in einer Machtigkeit von 1 Arschin (0,7 m) his I Sashen (2.1 m) und darüber. Oft ist die eigentliche Grabhoble zum großen Teil mit Erde oder Steinen gefullt, aber auch in diesen Fallen bleibt stets unmittellar eber dem Toten ein Raum in der eigentlieben Grabkammer frei. Die Decke der Grebstette rubt auf Vorsprüngen oder Vertiefungen (Einsehnitten) der Wand

Mitnuter sind statt des Holzes oder der Steine andere Materialien zum Zudeeken der Grabkammern benutzt, z. B. Baumrinde, Seegras, Stranchwerk, Schutt und dergleieben. Einige wenige Grundgräher sind von nllen Seiten durch Einfriedigungen in Form eines kleinen Walles eingefeut. Bei einigen Grabern waren die Wande mit Lehm ausgeschmiert und rot oder blau angemalt. Am häufigsten war der Boden der Grabkammer aus Lehm bergestellt und rot oder weiß angemalt, oft mit Steinen ausgelegt. Eine bewindere Eigentümlichkeit zeigten einige Grundgrüber der Kiewschen Knrgane. Die Grabkammern sind von verhältnisniabig geringem Umfang, aber die hi-kernen Wande springen über dem Erdboden vor. Merkwirdig be-schaffen war das Grundgrah eines Tamanschen Kurgans: am Rande des Hanptgrabes befanden sieh sechs kleine Graber als Anhangsel

Begrühnisse in Katakomhen (Ganggrüberu) sind in solchen Kurganen, die rotgefärbte knochen enthalten, selten - sie erscheinen als etwas Neueres. Solche sind nngefshr an 16 Stellen, also etwa 4 Proz., geen worden.

Der älteste Gehraueh, die Toten sitzand zu bestatten, ist in den betreffeulen Kurganen mit rntgefärbton Skeletten anserordentlieb selten. — meist handelt es sich dabei um Bestattung in Steinkisten. Viel hanfiger ist die Lagerung der Toten auf dem Rücken mit gekrümmten und angerogenen Beinen; natürlich liegen bei den Skeletten die Knoehen auf- oder nebeneinander. In den kurganen von Bieloserki haben die Skelette dieselbe Lage; in anderen Kurvanen ist diese Lage, so wie die Lage mit ausgestreckten Beinen, nur Ausnahme; offenbar sind derartige Bestattnagen jungeren Datums als die anderen. Die am nicisten verbreitete Lagerung der Skelette mit rotgefarbten Knochen ist die seitliche mit gebeugten Kuien, d. h. bie zum Becken beraufgezogenen Beinen; die Arme sind entweder ausgestreckt oder in Eckenlage gekreuzt, so daß die Hande bis zum Kopfa reiehen. In betreff der Richtung, in welcher die Totes liegen, ist eine große Mannigfaltigkeit zu beobachten, doch liegt der größte Teil der Toten in allen Bezirken mit dem Kopfe nach Osten oder meh Nardosten, im allgemeinen in der Richtung zwischen Norden und Osten. Doch sind bei weitem niebt alle Skelette rot ge-

färbt, In den Korganen von Jekaterinoslaw und Teman sind gefärbte Skelette sehr selten, in den Kurganen von Bjeloserki ist die Hälfte eller Skelette gefürbt, oder es sind Furbstoffsteeke vorhanden; in den Kurganen von Kiew ist ein Drittel, in den Kurgauen der Krim ein Viertel der Skelette gefärbt; Skelette, die dure hweg gefärht sind, trifft man selten. - hanfiger ist der obere Teil des Skeletts oder nur der Schödel allein geferht. Die Farbung der Knochen wurde dadurch bervorgarufen, indem die Leiche mit pulverisiertem Ocker oder Mennige bestreut warde. Daß ein ungefärbtes Skelett auf einer Farbstoffschicht lag, ist nicht beobachtet worden. In den Sarntowschen Kurganen konnte die Tatsnebe, daß die Leichen von nben ber mit der roten Farbe bestrest wurden, genz deutlieh festgestellt werden. Die nach oben gekehrte Fläche der Knochen war mit einer 1/3 em mächtigen Farbschieht bedeckt, während die nach unten gekehrte Fliche der Kuochen vollkommen weiß war. An einem der Skelette der Kobrinsker Kurgane hatte die anfliegende Farlstoffschiebt eine Machtigkeit von 2 bis 3 mm. Sehr hänfig sind die Toten niebt mit der Farbe bestreut worden, aber statt dessen liegen am Kopfe oder an den Fulen kleinere oder größere Stucke des Farb-tuffs.

Es ist angenscheinlich, daß die Toten infolge einer religiosen Sitte mit dem roten Farbstoffe bestreut wurden; die Bedeuteng dieser Sitte ist ens noch nicht bekannt. Es mag daran erinnert werden, dell in einigeu Gegeuden Indiens bis auf den heutigen Tag die Leiehen rot gefurht werden. Was das für eine Sitte war, ob eine alte oder eine verhältnismißig neue. wann diese Sitte in die russischen Steppengegenden gelangt ist, wissen wir nieht. Bis jetzt haben wir noch keinen Grund, diese Sitte der Rotfarbung der Leichen für eine sehr alte zu halten, die erst alltnichbeh versehwand. Auch in den Gribern der Kata-komben, sowie bei Toten, die in gestreckter Lage bestattet wurden, finden sieh rotgefärbte Knochen. Die Beigaben der Toten in den Kurganen mit ge-

färbten Kuochen sind - abgesehen von dem Knbenschen Kargan - arm und einformig. Es sind gewisso tyjssche Gegenstände, die in den Kurganen aller Ge-biete vorkommen: bronzene Messer und bronzene Schneideinstrumente (Pfeileritzen), bronzene, silberne und goldens Spiralrings, knocherne und bronzene Nadeln, Halsketten aus durchbohrten knochensteckelten, durchbohrte Zibne and Feuersteinwerkzenge. Die Nadeln sind bis vier Werschok (über 17,5 cm) lang, sehr massiv, baben am nbern Ende zwei bie vier ornamentierte Köpfe. Die bronzenen Nadeln zeigen Spiralen, die knoeberneu kleine Einschnitte. Die Pfeil- und Lanzenspitzen ans Feuerstein (in den Knhanschen Kurganen) sind im allgemeinen gut gearbeitet, sonst sind sie meist grob. In den Kiewschen Kurganen finden sich viele Gegenstände ans Feuerstein: l'feil- und Lanzenspitzen. Schaber usw., aber die Bearbeitung ist niebt sorgfaltig. In einem Donseben Kurgan ist ein Feuersteinmesser gefunden. In den Kurganen der Kuban-, Taman- und Terekgehiete sind steinerne Hämmer entdeckt. In den Terek- and Donkarganen fand man Halsechmuk aus brozenen Perlen und kleine bronzeno. mannigfach gestaltete Plätteben. In den Donseben, krim seben und inslessondere in den Kulanselsen Kurganen sind vortrefflich gearbeitete Steinkugelehen gefunden. Im allgemeinen fanden sieh bei dan gefarbten Skeletten viel knocherne Schmucksachen und knöcherne Geräte; ferner durchbohrte Moscheln und Bernsteinperlen. Amulette aus manschlieben Schüdelknochen und verschieden geformte, oft ornamentierte timerne Gefäße.

Einige Funde in den Kurganen mit gefärbten Knochen sind sehr wiebtig für die Charakteristik des Volkes, das die Kurgane erriehtete. Wiederholt sind Rinder- und Schafknochen gefunden. Die Rinder wurden so sebr geschtet, deß sie mitunter gesondert begraben wurden. In den Fundberichten ist auch oft die Rede von Pferdeknochen, doch ist deren Vorkommen nicht vollkommen sieher gestellt. Bemerkenswert ist, daß bei einem Skolett in einem Topfe die Reste von Hirse entdeckt worden. Ferner sind nachgewiesen Eier. Fisebschuppen und Flußmuscheln.

In den Kurganen einzelner Gebiete (Terek, Jekaterinoslaw. Kiew) hat man gelegentlich neben dem nsenschliehen Skalett bisweilen in einem Gefaß oder in der Erdaufschüttung einzelne unverseltrte meuschliebe Knochen und auch Knochen, an denen Spuren schneidender Werkgeuge siehtbar waren, gefunden. Der Verfus-er drückt mit vollem Recht sieh sehr vorsichtig ans, indem er darin nicht den direkten Beweis von Anthropsphagie schen will: doch meint er, daß mindestens die Anschen als Reste von Menschenopfern annuschen wien

worden. In betreff der infern Ansicht der betreffenden Kurguse ist hervormhelen, daß ehr haufig, ja mestans, mit hande ist hervormhelen, daß ehr haufig, ja mestans, mittlerer forsie und unregoluhaliger Fern sind, aber eine sehr breite Grundfliche haben. Diese Eigenthuliebheiten sind offsahar ahhängig von der Sate. Erdniged, welche alte Graber enthalten, auch für spätere Bestattungen ru beuutges.

Kin Kurgan nit mehreen Grähern zeigt beispielsweis die bedeutend Eide von 15 bei 20 Areispielsweis die bedeutend Eide von 15 bei 20 Areispiels-(10 bis 14 m). Man darf wohl ausehmen, das alle und der Bernstein der Schallen der Schallen und die enthalten. Die betreffenden kregnaus telebes gewohnkeit einzeln des seitener zwei bis dere beiseinnader. Durch in außerst Ansaben niterecheulen sieht von der Kurganen der spieteren "auf mattischen" pien alten Kurganen einzuh berührten.

Der Verfasser gilt nun eine kurze Übersieht der Eigentumlichkeiten, durch welche sich die Kurgane der einzeln von ihm aufgezählten Bezirke aussiehnem oder voneinander unterscheiden. Auf diese Übersieht kann bier verzichtet wenolen, weil in dem voraugeschickten Auszug bereits die eharakteristischen Eigentumliehkeiten hervorgehoben sind.

Man könne, meint der Verfasser, alle Gebiete, in nu

denen rotgefärhte Skalette vorkomman, zu vier tirminen zummmenfassen. Die erste Grmee umfaßt das kaukssische Gebiet (Terek, Kuban, Taman). Die betreffenden hurgane sind ausgezeichnet durch die Manniefaltiekeit und den Reichtum der Beigaben und durch gewisse Bestattungsgebräuche. Die altesten sind offenbar die Kubun-Kurgane, die folgenden die Terek-Kurgane und zuletzt die Taman-Korgane. Zur zweiten Gruppe gehoren die der Krim, des Gebiets von Jekatermodow and der beiden Bongebiete. Hier sind zwei aufeinander folgende Bestattmigsepochen zu beobschten, eine altere und eine jungere. Die altere Epocha wird durch die Kurgane mit Steinkisten, die jungere Epoche durch die Kureana mit Katakomben gekennzeichnet. Die dritte Grane wird durch die Kurgane von Bieloserki gebildet, welche auch verhältnismaßig alt sind. Za der vierten Gruppe geh-gen die Kiewschen Kurgane, die sich durch ihre Eigentumlichkeit von den Kurgaren aller anderen Gruppen scharf unterscheiden. Itse Fehlen von Gridern auf dem Erdboden und in den Erdaufsehuttungen, sowie die Einrichtung der Grunderaber (im Erdbeden) und die Armut der Beigaben laut diese Kurgane zu den altesten rechnen. Wo eigentlich die altesten Itegrahmisse mit gefärliten knochen zn suchen sind, ist bis jetzt noch nicht sicher; vielleicht das die Kubanschen Kurgane die altesten #ind.

Der Verfasser gründet, wie er selbst betont seine Schlöfelgerungen auf ein verhältnismilig kleines Material, sämlich nur auf die Ergebnisse der russissehen Ausgenburgen: er weist darmid im, daß die nicht sillen im Gebiete des heutigen Rußland ablieh war, sandern zur zu ein zur die einer ausgeleinten Kültzrie-argung anzusehen ist, die in der albeiten Zeitalten Weit gewildt wurde.

Zum Schluß gibt der Verfasser eine gedrängte Erneicht aller bischer bekannten Augerbungen in geographischer Urduung — nach Gouvernements und Bergrien des russischen Reiches, meist unter Hinzufigung der Hierarischen Quellen. Er handelt sieh um 230 Uraber. Selbstwestandlich sit es unmöglich, auch nur einen Ausgane aus dieser Übersicht zu hiefern.

## IV.

## Die Ptolemäer.

Ein Beitrag zur historischen Anthropologie.

Von

weiland Freiherr Karl v. Uifalvv.

Mit Tafel VIII bis XIV und 40 Abbildungen im Text.

In vorliegonder Arbeit beabsichtigen wir ein wahrheitsgetrenes Bild von der Körper- und Seelenbeschaftenheit der Lagiden Agyptens zu entwerfen, welche wir zum größten Teil als die mmittelbure Folge einer fast dreihundertjährigen Inzucht zu betrachten gewöhnt sind.

Es ist in der Tat merkwärdig, mit welcher Hasschiett die einer jagendlichen und kräftigen Hasse entstammende Familie der vollständigen morstlischen Entartung zum Opter fillt; wir werden uns bemülen zu beweisen, daß diese dierraselnend seinolle Eustratung durchnas nieht von der Inzucht besingt wurde, sondern vielmehr von der Verpfanzung einer gesunden, kräftigen makedonischen Pauillie in ein biologieneka Millen, welches der regelmäßigen Eatwischelng ührer somatischen und besondera pychischen Charaktern einet netsprach.

Die Lagdeen Agyptens sowie die Seleukiden Syriens waren echte, Fattwarzelfe, sie wurden zu rasch in einen Boden verpflanzt, welcher zu rasch in einen Boden verpflanzt, welcher die Urheenshaffenbeit ihrer Rasse vollständig veränderte. Diese rasche Umbildung erscheint ums ein beoblitressantes Problem sowold für die physische als nach psychische Autterpologie, und wir wollen verstellen, dasselbe zu erklären. Der ørste Teil innerer Aufgabe ist uns ertielen tert durch die schömen Portstümfanzen der Prolemfer, welche sieh in den verschiedenen unmissantischen Sammlungen Europas und besonders in Ahlen vorfinden. Veröffentlichungen Arbeit en steilspager. S. F. B. 11 1 daralbet liegen vor von Visconit!), Stuart Poolos!, Venardent), Inhord. Himzer!), der Dirtzkor des nunismatischen Museums zu der Dirtzkor des nunismatischen Museums zu der pleibenitischen Mannen zu veröffentlichen, deseen Tafich der 5600 Minnen darstellen, von denen viele his jetzt unbekannt waren. Dank der Gefülligkeit des Verfavers konnte lich die 63 Tafich dieses prachtvollen Werkeeingebend statischeren. Ander den Munchtlichen bestiens wir noch eine Heile von Brouzeldaten im Nationaliumsen zu Neupel, von auch eine Marmorbäte von Poloemins Soter II., bekannt unter dem Namen Lathyros, stehn Lathyros, stehn

Svoronos hat eine in Ägypten gefundene Statue der Berenike II. veröffentlicht<sup>3</sup>). Fügen wir zu diesen ikonographischen Dokumenten einige sehöne geschnittene Steine des Pariser

<sup>1)</sup> J. O. Visconti, Iconographic greeque, 3 Binde. Paris 1811.

s) Reginald Stnart Poole, Catalogue of greek coins, The Ptolemies, kings of Egypt. Mit 32 Tafeln. London 1883.

<sup>\*)</sup> Numismatique de l'Égypte ancienne L partie. Paris 1869.
\*) F. Imboof-Blumer, Porträtköpfa auf an-

tikan Münzen hellenischar und hellanisierter Volker. Mit 206 Bildnissen in Lichtdruck. Leipzig 1885. Siehe auch vom selben Autor "monnafes grequas". 1883, 8. 485 bis 437.— Siehe "Könige von Kypros" 8. 26 und 27 und der "Kyrennike" 8. 63 und 64. 3) J. N. Svorooss, Journal international

d'archéologie numismatique. Tome premier. Beuxième trimestre 1898. Taf. I.

Münzenkabinets, aligehildet bei Babelon'), hinzu, so sind wir in der Lage, uns vom somatischen Typus der Lagiden eine genügende Vorstellung zu machen, zu der uns aber besonders die aufmerksame Betrachtung der Porträtinfünzen verholfen hat.

Weit schwieriger ist es, ihre psychischen Charaktere zu bestimmen, d. h. durch Angabe der unterscheidenden Merkmale zu definieren. Die einzige Quelle, die wir besitzen, ist die Geschiehte, Wir sind der Auschauung, daß ihre organische Entwickelung dem Gebiete der Naturgesebiehte des Menschen augehört und uns ähnliche Erscheimingen darbietet, wie wir sie in der uns umgebenden Natur beobachten. Während aber der Naturforscher sieh damit begnügt diese Erscheinungen ohne vorgefaßtes Vornrteil anfzuzeichnen, wie es ein ruhiger und unparteiischer Beobachter tun soll, kann sich der lanterste Historiker nicht einer gewissen Leidenschaftlichkeit erwehren, die im engen und natürliehen Zusammenhange mit seiner ethnisehen Abstammung steht. Die Geschiehte ist demnach oft noch so tendenziös, wie sie es zur Zeit der Ptolemäer war. Der Gedanke, die großen historischen Werke der Neuzeit heinbwürdigen zu wollen, liegt mir fern, nur sei es mir gestattet zu bemerken, daß es unter ihnen wenige gibt, welche der naturwissensehaftlichen Entwickelung des Menschengeschlechts Rechnung tragen. Was aber die alten Historiker der Lagiden anbetrifft, so sind dieselben ausnahmslos von Parteileidenschaften beseelt und ihre Beriehte erseheinen meist von der historischen Wahrheit so fern, daß wir sie persönlicher Voreingenommenheit oder persönliehem Interesse zusehreiben müssen,

Infolgedessen seheint uns bei Bestimmung der psychischen Charaktere die größte Vorsicht geboten und wir missen die geschichtlichen Quellen einer scharfen Kritik muterziehen. Wilamowitz hat vollkömmen reicht, zu behanpten, daß die rationelle Geschichte Ägyptens unter den Ptolemäern sieh vor allem kategorisch jenes HOf Matstelse eutledigen muß, weicher sie eben

so rehr wie diejenige der römischen Cäsaren eutstellt). Wirthaben übrigen sonet eine andere steutstellt vom der winden keine Gescheichte der alten Dynasien warde bis an die neueste Zeit so sehr vermenhlissigt als diejenige der Lagden. Der Fall von Alexanders Weltreich seheint das Interesse, das unan der griechiechen Welt entgegenbrachte, errehöpft zu haben. Man war nicht imstande, die anßerockeilte der Weltstigkeit der hellenistischen Epoche richtig antzafasen und legte sich keine Rechenschaft davon als, daß echn juer Epoche das ziviliestorische Welt Alexanders mußütz erschenschaft der zu vollen Reife brachte.

Was die Dynastie der Legisten anbetrifft, so sind die Werke eines Chrispollton-Figerac, so sind die Werke eines Chrispollton-Figerac, eines Lewissen der Proposition-Figerac, so sind die Werke eines der Proposition-Figerac, der der State eines der State e

Endlich ist noch die durch von Gutsch mid A Amnerkangen gründlich aufgebesserte deutsehe Übersetzung von Sharpes Geschichte Ägystens in als wichtige Quelle zu nennen und Strack sin vortreffliches Buch, welches uns eine melhodische Chronologie, Aufsehlüsse über das Protokoll des Hofes der Lagiden und ihre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ernest Babelon, Catalogue des camées antiques et modernes de la bibliothèque nationale. Ouvage accompagné d'un album de 76 planches. Paris 1897.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Wilcken, Deutsche Literaturzeitung t896. Nr. 44.

b) Johann Gustav Droysen, Geschichte des Hellenismus, 3 Teile. Gotha 1877.
b) Giacomo Lumbroso, L'Egitto al tempo

dei greci e dei romani. Roma 1882.

') J. P. Mahaffy, The empire of the Ptolemics. London 1895.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Samuel Sharpes Geschichte Ägyptens von der ättesten Zeit bis zur Eroberung durch die Araber 640 (641) n. Chr. Nach der dritten verbenserten Originalnafinge deutseh berschet von Dr. II. Johowicz Revidiert und berichtigte von Alfred von Gülschmid. 2 Budie. Mit er Katt und dei Pfinen. Zweite Ausgale. Leipig 1802.
Katt und dei Pfinen Zweite Ausgale. Leipig 1802.
Berlin 1997.

Familieugesetzgebung liefert. Der sorgfältig aufgestellte Stammbaum, den Strack seinem Buche hinzugefügt, versetzte nus in die Lage, eine rationelle Almentafel der Ptolemäer zu entwerfen.

Nehen deu historischen Problem haben wir uns noch andere Aufgalen gestellt, die sich besonders anf die Naturgeschichte des Meuschen beziehen: so die Probleme der Analese, der Varisbilität, der Vererbung und des Auxismus. Im Studium bei den Lagiden hietet noch eine hessondere, in der Geschichte viellecht einzig dastehende Erscheinung, denn wir wissen, daß die Podemier durch drei Jahrhanderte fast ausschließlich der strengsten Inuscht gepflogen haben und während der zweiten Iläfte des Beatehens ihrer Dynastie häufig Geschwisterchen schlossen.

Wir laben uns bemüht der Methode des deutsehen Historikers Lorenz folgend eine Ahnentafel der Lagiden zu entwerfen, die in ihren unerwarteten Eathöllungen weit anziehen der erscheint als der Stammbaum, welchen seiner trockenen Aufzählung dem Forscher nur wenig tatsächlich Neues offenhart.

Von besonderer Wiehtigkeit für unsere Forschungen sind die unlengbaren Einflüsse der Amphimixis, denn nie haben sich ihre Wirknngen tatsächlich stärker geäußert als bei den Lagiden. Die maßgebende Rolle, welche die Frauen dieser Herrscherfamilie gespielt, war von hoher Bedeutung; sehon seit Beginn der Dynastie berichtet uns die Geschiehte von der sansten Berenike I, die Ptolemans Soter allen seinen anderen Francu vorzog, von der klugen Arsinoe II., der hochherzigen Berenike II., später von der hochbegabten ersten Kleopatra, der schrecklichen Kleopatra Kokke und endlich von der schändlichen, aber genialen Kleopatra VII., der letzten ihres Stammes, deren wahrheitsgetrene Gesehichte wir heute noch nicht genau kennen.

Die Inzueht war für die Herrscherhäuser der Diadochen mal Epigonen eine streng eingehaltene Regel. Die Lagiden blieben den Gebränchen der alten Artsokratien tren, welche Al lex an der vergeblich zu brechen versucht hatte, und die Antigoniden und Selenkilden sowie die übrigen griechischen Ilderscherfamilien Athens taten desgleichen. Die Tatsache selbst, daß Philadelphus, den griechischen Gesetzen zuwider, die leibliche Schwester zur Frau nahm, steht nicht vereinzelt da. Soters I. Sohn folgte in dieser Beziehung Beispielen, die ihm andere griechische Herrscherfamilien Kleinasiens gegeben, und der die Agypter seit den ältesten Zeiten gehuldigt. Übrigens blieb diese Ebe kinderlos. Philadelphus' Enkel, der schändliche Philopator, begann den Reigen der frachtbaren Geschwisterehen, indem er seine Schwester Arsinge III. heiratete. Seine Enkel Philometor und Physkon taten desgleichen und später folgten Lathyros und Alexander I. ihrem Beisniele sowie schließlich die ebenso berühmte als berüchtigte Kleopatra.

Während die erste Häftle der Ahmentafel der Polendern nichts Absonderfüelse bietet, konstatieren wir auf der zweiten infage der vorherrschende Gesehwistersehn bedeetnde Ahneuverluste, die auf die Vererbungsmasse gewiß einen merklichen Einfalts ausgeüch haben. Beim gegenwärtigen Stande der Wissenschaften behaupten zu wollen, daß die Heirsten zwischen Blutsverwandten a priori eine Gefahr für die physischen und psychischen Chraktere einer Familie bilden, ist der rationellen Auffassung der Naturgeschiebt des Menschen zwiselt, wie wir es in der Folge meeres Aufsatzes zu beweiser Irzelchen werden.

Unserer Anschauung gemäß sind Ehen unter Blutsverwandten nur schädlich, wenn die beiden Gatten selbst körperlich und seelisch belastet sind, denn es unterliegt keinem Zweifel, daß in diesem Falle eine Verbindung die Intensität der Belastning erhöht. Reibmayr') hat nachgewiesen, daß die Inzucht allein es gestattet, bestimmte Eigenschaften sowie auch bestimmte Fehler zu züchten, und hat dies bei Völkern wie den Athenern und Spartanern erörtert. Leider muß man aber hinzufügen, daß, während die psychischen Fehler bei ihrer Vererbung von Geschlecht zu Geschlecht rasch in Laster ausarten, die guten Eigenschaften hingegen sieh bald abschwächen, in der Folge nur mehr intermittierend auftreten and sich als atavistische Erscheinungen erweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Albert Reibmayr, Inzucht and Vermischung beim Menschen. Leipzig und Wien 1897. 10\*

Die Familiengeschiehte der Lagidion wird unsere Behanptung erhärten und anch beweisen, daß die Amphinatisi, die bis jetzt als eine unsbedentende Tatsache betrachtet wurde, einem gewältigen Einfanß and die Geschieke einer Familie aussmilben imstande ist. Unter den Lagidien waren die Framen fast alle den Mannern geistig überlegen und während der biedere Setzer, der glänzende Philia delphans, der ätselhafte Euergeten weitans in der Minderamb inst, bilden die Bereniken, die Arsinoen, die Kleopatras eine glünzende Plejade.

## I. Stammbaum und Ahneutafel.

Allgemeines. Wesentlich sind die Unterschiede zwischen dem Stammbaum und der Ahnentafel. Vom anthropologischen Standpunkt aus ist der Stammbaum eine unvollständige, einseitige Urkunde, die uns ausschließlich Aufsehlüsse über die männlichen Ahnen und ihre Geschwister gibt. Lange Jahrhunderte hindurch wurde der Stammbaum niebt nur als vernunftgemäß, sondern als unfehlbar betrachtet. Die genealogischen Forschungen der Neuzeit beweisen das Widersinnige dieser Auffassung, Der von den weiblichen Almen geübte Einfluß ist ebenso mächtig als derjenige der männlichen. Die Ahnentafel allein gibt Aufschluß über die Blutmischungen, aus deneu ein Individuum entstanden ist. Die Ahnentafel der Lagiden giht uns höchst wichtige Auskünste über bestimmte physische und psychische Charaktere, welche den verschiedenen Mitgliedern dieser Familie gemein waren. Die beständigen Verwandtenehen offenbaren sieh in einer höchst eigentümlichen Erscheinung, welche man unter dem Namen Ahnenverluste bezeiehnet!). Wenn man nun die Übertragungsfähigkeit bestimmter physischer und psychischer Besonderheiten durch Vererbung zugibt, was für den Naturforscher außer Zweifel liegt, so ist wichtig zu beobachten, ob es unter den männlichen und weiblichen Ahnen solche gibt, die auf der Ahnentafel eines Individuums zu wiederbolten Malen vorkommen; denn eine solche Wiederholung muß ganz natürlich einen wesentlichen Einfluß auf die Intensität der Übertragung gewisser, sowohl physischer als psychischer Eigenschaften und Fehler ausüben. Nun sind diese übertragenen Charaktere einer Auslese unterworfen, die zwar nicht das vollständige Versehwinden gewisser unter ihnen bezweekt, wohl aber diejenigen, die im Gegensatz zneinauder stehen, abschwächt, während sie die gleichartigen verstärkt, "Die ererbten Fehler und Eigenschaften bedingen das Leben des Menschen während seines ganzen Laufes" 1). Es scheint erwiesen, wie Lorenz bemerkt, daß für den Bestand einer Familie die Zahl der Ahnen weit wiehtiger ist als die der Kinder 1). Dies bedeutet in wissensehaftlieher Redeweise, daß die strenge Inzucht zur Verminderung der Familien führt, während die Vermischung ihre Fruchtbarkeit und die Ersebeinung der Variabilität veraulaßt, welche sich bei den verschiedenen Arten als ehenso

beständig erweist als die der Vererbung.

Der Almeurerbeit übt einen gewältigen
Einfaß aus <sup>5</sup>h, wenn es sieh darum landelt, bestämme physische und pyschische Eigenheiten
za fürleren; denn es selcint als gann natürlich,
daß diese Eigenheiten, von einem Vorfihren
übertragen, dessen Nam wiederholt auf der
Ahnentafel wenerüchnet ist, an Vererbungsintensität gewinnen mössen, verglichen mit andern
Besonderbeiten, die nur sporadieb vertreden
sind. Dieser Umstand gewinnt noch an Bedeutung, wenn der auf der Ahnentafel wiederholt verzeichnets Vorfahre eine hervorragende
Persönlichkeit sur.

Doch dies sind nur allgemeine Betrachtungen und wir wollen es nunmehr versuchen, Stammhaum und Ahnentafel der Ptolemäer genau zu analysieren.

## Stammbaum.

Betrachten wir den Stammbaum der Lagiden, so bemerken wir sofort, daß er zwei Zeitabschnitte umfaßt, einen, der von Ptolemäus L.

<sup>1)</sup> O. Lorenz, Ioc. cit. S. 203.

Dr. Ludwig Woltmann, Politisch-Anthropologische Revne, Leipzig und Eisenach 1992. 8, 307.
 O. Lorenz, loc. cit. 8, 303.

<sup>\*)</sup> Wenn man sieh von der Bedeutung der Ahnenverinte Rechems-haft ablegen will, su genügt es, C. Bewrients höchst interseanten Aufsetz über das Problem der Ahneutafeln zu lesen. Politisch Anthrobolegische Revne. März 1990. I, Jahrg., Nr. 12, 8, 8956,

Soter I. bis zum Tode Probemias III, Energetes reicht und ungeführ ein Jahrhundert begreift) und einen audern von Philapator bis zur Kleopatra VII., von beiltäßig zwei Jahrhunderten?, mit drei Generationen für die erste Periode und seehs für die zweite. Wonn auch die Ehen der ersten Periode den Prinzipein der Innaucht gemäß geschlösen werden, denn die Könige wählen ihre Gattinen unter Verwandten oller Näumnegenomen, so ist die Innacht bei weitem nicht to streng als während der zweiten Periode, wo die geschlösenen verein sind?

Betrachten wir die Heiraten der drei ersten Plotomäre, zo bemerken wir, daß Plotenlus 12, der Gründer der Dynastie, Alexander a Wunsche gemäß, im Frühjahr des Jahres 234 v. Chr. in Bahylon, Atakauna, Toehter des Pereser Artabares, zur Frau nimmt. Näch dem Tode des großen Könige heiratet der sinnliche Pusienius die Hetzer Thair-9), die er vom Alexander übernommen hatte, wiedele ihm zur der die Benne der Reige und Perepolis verstellt ab der Schlieben der der beiden Shom, Leontikss und Lagos genannt, wissen wir nichts, doch leht um die Gesehichte, daß die Tochter der Thairs,

- <sup>1</sup>) Wis wir aus dem Stammbaum der Probemier ersehen, welchen wir, Stracks Werke entlehnend, nachstehend wiedergeben, erhielt Soter I. die Satraple Ägypten im Jahre 323 v. Chr. und ließ sich 19 Jahre spater (204) zum König ausrufen. Europters I. starb bekanntlich 221 v. Chr. Diese Periode repräsentiert demach 192 Jahre.
- <sup>7</sup>) Philopator bestieg den Thron im Jahre 221 v. Chr. und Klaopatra VII. starh im Jahre 30, Dieser Zeitraum umfaßt fotglich 191 Jahre.
- ') Wie Droysen bemett, ist der Hauptgrund dieser Instehtlend arin zu senhen, daß die Knigel der zweiten Perleda am Purchtsankelt üder Trijheitauch und der Schalbeiten und der Trijheitsacht un Verwickelungen mit Fenniere Hölers anden Landische Prinzensioner zu heirsten. Was diese Annahun, d. h. Ep jehannet, amberieft, so dürfte seite ben nicht, die der Verlies Schwerbe benaß.

<sup>5</sup>) Nach Stracks Auschauung war Thais niemals dis Regitime Gattin des Königs, aber diser dürfte die Kinder, die sie ihm gebar, adeptiert haben. Strack entnimmt dies aus dem Unstande, daß Prolessäus seine und Thais\* Tochter Eirene mit einem Stadtkönig auf Cypero vermählte. Eirene, einen unbesteutenden cyprischen Fürsten mit Namen Eunostos geheiratet und vielleicht eine zahlreiche Nachkommenschaft hinterlassen

In dritter Ehe heiratet Ptolemäus Euridike, Tochter des Antipater und Selwester des hinddirstigen Kassander. Pfinf Kinder entspressen dieser Ele: der sehfanlliche Ptolemäus Kerannus, d. h. der Blitz, dessen Sinnesart mehr an die seines Obeinns, als an die seines Groütsten unshan, ferner ein angenanter Solin (Argalos)<sup>1</sup>) und drei Tochter, deren Alteste, Ptolemais, die Genablin des Demetrius Polienkeites wurde, die rweite Lysanders I. Lysimachus' Sohn Agathokles und die dritte, Lysandra II. Lisen Vetter Alexander, Sohn des Kassander, heirated

Ptelemais ward die Ahufrau der Könige von Makedonieu ans dem Geschlechto des Antigonus, indem sie ihrem Manno Demetrius den Schönen gebar. Über die Nachkommenschaft der beiden andern sind wir ungenügend unterrieltet.

Als Euridike an den alexandrinischen Hof kam, befund sich ihre Consine, die liebeuswürdige und sauste Berenike, die Halbschwester Ptolemäus' I. (väterlicherseits) nnter ihren Begleiterinnen.

Jene Bereniko war die Tochter des Lagus und seiner sweiten Gemahlin Antigonen? Tochter des Kassauder, Nichte des Antipater and Eskein des Jollas. Sie batte in erster Ehe einen edlen Makelonen mit Namen Philippus geheinstet und ward später die vierte Gemahlin des 51 Jahre alten Prolemäns I. Bher Verbindung mit Philippus waren drei Kinder entsprossen, welche in der Folge von ihren zweiten Gemahl adoptert wurden. Er waren dies: Magas, später König von Kyrene, und zwei Tochter: Antigone, Gattin des Pyrrhss, König von Fpiras, und Theosene, Gemahlin des Agentbolkes von Syraks.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Droyson, loc. clt. III. Teil. Stammbaum der Lagiden.

<sup>&#</sup>x27;) Durch diese Heirat wurde Lysandra H. Königin von Makedonien. (Siehe Droysen, HI. Teil. Stammhaum des Geschlechts des Antipater.)

<sup>&</sup>quot;) Die erste Arsinoe war die Mutter des Ptolemäus I.

2. Schw. Arsinoe II., zwiseben

e) Berenike, geb. v. 273, verm. m. Antiochus II., ± 24s, ermerdet 246 durch Laodike v. Nyrien. 3. Ungenannt. (Sohn Ptolem.)

b) Lysimachus, geb. v. 273, ermordet 221 durch Philopator.

e) Magas, ermordet 221 durch Philopator.

Philoson and Philadelphins, grib. ± 304 (?)

Choleson and H. Philadelphins, grib. ± 304 (?)

Collescen 284, 2, XL, 1 = 294, verm in, L. Arribos L. T. d. Lycimechin philosome 284, 2, XL, 1 p. 33, X.

Tribological 284, 2, XL, 1 p. 33, X.

Tribological 394, 2, XL, 1 p. 33, X.

## der Ptolemäer. Stammbaum

# Lagus - Arrinoc

(323) 304—285 (283), verm. m. I. Arneama, T. d. Ardanzes, 224, Fruhjahr 2. Hadrer Dais, and 222 3. Euryslay - T. d. Andpaler, 324, A. d. Andpaler, 324, S. d. C. G. C. G. Lein, Lennal Makel, Philippus, vor 316 5. Ungenand 9) Messes | Nieder | Johqu. v. | everts. m. Prirbas v. Epirus 291, 300 Antigene A. Antigen Ptolemana 1. Soter L.

÷ b) Ungenabnt (Argaios?)
e) Ptolemais, verm. m.
Demetrius Poliorkeies, S. a) Ptolemana Keraunos, Konig v. Maked... verlassen 289. I. Kinderion. 2. a) Leontiskus
b) Lagus
e) Eirene, verm.
ns. Einenten,
Ntaitkönig auf Cypern.

verb. 257/86.

20

d) Lysandra I., verm. m. Agathokes, S. d. Lys. v. Thr. 300.
e) Lysandra II., verm. m. Alexander, N. d. Kassandra, N. d. Kassandry, vor 203.

Kinder erster Ehe adoptiert von Arsinse II. Proteinian III. Energetes I. 246, sp. 23. X.—221, sp. 15. X., vern. m. Bereuble, T. d. Magas v. Ky-durch Philipsuch, v. 265, ermordet 221 durch Philipsuch.

b) Ptolemaus IV, Philopator, verm. m.—d) Arsinor III, mach 217? ermordet 221, sp. 6, X.—294, sp. 11, X. durch Philopator zwisch, 210—295.

a) Berenike, gest, 239, Marz.

Prolemans N. Epiphanes, geb. 209 od. 208, S. X., vern. m. Kleopatra I. Syru, verlaht 199;03, verh. 19;192, spinteness 20, 13. X. | -sp. 184, 5. X. spinteness 20, 13. X. | -sp. 184, 5. X.

of Professions VIII, Escrepters II, verm. m. 1. 8,546a; Kleosters Di. 170—183 in Aggirste, and Aggirste, and Aggirster, and Ag b) Ptolemaus VII. Eupator, e)
Konig von (ypern 146,
geb, vor 162, ermordet
durch seinen Oheim Euergeltes,

c) Kleopatra III. vergl. Eaer-getes II.

r. Syrieu

2. Demetrius II. Nikator 3. Antiochus VII.

verm. m. I. Alexander Bolas

20 a) Kleopatra Thea gest, 121.

minderluttie.

| Picholanes, Notes II, gebt, 127 vers. m. 1 - Sebe Righent IV, "Allogent IV, "Allogent IV, Allogent IV, Alloge | Noing and Cypers 121, great. ± 119,                                                                                                                                       | b) Polymerk Xvor Philopator,<br>Keing ad Cypen 12t, gest. ± 115 |                                                                                     | ), Trybäna, verm. m. ;<br>ermorder 113/112.<br>Kleopatra M., verm.<br>I) Ptolemäus M. Ale:<br>b) Kleopatra Selene, ver | b) Triplact, verm. In Anticolon Gryen 123, cronoted 151, 17 Declar South, verm. In Declar South, verm. In Anticolon Declar Declar South, verm. In Anticolon Declar South, verm. In Anticolon Conference of the Anticolon Gryen States South, verm. In Proceedings of the Anticolon Gryen X, Anticolon Gryen X, Anticolon Gryen A, Anticolon Gryen V, 102 |        | ermor<br>Konig<br>116 (2)               | ermordic 130 (%) b) Probandan Apivan, Konip v. Kyreno 116 (?) — 96. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tolonáns N. Sotter II., geb. 1427 verm.<br>(4, 2r. VL. (13, Frelajar) – liesof N. (16, 2r. VL. (13, Frelajar) – liesof N. (16, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 | i oi oi<br>di a                                                 | s. Schw. Kleop<br>reschieden 116<br>Schw. Kleop<br>getrant 10e 67<br>Ungenaunt, mit |                                                                                                                        | ** Ptolemans XI. Alex. I., v<br>114 – Inst u7 Köng auf Cyern,<br>10s/07 – se (Sommer) Könjg in<br>Ägyjden                                                                                                                                                                                                                                                | u verm | 1. Ung<br>eb<br>2. Kleo<br>nike<br>Sote | enabartig.<br>apatra Bere-<br>TII, Tocht,                           |

|                                                             | flüchtig, 55 April —<br>51, Mai in Agraphan verm. in. 1. a. Schw. (?) Kleepatra V. Tryphaina,<br>strbt 03 ewischen Aug. — Dezember.<br>2. Ungenannt, uninderbirtig.                                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Meopatra VI, Tryphiana. 55, Sonnor — Soptember - Anfang. | <ol> <li>a) Kleopatra VII., gelt. 69, Whiter, gest. 30.</li> <li>b) Arringto FV, gelt. 25, zeitslen der – 65,</li> <li>b) Arringto St. 37, Hebbat. – Witters, serooded Anfano 41 durch Autonius.</li> </ol> |

Köngin 4°, Herbat — Winter, ermordet Anfang 41 auren Autonus, e) Ptolemmus MV, geb. 61, vern. m. Sebwester Klopatra VII. 65, Mair — 47, 14. I. d) Ptolemmus XV, geb. 59, verm. m. Sebw. Kleopatra VII., 47, Januar — 44, a. Alexander Helion, b) Khorpatra Seleme II., c) Prolemkus Philadelphus, geb. 41,40. geb. 41,40. verm. in. Juba ± 9s. verm. I. u. 2. den Briidern Ptolemäus XIV, XV. 3. jillegitim) Casar, 4. Automius. Scienkus Kybronsktes,
 Seyt.-Auf. — 55, April,
 Archelaes von Komanes,
 Herbst — 55, April. 3, Ptolemaus XVL Casarion, grb. 47, 23, VL, Muberracher 44, Alleinberrscher 36, ermoritet 30, Sept. Ihrem Halbbruder gehar Berrenike drei Kinder, die berühnte Arsino II., neben Kleopatra VII. die größte ägyptische Königin, Philotera und Ptokennis II., Philadelphav. Arsinoe II. heiratte in erster Ele den großen Lysimachus, König der Traker, dem is sweit Söhne schenkte, die ihr zweiter Gatte, Ptokemins Kernunns in den Armen ihrer Mutter unbringen ließ. Nach dieser Mordata fich Arsinoe II. meh Agypten und ward die Gattun ihres Brudern Philadelphus, doch blieb diese Verbindung kinderlos.

Ptolemans II. Philadelphus heiratete 283 v. Chr. zuerst Arsinoe I., Tochter des Lysimaehus und der Niknia (Tochter des Antipater) die er zwischen 280 und 273 v. Chr. verstieß, nachdem sie ihm drei Kinder gesehenkt hatte. Iu zweiter Ehe vermählte er sieh mit seiner leiblichen Schwester Arsinoe II. und später soll er noch eine dritte Fran genommen haben, deren Sohn Ptolemaus Athenaus erwähnt. Philadelphus, geb. 304 (Strack), 309 (Drovsen), bestieg den Thron 285 und starb 245 v. Chr. Er hatto mit Arsinoe I., Tochter des Lysimachus, drei Kinder gezeugt: I. Ptolemans III. Euergetes L, geb. gegen 283?, gest. 221, 2. Lysimacbus, geb. vor 273, ermordet 221 durch Philopator und 3. Berenike, geb. 273, ermordet 246 durch Laodike, Schwester und verstoßene erste Gattin von Berenikens Gemahl, Antiochus II. von Syrien.

Profession III. En orgetes 1. heiratete Berenike II., Tochter des Magna von Kyrene, und divsem Ehebündnis entsprossen vier Kinder: I. Berenike, die gegen 238 vor ihrem Vater starb, 2. Ptoleminis IV. Philopator, gest. 204, 3. Magas, der ebenso wie seine Matter Berenike II. im Jahre 221 v. Chr. durch Philopator emordet wurde, und 4. Arsinoe III, nach 217 Gattin ihres Bruders Philopator, der sie zwischen 210 und 205 ermordm lied.

Bis Ptolemäus IV., Pbilopator, bietet der Stammbaum der Lagiden nichts ungewöhnliches. Die Ehebündnisse werden nach den Prinzipien der Inzucht geschlossen, das unterliegt köniem Zweifel. Berenik el. war die Halbselwester Soters, aber Arsinoe I. vom unskelonischen Butte wur mit Philadel-plus nur weißfung verwandt') und Berenike II. war die sehr entfernte Cousine des Euergetes.

Mit Philopator tritt eine gründliche Veräuderung im Stammbnum ein. Dieser Fürst heiratete seine leihliche Sebwester Arsinoe III. und von diesem Augenblicke an wurden die Geschwisterelten zur Regel.

Die zweite Hälfte des Stammbaumes der Lagiden ist gleichzeitig einfacher und verwiekelter. Einfacher, weil die Verbindungen mit nicht zur Familie gehörigen Franen seltener werden, verwickelter, weil die direkte Thronfolge nieht mehr streng eingehalten wird, und die Quellen, aus welchen wir schöpfen, so ungewiß und dunkel werden, daß uns sogar die Namen der minderbürtigen Gattinnen des Lathyros and Auletes unbekannt sind. Gleichzeitig muß bemerkt werden, daß die Zählung der Ptolemäer fortan sehr unbestimmt wird, and wir ziehen es vor, ans hinfort teils der offiziellen Beinamen, teils der populären Spottnamen zu bedienen, um dadurch ieder Verwechslung vorzubeugen 2).

Der ersten Gesehwisterebo zwischen Polemister. W. Philopator und Arsinoe III. entsproß ein einziges Kind, der köprerlich sebnes, aber geistig entartete Pu-leumlas V., Epiphanes, Blosser, 200 gehorn, keiratet eil 39 Kieopatra I. Syra, Toehter des Antiochus III., des Großen. Epiphanes, der im Alter von 29 Jahren eines unnatürlichen Todes stark, hinterließ drei Kinder, Prolemins VI. Philometor, Kieopatra II. und Ptolemias VIII. Euergetes II., bekannter anner dem populären Spottammen Physkon, d. h. der Dicke. Philometor heiratete seine leibliche Schwester Kleopatra II., mit wedeher er drei Kinder batte: I. Kleopatra Thea, vorest Gattin des syrisches Usurpstra Mexander

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sie war nömlich die Tochter des Lysimachus und seiner Galtin Niknin, Witwe des Perdikkas, Tochter des Antipater und Schwester des Kassander.

<sup>7,</sup> Mit der Unterscheidung durch Beinamen hat sich das Albertum bei dem Picemiern beguigt, wie bei den andern Königerniben. Eine Steiedung durch Zahlen, wie ist uns gelünft gist, hat nicht statzgehalt, oder wenigstens erst dann, als die Kunde von der Herrschaft der Pickemier verfalkst war, und die Hinzukalt wenn man ihm überhaupf fortlied. Strack, becht. 8, 146.

Balas mud später diejenige der beiden syrischen Könige Demetrius II. Nikator, und des Antiochus VII. 2. einen Sohn Ptolemins VII. Enpator, dessen Gesehheite in tiefes Dunkle gebällt ist, — wir wissen aur, daß er gegen 162 geboren, 146 König von Cypern und im Jahre 145 von seinem Oheim Physkon ermordet wurde — und endlich 3. eine Techter, Kleopatra III. Kokke, d.h. die Rote, welche später die Gattin litres Oheims Physkon wunde.

Mit Physkon besteigt ein aweitgeborener Sohn den Thron, was sieh sehon zu Beginn der Dynastie ereignet hatte, als Soter den Sohn der Berenike I. dem Bleten Prolemtian Keranns vorzeg. Einige Historiker behaupten, daß der Gründer der Dynastie diese Wahl nieht nur aus Klugheit getroffen, sondern auch deshally weil Kerannus nieht im Purpur gehoren wurde (d. h. er erblickte das Licht der Welt, bevor sein Vater zum Konig proklamiert worden war), und diese Ansieht hat viel Wahrscheinliches für sich, dem sonst fällte es selwer, zu erklären, warum Keranuns niemals Ansprüche auf den Sgyptischen Könligsthon erhoben.

Physicon war dreimal verheiratet; zuertmit Kicopatra II., Wittve eines Bruders und seine leibilche Schwester, geb. vor 181, gestgegen 119, darauf mit der Tocher seines Bruders und seiner entsen Fran, Kieopatra III, und endlich wit einer ungenanntes Minderbutrigen (Iranel<sup>(1)</sup>). Von seiner entsen Fran inter Pinkon, von Schwester entsen Fran inter Pinkon von Schwester entsen Fran und Prolemias IX., Neos Philopator, den er zum König von Cypern ernannte (121) und der drei Jahre vor seinem Vater stark (119). Kieopatra III., Kokke, sehenkte litrem

Gemahl fün Kinder: I. Pudentas X. Soter II.

2. Tryphäna, Gattin des Antiochus Gripus
(123), ermondet zwischen 113 und 112, 3. Tryphäna, Gattin des Antiochus Gripus
(124), ermondet zwischen 113 und 112, 3. Treb
Bruders Lathyros, später disjenige des Antichenk Expistense von Syrien, ermordet 115,
4. Podemius XI. Alexander I. und 5. Ricopatra Selene, viermal verheirateit: mit ihrem
Bruder Lathyros; mit Antiochus Gripus
0 102; mit Antiochus Kytikenes und endlich mit Antiochus Expistes und endlich mit Antiochus Expistes und endmitter zwischungen. Kr. B. kl. 1.

illegitimen Ehe hatte Physkon zwei Söhne: einen, dessen Namen die Geschichte nicht verzeichnet hat und der 130(?) ermordet wurde, und einen andern Ptolemäns Apion, König von Kyrene (116? bis 96), der sein Reich nach seinem Tode den Römern testamentarisch vermachte. Was die beiden Nachkommen Physkons anbetrifft, so heiratete der ältere, Lathyros, geb. 142 (?), seine beiden leiblichen Schwestern Kleopatra IV. und Kleopatra Selene, die er auf Befehl seiner Mutter sofort. wieder verstieß, und später eine ungenannte Minderbürtige. Bevor wir seine Kinder aufzählen, wollen wir uns mit seinem Bruder Alexander I. besehäftigen. Dieser letztere, der zuerst eine Prinzessin zur Frau nahm, deren Namen uns die Geschichte nicht überliefert hat, heiratete hieranf Berenike III., Tochter seines Bruders Lathyros, Seine erste Frau gebar ihm einen Sohn, der seinem Vater nuter dem Namen Ptolemans XII. Alexander II. auf den Thron folgte, seine zweite eine ungenannte Toehter. Ptolemäns XII. Alexander II., geb. 105 (Strack), heiratete seine Stiefmutter, gleichzeitig seine Cousine Kleopatra Berenike III. (80), die er 19 Tage nach der Vermählung ermorden ließ. Er wurde selbst sofort nach dieser rnehlosen Tat niedergemetzelt. Mit ihm verschwand der letzte rechtmäßige König aus dem Stamm der Lagiden.

Doeh kehren wir zu den Kindern des Lathyros zurück. Aus seiner ersten oder zweiten Ebe (die diesbezügliehen Nachrichten sind unbestimmt) entsproß Kleopatra Berenike III., die aufeinanderfolgend die Gattin Alexanders L und seines Sohnes Alexanders II. wurde, wie wir es ohen gesehen, und die während eines Jahres Alleinherrscherin Ägyptens war (81 his 80). Seine zweite Fran Kleopatra Selene sehenkte ihm zwei Söhne, die beide ihrer Mutter nach Syrien folgten und dort zugrunde gingen, Seine illegitime Gattin gebar Lathyros ebenfalls zwei Söhne. Der ältere, Ptolemans, regierte in Cypern vom Jahre 80 his 58. Der Jüngere, Ptolemaus XIII. Neos Dionysos bekannt unter dem Namen Auletes, d. h. der Flötenspieler, geb. 95, hestieg nach Alexander II. den ägyptischen Thron.

Auletes vermählte sich zuvörderst mit

seiner Schwester (?) Kleopatra V. Tryphāna, welche im Jahre 69 stark. Es ist nubekunst, oh sie die leibliche oder nur die Halbechwester libes Gatten war, aber ihre Existens geht bestlumt ans den bei Strack angeführten Dekumenten hervor? Illierad heistenste er eine unbekannte Minoberbürige. Seine erste Gattin schenkte him wei Toehter: Kleopatra VI. Tryphāna und Berenike IV., welch letteredurch drei Jahre 59 his 59 den ägyrischen Thron innehatte und welche den falwehen syrischen Prinzen Selenkus Kyhooaktes und darauf Archelaos von Komana geheiratet hatte.

Aus Anletes illegitimer Ehe entsprosentive Kinder. I. Kleopatra VII., die große Kleopatra (69 his 30), 2 Arsinor IV. gebxwichen 63 und 69, wiherael einiger Monate Königin (Herbst bis Winter 48), ermordet Anfang 41 durch Antonius, 3. Profensius XIV., geb. 61, der mit seiner Schwester Kleopatra VII. vermällt war mad welcher in Jahre 47 in dem Wellen des Nils den Tod fand, 4. Ptolemass XV., geb. 59, vermällt (47) mit derselben Schwester Kleopatra VII., die illa ermorden ließ (44).

Wie ans dem Ebengesagten ersiehtlich, war Kleopatra VII. die Gattin ihrer heiden jüngeren Brüder und nach deren Tode diejenige des Markus Antonius.

Ptolemām XVI. Cāsarion, gch. 47, war der illegitime Sobin Cāsars. Fr wurde, nach-dem sieh seine Mntter vergiftet hatte, im Jahre 30 and Augustus Befeld ermordet. Die drei Kinder Kleopatras VII. und des Markus Antonius kennen wir und en Xanen nach: I. Alexander Heilos swischen 41 und 40, Kleopatra Selene II. geb. swischen 41 und 40, vermählt mit Juha, Konig von Manritanien gegen 20 und Ptolemäus Philadelphas, gch. 36. Kleopatra Selene sehenkte ihrem Manne zwei Kinder: Ptolemäus, König von Manritanien und Drasilla, Gemablin des Antonius Felix.

Mit der Ermordung Ptolemäus XV. war das Geschlecht der Lagiden im Mannesstamme erloschen, aber höchstwahrscheinlich hat es noch durch lange Jahrhunderte in den Abkömmlingen der weiblichen Linien fortgelebt,

Der Leser, welcher unserer trockenen Anfzählung gefolgt ist, wird sofort konstatiert haben, daß die Geschwisterehen, fast die Regel bei den letzten Lagiden, nur äußerst selten männliche Nachkommen zur Folge hatten.

Philopator erzeugte mit seiner Schwester Arsine III. Epiphanes; dewes Sohn, Philometor, mit seiner Schwester Kleopatra II. Eupator, der sehon im Alter on 16 Jahren ohne Nachkommenschaft starb; ein gleiches Schleisch und dem Neo Philopator, Schn der Physkon und seiner Schwester, dersellen Kleopatra II., zustel. Diese vereichiedenen Geochwisterchen entsprossenne Fürsten sind mit alleniger Aussinder der Epiphanes auf der Stammafel der Kleopatra nieht verzeichnet. Zur Erklärung mesere spitteren Forschungen war es absolut nötig, auf diesen Umstand hinzuweisen.

## Abnentafel.

Zur genauen Bezeichnung der verschiedenen Ahneureihen haben wir es versneht, die vom Herold (XXVI. Jhrg. 594) gebranchten und von Lorenz im großen und ganzen gehilligten. teilweise modifizierten Beuennungen nuserm Zweeke anzupassen. Die Lagiden im eigentliehen Sinne hilden neun Generationen von Kleopatra VII. aufwärts his Lagns, doch kennen wir den Vater und den Großvater der Antigone. zweiten Gattin des Lagus und Matter Berenike I. Zur Erleichterung des Verständnisses setzen wir neben jede Beneunung lu eine Klammer die Ordnungszahl der Generation, Wir werden uns demnach folgender Ausdrücke bedienen: Vater (I), Großvater (II), Urgroßvater (III), Ururgroßvater (IV), Altvater (V), Altgroßvater (VI), Alturgroßvater (VII), Altururgroßvater (VIII), Stammvater (IX), Ahn (X) und Urabn (XI) bzw. Mntter, Großmutter, Urgroßmatter usw. und noch häufiger Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern usw. Demnach war Lagus der Stammvater der Kleopatra VII. sowie ihrer beiden Brüder, und Jollas einer der Urahnen, was auch der historischen Wahrheit entsprieht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Strack, loc. cit. "Chronologische Tabelle" S. 186 und Augurkungen zur chroto-logischen Tabelle S. 207 ff.

Unterwerfen wir vorerst die Ahnentafel (s. S. 84) des Philopator bis zur vierten aufsteigenden Generation einer näheren Betrachtung Diese Ahuentafel ist selhstverständlich auch die seiner Gemahlin und Schwester Arsinoe III. Von den Vorfahren des Philopator kennen wir fast alle und bei seinen Nachfolgern versehwinden diese Lücken fast vollständig mit Ausnahme des Auletes und der Kleopatra VII., deren Mütter unbekannt waren. Unter Philopators Urgroßeltern kennen wir nur 13 von 16: greift man nun in die fünfte Ahnenreibe hinauf, so kennen wir nur mehr 10 von 32, in der seclisten Generation sind uns nur 6 von 64 bekannt in der siebenten und achten sind uns alle unbekannt.

Bei Epiphanes und seinen Söhnen Philo-

metor und Physkon, sowie bei Lathyrus und seinem Bruder Alexander I. kennen wir alle Urgroßväter und Urgroßmütter. Bei Epiphanes sind in der fünften (ieneration 26 (321)). bei seinen beiden Söhnen Philometor und Physkon 29 (32), bei seinen Enkeln, Lathyros und Alexander I, 30 (32), in der sechsten Ahnenreihe bei Epiphanes 20 (64), bei seinen Söhnen 51 (64) und bei seinen Enkeln 53 (64). In der siebenten Generation bei Epiphanes finden wir 12 (128), bei seinen Söhnen 57 (128), bei seinen Enkeln 92 (128), Während in der achten Generation auf der Ahnentafel des Epiphanes keine Ahnen mehr verzeichnet sind, finden wir bet seinen Sohnen noch 36 (256) und bei seinen Enkeln sogar 131 (256). ja bei letzteren kennen wir bis zur neunten Generation noch 116 (512). Der Zuwachs an bekannten Vorfahren ist denmach bei den beiden letzteren bedeutend.

Da wir weder die Mutter des Auletes noch diejenige der Kleopatra VII. kennes, so wird bei ersterem die Hälfle seiner Ahnen so word bei ersterem die Hälfle seiner Ahnen von der Mutter aufwärts unbekannt und bei Kleopatra drei Viertel. Es ist mehr als wahrschenlich, daß sowold die Mutter des Auletes als anch diejenige der Kleopatra VII., welche beisle von sehr bescheidner Abstamung waren, nur gam unbedeutende Ahnenverinste erlitten haben.

Was den Ahnenverlust anbetrifft, so bietet uns bereits die Ahnentafel des Philopator interessante Aufschlüsse. So sehen wir Lagus und Berenike I. mehrmals verzeichnet und infolgedessen wiederholen sich auch ihre Vorfahren in aufsteigender Linie. Philopator hesitzt demnach 7 Urgroßmütter (III) statt 8, 13 Ururgroßeltern (IV) statt 16, und 26 Alteltern (V) statt 32. Obsehon wir die Almen in der füuften Generation nicht mehr alle kennen, so sind wir doch imstande, den eventuellen Verlust nach den bekannten Verlusten in der dritten und vierten Generation zu berechnen. Philopator besitzt demnach nur 26 statt 32 Alteltern (V), 51 statt 64 Altgroßeltern (VI), 102 statt 128 Alturgroßeltern (VII) and 204 statt 256 Altururgroßeltern (VIII), was anders gesagt einem Verlast von I Urgroßmutter, 2 Ururgroßvätern und I Ururgroßmutter, 6 Alteltern, 13 Altgroßeltern, 26 Alturgroßeltern und 52 Altururgroßeltern entsnricht, und wie wir es aus den Ziffern entnehmen können, von verhältnismäßig geringem Belang ist. Denn wenn wir einen Blick auf die Ahnentafel werfen, die Lorenz1) veröffentlicht hat, so werden wir uns sofort davon überzeugen, daß verseliedene europäische Herrscher weit größere Ahnenverluste erlitten haben als Ptolemans IV. Philopator. Nach der Ahnentafel dieses letzteren Fürsten läßt sich schließen, daß die Intensität der Übertragungsfähigkeit bestimmter Charaktere nur um ein geringeres erhöht sein dürfte.

Ein ganz verschiedense Bild bietet uns die Ahnentafel des Epiphanes, der, wie wir es wissen, einer Geschwisterehe entsprossen war, Philopator und Arsinoë III. Der Ahnenverhus übertrift im Zahlen ausgedräckt die verbleihenden Ahnen. In der vierten Generation besitzt Epiphanes nur mehr 7 statt 16 Ahnen, in der fünften 12 statt 32, in der sechsete 25 statt 64, in der siebenten 50 statt 128, in der achten 100 statt 256. Dieser Verhalt ist sehr hener-kenswert und sellstverständlich müssen seine Felgen ehenfalls bedeutend sein. Wenn wir nan das Geschlecht der Lagiden abwärts verfolgen, so konstatieren wir nitt dem Elitritt und en Elitritt mit dem Elitritt unt dem Elitritt unt dem Elitritt mit dem Eli

<sup>1) 32</sup> ist nämlich die normale Zahl. Diese letztere ist auch den übrigen wirklichen Ahnenzahlen in den Klammern beierefügt.

<sup>1)</sup> Lorenz. loc. cit. 8, 310.

## I. Ahnentafel des Ptolemaus IV. Philopator

|                         | Ptnlemä:<br>Euerget |               |           |           | Ber         | enike II.    |             |
|-------------------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| Ptolemi                 | us IL Philad        | lelphus Arsin | ne I.     | M         | Apam        | s II.        |             |
| Ptolemans I<br>Suter 1. |                     | Lysimschus    | Nikaia    | Philippos | Berenike I. | Antiochus I. | Stratonike  |
| Arsinoe                 | Antigone            | ×             | ×         | ×         | Antigone    | Apama I.     | Phila       |
| Lagus                   | Lagus               | Agathokles    | Antipater | Amyntas   | Lagus       | Scienkus N.  | Demetrius ! |

## Ptolemans IV. Philopator

## II. Ahnentafel des Ptolemans V. Epiphanes.

Soter I. Lysimachus Philippus Antinchus I. Soter I. Lysimachus Philippus Antinchus I. Berenike I. Nikaia Berenike I. Stratonike Berenike I. Nikaia Berenike I. Stratonike

Philhedelphus Arninoe I. Magas Apana II. Philhedelphus Arninoe I. Magas Apana II.

Energetes I. Bereniks II. Energetes I. Bereniks II.

Philopator Arninoe III.

Ptolemaus V. Epiphanes

## III. Ahnentafel von Philometor, Physkon und ihrer Schwester (Gemahlin) Kleopatra II.

Philadelphus Magas Philadelphus Magas Antinchus II, Andromuchus Arinbarzanes III. Antiochus II.
Arsinoe I. Apama II. Arsinoe I. Apama II. Laodike I. x x Laodike I.

Euergetes I. Berenike II. Euergetes I. Berenike II. Seleukus II. Landike II. Mithridates IV. Laodike III.

Philippator Arriane III. Antiochas III. Laodike IV.

Epiphates

Polemias VI. Polemias VIII. Kiespatra II.
Prilimentor Pilli. Kiespatra II.

der Kicopatra I. Syra in die Familie der Ploelmer natürlich eine Erbölung der Ahnenrabl, doch ist dieser Zuwachs durchaus nicht so bedeutend, als wir es annunchmen berechtigt wären. Diese Erscheinung findet ihre Erklärung in dem Umstande, daß die Selenkiden selbts bedeutende Ahnenverliste eritten haben. Autiochus III, Vater der Kicopatra I. Syra, hatte seine Conseine Landikie geleirätet, daß ein

Muter seiner Frau, die denselben Namen führte, die Sehwester seiner Vaters Scheuku s.H. ux. Überdies hatte der Großwater Antiochus III., Urgsoßwater der Syra, gemäß dem Bericht des Illisterkurs Polyānus, seine leibbide Schwester, die berüchtigte und schreckliche Laudike I., geheiratet. Diese Geschwisterelle lat mäßrich die Zahl der Ahnen der Syra beleutent vermändert.

Kleopatra I.

Kleopatra I.

## IV. Ahnentafol von Lathyros und Alexander I.

Euergetes I. Euergetes I. Seleukus II. Mithridatea IV. Philopator Antiochus III. Philopator Antiochus III. Berenike II. Laodike III. Laodike III. Arsinoe III. Laodike IV. Arsinoe III. Laodike IV.



Kleopatra VII., Ptolemāus XIII., Ptolemāus XIV.

Philometor und Physikon besitzen nur 10 Ururgoßeltern (IV) statt 16, 17 Alteltern (V) statt 32, 32 Altgroßeltern (VI) statt 64, 65 Altenergroßeltern (VII) statt 128, 130 Altururgroßeltern (VIII) statt 256, usw.

Unter den Lagiden sind es Lathyros und sein Bruder Alexander I., welche die größten Ahnenverluste erleiden, eine Tatssehe, die sieh leicht aus dem Umstande erklären läßt, daß ihre Mutter sowie ihr Vater aus Gesehwisterehen entsprossen und auch anderseits verwandt waren, wie es aus nachfolgender Tafel erhellt.

Epiphance Kleopatra I. Syra Philometor Kleopatra II. Physkon

Kleopatra III. Kokke

Lathyros Alexander I.

(III) statt 8, 6 Ururgroßeltern (IV) statt 16, 10 Alteltern (V) statt 32, 17 Altgroßeltern (VI) statt 64, 35 Alturgroßeltern (VII) statt 128 und

65 Altururgroßeltern (VIII) statt 256 1).

Diese beiden Fürsten hatten 4 Urgroßeltern | derbärtige Frauen geheiratet hatten, deren Ahnentafel a priori als normal angenommen werden muß. Auletes besitzt 12 statt 16 Urgroßelters (1V), 22 Altelters (V) statt 32, 42 statt 64 Altgroßeltern (VI), 81 statt 128 Alturgroß-

Zahl der unbekannten Ahnen.

| Bekannte                  |   |    |   |    |     |    |       |                            |      |    |    |     | Unbekannte |    |    |       |                 |       |
|---------------------------|---|----|---|----|-----|----|-------|----------------------------|------|----|----|-----|------------|----|----|-------|-----------------|-------|
| Generation                | 1 | II | ш | IV | V   | VI | VII   | VШ                         | 1X   | 1  | 11 | 111 | 11         | V  | V1 | VII   | VIII            | IX    |
| Theoretische Ahnenzahl    | 2 | 4  | 8 | 16 | 3.2 | 64 | 128   | 256                        | 513  | 2  | 4  | 18  | 16         | 32 | 64 | 128   | 256             | 512   |
| Philopator                | 2 | 4  | 8 | 13 | 10  | 6  | _     | _                          |      | l– | ~  | -   | 3          | 12 | 56 | -     | 100.0           | -     |
| Epiphanes                 | 2 | 4  | 8 | 16 | 26  | 20 | 12    | -                          | -    |    | _  |     |            | 6  | 44 | 116   | -               | -     |
| Philometor und Physkon .  | 2 | 4  | 8 | 16 | 29  | 51 | 57    | 36                         |      | -  | -  |     | -          | 3  | 18 | 71    | 220             | -     |
| Lathyros und Alexander I. | 2 | 4  | 8 | 16 | 30  | 53 | 92    | 157                        | 116  |    | -  | _   | -          | 2  | 11 | 36    | 125             | 392   |
| Auletes                   | 1 | 2  | 4 | 8  | 1   |    | als o | he Ha                      | ifte | 1  | 2  | 4   | 8          |    |    | als e | lie Hi          | ilite |
| Kleopatra VII             | 1 | 1  | 2 | 4  | 8   | 16 | 1     | br als<br>Vierte<br>abekar | el   | 1  | 3  | 6   | 12         | 24 | 46 |       | r als<br>Vierte | 1     |

## Ahnenverluste bei den Lagiden Ägyptens.

| Effe                     | Effektive Ahnen |           |             |               |          |               |                |                   |       |           |             |               |          | usi          | e              |                  |
|--------------------------|-----------------|-----------|-------------|---------------|----------|---------------|----------------|-------------------|-------|-----------|-------------|---------------|----------|--------------|----------------|------------------|
| Generation               | 1               | п         | ш           | 17            | v        | VI            | . vn           | viii              | 1     | 11        | Ш           | ΙV            | V        | VI           | VΠ             | VIII             |
| Theoretesche Ahnenzahl   | 2               | 4         | 8           | 16            | 3.2      | 64            | 198            | 256               | .2    | 4         | 8           | 16            | 32       | 64           | 128            | .856             |
| Philopator               | 2               | 4         | 7           | 13            | 26       | 51            | 102            | 204               | -     | -         | 1           | 3             | 6        | 13           | 26             | 52               |
| Epiphanes                | 2               | 2         | 4           | 7             | 12       | 25            | 60             | 100               | -     | 2         | 4           | 9             | 20       | 39           | 78             | 156              |
| Philometor und Physkon . | 2               | 4         | 6           | 10            | 17       | 82            | 65             | 130               |       | _         | 2           | 6             | 15       | 32           | 63             | 126              |
| Lathyros und Alexander I | 2               | 4         | 4           | . 6           | 10       | 17            | 35             | 65                | -     | _         | 4           | 10            | 22       | 47           | 95             | 193              |
| Auletes                  | 2               | 4         | 8           | 12            | 22       | 42            | 81             | 165               |       | -         | -           | 4             | 10       | 22           | 47             | 91               |
| Kleopatra VII            | 2               | 4         | . 8         | 16            | 28       | 54            | 108            | 200               | -     | -         | -           | 20-70         | 4        | 10           | 20             | 47               |
|                          | Vater           | Grofvater | Urgrobrater | Ururgroßvater | Altvater | Altgrofivator | Altargrofrater | Albarargrofivater | Vator | Großvater | UrgroBvater | Ururgroßvater | Altrater | Altgroßvater | Altargroßvater | Altarargrofixter |

Mit den beiden letzten Lagiden nimmt die Zahl der Ahnen bedeutend zu. Dies erklärt sich aus dem Umstande, daß Lathyres, sowie sein illegitimer Sohn Auletes unbekannte min-

1) In dem schon früher erwähnten Aufsatze E. Devrients ist von dem verdienstvollen Werke Otto Konrad Rollers "Ahnentafeln der letzten regierenden Markgrafen von Baden-Baden und Baden-Durlach\* die Rede, welche einen überraschenden Ausblick auf die Ahnenverluste der Zähringer bietet: "Durch Berechnung aus den Stammlisten ließ sich auch annähernel feststellen, wie oft weiter zurückliegende Stammväter unter den Ahnen vorkommen. So ist Karl der Große mindestens 97.487 mal gezählt. loc. cit. S. 954.

eltern (VII), 165 statt 256 Altururgroßeltern (VIII) usw. Diese Ziffern beweisen, daß Auletes nichtsdestoweniger einen stärkeren Ahnenverlust erleidet als sein Ururgroßvater (IV.) Philopator, der weiblicherseits sein Altvater (V) ist. Was unn Kleopatra VII. und ihre Geschwister anbetrifft, so besitzen sie 28 statt 32 Alteltern (V.), 54 statt 64 Altgroßeltern (VI.), 108 statt 128 Alturgroßeltern (VII.), 209 statt 256 Altururgroßeltern (VIII.) usw. Sie erleiden demnach fast denselben Almenverbist als ihr Altvater V. Philopator. Wir fügen noch hinzu, daß diese letzteren Zahlen nur auf Wnhrscheinlichkeit beruhen, da wir die Mutter und Großmutter der Kleopatra nicht kennen.

Lorenz glaubt, daß die Eltern der letzten Kleopatra Halbgesehwister waren; dies ist nnrichtig. Dank den Fortschritten, welche die ägyptologischen Forschungen genneht haben, wissen wir genau, daß Kleopatra VII. die Tochter des Auletes und einer Minderbürtigen war. Mnn vermutet, daß Anletes in erster Ehe seine Schwester geheiratet, aber die Frucht dieses Bündnisses sind Kleonatra VL Tryphana und Berenike IV., wie es Strack wissenschaftlich begründet 1). Von diesem unrichtigen Punkte ausgehend, nimmt Lorenz nn. daß Kleopatrn VII. in der achten Generation nur 76 Ahnen gehnbt habe statt 256, was einen Verlust von 180 Ahnen repräsentiert, während sie in Wirkliehkeit pur 47 verloren hat, wie wir es oben nachgewiesen; ein auffallender Unterschied, Die Berochnungen von Lorenz fußen übrigens alle auf einer falschen Grandlage, da er annimmt, daß Arsinoe II., Gemuhlin und Schwester des Philadelphus, die Mutter des Euergetes gewesen sei. Diese Behauptung ist ebenfalls unrichtig, da die Ehe der Adelphen unfruchtbur geblieben war, was sich unter nuderem ans dem bedeutenden Altersanterschied der beiden Gntten erklären läßt. Philadelphus war wenigsteus um 11 bis 12 Jahre jünger als seine Frau. Lorenz verwechselt eben die beiden Arsinoen; Arsinoe L. Tochter des Lysimachus, mit Arsinoe II., Tochter des Ptolemäus Soter und der Bereuike L. Arsince L. Mutter des Energetes, war makedonischer Abstamnung wie ihr Gemahl, aber nur sehr entfernt mit ihm verwandt.

Anlipater (Brüder) Kassander Nikeia Anligone verm. L. yeimachue erm. L. jeinachue Arsinoe I. Berenike I. verm. m. Solers

Eine nähere Betrachtung der seehs Ahnentafeln, die wir oben im Texte selbst eingeschnltet haben, erlauht uns die Feststellung von höchst interessanten Tatsachen. Bei Philopator schen wir äußerst wenige Ahnen usehrmals vorkommen.

Unter des Urgwoßeltern steht Bereuike L zweimal verziehnet, is der zweiten Genention Lagus dreimt und Antigone zweimal, in der fünften Kussander, Brader des Antipater, zweimal, in der siebenten Jollas, den Stammvater der Sippe des Antipater, dreimal; sowöhl Berenike I. als auch Antigone und Kassander sind von Blute des Jollas \*).

Der Umstand, daß Lagus von Cordnin wiederholt auf dieser Ahnentafel vorkommt, ist nicht von besonderem Interesse, da der Ahnherr der Lagiden, wenn nuch nicht geradezu eine unbedeutende, so doch eine ruhmlose Persöulichkeit wur. Dieses Urteil dürfte sieh dadurch rechtfertigen, daß gewisse Historiker diesen Makedonen fähig hielten, die Maitresse seines Königs nus Gefälligkeit geheiratet zu haben, und dieselben Historiker fügen hinzu, "daß seine erste Gattin Arsinoe, Tochter des Meleager, von Philipp, Alexanders Vater, schwanger war, als Lagus sie zum Weibe nahm" 2). Es ist mehr als wahrseheinlich, daß die Historiker diese Gesehichte erfunden hatteu, um Ptolemäus I. Soter zu schmeicheln, aber der Verdacht allein spricht nicht für die Charaktergröße des Lagus.

Dei dieser Gelegenheit wollen wir noch darauf hinweisen, daß das Blut der Scienkliche und der Antigonische bereits in deu Adern des Philopator rolls. Seine Matter, Berenike II, wur die Tochter der Apama, Tochter Autiochns I. nud der Stratonike. Wir wissen, daß Antiochus I., Sohn des Seleukus Nikator, Gründer der Dyuastie der Scienklich und daß Stratonike die Tochter des Demetrius

<sup>1)</sup> Strack, loc. cit. 8. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wir remes Jollan sicht, aber die Geschichte seines Enkels, des schrechtliches Kernander, Antipaters Böhn, der es sich zur Aufgebe gestellt, die Pennlis Altzenders des Greden auszerotate und dem Konig vergitet zu haben, war demach der Oblein des skalediliches Philipater und neines demo verwerfenen Sohnes Epiphanez. Seine Grasumkrit, seines Hinterfach wir bei Tradent gemein eine dem dem Bernand im Geschleichte der Schreiber der

Droysen, loc. cit. 11, 1, 8, 109. — Sharpe, loc. cit. I, 8, 51.

Poliorketes, Sohn Autigonus des Einängigen, war. Das persische Blut ist ebenfalls bei Philopator vertreten, dem die Gattin seines Ururgroßvaters Seleukus Nikator war Apama I, Tochter des Persers Spithridates, eines der Edlen am Hofe des Darius Kodomanus.

Als Alexander der Große gegen Ende seiner Herrschaft die Vermischung des makedonischen Blutes mit dem persischen beschlossen hatte, befaud sieh Selenkus Nikator unter diesen Makedouen. Das weitaus Bemerkenswerteste jedoch auf der Ahnentafel Philopators ist das Vorkommen von zahlreichen Ahnen aus dem Blute des Jollas, Antipaters Vater. Seine Urgroßmutter vätorlieherseits war Antigone, Tochter des Kassander, des Bruders des Antipater, und letzterer ist gleichfalls sein Urgroßvater, da er der Vater der Nikaia, der Gattin des Lysimachus und Mutter der Arsinoe L, war. Mütterlicherseits besitzt Philopator ebenfalls zwei Ururgroßmütter vom Blute des Antipater, dieselbe Antigone and thre Cousine Phila, Gattin des Dometrius Poliorketes and Tochter des Antipater. Woun wir uns die Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und Ururgroßeltern des Philopator zusammenzählen, so finden wir, daß sich nuter diesen 30 Vorfahren 14 befinden, die von Jollas, Antipaters Vater, abstammen.

Die Ahnentafel des Frjiphanes gleicht so steudich derjeitigus seines Vatera, da aber Philopator, wie wir wissen, seine Schweiser Philopator, wie wir wissen, seine Schweiser Arsinoe III. gebeintet, so englist sich eine Verdoppelung aller mehrmals verzeichneten Ahnen. In der dirtter Generation figurieren Philadelphas und Arsinoe I, sowie Magas, Konig von Kyruer, zweimal, het veteren mal, in der fünften Lagus seelsmal und Antigone viermal, in der sechtets Kassander viermal und zein Bruher Anti-pater sweimal, in der sielbente entfilts Jollas seelsmanl.

Es ist außer Zweifel, daß Antipaters Blut bei Epiphanes sehr stark vertreten ist. Anderseits finden wir die Namen der Apama IL sowie ihre Vorfahren Selenkus und Antigonns verdoppelt vorkommen.

Auf der bis zur vierten Generation verfaßten Ahnentafel dieses Königs sehen wir auf dreißig Ahnen Antipaters Sippe 22 mal vertreten, während die Seleukiden nur achtmal verkommen.

Wem die beiden Ahneutafeln des Philopator und des Epiphanes keine anfallenden Eigentümlichkeiten darbieten, so wächst das Interesse zuschends bei Hetendung der Tafeln des Philometor und eeines Bredders Physkon. Wenn wir in der dritten und vierten Ahneureihe für Euergetes und Bereuiko II, Philadelphus und Arsinoe I., Magas und Apama II. und Antiochus I. einfache Verdoppelungen festetieller könner, so ändert sich dieses Bild volkeitnilg in der fürfur eiterention. Wannen weinen, dem der Berenike I. kiernal und despinigen des Autiochus I. und seiner Fran der selbelage Vartaonike, in acht und

In der siebenten Generation finden wir Kassander dreimal wiederholt, Mithridates achtmal. In der achten Generation endlich Philippus, Vater des Antigonns, siebenmal, Selcukas, Großvater des Nikator, achtmal und Jollas, Vater des Antipater, zwöffmal.

Wir kennen die Namen des Vaters und des Geförsters des Lagus sieht, sonst wirden wir sie in der siebenten und auchten Generation mehrmals wiederholt finden. Auf dieser Ahnentefel sehen wir auch zum ersteumal die Namen der Könige von Pontus, welebe Penser waren, verzeichnet. Wir lesen die Namen von Mithridates IV, Ariobarzanes III, Mithridates II, Withridates II, wir lesen die Namen von Mithridates II, wir nie der Tat der Großvate der Kleopatra I. Syra, Tochter des Antiochus III. des Großen.

Wir gelangen nun zur Untersuebung der höchst interessanten Ahuentafel des Lathyros und seines Bruders Alexander I.

Währeud die dritte und vierte Almenerhen keine außerodeutlichen Wiederbolungen bieten, mit Aussahue des Euergetes und seiner Frau, die in der vierten Geueration vierund vorkonmen, on beseu wir in der fünften Almenerhen Bereuüle 1. vierunal, Antioen I. und seine Frau Stratonike sechsunal, Philadelphus und Frau Stratonike sechsunal, Philadelphus und Arsiuse I. vierunal, Margas und Apama II. vierunal, Antioehus II. not seine Frau Laodike vierunal; in der sechsten Geueration Lague sechsual, Selenkus und Apama L sechsual, Demetrius Poliorketes und Phila sechsmal Soter viermal, Berenike I. siebenmal, Lysimachus viermal und endlich Antiochus L und Stratonike zwölfmal. In der siehenten Generation steht Kassander viermal, Spithridates sechsmal, Autigonus fünfmal, Antipater fünfmal, Lagus zwölfmal nud seine Gattin Antigone achtmal, Selenkus Nikator und Anama I. zwölfmal. Demetrius Poliorketes und Phila zwölfmal verzeichnet. Endlich in der achten Ahnenreihe lesen wir Jollas elfmal. Kassauder achtmal, Spithridates zwölfmal, Antipater elfmal und Antigonns zwölfmal. Auf diese Weise kommen Antibater and sein Brnder neunzehumal vor.

Ans all diesem ergibt sich, daß auf dieser Almontafel das Blut des Lysimaubs, der Autgioniden und besonders das der Selenkliden weit beleutender verteten ist als als Blut der Lagiden selbst, eine überraschende Erzeheinung, der wir mu so mehr Wiehtigkeit beitigere müssen, als im Einfluß auf den psycho-physischen Typus des Lathyros und Alexanders I. noch gesteigert sein mate

Der syrische Einfluß ist bei diesen beiden Finten einem anfligeben dis bei ihrem Vater und Oheim, und auf unsere genealogischen Forschungen greitlicht, dürfen wir behaupten, daß die letzten Ptolemäer physisch und psychisch ihren syrischen Almen alber standen als ihren agyrtischen. Diese Behauptung erseheint auf den ersten Blick überraschend, aber die Ahnentefen beweisen hier Richtigkein.

Da Anletes und Kleopatra VIL nubekannte Mütter besaßen, so verdienen ihre Ahnentafeln keine nähere Berücksichtigung.

Beschreibung des psycho-physischen Typus der Lagiden.

I. Teil. Von Ptolemäus I. Soter bis Ptolemäus III. Energetes.

Ptolemaus I. Soter.

Ptolemäns I. Soter, ein wackerer Kriegsmann und schlauer Politiker, ist nater allen Mitgliedern seiner Familie am genanesten bekannt. Verschiedene Historiker behanpten, daß dieser Vellblutmakedone ein natärlieher Sohn Archit in Autspoolgus. K. P. B. II. Philipps IL and seiner Maitresse Arsinoe gewesen sei; der König hätte jene Arsinoe mit einem makedonischen Krieger namens Lagus verheiratet. Nichts rechtfertigt diese Behanptnng. In seinen schroffen Gesichtszügen mahnt nichts an die feine Physiognomie des schlauen makedonischen Kenigs 1). Soters L. Aussehen ist uns genau bekannt, denn alle seine Nachfolger rechneten es sich zur Ehre an, das Porträt des großen Ahnherrn durch drei Jahrhunderte auf ihre Münzen prägen zu lassen. Wir besitzen demnach eine Unzahl von Bildnissen dieses Königs. Svoronos' Werk enthält weit über tansend, and alle alexandrinischen Stempelschneider hatten sich bemüht, wahrheitsgetrene Porträts zu schaffen. Die Ausführung, die Technik, die Komposition selbst sind je nach der Zeitepoche verschieden, aber die charakteristischen Gesichtszüge sind stets verhanden. Die 1755 in Herculanum aufgefundene Bronzehüste ist nicht das Portrat Soters L. wie Visconti geglanht, noch dasjenige des Ptolemans VL, wie die neapolitanischen Akademiker am Schlusse des 18. Jahrhunderts vermntet, sondern das Selenkos Nikator, wie es ein dentscher Archhologe nachgewiesen. Das Alter der dargestellten Persönlichkeit entspricht nicht demjenigen Soters. Sie ist jugendlicher, hagerer, die Augen sind kleiner, die Nase sehmaler und spitzer, die Mnndwinkel berabbängend und das Kinn weniger mächtig; allein die stark vom Kopfe abstehenden Ohrmuscheln mahnen an diejenigen Soters, ein charakteristisches Merkmal, welches fast allen Lagiden gemein war, und welches durch Mischang mit syrischem Blate noch an Intensi-

<sup>1)</sup> Das während der ganzen Diadochenzeit der angeblichen Abstammung des Ptolemaus von König Phillipp nie auch nur im entferntesten gedacht wird, ist der sicherste Beweis, das diese eine spätere Erfindung ist, die wahrscheinlich von Alexandrien ausging und die Ansprüche der Lagiden auf die Hetrschaft legitimieren solite. Da nach makedonischem Staatsrechte beim Abgange ebelieher Deszendenten die unebelichen Kinder sukressionsfähig waren (man denke an Archelaos, Philippos Arridaos, Perseus), so würde Ptolemaus gewiß kein Bedenken getragen haben, seine Erbansprüche auf den makedonischen Thron geltend zu machen, wenn die Vaterschaft des Philipp begründet gewesen ware oder auch nur mit einem Schein von Glanbwürdigkeit hatte prätendiert werden können. (Gutschmid bei Sharpe, loc. cit. S. 150. Apm. i.)

tät gewinnen mnßte. Weun wir die Porträtmünzen näher betrachten, so werden wir sofort bemerken, daß diejenigen, welche zur Zeit Soters geschlagen wurden, weitans die besser geprägten und ähnlicheren sind (Fig. 1 u. 2). Die hohe,



Ptolemaus I. Soter. Tetradrachmon phönizischen Foßes (geprägt zur Zeit Ptolem. III. Euergetes I). (Imhoof-Blumer, Taf. VII, I.)

breite, e was gewölte Stiru bietet den bekaunten makedonischen Types dar, die Augenbranenwälste ragen milehtig hervor. Die Stirn Sotors unterscheidet sich von derjenigen Alexanders durch ihre Höhe und Breite. Poloemäun I. hate milehtig geschwungene Augenbranen. Die Stelle, wo die Augenbrauerhogen sieh der Schlöfe nihern, ist selarf abgegrentt;



Profession I. Soter.

Goldstater. (Inhoof-Illumer, Taf. I, 2)
er hatte große, ausdrucksvolle Augen, welche
weniger tief in ihren Höhlen liegen als bei
Alexander, aber der Augasfel ist nicht so
hervonpringend wie bei einigen seiner Nachfolger (Ptolemäus IV. Philopator, Ptolemäns VIII. Physkon), Der offene freie Blick

hat etwas wohlwollendes; Soter besaß eine mächtige, leicht gebogene Nase, einen kleinen Muud; infolge des Alters schmale Lippen, die früher bestimmt nicht einer gewissen Sinnlichkeit entbehrten; er hatte ein kräftiges, hervorspringendes Kinn, voll selteuer, ausdrucksvoller Tatkraft, welches wir in seinen charakteristischen Umrissen bei allen seinen Nachfolgern wieder finden; das Gesieht Soters ist knochig und tief gefureht, wie das eines greisen Kriegers, die mittelgroßen Ohren heben sieh stark vom Kopfe ab; dies ist ebenfalls, wie wir es schon erwähnt haben, ein typisches Merkmal der Ptolemäer, das dichte, loekige Haar entspricht in seiner Auordnung dem Gesehmacke der Zeit; es war ohne Zweifel bloud wie dasjenige seines Sohnes Philadelphus und der Makedonen überhaupt: dieser Umstand ist uns durch die Reliefbilder des großen Sarkophags von Sidon gewährleistet, zwei andere Umstände erwecken in uns dieselbe Cherzengung. Verschiedene Geschichtsehreiber des Altertums sprechen vom schwarzen Klitus, was zu beweisen scheint, daß das Haar seiner Waffengenossen von anderer Farbe war 1). Strabo endlieh teilt uns mit. daß Soters Sohn und Nachfolger, Philadelphus, blond war.

Es ist zu bemerken, daß Ptolemans I. einen weit höheren Schädel hatte als seine auf dem Sarkophag von Sidon abgebildeten makedonischen Waffengenossen, ohne deshalb die Höhe der modernen Schädel zu erreichen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Stempelsehneider vor allem bemüht war, die eharakteristischsten Merkmale der Physiognomie wieder zu geheu: die Höbe und Breite der Stirn, die Offenheit und Herrlichkeit des Blicks, die Krümmung der Nase, die Sinnlichkeit des Muudes und die mäehtige energische Entwickelung des Kinns. Schließlich dürfen wir nicht vergessen, auf die kräftige Entwickelung des vom Panzer umrahmten Halses hinzuweisen, der eine mächtige Muskulatur des Körpers voranssetzt, sowie einen Hang aur Beleibtheit, welcher bei mehreren seiner Nachfolger in Fettleibigkeit ausartet (Physkon, Alexander L usw.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diese Frage habe ich in meinem Werke Le type physique d'Alexandre Ie Grand, Paris 1902, näher besprochen.

Auf den Doppelmünzen, welche Philadelphus zu Ehren seiner Genahlin und Eltera prägen ließ, erblicken wir Soters Züge besonders knochig und abgemagert, wie sie einem sehr alten Manne entsprechen (Fiz. 3).

Wie wir oben schon erwähnt, rechneteu es sich alle Nachfolger Soters zur Ehre au, die Zöge des großen Ahnherrn auf ihre Münzen prägen zu lassen. Diese Münzbilder sind nicht







ähnlich, sowie auch die-

ienioen, welche zur Zeit

Philopators and Epi-

phanes' geschlagen wur-

den. Die Prägung ver-

schlechterte sich unter

Philometor. Die Form

der Nase ist eine ganz an-

dere, aber die abstehenden

Ohren lassen sofort den

Ahnherrn erkennen (Fig.4).

Ptolemaus Soter I. und Berenike I. Zur Zeit des Philadelphus geprägter agyptischer Doppelgold stater. (R. St. Poole, Taf. VII, t.)

ohne Interesse, obsehou die Prägung von Regierung zu Regierung sehlechter wirt und in Almliehkeit mit dem Original oft gänzlich verschwindet. Wenn Philadelphus zum sehrschües Münzbider von seinem Vater prägen ließ, zo lassen hingegen die Kupfermänzen seines Stiefbruhern Magas sehr zu wänsehen übrig?

bruders Magas sehr zu wünschen übrig 1).

Die unter der Regierung Energetes' geprägten Münzbilder Soters sind meist sehr





Ptolemäus I. Soter I. Zur Zeit des Philometor in Cypern geprägter Telradrachmon. (Brit. Museum.) — (R. St.

Mossum.) — (R. 8t. Zur Zeit Physk ons bagge-Poole, Taf. Xii, 7i uen wir den letten guten Porträtunimen Soters, später unter Lathyros, Alexander I. und Auletes schwächt sieh die Alnähelkeit immer mehr ab und ist oft nieht nichr mierkennen. Nichtsdestoweniger gestattet uns eine anfureksame Untersatung aller dieser Münzbilder, uns eine sehr genane Vorstellung von dem Stammwarter der Lagidien zu machen.

Unter allen Umständen sind diejenigen Münz
') Stuart Pools, loc. cit. Tsf. 11, Fig. 8.

bilder, auf denen er bejahrt dargestellt ist, die ahntiehsten 1). Wie wir wissen, starb er im Alter von 84 Jahren mid bei seiner Krönung war er sehon 63 Jahre alt. Alle Münzen, die er vor dieser Zeitepoche prägen ließ, sind mit dem Idealbilde Alexanders I. geschmickt.

Mahaffy charakterisiert sehr treffend deu makedonisehen Typus und unacht auf die stark bervortreteuden Augenbrauenwilste aufmerksam, aber die sehöne Stirn Soters, die, vergliehen mit derjenigen Alexanders, sogar hoch esheiut, hat keinen Eindruck auf ihn gemacht.

Ptolemäns I. Soter, Sohn des Lagus, war nicht nur der Gründer seines Herrschergeschlechtes, sondern auch weitaas der vorzüglichste unter den Fürsten seines Stammes.

Wie oben erwähut, war er nicht der Sohn Philipps von Makedonien. Anßer einer gewissen Schlauheit glich sein Charakter durchaus nicht demjenigen Philipps, noch demjenigen der Eltern dieses Königs Amyuthas III. und der furchtbaren Euerdike. Nachdem er die Unguade seines Jugendfreundes Alexander geteilt, wurde er stäter eine der festesten Stützen seines Thrones. Seine Tatkraft, sein persönlicher Mut und seine versöhnliche Sinnesart hatten frühzeitig Gelegenheit, sich zu bewähren. Er war, wie Mahaffy bemerkt, ein weitaus klügerer als glänzender Feldberr?). Ptolemäns 1. zeichnete sich besonders durch seine Mäßigung, Beharrlichkeit, Großmut, hohe Intelligenz und bedeutendo geistige Entwickelung aus; sein Benchmen trägt den Stempel einer auffallend klugen Politik. Er zeigt seine Mäßigung nach allen seinen Siegen, und besonders nach Perdikkas Tode, der ihm gestattet hätte, die Nachfolge Alexanders für sich zu beansprucheu 3). Er zog es vor, sich mit dem Besitze Agyptens zu begnügen, welches den Schranken seiner Tätigkeit entsprach. Voll Mäßigung nach einem Siege, war er ebenso standhaft nach einer Niederlage. Er verzagte niemals. Er war der Anhänglichkeit seiner Makedonen so gewiß, daß

12\*

Mahaffy, loc. cit. 8, 167.
 Mahaffy, loc. cit. 8, 106.

<sup>7</sup> Um so mehr, als Alexanders von Epirus Witws Kleopatra, dieleibliche Schwester Alexanders des Grosen, time ibre Hand anbot. — Droysen, loc. cit. II, 2, 8, 96 u. 99.

er den Angenblick meh der verlorenen Seeschlacht von Cypern dans wihlte, sich zum Köuig
ausrafen zu lassen. Er bewies seine Klugheit
bei der Wahl seines Nachfolgers, dem es scheint
erwiesen, daß er bei dieser Gelegenheit nicht
allein von dem Wunsehe bezinnfaß war, dem
Sohne der geliebten Beren ilte den Vorrag zu
geben. Polemäun, als vorsieltiger Vater, hatte
Gelegenheit genug gehalt, deu gewälsamen,
grausamen nal tüktlichen Carakter seines
Erstgeborenen, Polemäus Keraunos, d. h. der
Blütz, zu erkennen.

Was seine großmittige Sinnesart aubstrifft, so finden wir in der Geschichte umahlige Beispiete davon. Es genügt, diesberüglich zu erwähnen, daß er nach der Schlacht von Gaza dem Demetrius Poliorketes die gefangenen Freunde, sowie die Kriegsbeute zurücksandte. Er lewährte seine hobe Intelligenzt durch den Schutz, welchen er den Känsten und Wissenschaften angechien ließ.

Arrianus' Geschichte Alexanders des Großen iat ein Beweis mehr zugunaten Soters hoher geistiger Begalung; wir wissen, daß Arrianus seine geschichtlichen Belege besonders aus den Werken des Aristoholus und Ptolemäus Soters geschipft.

Soter besaß auch eine hervorragende dijdomatische Begabung, welche er durch mehrere Generationen au seine Nachfolger vererbte. Sharpe sehreibt Soter die Ehre m., in Agypten die Militarkolonie eingefährt in haben!) Nach Gntachmid ist dies ein Irrtum, der wirkliche Gründer dieser Kolonien wa. Alexander.

Bis jetzt haben wir uns begnügt, die guten Eigenechaften dieses Fürsten anzuführen. Besaß er auch Fehler? Höchstwahrscheinlich ja, gewiß; aber es ist erwiesen, daß seine Fehler von geringer Bedeutung waren, wenn man sie mit den sehändlichen Lastern seiner Nachfolger verzleicht.

Gewisse Historiker werfen ihm vor, er habe bei Besitzergreifung der ägyptischen Satrapie den makedonischen Heerführer Kleomenes ermorden lassen, weniger wegen seiner Erpressungen, als weil er eine Kreatur des Perdikkan gewesen. Es scheint wahrscheinlich,

1) Sharpe, loc. cit., I. Teil, S. 156.

daß ihn bei dieser Tat die beiden Gründe greleitet, aber es seheint elenso erwiesen, daß eine gewisse politische Notwendigheit ihn dam gezwungen. Wir wollen nur dursuf aufmerkeam muschen, daß im Charakter Soters nichte dazu berechtigt, an eine Tat überlegter Grausankeit zur glauben; wenn er wirklich bindürstige Instinkte bessesen, so hätte keine politische Rücksicht das Erzenban derselben verhindern können.

Es ist außer Zweifel, daß dieser große Fürst einen Hang zur Sinnlichkeit besaß, der später bei seinem Nachfolger in Ausschweifungen ausartete. Die Geschiehte beweist mehr als einmal die Richtigkeit unserer Auschauung, lufolge seiner hohen Stellung verhand ihn Alexander zuvörderst mit der persischen Prinzessin Artakama. Nach dem Tode Alexanders heiratete er die Hetäre Thais1), welche die Maitresse seines Herrn gewesen war. Später hinderte ihn nicht seine Vermählung mit Antipaters Tochter Eurydike, die sanfte Berenike zur Fran zu nehmen nud die Kinder dieser vierten Ehe allen anderen vorzaziehen. Nach Strack hätte er noch eine fünfte Genublin gehabt. deren Namen uns die Geschichte nicht aufbewahrt hat. Doch was ist dies, verglichen mit den Aussehweifungen seiner Kinder nud Kindeskinder. Man muß noch darauf hinweisen, daß unter den Diadochen, deren glänzendes Geschick in gar keinem Verhältnisse zu ihrem bescheidenen Ursprung stand, Soter der einzige war, welcher sein moralisches Gleichgewicht bis an sein Ende zu bewahren wußte.

Das makedonische Reis wurde in Agryten auf eines mehrere tansend Jahre alten Stamm gepfroeft; die Makedonen waren demnach, wie oben gesagt, echte "Entwurzelte", um so mehr, als sie sieh vor den griechischen Ansiedlers besonders durch kriegerisches Temperament seharf unterzeltden; og gebrüre Soture Gesied dazu, um diese heterogenen Elemente aneimander zu kitten und ein solider Beich zu gründen, das eine Daner von 300 Jahren erlehte, obsehon die meisten seniern Nachfolger im Moglichstes täten, um das Werk des großen Ahnherrn in seinen Grund-Gelien zu erweibtittern.

') Nach Stracks Anschauungen ist es nicht historisch nachgewiesen, daß Alexanders Buble die legitime Gattin Seters zewesen. Strack, lee, cit. S. 190. Man ninß nichtsdestoweniger einräumen, daß diese selben Nachfolger die Überlegenheit ihres Ahnherrn richtig erkannt batten, da sie seinen glorreichen Namen bis zu den Letzten des Geschlechts hochhielten.

Wir wissen nur sehr wenig von Sotzers Eltern; sein Vater Lagus, aus Cordais stammend, war ein makedoniseher Krieger von hoher Geburt, sonst lätte er nieht in zweiter Ehe Antipaters Niehte Antigone zur Frau bekommen und wäre sein Sohn Ptolemäus nieht zum Jagendgespielen Alex an der se gewählt worden.

Was Arsinoc, Soters Mutter, anbetrifft, so wissen wir weiter nichts von ihr, als daß sie die Tochter eines gewissen Meleager gewesen.

Wenn man die Charaktere der Diadochen und Epigonen studiert, so fallen bestimmte Eigentümlichkeiten sofort ins Auge. Es genügt, diesbezüglich die psychischen Eigenheiten eines Perdikkas, cines Antigonus, cines Antipater, eines Seleukus, eines Demetrius Poliorketes, ja selbst eines Lysimachus und eines Kassander einer aufmerksamen Untersuchung zu unterzieheu, um mit Erstaunen zu konstatieren, welch eine Anhäufung von Tatkraft nus jede einzelne dieser Persönlichkeiten bietet. Der Forscher ist denmach berechtigt, zu behaupten, daß die makedonische Rasse von bemerkenswertem Schlage war, um gleiehzeitig eine so große Zahl von Besten erzeugen zu können. Strenge Inzucht allein vermochte solche Resultate zu erzielen. Als Alexander sein Weltreich gründete, besaßen die Makedonen noch alle jene Eigenschaften, welche ihre hellenischen Brüder zum ersten Volke des Altertums gemacht hatten. Wenn es der hohen geistigen Begabnig der Griechen gelang, Vorderasien und Persion bis zur indischen Grenze zu hellenisieren, so wäre dieses Werk ohne die unbezwingbare Tatkraft der Makedonen nicht gelungen, denn Athen war damals schon in Verfall iufolge der Vermischung seiner Bärger, und das der übertriebenen Inzucht tren gebliebene Sparta anf dem Punkte, seine Tatkraft einzubüßen und der Erstarrung zum Opfer zu fallen.

## Berenike I.

So deutlich und bestimmt die Züge Ptolemäus L uns erscheinen, so blaß und verwischt sind diejenigen seiner Gattil Berenike. In Jahrer 1759 fand man in Herendalmun eine Brouzebiste, welche Viscenti für diejenige Berenikes I. erklärte, während die Andemiker von Neugel in deerstellen Probenian Aprien zu erkennen glaubten. Leutstere Beuthführerung rechebint gewagt. Appin bedeutet der Magere, im Gegensatz zu seinem Vater Physkon, der Dieke. Comparetti hild diese flütste für das Biblinis des römischen Prokonsuls Aulus Gablnius Craf. VIIII

Bei den Münzen des britischen Museums sowohl als auch bei denen, welche Svoronos in seinem Corpus veröffentlieht und auf deren Avers die bekannten Züge Soters I. dargestellt sind, erblicken wir auf der Rückseite die Züge der Brouzebüste aus Neapel mit ihrer ganz eigentümliehen kalamistrierten Haartracht. Es unterliegt keinem Zweifel, daß weder das Bildnis Apions uoch dasjeuige des Aulus Gabinius zur Zeit des Magas oder zu jener des dritten Ptolemäus geprägt werden konnte, welche beide Fürsten die natürliche Absieht gehabt hatten, das Andenken ihrer Mutter and Großmutter zu ehren. Dieser Frauenkopf ist die Personitizierung Libyens, und es hat nichts Überraschendes, daß man ihm die Züge Berenikes I. lich (Fig. 5).



Zur Zeit des Magas geprägte kyreneische Kupfermünze Berenike I. als Personifizierung Libyens. (Brit, Museum.) — (R. St. Poote, Taf. VI, 7, 8, 9, 10; Taf. XVIII., 5, 8, 7, 8; Taf. XIX, 4.)

Auf den goldenen Doppelmünzen des Philadelphus erscheinen die Züge seiner Mutter verblaßt und gleichen denjenigen einer ältlichen beleilsten Frau; die Ähnlichkeit mit ihrer Toehter Arsinoe II, ist meist so groß, daß es oft schwierig erscheint, einen Unterschied zwischen den Züssen der beiden Fürstinnen zu finden (Fig. 3). Das britische Museum besitzt eine sehr merk-

würdige Knpfermünze des Magas von Kyrene, Stiefsohn Ptolemäus' L. Fig. 6.



Kupfermünze des Königs Magas von Kyrene, Auf der Rückseite Berenike L. als Personifizierung Libyens. (Brit. Museum.) -

Soter. Die feinen Züge dieses Königs gleichen denienigen seiner Mutter Berenike L. Der sehr starke Hals läßt die außerordentliehe Fettleibiskeit ahnen an welcher dieser König litt (Fig. 6). In Viscontis

Atlas finden wir einen gravierten Stein mit (R. St. Poole, Taf. VI. 8 .- dem Porträt desselben Fürsten. Die Züge des jugendlichen Prinzen, bei dem noch keine Spuren seiner späteren Beleibtheit zu entdecken sind, gleichen denjenigen seiner Mutter, nur hat er eine kürzere Nase

glio erblicken wir im

Felde links eine Syl-

phinmpflanze und reehts

die Inschrift "Mngas"

(Fig. 7). So zahlreich

und der nutere Teil des Gesichts ist länger. Das von der königlichen Kopfbinde umspannte Haupt 1) ist mit Ammonshörnern geschmückt, was aus dem Umstande zu erklären ist, daß Magas König von Kyrene war, zu welchem die Oase mit dem berühmten Orakel gehörte. Auf demselben luta-



Intaglio mit dem idealisierten Bildnis Magas', König von Kyrene. (Visconti.

die Anskünfte sind, welche wir über Soters I. Sinnesart besitzen, ebenso angenfigered sind wir über diejenige der sanf-Taf. LII, Fig. 9.) ten und guten Bere-

nike berichtet. Athenaus erzählt uns, daß sie sowohl als ihre Tochter Arsinoe II. eine große

1) Obschon wir über die Einzelheiten der Begierung des Magas keine bestimmten Nachrichten besitzen, so sind wir doch berechtigt, anzunehmen, das dieses Bild des Königs von Kyrene ein Anachronisums ware, wenn wir nicht gleichzeitig dasselbe als eine idealisierte Darstellung betrachten. Dieser Stein, ein sehr schöner Amethyst, gehörte ursprünglich zur Sammlung des Herzogs von Orleans und befand sich anfang des vorigen Jahrhunderta im Eremitage-Museum zu St. Petersburg. Viscouti, loc. cit., Isd. 3, S. 203.

Vorliebe für wohlriechende Essenzen hatte; später guter Berenike II. wurde in Kyrene Rosenessenz hereestellt 1).

Dies ist eine sehr spärliche Auskunft; vielleicht besaß diese Königin einen Hang zur Ungezwangenheit und Weichlichkeit, die wir bei mehreren Fürsten der Lagidenfamilie wiederfinden. Nichtsdestoweniger rollte in ihren Adern das Blut des Jollas.

Bereuike kam an den alexandrinischen Hof im Gefolge ihrer Cousine Enrydike, Tochter des Antipater, dritte Frau Soters I. Sie hatte in erster Ehe den Makedonen Philippus (Sohn des Amyntas) geheirstet, der nach Arrianus im Jahre 334 eine makedonische Phalanx befehligte. Wenn ihr Sohn Magas die Königskrone von Kyrene erhielt, so verdankt er diese nnerwartete Gunst dem Wohlwollen seines Stiefvaters Ptolemäns I. und den versöhnlichen Gesinnungen seines Halbbruders Philadelphus.

## Ptolemaus II., Philadolphus und Arsince II.

Wir besitzen weit weniger ikonographische Dokumente von Ptolemaus II. Philadelphus als von seinem Vater Soter. Nichtsdestoweniger sind wir imstande, uns eine Vorstellung von seinem physischen Typus zu machen.

Das Nationalmuseum zn Neapel besitzt eine schr schöne Erzbüste dieses Königs, welche im Jahre 1759 in Herculanum entdeckt wurde (Taf. IX).

Das dichte, lockige, von Blumen bekränzte Haar beschattet eine wohlgeformte Stirn, welche aber weniger odel als die Soters ist; die feine Nase ist von mittlerer Länge, die Nasenflügel scheinen zu beben, das Auge wirft glänzende Blicke, der Mund mit seinen sinulichen Linnen hat einen geringschätzenden Ausdruck, das volle Kinn springt mächtig hervor. Die hohlen Wangen mit den leicht vorspringenden Joehbögen machen sein Autlitz schmäler und unterscheiden es von demjenigen des ersten Lagiden. Vielleicht erinnert die Kürze des unteren Teiles des Gesichts an dasjenige Berenikes L Es liegt in diesem Werke der Bildhauerkunst unbestreitbar ein gewisser Sinn und Schick, welchem jedoch die Porträtähulichkeit mangelt. Auf den Donnel-

1) Athen, XV, 12.

münzen des Philadelphus (Fig. 3), auf welchen er mit seinen Eltern dargestellt ist, erseheint er uns bejahrter, und seine Züge wurden jedenfalls vom Stempelschneider idealisiert. Die absiehtliche Übertreibung der Größe des Augapfels würde genügen, nm jedwede Porträtähnlichkeit auszuschließen. Anf diesen Münzen hat Philadelphus wie sein Vater abstehende Ohren und sein Hals ist ziemlich stark. Glücklieherweise besitzen wir einen Golddrachmon dieses Königs, welcher aus der Sammlung L v. Hirsohs stammt und welcher eine sehr



Ptolemans II. Philadelphus. Golddrachmon ans der Samml, L. v. Hirschs. (Imb.-Bi., Taf. VIH. 2.)

richtige Vorstellung von Philadelphus' Zügen liefert (Fig. 8). Unter allen Verhältnissen mahnt die Physiognomie des Philadelphus weit mehr an Berenike als an Soter, infolge des kleinen Abstandes zwischen der Nase und dem Kinn. Mahaffy bemerkt jedenfalls: "daß

er auf seinen Doppelmünzen

schmäehtiger als sein Vater erscheint, aber seine Züge sind regelmäßiger. Er hat einen fleischigen Hals, der bereits den Hang zur Beleibtheit ahnen läßt, welcho so vielen Lagiden gemein ist" 1). Diese Bemerkung Mahaffys ist richtig, insofern sie sieh auf die Doppelbilder bezieht, aber sie findet keine Anwendung auf den Golddrachmon des Barons II ir soh, welcher, wie wir oben erwähnt, das heste Bildnis des zweiten Ptolemäus liefert. Es scheint wahrscheinlich, daß der Stempelschneider, der die Doppelbilder anfertigte, die Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn hervorzuheben bemüht war. Der Schädol des Philadelphus scheint weder übermäßig lang noch hoch, wie auf der Bronzebüste; dio Stirn läßt sieh nicht mit derjenigen Soters vergleichen, besonders was die Höhe anbelangt, die Augenbrauenwülste sind mächtig entwickelt, die Nase ist lang, gerade and wohlgeformt, der Mund hat einen sinnlichen Ausdruck, das Kinn ist hervorspringend wie bei allen Ptolemäern; der kurze, mächtige, fette Hals verrät den Hang zur Beleibtheit.

Wir kennen von diesem Fürsten überdies

noch sehr schöne Darstellungen auf geschnittenen Steinen, die zur richtigen Erkenntnis seiner Physiognomie nieht unwesentlich beitragen und uns gestatten, nasere ikonographischen Studien zn ergänzen.

Das Wiener Hofmuseum besitzt einen herrlichen Cameo, welcher Philadelphus und seine Gattin und Schwester Arsinoe II. darstellt (Taf. IX). Dieses Kunstwerk bietet uns einen Philadelphus, dessen Züge vielleicht noch realistischer dargestellt sind als auf der Goldmünze des Baron Hirsch. Trotz aller Schwierigkeiten der Technik, die der Steinschneider zu üherwältigen hatte, ist es ihm gelungen, ein wahrheitsgetreues Bild des Königs zu entwerfen. Die Stirn, die Nase, die Lippen, das Kinn, bis auf den scharfeu Zug nm die Mundwinkel, den wir auch auf der Goldmünze von Hirach erblieken, sind mit seltener realistischer Wahrheit gezeichnet. Überdies bemerken wir, daß die Züge des Königs einen gewissen schmerzlichen, leidenden Ansdruck haben, der nach Aussage der Historiker mit der wankenden Gesundheit des Königs vollkommen übereinstimmt. Eine aufmerksame Betrachtung dieser charakteristischon Physiognomie verrăt nus die Seele des Fürsten, der trotz seiner Schwächen und seinem Hang zur Sinnliebkeit einen edlen Charakter besaß.

Intaglio. Jugend-

liches Bildnis des

Historiker war er blond, von schwächlichem Körperbau und gegen Ende seines Lebens schmerzhaften Giehtanfällen ausgesetzt1). Viscontis Atlas enthält einen Intaglio, der die Zügo des Philadelphus vor-Ptolemaus II. Philastellen soll (Fig. 9). habeu einen sehr jugeudlichen die Lagiden 1).

Nach den Berichten der

delphus. (Visconti, Taf. II, 2) Philadelphus vor Augen, der vom ikonographischen Standpunkte aus ohne Wert ist; allein das mächtig entwickelte Kinn mahnt an

Schließlich ist der Gonzaga Cameo zu nennen, der ursprünglich im Besitze der Kaiserin Jo-

<sup>1)</sup> Mahaffy, loc. cit. S. 182.

Drovsen, loc. cit., Bd. 111, S. 282. 1) Dieser prachtvolle Hvazinth war zu Anfang des vorigen Jahrhunderts im Besitze des Pariser Münzenkabinetts. Visconti, Bd. III, S. 212.

sephine, Gattin Napoleons L, war und sich gegenwärtig im Eremitage-Museum zu St. Petersbure befindet (Taf. X.). Das auf diesem Cameo dargestellte Doppelbild wurde anfangs für dasjenige Alexanders des Großen und seiner Matter Olympias gehalten; später glauhte man Philadelphus and seine Gattin Arsinoe II. zn erkennen; gegenwärtig sind die kompetentesten Archäologen und darunter der Direktor des Pariser Münzenkabinetts geneigt, dieses Doppelbild mit dem syrischen Usurpator Alexander Balas und seiner Gattin Kleopatra Tea, Tochter des Ptolemäus VI, Philometor, zn identifizieren. Was unsere persöuliche Meinnng anbetrifft, so sind wir gern bereit zuzugehen, daß dieses Doppelbild weder Philadelphus noch seine Sehwester Arsinoe II. darstellt, aber wir sind ebensosehr davon überzengt, daß es uns nicht das Porträt des syrischeu Emporkömmlings vergegenwärtigt. Es genügt, diesbezüglich den behelmten Krieger des Cameo mit den Münzen des Alexander Balas und besonders mit seinem im Nationalmusenm in Rom befindlichen Standbilde zu vergleichen. Was das Frauenbild anbetrifft, so gebe ich gern zu, daß sie mit den charakteristischen Zügen Arsinoe II, nichts gemein hat, aber es gleicht ebensowenig der schönen Kleopatra Tea, die, ihren Münzen nach zu schließen, ihrer Großmutter Kleopatra Syra ähulich sah. Nichtsdestoweniger geben wir die Abbildung dieses herrliehen Konstwerkes, um den Leser in die Lage zu versetzen, sich von der Stichhaltigkeit miserer Auschauung zu überzeugen.

Nach seiner Sinnesart stellen wir mit anderes Sotter neben David um Philadelphus neben Salomo. Der eine war der weise Gründer eines großen Beitens, der andere erntete, was sein Vater gesät hatte, euffaltete während seiner Regierung den größenoglichsten Laxen um legte dahurch den Grundstein zu einem haldigen Verfall, wie Gutseh mid bemorkt. Es st beietzt, den Vergleich auch anderenseins zu begründen: David hubligte der Sinnlichkeit, Salomo der Ansekweffung. Zahlreich sind die Eigenschaften der Philadelphus; er war hatt, verschieß, angelgkrist, tumellichend, sehr lattligent und hochgebüldet, aber nebenüle war er ernegkaren Sinnes, von außeronleutiichem Empfindungsverenügen, dabei apatisch, skeptisch, amschweifend und gegen Eode seiner Tage aum Mystisbuns geneigt. Phila-delphas laatte die Eigenschaften und Fehler seines Vaters geerld, doch währed Soters weise Mäßigung den kriegerischen Geist nieht amsschloß, sehen wir bei seinen Sohne eine Zanahme der Vorsieht, ein fast gänzliches Verschwiden des kriegerischen Geistes und mur durch die Umstände gezwangen falte er willeukräftige Entschlüsse; die gelegenütliche Großeut des Vaters artet heim Sohne in maßlose Versehvendung aus, und Alexandrien wird unter seiner Herrschaft die gilinzendste Stadt der Alten Welb.

Die jüdischen Historiker behaupten, daß Philad elphus aufgeklärt und tolerant gewesen set. Seine hobe Intelligenz steht über allem Zweifel, vielleicht war sein Verstand gefäuterter als der seines Vaters, wie dies bei krankhaften Wesen oft zu sein scheint, und alle Haudlungen seiner Regierung zeingen zugunsten seiner bohen Bildunge.

Aber dieses erfreußele Bild hat auch seine Schattenseiten. Die Similichkeit seines Vaters verwandelt sieh bei ihm in Aussehwerfung. Die Gewandlielt sienes Vaters, die eine gewisse geuunde Philosophie nicht ausechloß, äußert sich ein bei ihm vorset almer Skeptärinuns, der in seinen alten Tageu licherlichem Mystizinuns Platz macht. So simt er olue Unterfaß über deu macht. So simt er olue Unterfaß über deu Angenhileck, ab er gänzlich entlistundent seiner gellichten Gattin und Schwester, deren Verschterung er aberfolden, im Graft folgte.

seiner Halbbrüder umbringen ließ. Soll man daraus schließen, daß er grausam und hlutdürstig war? Diese beiden Prinzen hatten eine Die Ptolemier.

Verschwörung gegen ihn angezettelt, und damals wie hente bestand das sicherste Mittel, eine Verschwörung im Keime zu erstieken, darin, daß man ihre Anstifter ans der Welt schaffte. Keine Handlung seiner Regierung berechtigt uns anders zu denken. Soll man ihm ein Verbrechen daraus machen, seine erste Fran Arsinoe l. verstoßen und verbannt zu haben? Auch das nicht, denn die ränkesüchtige Prinzessin hatte ebenfalls eine Verschwörung gegen ihn angestiftet. Soll man es ihm zar schweren Schuld aurechnen, einen freehen alexandrinischen Diehterling, der anläßlich soiner Vermählung mit seiner Schwester Arsinoe II. Spottverse anf ihn gemacht, erdrosseln ließ? Ich glanbe es nieht. Diese vielleicht übertriebene Rache stimmte wohl mit den Sitten der Zeit überein. Selbst wenu wir von den Aussagen der besoldeten Historiographen des alexandrinischen Hofes absehen, so war Philadelphus doch ein großer Fürst, der nichts getan, was seinen Ruf bei seinen Zeitgeuossen hätte beeinträchtigen können. Die Griechen hatten dem Philadelphus seine Verbindung mit seiner leiblichen Schwester, Arsinge Il., die ihren Sitten und Gesetzen zuwider war, vorgeworfen. Wir wissen andererseits, daß Gesehwisterehen bei den Ägyptern gebräuehlich waron und daß andere griechische Fürsten das Beispiel dazu gaben. Es ist uns unter anderem bekannt, daß Mansolens und Artomisia, Dionysos, der Tyrann von Syrakus, und Sophrosyne, Antiochus II. von Syrien und Laodike leibliche Gesehwister waren. Zur Zeit ihrer Vermählung war Arsinoe 11. schon zweimal Witwe, um zwölf Jahre älter als ihr Bruder.

Philadelphus war ein guter Sohn und Vater; Soter, der zu seineu Gausten abgedankt hatte, warde von ihm bis au sein Lebensende mit liebevoller Rücksicht behandelt; er begleitete seine Tochter Borenike, die eran den sehwachen Antiochus II. von Syrien verheiratet hatte, bis an die Greuze seiner Staaten und sandte ihr Uglich Nilwasser, damitsie kein anderes tränke!)

') Man darf in dieser Tatsache nicht allein die Laue eines orientalischen Fürsten erblicken, denn es genigt, das zweite Buch des Athenkas zu durchblättern, um sich von der Wichligkeit zu überzeugen, welche die Alten der Wahl des Trinkwassers beizumessen pflegten.

Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. II.

## Arsince II., Gemahlin und leibliche Schwester des Philadelphus.

Araince II. war, useh ihren vortreflich geprägten Minnen zu schiefen, eine Frau von seltenen Adel und zarter Feinheit in den Gesichtsnägen, die besonders einen lebhaften, geistvollen Anselruck haben. Wir teilen diesbezäglich Mahaffya Meisung zieht, der gemöß unch den Porträminzen diese Königin weder häßlich noch von auffallender Schönheit gewesen wäre!)



Arsince II. Golddrachmon. (Imhoof-Blumer, Taf. VIII, 3.)

Wir geben zu, daß Arsinoes Züge auf den ersten Blick ernst und ammtolso erseheinen (Fig. 10 und 11). Sio besitzt die leicht gewöllbe Stirn, die hervorragenden Augeubrauchwälte der makelonischen Rasse. Sie hatte audruckevolle Augen, eine sehmale, vielleicht etwas hange Nass, sehmale Lippen; das loicht hervor-

springende Kinn bat zartere Umrisse als das ihres Bruders, dem sie übrigens so sehr ähnlich sicht, daß die clarakteristische Falte, welche die Mundwinkel des Phitadelphus beschattet, auch bei ihr vorkommt; der untere Teil des Auflitzes von der Oberlippe bis zur



untere Teil des Autilitzes Goldmechmon. (Brit. von der Oberlippe bis zur Museum.) — (R. St. Kinnspitze ist besonders Poole, Tat VIII, 4.) kurz, wie bei Berenike l., bei Philadelphus nud bei Magas, und dieser Umstand differenziert diese Physiopromonien von derfenieme Soters.

1) Ms haffy, loc. cit. S. 141.

In ihrem Gesauteindruck sind die Gesichtstäge cellst und vornehm und passen zu ihrem Charakter. Ihre Züge litten wenig vom Alter; auf nuchreren Minzen, die Svoromon veröffentlicht, konstatieren wir, daß das Gesicht der Köntigin abgemagert erscheint und die Züge sehärfer bervortreten. Aler wie Vissont benerkt, verlieren die Züge dieser Königin mit den Jahren nichts von ihrem Ernst und ihrem Alter

Was die Arsinoe des Wiener Cameo (Tafel IX) anbetrifft, so hat der Künstler ihre Züge idealisiert, währeud er diejenigen ihres Brudors realistisch dargestellt.

Es ist bei dieser Gelegenbeit interessant zu bemerken, daß wir ühre die Gesiebstußge der Könighnen aus dem Hanse der Lagiden fast beser unterrichtet sind als über digeingten der Könige. Wir besitzen in der Tat prachtrolle Goldmedallions mit den Bidnissen der beiden ersten Bereniken und Arsinors II.; auch die Portstümtigen der verschiedenen Kleopatras sind zahlreich vorhanden, uur sind sie minder gut gepfägt.

Was die Sinuesart dieser großen Königin anbetrifft, so ist sie höchst eigentümlich. Man kann in ihrem Leben zwei Perioden unterscheiden, die voneinauder sehr versehieden sind-Während der ersten begegnen wir einer ränkesüchtigen, neidischen, eifersüchtigen Frau, welche für ihren Stiefsohn, der gleichzeitig der Mann ihrer Ilalbschwester war, eine verbrecherische Liche im Herzen trug, welche die Kroue ihren eigeuen Kiudern zusiehern sollte zum Schaden derienigen, denen sie rechtlich zukam. Während der zweiten Periode, nach ihrer Vermählung mit ihrem Bruder Philadelphus, finden wir dieselbe Frau von sanfter und versöhnlicher Sinnesart, von hervorragendem Verstand, von merkwürdigem politischen Geist. Sie übt einen wohltuenden Einfluß auf einen um zwölf Jahre jüngeren Gemahl aus, dessen Untreue sie in Schutz nahm, dessen Kinder sie adoptierte und mit wirklich mütterlieber Liebe erzog. Der Widersprueh zwischen diesen beiden Perioden könnte kein grellerer sein. Ihre guten Eigenschaften kamen ihr von ihrem Vater, ihre Fehler von ihrer Mutter, der sanften Berenike, in deren Adern, wie wir wissen, das furchtbare Blut des Jollas floß.

Bei fast allen Pulemiern, selbst vor der verbindung mit den Selmkiden, sehen wir heständig jene kaldbättige Gransamkeit, weebe bei Kassander, dem Enkel des Jollas, hiron Höbepunkt erreicht hatte. Gegen das Jahr 300, fast um selben Zeit, als ihre Halberhwester Lysandra Agathokten zum Manne nahm, beinrätet die sechmighilige Arsinoe dessen Vater Lysimachus, der über 60 Jahre alt war, Agathoktes umd seine Schweter Arsinoe L (erste Gattin des Philadelphus) waren die Kinder der Nikai, Tochster des Antipater.

Wenn daher Arsiuce Agathokics durch ihren Bruder Keraunos ermorden ließ, so geschah dies einfach, um ihren eigenen Kindern den Thron zu sichern; es ist übrigens auch möglich, daß verschmähte Liebe mit im Spiele war. Der einzige mildernde Umstand ist aus den Berichten des Historikers Lucian ersichtlich, der uach Droyseu behanptet, Agathokles bätte sieh mit Seleukus gegen seinen Vater Lysimachus verschworen, nm sieh des Thrones zu bemächtigen. Nachdem Lysimachus vor dem Feinde gefallen, ward sie die Gemaltin ihres Halbbruders, des schändlichen Keraunes, der ihre beiden hoffnungsvollen Söhne in ihren Armen umbringen ließ. Es gelang ihr nicht ohne Mühe zu Ptolemäus Philadelphus nach Ägypten zu flüchten. Hat sie Philadelphus ans politischen Gründen geheirstet, wie Droysen es vermutet, oder hat Mahaffy recht, wenn er glaubt, daß das Motiv dieser Verbindung allein in einer nnwiderstehlichen Sympathie zu suchen sei, die der König einer zwar älteren, aber höchst begahten Fran entgegenbrachte? Wir glauben, daß Droysen und Mahaffy recht haben, und daß sich Philadelphus von den beiden Gefühlen, die seiner besonderen Sinnesart entsprachen, leiten ließ.

Zahlreiebe historische Belege berichten uns, daß Philadelphus ebensosehr für geistige als sinuliche Gemüsse empfängich war; diese kluge Frau machte ihm das Lehen leicht, sie adoptierte seine Kinder und unterstützte ihu in der Wahl seiner Maitressen, um den König zu zerstreuen.

Arsinoe 11. nahm nicht nur lebhaften Anteil an der politischen und finanziellen Leitung des Landes, sie behütete auch ihren Bruder vor der Gefahr, eine andere Ehe zu schließen Es unterliegt jedenfalls keinem Zweifel, daß Arsinoe II. einen hervorragenden Verstand besaß; sie wurde von ihrem Gatten und von ihren Stiefkindern hoch geschätzt.

### Ptolemaus Keraunos.

Soters ältester Sohn, welchen dieser weislieh von der Thronfolge ausschloß, war der wilde und robe Keraunos. Dieses Schensal hesaß nichts von der edlen Sinnesart seines Vaters und wir sind berechtigt, anzunehmen, daß ihm Grausamkeit und Blutdnrst von den Ahnen seiner Mutter kam. Diese Mutter war Eurydike, die Schwester des schrecklichen Kassander, die Enkelin des Jollas, der, nach seinen Abkömmlingen zu schließen, ein wilder, makedonischer Krieger gewesen sein muß, der wohl in iene Zeit hineinnaßte, in welcher Enrydike, Gattin des makedonischen Königs Amyntas, vollständig hewaffnet, ihre Schwiegertochter, die nicht minder furchthare Olympias, Mutter Alexanders des Großen, zum Zweikampf herausforderte. In der Tat, Kerannos, ein beredtes Beispiel der kollateralen Vererbung 1), war der würdige Neffe seines Oheims Kassander. Er war tückiseh, undankbar, grausam und hlutdürstig; er ermordete den alten Selenkus, der ihn großmütig aufgenommen hatte; er ließ die beiden Söhne seiner Halbschwester Arsinge, Witwe des Lysimachus, in den Armen ihrer Mutter niedermetzeln, nachdem er ihnen durch einen feierliehen Eid das Leben zuwesiehert. Glücklicherweise ward seine Herrschaft Agypten erspart, wenn auch Philopator und Epiphanes ihm in vieler Beziehung gleichen, denn auch in ihren Adern rollte das Blut des Jollas. Jedenfalls wäre unter seiner Regierung der Verfall Ägyptens viel schneller eingetreten.

# Ptolemaus III. Euergetes I.

Das physische Bild des großen Exergetes ist weniger in Nebel gebült is sein moralisches. Wir besitzen dank Svoronos eine Reihe ausgezeichneter Portfinninzen dieses Fürsten. An diesen erscheint das Profil des Königs voll Adel und Regelmüßigkeit. Obesche ads volle Auflitz und der starke Hals den Hang zur Belcitheit andetute, besitzt die Physiognomie etwas besonders Vornehmes, der Mund ist fein geformt, das Kinn tritt willeukräftig heror, die Stim



Ptolemäns III. Energetes.

Golddruchmon aus der Sammlung lunhoof-Blumers.

(Imhoof-Blumer, Taf. VIII, 4.)

ist mischtig gewöllst, die gerade Nase von ungenehmer Form. Diese Beschreitung entspricht dem Golddruchmon der Sammlung Imhoof-Blumers (Fig. 12). Das Corpus Svoronos enthält unter anderem einige höchst interesante Porträtmönzen dieses Fürsten, doch ziche ich nater allen Mänzen zwei vor, die sich im britisten.



Ptolemäus III. Euergetes. Golddrachmon. (Brit. Museum.) — (R. 8t. Poole, Taf. XII. 3.)



Ptolemäus III. Energetes Cyprische Silbermünze. (Brit. Mus.) — (B. St. Poole, Taf. IX, 6.)

schen Museum hefinden, ein Golddrachmon (Fig. 13) und eine eyprische Silbermünze (Fig. 14). Erstere gleicht derjenigen Imhoof-Blumers, nur sind die Züge des Königs viel schärfer dargestellt. Letztere ist von besonders realistischer.

Auffassung. Auf allen diesen Münzen begegnen wir den makedonischen Rasseneharakteren, aber nehenhei auch den Familien-Besonderheiten der Ptolemäer: dem stark entwickelten Kinn, dem mächtigen Halse, den abstehenden Ohren.

Das Pariser Münzenkabinett besitzt einen schönen Cameo (Fig. 15), welchen Bahelou



Ptolemius III. Euergetes. Cameo. (Pariser Münzenkabinett.) -(Ernst Babelon, Taf. XXII, 230.)

wieder auf.

deutet. Seine rätselhafte Persönlichkeit zeigt sich verwischt am Horizont der Geschichte. Sein siegreicher Feldzag in Syrien, welchen der König unternahm, angeblich um seine

Schwester Bere-

nike zu rächen.

die der schwache

auf Euergetes

Antiochus der Rachsucht seiner ersteu Gemahlin, der schrecklichen Laoilike, geopfert, erscheint so geheinmisvoll als möglich in seiner Ausführung. Der König durehzieht Syrieu mit unwiderstehlicher Gewalt, doch plötzlich erlischt sein kriegerischer Eifer ohne sichtbaren Grund, er kehrt ebenso rasch mit reicher Beute heim und gibt die Mehrzahl seiner mühelosen Eroberungen

Nach dem, was uns die Historiker erzählen, war Euergetes von hervorragender Intelligenz, hohem Adel der Gesinnung und nehenhei von einer Indolenz, die fast einer lässigen Gleichgültigkeit glich, und überdies von einer Unentschlosseuheit, die sieh allein durch Charakterschwäche erklären läßt. Nichtsdestoweniger hat Viscouti recht, wenn er sagt, daß dieser Fürst die Prachtliebe seines Vaters und die Tapferkeit seines Großvaters geerbt batte 1).

Eine Erzählung, welche Aelianus entlehnt ist, wirft ein helles Streiflicht auf die Sinnesart dieses Fürsten. Eines Tages, während des Würfelspiels, ließ er sich die Namen derjenigen vorlesen, deren Todesurteil er unterzeichnen sollte. Berenike II., seine Gemahliu, die dieser Szene beiwohnte, warf ihm das Unstatthafte seines Benehmens vor, indem sie ihm sagte, daß der Moment schlecht gewählt wäre, um so ernste Entscheidungen zu treffen; Euergetes frente sieh über die begründeten Vorwürfe seiner Gemahlin und faßte den Entschluß, nie mehr während des Würfelspieles Todesurteile zu fällen 1).

Mahaffy sagt, daß dieser König souderbare Anwandlungen von Tätigkeit und Lässigkeit, von Größe und Bedentungslosigkeit gehabt. Er starh in verhältnismäßig wenig vorgeschrittenem Alter; doch war seine Tutkraft eutschwunden und er glich einem alten hinfälligen Manne.

Trotz dieser Lässigkeit, die er an seinem Lehensabend gezeigt, scheint er den Wissenschaften ein Interesse eutgegengebracht zu haben. Er berief z. B. Eratosthenes von Athen an seinen Hof und ernaunte ihn zum Direktor der alexaudrinischen Bibliothek.

Wir glauben nicht, daß Energetes ein Eroberer in des Wortes eigentlicher Bedeutung war; er unternahm seinen syrischen Feldzug besonders in der Absieht, seiner Schwester Hilfe zu bringen. Die Raschheit, mit welcher er nach Agypten zurückkehrte, scheint uns ein Beweis dafür. Euergetes war ebenso vortrefflich als Sohn wie als Vater und Bruder. Es ist absolut falseh, daß er seinen Bruder Lysimachus hätte ermorden lassen, wie es einige Historiker behaupten und wie es ihnen Sharpe nachgesprochen; diese Greneltat wurde von seinem stumpfsinnigen Nachfolger verübt. Euergetes hatte von seinem Großvater die Intelligenz, die Güte, die Großmut, die Klugheit und die hohe geistige Begabung geerbt. Soters Hang zur Sinnlichkeit scheint hei ihm durch eine unbe-

<sup>1)</sup> Alexander der Große war den Ägyptern ein Befreier vom Perserjoche und ein humaner Eroberer, der ihnen den Vollgenuß ihrer Gebräuche und ihrer Religion lies; Ptolemaus Soter ein tapferer und gerechter König, der auswärts Krieg führte und durch weise Gesetze den Grund zur künftigen Größe seiner Familie, Alexandriens und des gesamten Reiches lecte: Philadelphus ein griechischer König, dessen Liebe

zur Wissenschaft und äußerlichem Schaugepränge das Voik blendete und Alexandrien zum Sitze der Musen machte. Euergetes aber, als der geringste dieser Könige, ward doch als geborener Ägypter von den Priestern als der größte erachtet. (Visconti, Iconographie grecupe, loc. cit. 8, 217 bis 219.)

<sup>1)</sup> Aelianus XIV, 43,

greiffiche Lässigkeit ersetzt, die Liebe für Kunst und Wissenschaften, welche der lögeriem gesines Vaters zo viel Glaux verlieben, ist auch bei ihm verhanden; die Indolem der Philadel phin artete bei ihm in leidenschaftelses Gleichgültigkeit, aus, welche ihm von seiner Großmutzer, Berentke III., überkommen war. Er hatte glacklicherweise nichts von dem Großmutzer des glacklicherweise nichts von dem Großmutzer das Blau feuer gransame Pamilie auch in seinen Adlern doß. Wie es oft zu gesethen pflegt, übersprang dieses lebatsung zwei Generationen und Energetes sowie sein Vater Philadelphus hilber abzon verschont.

### Berenike II.

Die Physiognomie der Gattin des Euergetes erscheint uns viel deutlicher als die ihres Ge-

Fig. 14.

Cameo. Rückseite von Fig. 15 Berenike II. (Pariser Muurenkabinett.) — (E. Rabelon, Taf. XXII, 230.)

zen von dieser Konigin eine Bronzebüste, die, in Herkulanum entdeckt, sieh gegenwärtig im Nationalmusenu zu Neapel befindet (Taf. X), zwei Cauteos im Pariser Münzenkabinett (Fig. 16 u. 17) und zahlreiche Porträtmänzen, die uns von dem Au-

Berudieser Königin

eine richtige Vor-

mahls. Wir besit-

Taf. XXII, 230.) stellunggeben. Das Profil Bere ni kee ist hichet charakteristiech. Ibr schönes blondes, leicht gewelltes Haar ist unschen Stellen bei der Bereitstellungen von Kengel mit verreinigt. Die schöne Bäste von Nengel mit ihrem ernsten und nachdenklichen Anslruck entspricht gama wohl dem edlen Charakter der Königin, welche nichts von ihrer infamen Mutter geerbt hatte.

Die zwei Cameos des Pariser Münzenkabinetts sind von sehr verschiedenem ikongraphischen Werte. Während der eine, auf welchem die Köuigin als Göttin Isis dargestellt ist, wegen seiner Kleinheit nur geringes Interesse bietet, ist der andere im Gegenteil ein kostbarer Behelf für nusere Studien, denn er bestätigt glänzend die Deutung der Büste von Neapel.

Die Haartracht und das Profil sind auf beiden Kunstwerken gleich und verleihen den sehönen' Zügen der Königin

jenes eigentümliche Gepräge des Adels, das sie keunzeichnet. Auf einer kyrenischen Silbermünze des britischen

Museums gewahren wir deuselben Ausdruck (Fig. 18). Die zwei Golddrachmen aus Ephesus (Fig. 19) und Kyrene (Fig. 20) aus der



Berenike II. Cameo, (Paris. Münzenkalı.) — (E. Babelon, Taf. XXII, 229.)

Sammlung Imhoof-Blumers mahneu au die Erzbüste und deu Cameo. Von obigen beiden Golddrachmen ziehe ich übri- Fig. 18.

Golddrachmen ziehe ich übrigens die kyrenische vor, denn die Physiognomie ist weitans ahulieber als die zu Epheesus geprägte. Es ist auch bemerkenswert, daß Berenike eine gewisse Abuliehkeit mit ihrem Manne besaß, desseu eutfernte Consiene sie war. Diese Abuliehkeit därfte wahrscheinlich auf die gemeinsame Groß-



Berenike II. Kyrepeische Silberminze. (Brit. Mus.) — (R. St. Poole, Taf. XIII, 7.)

mutter Bereuike I. zurückzuführen sein.

Was die Sinnesart dieser Fürstin aubetrifft,
so lehrt uns die Geschiehte, daß sie standhaft,



Berenike II. Golddrachmon aus Ephesus aus der Sammlung des A. Loebbecke in Breslau. (Imhoof-Blumer, Taf. VIII, 8.)

edel, willeuskräftig, sehr intelligent, aber auch in hohem Grade ehrgeizig war. Ihren euergi-

schen Charakter zeigte sie schon als junges Mädeben. Ihre Matter, die berüchtigte Apama, Tochter des Autochus I. von Syrien und der sebönen Stratonike, Enkelin des einängigen Autigouus, war ungehalten darüber, daß ihr Gatte Magass die Tochter, die sie dem Demetrius dem Schönen, Sohn des Poliorketes, bestimmt hatte, mit Energetes verbeirsten



Berenike IL. Kyreneischer, Golddrachmon aus der Sammlung de Luynes. (Imboof-Blumer, Taf VIII. 7)

wollte. Als die junge Berenike erfuhr, daß der ihr zugedanbte Bräutigan der Gieblete hirev Muter geworlen, falte sie den Entschluß, die beiden Schuhligen, die das Lager ihres Vaters geschändet, zu bestrafen. Sie wurden beide unerhittlich niedergemetzelt. Droysen estnimmt die Bestätigung dieser Bluttat, die Justinins erwähnt, aus Versen, die Catull und Theokrit endehat siad!

Bereniken mutige Initiative anderte sich durch die guten Ratechliege, die sei liteme königlichen Gemahle gah, als sie, empört über königlichen Gemahle gah, als sie, empört über die Misseaten ihrer Sohnes, eine Versedvrung gegen ihn anstiftete. Diese lebeuswerte Absicht kostech ihr das Leben; aber gewiß hat sie die Hascher ihres Sohnes mit derselben Standhaftigeiet und Seehenrhe erwartet wie seinerzeit Olympias, Matter Alexanders des Greichen, diejenigen des schändlichen vorragende Fran nicht von den Ansechweifungen ihrer Elten gegerte, sie glich linen met durch ihre Intelligeuz. Alle Rigenschaften ihrer Vorfahren Seleukus Nikator, Antigenna des

Einäugigen und des Persers Spithridates lebten bei ihr neu auf.

Mit Euergetes und Bereuike eudet das große Jahrhundert der Lagiden. Sie waren die große Jahrhundert der Lagiden. Sie waren die letzten Abköumlinge einer mißtigen Innzeht; bei ihnen übervogen die gutee Rigeuenhaften der Verfahren, aber bald ueigt die Wagelcalamignanten der Laster. Mit Bereuikes Eintitit in die Familie der Lagiden kommt zum ersten Male syrisches Blatt in die fagytsiehe Königsfamilie. Diese Tatsache darf nieht nuerwähnt beliehen, denn sie älts einen nieht unmerklichen Einfall anf die Ptotennier aus, wie wir dies bei Philiopator sehen werden.

## IL Teil. Vou Ptolemäns IV. Philopator his Kleopatra VII.

## Ptolemaus IV. Philopator.

Philopator gleicht ohne Zweifel sehr seinem Vater, jedoch haben die gröberen (fesichtsträge weniger Ausdruck, das Antlitz ist das eines dicken Mannes. Nichts in der Physiognomie IBR die uteler Verkommenheit dieses Fürsten ahnen; er besitzt einen besonders kurzen, starken Hals und michtige Schullern; sein starken Genick berechtigt uns anzunehmen, daß die Beleithkeit des Vaters beim Sohne zur Fetztancht geworden ist. Weder sein stolzer Bilck noch sein euergisches Kinn lassen den Stumf-



Polemins IV. Philopator. Goldoctadrachmon. Brit. Museum.)— (Imboof-Binmer, Taf.VIII, 9.) sinn dieses Könige erraten. Visconti findet eine besondere Ähnlichkeit zwischen Philopaters gelecktem Ilaupte und demjenigen seiner Mutter Berenike II. 1).

Wir sind nicht dieser Ansicht. Es genügt, die kurze Nase Philopators mit derjenigen

<sup>1)</sup> Draysen, Ioc. cit. 1, 8, 346, Anm. 2.

<sup>&#</sup>x27;) Visconti, loc. cit. III, S. 223 bis 226.

seiner Mutter, die lang und odel geformt war, zn vergleichen, um sich von der Uuhaltbarkeit dieser Anschauung zu überzeugen (Fig. 21).

Philopators Sinnesart stimmt durchaus night mit Schepenhauers geistreichen Behauptungen über die Vererbung, denen auch Goethe beizupflichten scheint und denen gemäß man den Charakter vem Vater und den Intellekt von der Mutter erbt. Wie wir heute wissen, ist der Bestand der Erbschaftsmasse niemals eine Kombination, sondern eine Art von Mosaik, d. h. die Eigensehaften des Vaters und der Mutter vererben sich nicht zu gleiehen Teilen auf die Kinder, soudern in ganz willkürlichen Mengen. Ich orkläre mir demnach die psychopathischen Belastungen folgendermaßen: Irgend ein Ahuherr ist irrsinnig. Die diesbezügliche Disposition vererbt sieh zu ungleichen Teilen auf seine acht Kinder, deren keines aber genügend belastet erscheint, um einer ähnliehen Affektion zum Opfer zu fallen. Diese Erscheinung wiederholt sich durch mehrere Generationen. Es ist aber dabei ganz gut denkhar, daß eines der Kinder verhältnismäßig mehr von dieser Dispositien geerbt hat als die anderen, und daß diese Disposition bei bestimmten Individuen der Deszendenz immer nicht und mehr auwächst, bis sie endlich nach vielen Generatienen eine solche Höhe erreicht, daß wir plötzlich die Wiederholung der Belastung des Uraltvaters in ähnlicher Form vor uns schen. Dies erklärt, warum die drei ersten Ptolemäer gesunden Sinnes waren, während der vierte und füufte au Stumpfsinn litten, sowie an anderen erbliehen Übeln, deren Wiedererscheinen wir bei den Nachfelgern zu kenstatieren vermögen. Die diesbezüglichen genealogischen Forschungen führen noch zu folgenden unerwarteten Resultaten:

 die Belastungsmasse vererbt sieh mittels der Amphimixis, wie dies aus den genealogischen Forschungen, welehe Lorenz bei den Ilabsburgern angestellt hat, hervorgeht.

2. der Ahnenveriust spielt wie immer eine bedeutende Rolle, wie man aus der Ahnentafel des gestörten Don Carlos ersieht, weleber vier statt acht Urgroßeltern und sechs statt sechzehn Ururgroßeltern aufweist.

3. die Akkumnlation der Belastungsmomente geschieht nur sehr langsam nach mehreren Generationen, und es kann demuach im allgemeinen von der unmittelbaren Vererbung des Irrsinns nicht die Rede sein, was für den Naturforscher wie für den Soziologen nur erfreulich ist 1.

Philopator war unter allen Fürsteu seines Stammes der unfähigste und stumpfsiunigste. Besaß dieser König irgend eine gute Eigeuschaft? Es ist überraschend, aber wir sind genötigt einzuräumen, daß er die Künste und Wissenschaften, wie seine Vorgänger und die meisten seiner Nachfolger, leidenschaftlieh zu lieben schien. Die Lässigkeit seines Vaters hatte sieh hei ihm in unverzeihliche Schwäche umgewandelt und die Unentschlossenheit in eine feige Entmutigung; die elegante Siunliehkeit seines Großvaters ward bei ihm zu niedriger Ausschweifung. Dieser Fürst hatte den Blutdurst seiner Ahuen aus dem Geschlechte des Jollas geerbt, sowie die kalte, berechnende Grausamkeit seiner syrischen Vorfahren, von deneu keiner eines natürliehen Todes gestorben war. Sosihius, welcher sieh unter Euergetes als vortrefflicher Minister erwiesen, ward für seinen Sohn Philopator ein verwerflieher Ratgeber. Die schene Sinnesart des jungen Fürsten ward ein williges Werkzeug in seinen Häuden und auf Grund der Sehwäehe seines Charakters läßt er ihn die sehändlichsten Verbrechen begehen.

Dank seinen Ausschweifungen fand dieser Fürst einen frühneitigen Tod. Nachdem er in die Ermordung seiner Matter, seines Bruders und seines Oheims eingewilligt, ließ er seine Gattin und leibliebe Schwester Arsino III. meuchlings töten; er opferte sie wahrscheinlich der Eifersucht seiner Maitresse, der berüchtigten Argathokles.

Strabo betrachtet den Regierungsantritt Philopators als das Ende des Wohlergebens, welches unter den drei ersten Lagiden dem äusptischen Reiche zuteil geworden.

Dieser seiner Handlungeu nnbewußte König besaß neben seinen moralischen Unförmlichkeiten auch eine gewisse geistige Mißbildung. Jene feine nud tiefe Bildung der Siune und der Seele mangelte diesem Makedonen, der seit kaum drei Geschlechtern nach Ägypten ver-

') O. Lorenz, loc. cit. 5. Kapitel: Vererbung pathologischer Eigenschaften, S. 429 bis 464. Die sehönen Künste und Wissenschaften litten nicht unter der Verderbuteit des Königstrien nicht unter der Verderbuteit des KönigsTrotz seiner regellosen Sitten bezeigte er eine 
wirkliche Verbenung für das Andeken II en zenund ließ zu seinen Ehren einen Tempel erbauen. Die Wissenschaften üblaten in Alexandrien trotz der sehechten Wirtschaft dieses 
Färsten, dem das Volk allerhaus Syottansengab, um ihm seine Verneltung zu bezeigen. 
Man namte ihn Gallirs, da er siels gern als 
Priester des Dionysos kleidete, und Actian zu 
beriehtet, daß ama ihm anch elen SpitzansenTryphon gegeben, infolge seines nuerhörten 
Anfwandes 19.

Es dankt um wichtig festamstellen, das diesen sichtweilige Kning keinsesges ihr Pracht einer Geschwisterde war, daß eine Eltenhervorragende Eigenschaften besaßen, daß sein Gerüstert um ein Urgenützer unter die größen Könige ihrer Zeit gerechtet wurden; man mild demunch unter seinen mitterfelchen Almer Unschan halten, um psychische Neigungen an finden, weber den seinigen entsprechen. Die strenge Inmehr ist dem Entstehen dieses entarteten Wesens frund.

### Arsinco III.

Die Züge dieser Königin sind ebenso fein und ausdrucksvoll, als diejenigen ihres stumpfsingen Gatten jedweden Charakters eutbehren. Arsinoe gleicht in dieser Beziehung ihrer Mutter und ihrer Großmutter; ihre ziemlich

pflanzt worden war. Nicht die Ruchlosigkeit lange Nase gleicht derjenigen der ersten Beredes vierten Ptolemäns, sondern die Feigheit der Grieben Alexandriens machten die tiefe Er- (E. 22 n. 23).



Arsinoe III. Golddrachmon aus dem Wiener Menzenkabinett. (Imhoof-Blumer, Taf. VIII, 10.) Was die Sinnesart dieser nnglücklichen Fürstin aubstrifft, so wissen wir sozusagen nichts,

und müssen, Mahaffys Beispiel folgend, uns begnügen anzunelinen, daß sie willenskräftig und eharaktervoll war.



Fig. 23.

# Ptelemaus V. Epiphanes.

Die Züge des (Svoronos, Journ. International Epiphanes mahnen in ihren edlen VI. Teil, 1899.)

Unrissen an diejenigen seiner Mutter und auch an gewisse Perträte seines Großvaters Euer-



Ptolemäus V. Epiphanes. Golddrachmon. (Brit. Museum.) — (Imhoof-Blumer, Taf. VIII, 11.) getes und nichts läßt seine Niederträchtigkeit ahnen. Die Münzporträte dieses Königs zeichnen

<sup>&#</sup>x27;) Visconti, loc. cit. S. 223 bis 226.

sich durch eine besonders seböne Prägung aus; die schlanke Gestalt des jungen Fürsten hebt sich von den Münzen, deven Kenntais wir Svoronos verdanken, viel deutlicher ab als auf allen bisher bekannten (Fig. 24 and 25). Epiphanes war in joder Beziehung der würdige Sohn seines schädulichen Vaters.

Er bestieg den Thron im Alter von fänf Jahren miter höchst sehwierigen Verhältnissen. Er kannte sonusagen fast nicht seine Mutter, die gute und intelligente Arsinoe III. Von frühbester Jugodan di minition der Verschnittenen, Narren und Hofschranzen seines Vaters, wurde er unter der Leitung des Agathokles, der Agathokles, auch über eibenso sehändlieben.



Ptolemans V. Epiphanes. (Corpus Svoronos.) Matter Ocnante auferzogen. Unter allen Umständen ist es schwer, wenn nicht unmöglich, die moralische Verkommenheit dieses Fürsten der Geschwisterehe seiner Eltern beizumessen. Die Instinkte des jungen Königs waren schlecht, denn er vermochte nieht die weisen Ratschläge seines Ministers Aristomenes zu befolgen, sondern zwang denselben, den Giftbecher zu leeren, weil er es gewagt hatte, ihn aufznwecken, während er in Gegenwart eines fremden Gesandten schlimmerte. Der König überließ sieh ohne Rückhalt der Leitung des ränkesüchtigen Polykarpus, and es auterliegt keinem Zweifel, daß er ohne die Hilfe der Römer seinen Thron eingebnit hatte. Epiphanes hatte einen grausamen Charakter, welchen er von Jugend auf offenbarte 1). Er starb im Alter von 29 Jahren eines gewaltsamen Todes.

1) Visconti, los. cit. S. 228 bis 232. Archiv für Anthropologie. N. F. 184 II. Epiphanes liebte alle Leibesübungen und fröhnte besonders dem Jagdvergnügen mit Leidenschaft. Mit den Jahren wnehs die Gransunkeit dieses Könios.

Diodorus von Sizilien beriehtet uns, daß er beständig roher wurde, aller Gesetze spottend nach Tyrannenart regierte und den Ägyptern immer mehr verhadt wurde 1).

Das einzige Verdienst dieses unwürdigen Fürsten bestand in der Wahl seiner Gattin Kleopatra I. Syra, Toehter Antiochns III. des Großen, in deren Adern das persische Blut der Könige von Pontus floß, während Epiphanes vom Geschleehte des Jollas den Blutdurst und von seiner Ahnfrau Apama, Königin von Kyrene, die Verworfenheit geerbt hatte. Niehtsdestoweniger scheint es unstatthaft, dieses traurige Bild noch abstoßender zu gestalten. Verschiedene Umstände im Leben dieses Fürsten erwecken den Verdacht, daß die Historiker ihm in keiner Beziehung Gereehtigkeit widerfahren ließen. Ohne den Geschmack seiner Vorfahren für Kunst und Wissensehaft zu teilen, ließ Epiphanes Banwerke und Tempel errichten. Verschiedene Inschriften, nuter anderen die von Rosette, legen dafür Zengnis ab. Die Wahl seiner Gemahlin und der Umstand, daß er ihr nicht nach dem Leben getrachtet, scheinen zu beweisen, daß er trotz seiner geringen Intelligenz vielleicht weniger stampfsinnig war als sein Vater. Bei Epiphanes sind alle guten Eigenschaften der ersten Ptolemäer gänzlich verschwunden, während alle ihre Fehler und Laster verstärkt vorkommen und noch durch diejenigen der Seleukiden, der Antigoniden und des Geschlechtes des Jollas und des Lysimachus vermehrt erscheinen. Wenn wir bei ihm keine Source vom Edelmet des Selenkus Nikator. vom politischen Geist des Antigonns, von der Tapferkeit und dem Witz des Demetrius l'oliorketes, noch von der rechtlichen Mittelmäßigkeit des Antipater vorfinden, so begegnen wir bei ihm der kalten Gransamkeit des Kassander und der Tücke des Lysimachus. Doch selbst in seiner verbrecherischen Eigenart fehlt ihm die schreekliche Größe jener Ahnen.

i) Mahaffy, los. cit. 8. 311 bis 312.

## Kleopatra I. Syra.

Bis auf Epiphanes einbegriffen, hat die Inzueht von Soter an den wichtigsten Zügen seiner Abkommlinge eine gewisse Kontinuität bewahrt. Stirn, Nase, Mund und besonders Kinn und Ohren bieten eine unleugbare Familienähnlichkeit. Weder das persische und syrische Blut, noch dasienige der Antigoniden und der Seleukiden hatten auf den physischen Typus der Lagiden einzuwirken vermoeht. Dies ändert sich jedoch vollständig mit dem Eintritt Kleopatras I. in die Familie der Lagiden. Jene Tochter Antiochus des Großen war wohl eine der Schönsten, wenn nicht die Schönste, in dieser Reihenfolge hervorragender Frauen von der ersten Berenike bis zur siebenten Kleopatra. Mit ihrem Erscheinen ist das Gleichgewicht ge-



die edlen Züge dieser Fürstin vergegenwärtigt (Fig. 26), sowie Kleopatra I, Syra. Cameo aus dem Pariser Münzenkabinett. verschiedene Por-

(E. Babelon, Taf. XXII, 231.) trătmûnzen (Fig. 27 u. 28), die trotz ihrer minderen Prägung eine große Ähnlichkeit mit dem Cameo aufweisen. Auf letzterem finden wir die



Kleopatra I, Syra, Cyprische Kupfermunge. Brit. Museum.)-(R.St. Poole, Taf. XXI, 3.)

edlen und stolzen Züge der Fürstin besonders ansdrucksvoll wiedergegeben. Weleh eine sehöne hohe Stirn, welch eine fein geformte Nase, weleb anmutiger Mund, welch reizendes Kinn, welch herrlicher Blick! Alles in diesen edlen Zügen atmet Sanftmut und

broehen und das

kraftige syrische Blut gewinnt die

Oberhand über

das verderbte La-

Münzenkubinett

besitzt einen

prachtvollen Ca-

meo, welcher uns

gidenblut. Das Pariser

Willenskraft und verleiht der Physiongomie einen unaussprechliehen Reiz. Auf ihren Porträtmûnzen als Isis dargestellt, erscheinen die Züge der Königin in ihrer edlen Regelmäßigkeit weniger fein, aber der Adler auf der Rückseite mit seinen ansgebreiteten Fittichen entspricht in seiner stolzen Haltung dem edlen Porträt der Bildseite. Die Seele dieser Fürstin stimmt mit ihrer bemerkenswerten Schönheit überein. Die Interessen ihres nenen Vaterlandes lagen ihr mehr am Herzen, als diejenigen ihrer syrischen Heimat 1).

Diese Königin scheint nach Mahaffy eine verständige und gewandte Frau gewesen zu sein: sie genießt einen vortrefflichen Leumund in der ägyptischen Geschiehte. Da ihr ältester Sobn beim Tode seines Vaters nnr sieben Jahre alt war, so nahm sie die Zügel der Regierung in die Hand, und während der Dauer ihrer siebenjährigen Regentschaft geschah nichts, was Mahaffys Meining über ihre politische Befühigung Lügen strafen konnte 2). Es scheint erwiesen, daß ohne den römischen Beistand Agypten die Beute Syriens geworden ware. aber es scheint ebenso gewiß, daß ohne den klugen Sinn dieser Königin der Schutz der Römer sieh nicht als so wirksam erwiesen hätte. Wie sebon oben erwähnt.

gebört Kleopatra Syra zu den hervorragendsten Königinnen der Lagiden-Dynastie: sie war die erste im Reigen der Kleopatras und dürfte wohl auch die Edelste unter ihnen gewesen sein. Solange sie lebte, Kleopatra I. Syranis Isia. erhielt sie den Frieden zwischen ihrem Sohn Philometor und ihrem Bruder

Antiochus Epiphanes and



Agyptische Silbermünze, geprägt unter der Regierung lhrer Sohne. (Britisches Museum.) - (B. St. Poole. Taf. XXII, 6.)

lenkte das Staatsschiff mit gewandter Hand. Nach ihrem Tode begann sofort. wieder der Verfall des ägyptischen Reiches 3).

# Ptolemaus VI. Philometor.

Wenn anch das Antlitz des Philometor in gewisser Beziehung an dasjenige Soters erinnert, bietet es doch vielmehr mit seinen

<sup>1)</sup> Visconti, loc. cit. S. 228 bis 232.

Mahaffy, loc. cit. S. 330. ") Sharpe, loc. clt. I. S. 256.

sebroffen und knochigen Zügen eine auffällende Ahnlichkeit mit denjenigen Seleukus Nikators dar, wie ein Vergleich der Porträtmänse Seleukus Nikators ans der Sammlung Inhoof-Blnners mit derjenigen des Hauger Mänzenkabinets ergibt. Wir begreifen ganz gut, daß die Akademiker von Neapel die Ende des 18. Jahrhanderts in Herkulmann aufgefundenen Bronzebaste für die des Philometor hielten. Potlenkan VI. Profil hat für uns noch ein andores Interessee. Wir erblicken auf demselhen das Kinn der Lagdlen so statzk hertoropringgend, daß es dem König ein fast fratzenhaftes Aussehne verhilch.

Wir dürsen nicht vorgessen, daß nieht nur Seleukus Nikator, dessen Ebenbild Philometor war, ein mächtig hervorspringendes Kinn besaß, sondern daß auch ein anderer Almherr, Demetrius Poliorketos, sich durch ein ebensolches elaraktoristisches Kinn auszeischnete. Die



Piolemäus VI. Philometor.

Tetradrachmon aue Ptolemais. (Münzenkabineit zu Haag.) — (Imboof-Blumer, Taf. VIII, 13.)

Münzhilder Philometors sind selten und der Tetradrachmon aus Haag ist ein nm so kostbareres ikonographisches Dokument (Fig. 29).

# Ptolemaus VIII. Physkon.

Dank der Veröffentlichung des Corpus Svoronos beitten wir ein wahrheitsgetrenos Münzbild Physkons, welches von dem Viscontis wesentlich abweicht (Fig. 30). Die charaktervolle syrische Nase sowie die gewöltber runden Augen erscheinen zum ersten Male bei den Ptolemäern. Diesem Münzbilde nach mnteilen, wären die Züge Physkons ganz anteilen, wären die Züge Physkons ganz anteilen gewicht geword ge

genehm. Sein Blöck sowie der untere Teil des Antlitzes sind im Einklange mit der hervorrageenden Intelligent dieses Fürsten. Hals und Wangen tragen Spuren seiner außerordentliehen Fettleihägkeit. Es ist nieht unnötig zu bemerkon, daß dieser Fürst von den klatschschetigen Historikern nieht nur wegen seiner spreisiehen Belastungen, sondern aneh wegen seiner phwiseiben Gebrechen statz werlemdet.



Ptolemaus VIII. Physkon. Silbermünze (1). (Corpus Svoronos.)

wurde. Kleopatra Syra, die eine reisende Nase besså, bebertug unf die Lagiden die die mlebtige charakteristische Nase der Seleukiden, gemäß dem von Lorens formulærten Gesetze, wonach gewisse typische Eigenheiten, die sieh in der männlichen Linie vererben nad in dor Familie als fost eingewurzelt erseheinen, sieh mittest der Amplimitis weiter verbreiten. Der deutsche Historiker ist geneigt anzunehmen, daß gewisse Familientypen sieh hauptskelboh in der männlichen Linie vererben, während sie vermittelst der Frauen, die oft diese typischen Merkmale nicht besitzen, an andere Familien Behertagen werden.

Weiter kommt der Autor zu folgenden wiehtigen Schlnßfolgerungen:

- Dio den Eltern gemeinsamon Eigenschaften vererben sieh ohne Rücksicht auf die Intensitäten der Vererbungsmasse (Zeugung und Erhaltung der Art, Gattung oder Rasse).
- Für Vererbung von Besonderhoiton kommt eine Vererbungsintensität in der Vererbungsmasse in Betracht, wohei
- 3. die Weitervererbang der männlichen Vererhungstendenzen gesiehert ist und deren Inten-

sität durch Häufung der Reproduktion gesteigert wird (Familientypus)1).

Diese drei Punkte dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, denn wir werden noch oft Gelegenheit haben, auf dieselben zurückzukommen.

Physkon ist einer der seltenen Ptolemäer, von dem uns die Geschiehte eine physische Beschreibung aufbewahrt hat. Justinius entwirft ein wenig sehmeiehelhaftes Bild dieses Fürsten. "Er war häßlich, von geringer Körperhöhe, und sein fetter Wanst machte, daß er mehr einem Tiere als einem Menschen glieh."

Dieser Berieht Justinius' gewinnt an Bedeutung darch einen Absatz bei Athenaus, in dem es heißt: "Das Übermaß seiner Sehlemmerei hatte beim ägyptischen König einen ungewöhnliehen Leibesnmfang zur Folge, es war fast unmöglich, seinen Fettwanst mit den Armen zu nmspannen. Er verbarg ihn anter einem weiten Gewand, das bis auf die Füße herabreichte und dessen Armel seine Hände fast gänzlich verbargen. Er ging niemals zu Fuße aus, ohne sich auf einen Stab zu stützen 2).

Unter Soters Nachfolgern erreichte Physkon das höchste Alter; er starb in seinem 65. Lebensjahre.

Die Heirat Kleopatras I. Syra führte der Inzuchtsfamilie der Lagiden frische Blutwellen zu. Die Untersuehung der Sinnesart der dieser Verbindung entsprossenen drei Kinder bietet daher vom psychologischen Standpunkte aus ein besonderes Interesse. Kleopatra gebar dem Epiphanes zwei Söhne und eine Tochter: Ptolemäus VI. Philometor, Kleopatra II. und Ptolemaus VIII. Euergetes II., den seine Untertanen, Physkon, d. h. der Dieke und Kakergetes, d. h. Missetater, benannt hatten,

Die beiden Brüder Philometor und Physkon nnterschieden sich ebenso physiseh wie moralisch wesentlich voneinander. Während der Ältere den Gesiehtszügen nach seinen Ahnen Soter, Seleukus und Demetrius glieh und gleichzeitig die Unentsehlossenheit und den Mangel an Einheit seiner Sinnesart von seinen syrischen Vorfahren ererbt hatte, besaß der zweite das Außere eines dieken Selenkiden und

die Seele eines Ptolemäers. Selten wurden Fürsten so verschieden und so ungerecht beurteilt als diese beiden Brüder. Wenn man sieh eine Vorstellung von den voneinander abweichenden Meinungen der modernen Historiker machen will, so genügt es, Mahaffys und Gutschmids Außerungen über Philometors und Physicons Charakter zu vergleiehen. Mahaffy rühmt "Philometors wohlwollende und saufte Sinnesart, der aber, dem Beispiele seiner Vorgänger folgend, sieh rasch der Ausschweifung und der Weichlichkeit ergab und dadurch sehweres Mißgeschiek bewirkte".

Von Ptolemaus Kakergetes Physkon berichtet er, daß ihn alle Historiker als ein Scheusal an Grausamkeit und Lastern bezeiehnen. "Trotz seines sehmachvollen Privatlebens bewies er im öffentlichen Leben mehr Tatkraft als sein Brnder 1)."

Es scheint ans sehr wohl möglich, daß gleich dem verfaulten römischen Adel, der das Andenken mehr als eines Cäsaren in den Staub zog, die Griechen und Juden Alexandriens, welche unter Ptolemäus VIII. Verfolgungen zu erleiden hatten, diesen Fürsten Physkon und Kakergetes benannten und seine Laster übertrieben.

Hören wir nun Gutsehmids Meinung: Philometor hat mehr als ein anderer Lagide durch sein erbärmliches Regiment es dahin gebracht, das Reich so gründlich zu ruinieren, daß auch die radikalen Heilmittel, die sein kräftiger Bruder Euergetes II. anwendete, es nicht mehr vor dem bodenlosen Verfall zu retten imstande waren." Philometor besaß viclo an einem Privatmanne löbliche Tugenden, aber keine einzige von den Eigenschaften, die ein Fürst haben soll. Er war sanft und gutherzig (Polybins XL, 12, 3), im Glücke übermütig, sorglos, schlaff, dabei der Schwelgerei ergeben (ibid. 55, 7); möglich ist, daß er persönlich tapfer war, gewiß, daß er keinen moralischen Mut besaß und im Unglück verzagte, wie dies seine schimpfliche Flucht vor Antiochus IV. zur Genüge beweist.

"Die beispiellose Allmacht, welche Philometor den Juden einräumte, hatte dieselben

<sup>1)</sup> Lorenz, loc. cit. 8, 411.

<sup>1)</sup> Athenaus XIL

<sup>1)</sup> Mahaffy, loc, ett. 8, 386,

verderblichen Folgen für Ägypten, wie die Maßregel Kasimirs III. für Polen." "Ptelemäus Energetes II. war ganz das Gegenstück seines Bruders: als Meuseh verworfen, aber ein musterhafter Regent. Er stieß die morsehe nnd nnhaltbare Verfassung des Reiches um und machte den Versuch, dieses zu regenerieren und auf einer neuen, abselutistischen Grundlage wieder aufzubauen. Für seine Tüchtigkeit zeugen die Maßregeln, die er zur Hebung des Handels ergriff, die Einschränkung der Juden, die Mäßigung, mit der er ven dem Zeitpunkte an, wo er allen Widerstand überwunden hatte, verfuhr." Seine Regierung konnte für Ägypten ebense segensreieh werden, wie die Richards III. für England; aber es war schon zu spät 1).

Wir ziehen bei weitem die trockene Benrteilung Gntschmids vor, dessen erklärende Anmerkungen der historischen Wahrheit viel näher zu liegen scheinen. Einige Tatsachen, welche sowohl die Lobredner als ihre Gegner ühereinstimmend berichten, bestätigen unsere persönliche Auschaunng. Der wankende und lässige Charakter Philometors äußert sieh bei jeder Gelegenheit. Seine überstürzte Flucht vor Antiochus IV.; der Umstand, daß er seine Tochter dem Usurpator Alexander Balas gegeben and wieder genommen, sind Beweise seiner Unentschlossenheit und seines Wankelmntes.

Was Physkon anbetrifft, so ist wohl niemand imstande, trotz seiner ausgesprochenen Verworfenheit seine hohe politische Begabung zu leuguen. Der Verfall Ägyptens war nicht sein Werk; er war wohl gezwungen, ihn über sich ergehen zu lassen, denn er hatte schou unter Philadelphus begonnen, und man muß sich wohl hüten, die Wirkungen mit den Ursachen zu verweehseln. Die Ilistoriker rügen ihn besonders wegen seiner Heirat mit seiner Nichte, der unsittliehen Kleopatra III. 2). Dieser Umstand hat nichts Ungewöhnliches und die

### Kleopatra III. Kokke.

Die Geschichte gibt uns nur wenig Aufschlüsse über Kleopatra Il., die leibliebe Schwester Philometors and Physkons, die sie nacheinander heiratete. Ans ihrer Ehe mit Philometor entspressen Kleopatra Thea, die Gemahlin Antioehus VII. von Syrien, von der wir Münzbilder besitzen (Fig. 31) nnd Kleopatra III.

Kokke, deren Schicksale eng verknupft mit denienigen ihrer Söhne Lathyros und Alexander sind. Das Porträt der Kleopatra Thea ist demienigen ihrer Großmutter Syra sehrähnlich. Sie scheint von

der Gestalt gewe-



Kleopatra Thea, Königin v. Syrien, Tochter Ptolemäus VI. Philohoher, imponieren- meter. Tetradrachmonans Syrien. (Britisches Museum.) (Imhoof-Blumer, Taf. IV, 3.)

sen zu sein, doch fehlte ihr der Reiz der ersten Kleopatra. Nachdem sie den syrischen Usurpator Alexander Balas geheiratet, wurde sie die Fran des Demetrius Nikator und endlich diejenige Antiochns' VII.

Ihre jüngere Schwester, welche ihr Oheim Physkon nach dem Ableben seiner Gattin und Schwester Kleopatra II. geheiratet hatte, spielt eine wesentliehe Rolle in der ägyptischen Geschiehte. Diese Königin, welcher die Alexandriner ihres roten Gesiehts halber den Spettnamen Kokke, d. h. "die Scharlachrote" 2),

Gesebiehte würde denselben gar nicht erwähnen ohne die zahlreichen Verbrechen, welche der König beging, um sich die absolute Herrschaft zu siehern. Ein Kirchenvater benannte ihn wegen seiner Gelehrsamkeit Philologos und andere vergleichen ihn mit Sulla, welcher sich durch seine unerhörten Frevel entehrt hatte und gleichzeitig die Römer durch die feinsten Sitten und geistvolle Unterhaltung zu bezanbern wußte 1).

<sup>1)</sup> Sharne, loc. cit. I. S. 274. ") Gutschmid bei Sharpe, loc. (h. Il, S.9, Anm. 1.

<sup>1)</sup> Sharpe, loc. cit. S. 266 bis 267, Anm. 2. ") Er gesteht, ein Freund der Tafelfreuden zu sein. Albenäus liefert uns einen hochst merkwürdigen Bericht über ein Festgelage, welches der König in seiner Eigenschaft als Hoherpriester Apollos zu Kyrene gegeben (Athenane XII, 12). Während seines Aufenthaltes in Rom hatte er sich um die Hand der Cornelia. der Mutter der Gracchen, beworben; natürlich wurde seine Bewerbung ausgeschlagen.

gegeben hatten, besaß ein höchst charakteristisches Antlitz, auf dem wir die Nase der Seleukiden und das Kinn der Lagiden vereinigt erblieken (Fig. 32). Wir finden dieselbe Nase bei ihren Kindern wieder, deren Porträts nns die Numismatik aufbewahrt. Ihre feinen regelmäßigen Züge lassen nicht die Verworfenheit ihrer Sinnesart vermuten.

Wenn wir den Berichten der Ilistoriker Glauben beimessen, so war diese Königin ehrgeizig, herzlos, grausam und lasterhaft; sie übte einen großen Einfluß auf ihren weit alteren Gemald aus und trug hauptsächlich schuld daran, wenn er seine beiden Söhne erster Ehe hinwegschaffen ließ.

Nach dem Tode ihres Gemahls mit der Regentschaft des Reiehes betraut, zieht sie vorerst



Kleopatra III.

Kupfermunze. (Britisches Museum.) -

die Aufmerksamkeit auf sich durch das sonderbare Gebaliren gegen ihren erstgeborenen Sohn. Nachdem sie ihn mit seiner Schwester Kleopatra IV. verheiratet, nimmt sie ihm dieselbe wieder weg and verniahlt the mit seiner Kokke. Cyprische anderen Schwester Kleopa-

tra Selene, von der sie ihn

(R. St. Poole. ebenfalls wieder trennt. Ma-Taf. XXIII, 3.) haffy nenut sie eine furchtbare Königin und sagt, daß man in keiner gesitteten Gesellschaft eine ähnliche Lebenslaufbahn finden wärde

Ihre anderen Kinder waren Kleopatra Tryphana, Gemahlin des Antioehns Gripus von Syrien, welche eine sehr begabte Prinzessin gewesen zu sein scheint. Die zweite Tochter, Kleopatra IV., beiratete Antiochus Kyzikenus; beide Königinnen starben eines gewaltsamen Todes. Die dritte Tochter endlich, Kleopatra Selene, heiratete, nachdem sie die Gemahlin ihres Bruders Lathyros gewesen, Antiochus Gripus, Antiochus Kyzikenus und endlich Antiochus Eusebes.

# Ptolomaus X. Lathyros.

Dieser König, der selhst den Titel Soter II. annahm und welchen seine Untertanen wegen seiner Beleibtheit Physkon nannten, ist besonders unter dem Spottnamen Lathyros bekannt, eines erhsengroßen Males wegen, das er auf der Wange hatte.

Das Nationalmuseum von Neapel besitzt eine Marmorbüste im jugendlieben Alter und eine Bronzebüste dieses Fürsten (Tafel XI) in voller Manneskraft. Die beiden Büsten bieten nur wenige Berührungspunkte untereinander, allein die charakteristische Oberlippe mit der Furche und die Anordnung der Ilaare in der Schlifengegend bieten eine auffallende Ähnlichkeit und lassen auf die Identität der dargestellten Persönlichkeiten schließen. Wenn die Marmorbüste jedoch einen schwermütigen Ausdruck besitzt, so kann man der Erzbüste ein willenskräftiges Aussehen nicht absprechen, das sieh besonders durch das hervorspringende Kinn äußert. Auf der Porträtmünze bei Visconti') erblicken wir die Nase der Seleukiden und das Kinn der Lagiden; und besonders die gefurchte Oberlippe, von der früher die Rede war. Doch ist dieses Münzporträt unsieher. Um sich von der Sinnesart des Lathyros eine richtige Vorstellung zu machen, nunß man sieh vor allem von zwei wesentlichen Umständen Rechenschaft ablegen. Dieser Fürst bestieg den ägyptischen Königstbron im Jahre 115 v. Chr., d. b. im Alter von 27 Jahren. Sieben Jahre später, von seiner Mutter aus Alexandrien vertrieben, begnügte er sich durch 20 Jahre mit dem Königtum Cypern. Er kehrte erst nach der Vertreibung seines Bruders gegen 88 v. Chr. nach Agypten znrück, wo er noch acht Jahre herrschte. Er starb demnach im Alter von 62 Jahren. Dies sind historische Tatsaehen.

Nun muß man aber berücksichtigen, daß die Historiker, welche über ihn berichten, sehr verdächtig erscheinen. Ihre Parteilichkeit zu seinen Gunsten ist leicht erklärlich, denn man darf nieht ans dem Auge verlieren, daß seine illegitimen, aber direkten Nachkommen über Ägypten geherrscht haben und daß es im Interesse dieser Historiker lag, seine Mutter sowie seinen Bruder und seinen Neffen Alexander IL, mit denen er stets in Fehde gewesen, als wahre Seheusale hinzustellen, nm auf diese Art seinem Sohne Auletes zu schmeieheln. Bei dieser Gelegenheit ziehen wir abermals Gutsehmids Erkhirungen

1) Visconti, Ioc. cit. 8, 246, Taf. LIV. Fig. 15 u. 16.

denjonigen Viscontis und Mahaffys vor. Visconti sagt uns, daß Lathyros seine beiden Frauen zirtlich gelieht habe. Er ist von der Sanfunnt und Güte seines Charakters überzeugt.

Mahaffy, dem es an den Tugenden Philometors gelegen, vergleicht seinen Neffen mit ihm, er sagt von Lathyros, daß er ebenso liebenswürdig vie sein Obeim gewesen und daß Ihm jedwede Gramannkeit fremd war; er walte dank seiner gesellschaftlichen Zavorkommenheit politische Schwierigkeiten zu vermeiden, was ihn nicht hinderte, seine Feinde nötigerfalls mit dem Schwert in der Hand zu bekännfen?

Der Umstand, daß ihn Plutarch mit seinem nichtswürdigen Sohne Auletes verwechseln konnte, apricht auch nicht für ihn 2).

Gutschmid fügt himm: "Es ist abs kein Grund da, dem Porphyrio's un mützunen, wenn er versichert, Lathyros labe gransam regiert, die Vertranten seines Vaters und seiner Matter ungedracht, und aus diesem Grunde labe sich lettztere gegen hin gewandt. Dem Porphyrios standen ancrkannt vortrefliche Quellen zu Gebote, während Pausania der Darstellung der Athener folgte, die ihrem "Weblitter" Lathyros und seiner Totcher Berenitke cheme Bädskallen vor dem Odeion errichtet hatten.) Wir werden in der Polge sehen, wie wenig diese lettztere Fürstin einer solchen Anzeiehnung wärdig war.

## Ptolemāus XI. Alexander I.

Physkons jüngerer Sohn gleicht in gewisser Hinsicht seinem Vater. Das Nationalmassem von Neapel besitzt eine sehr schüne Bronzebätzt dieses Pürsten (Trafel XII). Die Steirn ist diejeigie der Ptolemäer, die Angenhrauenwähste haben den makedonischen Charakter, die Nase gleicht der Physkons, der Mund ist regelmäßig, des der Physkons, der Mund ist regelmäßig, des Jenstein der Physkons, der Mund ist regelmäßig, des Jenstein der Physkons, der Mund ist regelmäßig, des mit der Physkons, der Mund ist weiger voll als dasjeing seines Vater; der Bleich ist unstätt und der Ausdruck des Anütires ein gedröcker, man möchte fast sagen ein leidender. S vor onso veröffentlicht mehrere Munbilder dieses Königs, die der Bäste von Neapel gleichen; auf den

selben sind wie gewöhnlich die eharakteristischen Züge stark markiert. Augenbrauenwülste und Kinn treten mächtig hervor und beurkunden die makedonische, speziell lagidische Abstammung (Fig. 33) <sup>1</sup>).

Dieser Fürst war ehenfalls von einer außerordentlichen Korpulenz. Wir lesen bei Athenäus, der sich auf Posidonius stützt, "daß er sehr fett war".

Es scheint keinem Zweifel nnterworfen, daß der erste Ptole mäus einen Hang zur Beleihtheit hesaß, sonst hätte die von

hessű, sonst hátte die von Beren i ke übermittelte Fettsucht nicht ein Familiencharakter werden können. Der feiste Magas?) ist uns ein Beweis dafür, daß jene Belastung von Berenikes erstem Gemahl herstammte. Wie die habshurger Lip-



pc pfianzte sich dieses Ptolemäus XI. Alexander I Übel in der männlichen Silbernanze (†). (Corpus Svoronos.)

Linie mit seltenen Ausnahmen von Generation zu Generation fort und erreiehte bei Physkon und dessen Söhnen seinen Höhepunkt.

Wir wissen nur wenig über die Sinnesut Alexanders L, denn den Berichten der patentierten Historiker ist nicht viel Glauben beirumessen. War er wirklich der Morder seiner Mutter, wie aus der Vergleiebung von Porphyrios und Trogus bervorgeitt') und wie es Athenäus bestätigt'), oder besiebeitigte Kleopatra III. ihren Sohn ans der Welt zu schaffen und kam ihr dieser zuvor')?

Die plützliche Wut der Alexandriner gegen den Muttermörder scheint mir ganz unerklärlich.

<sup>1)</sup> Mahaffy, loc. cit. 8, 424.

<sup>&#</sup>x27;) Gntschmid bei Sharpe, loc. cit., 2. Bd., S. 4, nm. 1.

<sup>\*)</sup> Gutschmld bei Sharpe, loc. eit., 2. Bd., 8. 4, Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Viscontis Atlas enthall ein Münzbild Alexanders I, auf welchem er mit dem Eldentscheil auf dem Hanpse dargweiblitist. Wir sind der Ansicht Eckheis, der zurzut einese Pranenkopf darin erkannte, n\u00e4mild denjenigen der Kleopatra Kokke. Dies erklist das Elententell, welches bekanntlich das Abscichen der Studt Alexandrien war. (Visconti, loc. cit. S. 232 bis 233, Taf. LIV, Nr. 18.)

<sup>1)</sup> Athenaus XII.

<sup>\*)</sup> Gutschmid bei Sharpe, ioc. cit., 2. Bd., S. 9, Anm. 1.

<sup>4)</sup> Athenaue, XII. 1) Sharpe, loc. cit. II, S s u. 9.

Wenn Kleopatra III. wirklich ein so schändliches Weib gewesen ware, wie es gewisse Historiker erzählen, so hätte sie nicht durch fast ein halbes Jahrhundert die Herrsehaft behaupten können. Die tugendhaften Alexandriner håtten früher oft Gelegenheit gehabt, ihre Entrüstung über Muttermord zu angern. Unter allen Umständen waren die Alexandriner ans dem 2. Jahrhundert v. Chr. weniger verdorben und verworfen als diejenigen zur Zeit Alexanders L. In diesem Falle scheinen die Berichte der Historiker verdächtig, denn es lag in ihrem Interesse, Alexander und seine Mutter anzuschwärzen, um Ptolemans XIII., dem natürlichen Sohne des Lathyros, zu schmeicheln. Auf alle Fälle scheint dieser König träge, fahrlässig, sinnlich und übermäßigen Tafelfreuden ergeben gewesen zu sein, aber er war weder schleebter als sein Vater, noch schwächer als sein Bruder. Sharpes 1) Urteil dünkt uns viel zu streng. Der englische Historiker sagt: "Mögen auch andere mehrerer Verbrechen sich schuldig gemacht haben, so hatte doch Alexander die wenigsten guten Eigenschaften von allen Mitgliedern der Lagidenfamilie.4

Der Umstand, daß nach Gutschmid dieser König den goldenen Surg seines großen Namenvettern, dessen Kopfputz er auf seinen Münzen annahm, hatte einschmelzen lassen, wäre der modernen Weltanschauung wärdig und beweist, daß er keinertei Vorurteil besuß.

## Ptolemaus Apion.

Physkon hatte mit einer Maitresse nancas Irene (?) einen natürlicher Sohn gezwigt. Disser Plodemläs Apion, so benannt, weil er ebeusomager wie sein Vater dick war, erhält von Physkon das Königreich Kyrene, welebes er beis einem Tode den Hömers testamentarieh vermacht hatte. In Visconti's Altas befindet sieh eine Kupfernanten dieses Königs abgeblider; er hat ein hageres Antlitz, das mit seiner Habeithanse an seine syrischen Vorfahren erinnert. Auf der Bildseite lessen wir BAZLAESZ. PTOAEMAIOY und and der Raksekite erblicken wir ein Silphinureis mit der Umeslrüft KOINKY'). Diese letztere Abfärrung beweist,

 Gutschmid bei Sharpe, Bd. II, 8. te.
 Visconti, loc. cit., Bd. III, 8. 317, Taf. LVII, Nr. 17. daß diese Münze in Kyrene geprägt worden ist, was übrigens auch die Ammonshörner, welche den Kopf des Königs schmücken, bestätigen.

## Ptolemaus XIII. Auletes.

K. eribrigt uns, den physischen Typus des Auletes, socie denjenigen seiner illegitimen Kinder, Kleopatra VII. und Prolemäus XIV. salber zu betrachten, das vir om Ptolemäus XIV. dem jängsten Bruder der Kleopatra, keine Abbildung beitzen. Wir benneken sofort, dal auf der Abnentafel des Auletes die Lagiden nur auf einer Häfte verzielnets zind, auf derjenigen der Kleopatra nehmen sie dagegen nur den vierner Teil ein.

hervorpringendes Kinn eine Ausdruck. Mit Lath yro.' minderbürtiger Gattin hört die Inzueht im Hause der Lagiden auf und es genügt, einen Blick anf die Porträtmünzen des Auletos zu werfen, am sieh von dieser Tatsache zu überzeugen (Fig. 34). In Viacontis Allas befinden sich ebenfalls zwei Münzen, welche er dem



Ptolensäns XIII. Auletes. Münze aus Askalon. (Brit. Mus.) — (R. St. Poole, Taf. XXXI, 4.)

Auletes zuschreibt, die aber als unbestimmt hetrachtet werden müssen, seitdem man diejenige von Askalon kennt<sup>1</sup>).

Unter allen Lagiden war woll Ptoleman XIII., Auletes, d.h. der Flötenspieler, derjenige, welcher am wenigsten verleumdet wurde. Die Frucht einer illegitimen Ehe seines Vaters mit einer unbekannten minderbürtigen Fran, erbte er die ägyptische Königskrone, auf welche er gar

<sup>1</sup>) Visconti, loc. cit., Bd. III, 8, 257, Taf. LiV, Nr. 19 u. 20. kein Recht besaß ind die er sieh dank seiner Besteehungen nach der Ermordung Berenikes III. und Alexanders II. zu siehern wußte. Es gelang ihm, über Ägryten zu herrschen, während sein ülterer Bruder sieh mit Cypern begnügte und sein Oheim Apion in Kvrene regierte.

Viscontis Meinung gemäß waren Philopator, Physkon nud Auletes die sehlechtesten Könige, welehe in Alexandrien geberrecht hatten. Philopatior war der Stumpfsinnigste und der Ansekweifenduer, Physkon der Grausamste nud Auletes vereinigte mit den Lasten seiner beiden Vorgängerd in eindrigsten Sitten).

Insofern es sich auf Physkon bezieht, wollen wir gegen Viscontis Urteil Berufung einlegen, aber für Philopator und Auletes ist es ganz zutreffend. Vielleieht könnte man an die Stelle Physkons seinen Vater Epipbanes setzen.

Auletes war falsch, schleeht, grausam, feige, stets bereit, andere zu besteehen, geldgierig, ausschweifend and in jeder Beziehung ein nichtswürdiger, verworfener Mensch. Was seine guten Eigenschaften anbetrifft, so sneben wir in der Geschichte vergebens nach ihnen, obwohl fast alle Historiker iener Zeit in seinem Solde standen. Seine Falsebheit äußert sieh in allen seinen Handlungen. Er täuscht sein Volk und versucht die Römer zn hintergehen. Seine Grausamkeit änßert sich bei ieder Gelegenbeit: er läßt ohne Bedenken seine Feinde sowie seine eigene Tochter ermorden. Letztere war ührigens ihres Vaters würdig. Seine Ausschweifung war von der niedrigsten Art and seine Verkommenheit so groß, daß er sieb nieht schente, in der Gesellschaft von Histrionen und Dirnen auf den Brettern zu erscheinen. Sein Bruder, welcher anf Cypern horrschte, hatte ein würdigeres Benehmen. Da ihn sein Geiz daran gehindert hatte, dieselben Mittel wie Auletes anzuwenden, nm sein Reich zu bewahren, so bemäebtigten sieh die Römer desselben, aber der König besaß Mut genng, sich vor ihrer Ankunft den Tod zu geben.

Auletes, welcher dem lächerlichsten Aberglauben ergehen war, liebte so sehr den Genuß des Weines, daß unter seiner Regierung die

Mshaffvs Urteil über Auletes ist charakteristisch: "Träge, ohne jeglichen persönlichen Wert, ausschweifenden Gelagen zu Ehren des Dionysos fröhnend, setzte er sich so herunter, daß er mit seiner Flöte an öffentlichen Wettstreiten teilnahm. Wenn man Cicero Glauben schenkt, so konnte Anletes unter dem Drange der Not von lenksamer Sinnesart und überzengender Beredsamkeit sein, stets geneigt, einflußreichen und reiehen Männern Versprecbungen zn machen, aber tyrannisch, grausam und erbarmnngslos, sobald er die Gewalt in Hånden hatte. Ein Menschenleben galt wenig in seinen Angen, wenn es seine Interessen zu hemmen schien oder ihn auch nnr während seiner Vergnügungen störte 1).4

Auletes hatte von seiner Schwester, Kleowissen fast uichts von der älteren, Kleo patra VI. Tryphäna, die jüngere, Berenike IV. herrsehte drei Jahre über Ägypten (58 bis 55), während ihr Vater aus Alexandrien geflohen

Mäßigkeit für ein Verbrechen galt. Trotz seiner abseheulichen Laster besaß dieser Fürst ein gewisses politisches Verständnis, denn während seines Aufenthaltes in Rom legte er sieb sofort Reehenschaft ah von den Zwistigkeiten, die unter den Regierenden jener Republik herrschten, und verstand es, dieselben sowie die Bestechliehkeit der Senatoren zu seinen Gnasten auszunützen. Infolge unerbörter Erpressungen wurde er aus Ägypten vertrieben; Pompejus, den er zu gewinnen wußte, ließ ihn durch einen gewissen Aulus Gabinins, der dem Könige bedeutende Geldsummen geliehen hatte, wieder einsetzen. Um seine Schuld zu tilgen, vertraute Auletes diesem Römer die Verwaltung seiner Finanzen an, doch Aulus Gabinius bedrückte die Alexandriner so stark, daß sie sieh empörten und der König sich gezwungen sah, ihn ins Gefängnis werfen zu lassen, nm ibn vor der Wut des Pöbels zu schützen. Als die Alexandriner Miene machten, das Gefängnis zu erstürmen, ließ der König ihn heimlich entflichen. Auf diese Art gelang es ihm, sich eines lästigen Gläubigers zn entledigen. Wahrscheinlich batte Anletes selhst die Empörnng angestiftet.

<sup>1)</sup> Visconti, loc. cit. III, S. 253 bis 254. Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. II.

<sup>1)</sup> Mahaffy, loc. cit. S. 439.

war; sobald der König dank römischer Hilfesich seines Thrones wieder bemächtigt hatte, ließ er seine Tochter niedermetzeln. Berenike hatte sich zweimal verheiratet; zuvörderst mit dem syrischen Abenteuere Seleukus Kybiosaktes, den sie erdrosseln ließ, hierauf mit Archâlaus von Commene.

Eine minderbürtige Gemahlin sehenkte dem Auleten vier Kinder, unter diesen Kleopatra VII., der die Geschichte den Beinamen "der Großen" verlieb.

## Kleopatra VII. und ihre beiden Brüder.

Von den vier Kindern des Anletze und seiner minderbrügen Gattin hat uns die Geschichte nur über zwei alber unterrichtet. Nach dem Testament seines Vaters sollte Ptolemäus XIV. die Krooe mit seiner Schwester Kleopatra VII. teilen, sobald er das Alter erreicht hätte, sie su beirsten. Wir kennen den physischen Typus dieses Königs dank einer Portritimünse sun Arkalon, die sich im brüt-



Ptolemaus XIV.
Münze aus Askalon.
(Britisches Mus.)—
(R. St. Poole,

Vater, nur sind seine Züge feiner, ieh möchte sägen verweichlichter (Fig. 35). Wir sehen bei ihm dieselbe stolt geformte syrische Nase, dasselhe mächtige lagidische Kinn. Die physische Abnlichkeit mit dem ersten Ptolemäer ist fast gäntlich verschwunden,

seisen Museum befindet. Er

gleicht außerordentlich seinem

(M. St. Foots, Taf. XXXI, 5) ist fast gånstlich verschwunden, mas oùberrasehender gleicht der Kopf demjenigen der syrischen Konige Antiochus VII. Antiochus XIII. und Seleukus VII. Von den bei Viscoati publicierten nad von Gutschmid besprochenen Münzen dieses Königs sehen wir ganz ab.

Kaum den Kinderschaben entwachten, offenbartet dieser Färst üle Undankhricht; Graussankeit und Palschheit seiner Sinnesart. Dieses Scheusal besäd keine gaten Riggenschaften. Er Fieß Pompøjns, der sich nach der Schlacht bei Pharsalus im Vertranen auf die grußmütigen Geffühle eines Färsten, dessen Vater er sich so oft verpflicktete, meh Agypten gefelbeite bätte, ermorden, nachdem dieser sich kaum ausgeschilft, und annöte das vem Rumpfe getrennet Hanzuund annöte das vem Rumpfe getrennet Hanzu-

an Julius Casar in der Hoffnung, auf diese Art dessen Gunst au gewinnen. Da er sich hierauf seiner Schwester Kleopatra gewaltsam entledigen wollte, floh diese nach Pelusinm. Von Casar besiegt, wollte er sich scheinbar mit seiner Schwester versöhnen, wandte sich aber plötzlich entgegen seinen feierlichen Versicherungen wider die Römer und bedrohte an der Spitze der Söldlinge Casars Stellung im alexandrinischen Hafen. Doch abermals wurde er besiegt und ging darauf in den Wellen des Nils zugrunde. Sein Leichnam, an der goldenen Rüstung kenntlich, wurde später herausgefischt. Trotz seiner Gransamkeit und Tücke kann man diesem jungen Manne - er war bei seinem Tode kaum 14 Jahre alt - eine gewisse stolze Willenskraft nicht absprechen,

Die Bildnisse Kleopatras VII., der berühmtesten unter den ägyptischen Konliginner, sind sahlreich vorhanden. Wir besitzen Bästen, geschnittene Steine und sehr viele Münzen von ihr. Vor allem sei bemerkt, daß, nach den Mansbildern zu urteilen, die, wenn auch händig von schlechter Prägung, sich doch alle untereinunder geiseten, diese Königin durchaus kein klausisch schotzes Antilit besaß. Sie war ohne Zweifel schotze gehant, und vir räumen gert ein, alle schotze gehant, und vir räumen gert ein, alle Reis zum eine Steiner der der der der der Reis zum eine Reis der der der der der der Reis zum eine Reis der der der der der eine mächtige Sirn unt hervorragenden Augenbrausenwählen, ein tiefliegendes Augen ihn karten

Blick, einen similichen Mund, einkräftiges Kinn, eine verhältnismäßig große Habiehtsnase, welebe an diejenige der letzten syrisehen Dynasten Demetrius III. mid Antiochus XII.

mahnt. Bei keiner an-

deren Königin, selbst

nicht bei Kleopatra III.

Kleopatra VII.

Kleopatra VII.

Kupfermünze. (Britisches
Museum.) —

(R. St. Poole, Taf. XXX,7.)

Kokke, sehen wir die [R.B. Poole, TM.XX., 7] syrisehe Nase so scharf ausgeprägt als bei dieser letzten Fürstin ihres Hauses, sie sieht diesbezüglich ihrem Vater Auletes auffallend ähnlich. Die Münzen aus dem britischen Musemm, sowie die Tettradrachunen aus Askalon aus der Sammlung Rollin und Feuardent, sowie ein Tetradrachmon ans Syrieu, ans der Sammlung Imhoof-Blumers bieten alle dasselbe charakteristisebe Münzporträt (Fig. 36, 37 n. 38). Unter alleu Bilduissen dieser Königin ziehe ich dasjenige



Kleopatra VII. Tetradrachmon aus Askalon. Aus der Sammlun Rollin und Fenardent in Paris (Imboof-Blumer, Taf. VIII, 14.)

aus Askalon vor, denn wenn auch nicht von der Schönheit der Züge gesproehen werden kann, so sind sie doch von Willenskraft und hoher Intelligenz beseelt. Im Corpus Svoronos finden wir ebeufalls zahlreiche Münzen der Kleopatra,



Kleopatra VII. Tetradrachmon aos Syrien (?). (Imboof-Blumer, Taf. VIII. 15.1

und das britische Museum besitzt eine ganz eigentümliche Kupfermünze ous Cypern, auf welcher die Königin mit Ptolemaus XVI. Casarion als Eros abgebildet ist (Fig. 39). Die Züge sind immer dieselben. Das Pariser Münzenkabinett enthält einen

modernen Cameo 1), weleher gar keinen ikono-1) Cléopatre. Buete de face; les cheveux, partagés sur le front, reconvrent les tempes; sor la tête, un

graphisohen Wert besitzt (Fig. 40); hingegen bieten zwei Werke der alten Bildhauerkunst ein gewisses Interesse.

Die Büste des Nationalmuseums von Neapel vergegenwärtigt uns eine sehr jugendliche, vielleicht 14 Jahre alte (?) Kleopatra. Sie scheint das Werk eines griechischen Künstlers, der nach der Natnr gearbeitet haben dürste, denn

die Sinnliebkeit des Mundes und die Form der Ohren, welche an die ersten Lagiden erinnern, sind von höchst realistischem Effekt (Tafel XII, XIII). Die Züge tragen das Gepräge der Intelligenz und des Lasters; ohne es zu wollen,



sche Konfermünze. denkt man au die Kleo- (Brit, Mus.) - (R. 8t. patra, welche in Mäuner- Poole, Taf. XXX, 6.) kleidung ihren Gatten Markus Antonius des Nachts in die verrufensten Spelunken Alexandriens begleitete. Eine andere Büste dieser Königin befindet sich im Saale der berühmten Mänuer des kapitoliuischen Museums zu Rom Borkhardt und nach

ihm Bode betrachten sie als das einzige. iedoeh ungewisse Portrat Kleopatras, welches uns überkommen. Sie scheint das Werk eines romischen Bildhauers (Taf. XIV). Die weit geöffneten Augen entholten einen Augapfel aus Agat, der sinnliche

Mund erinnert an den-

Neapel; die Haartracht



Kleopatra VII. Moderner jenigen der Büste von Cameo aus dem Pariser Müozkabinett.

15.0

ist verschieden und (E. Babelou, Taf. LX, 671.) gleicht der anf der früher besprochenen Münze des britischen Museums. Leider sind auf beiden Büsten die Nasen sehr schlecht wieder voile qui revient sur les épacles et enveloppe les bras-La poitrine est une; la main droite tient deux aspics dont les quenes sont enroulées autour du poignet. -Travail italien du XVIº siècle. Calcédoine à deux couches: cendrée et blanche. Haut. 54 mill., larg. 36 mill. (E. Babeloe, loc. cit. p. 312, Pl. LX, Fig. 671.) ersetat. Die Künstler, die diese Arbeiten aufführten, haben es versdumt, ein Münsporträt der Königt zu Rate zu ziehen. Die Nase der kapitolinischen Kleopatra ist viel zu fein und spitz; anf der Büste von Neaple ist sie zu kurz und nieht genügend geloogen, ahhert sich aber mehr der wirklichen Form, hesonders wenn man das Jugendliche Alter der Fürstin in Betracht zieht.

Wir wollen versuchen, die trockene, aber wahrheitsgetreue Aufzählung der guten und schlechten Eigenschaften der großen Königin zu geben. Kleopatra besaß, wenn sie es wollte. einen liehenswürdigen, heiteren und herückenden Charakter, Sie war äußerst intelligent, sehr reich an Kenntnissen jeglicher Art und vereinte mit einem überraschenden Scharfblick außerordentlichen Mnt und eine ungewöhnliche Seelengröße. Wie aher hei fast allen großen Frauen. deren Lehensbeschreihung wir der Geschichte verdanken, erhlieken wir neben glänzenden Liehtpunkten starke Schattenseiten. Kleopatra war ränkesüchtig, falsch, tückisch, grausam und ausschweifend. Sie hewies den bestechenden Reiz ihres Wesens, indem sie Julius Casar und später Markus Antonius zu fesseln wußte. Ihre Begegnung mit Casar in Alexandrien ward für beide entscheidend, denn es gelang ihr, seine Liebe zn gewinnen, and ihr Verbältnis mit ihm währte his zum Tode des großen Feldherrn. Nach Casar, so berichten wenigstens gewisse Historiker. knupfte sie ein neues Verhältnis mit dem Sohne des großen Pompeius an und vermählte sieh schließlich mit dem schwaehen und sinnlichen Markus Antonius, den sie mächtig zn fesseln wußte, ohschon dessen Frau, Oktavia, jünger war als sie. Wir wissen aus der Besehreihung ihrer Porträtmünzen, daß ihre angebliche Schönheit nicht imstande sein konnte, ihre üherraschenden Erfolge zu erklären, aber bei näherem Verkehr wirkte sie unwiderstehlieh durch den Reiz ihres Wesens und die anregende Art ihres Gespräches. Alles, was sie sagte und tat, trng das Gepräge einer bezaubernden Anmut. Es war ein Vergnügen, den Klang ihrer Stimme zn vernehmen, mit welcher sie, dem Tonewechsel des Saitenspieles gleich, von einer Mundart zur andern üherging, obne jemals eines Dolmetschers zu hedürfen. Sie bekundete ihre Intelligenz

und vielseitigen Kenntnisse durch die lebhafte Unterstützung, welche sie den Wissenschaften angedeihen ließ. Anderseits trugen ihre Pracht, ihr Aufwand und ihr guter Gesehmack wesentlieh zur Förderung der Künste bei. Währeud Casar sich im Hafen von Alexandrien gegen die Söldlinge Ptolemaus' XIV. verteidigte, verhranute ein Teil der kostbaren Bibliothek, aber Kleopatra erhat sich von Markus Antonius 200 000 Schriftrollen aus Pergamon, wodnrch die alexandrinische Manuskriptensammlung noch durch lange Jahrhunderte die erste der Welt. hlich. Dem tiefen Eindruck, welchen ihr Tod in Rom verursachte, folgte große Freude, ein Beweis, daß das römische Volk sich über die hohe Begahung dieser Königin nicht getäuscht und in ihr seine gefährlichste Feindin erblickt hatte. Kleopatras stoischer Tod zeugt zugunsten ihrer Seelengröße und Seelenstärke. Es scheint, als habe sie eine Ahnung davon gehabt, daß nach ihrem Ahleben die Dynastie der Lagiden ehenfalls verschwinden würde.

Die Geschichte ist erfüllt von ihren Ränken, ihren Tücken, ihrer Falschheit und Gransamkeit. Die Ermordung ihrer Sehwester Arsin oe IV. dagegen, die ihr einen Augenblick den Thron streitig gemacht und die bei dem Trinmph Căsars in Rom figuriert hatte, sowie die Vergiftung ihres jungsten Bruders und Gatten Ptole maus XV. hieten nichts Überraschendes in einer Familie, wo die Ermordung der nächsten Angehörigen oine Gewohnheit, wenn nicht oine Tradition geworden war. Ihre Ausschweifungen äußerten sich während ihres ganzen Lebens und sie fand in Markus Antonins einen würdigen Partner. Ihre Prunksneht und ihre maßlose Verschwendung erreichten ihren Höhepunkt, als sie demselben Markus Antonius die berühmte kostharo Perle, ein Familien-Erbstück, welches Alexander dem Großen gehörte und durch Thais an Ptolemans I. gekommen war, in Wein aufgelöst zu trinken gab. Die Geschichte dieser Perle mag wahr sein oder nicht, sie paßt gana gut auf diese makedonische Familie, deren männliche Mitglieder fast alle den Glanz, die Pracht und den Aufwand liehten, und deren Frauen sieh so sehr durch die außerordentliche Mannigfaltigkeit ihrer Sinnesart auszeichneten, Es gab unter ihnen sanfte und liehenswürdige,

intelligente und geistreiche, sowie furchtbare und schreckliche, ja sogar eine geniale Königin, welche die Scele einer Dirne besaß.

Weun Mahaffy nos sagt, die große Kleopatra strafe die Behanptung Lägen, daß Ehen zwischen Blatsverwandten der physischen nad psychischen Entwickelung einer Rasse Schaden brichten, so it das Beispid schlecht gewählt, denn wie wir ohen zu wiederbolten Malen geseben haben, war Kleopatra nater allen Lagiden diejenige, welche mu wenigsten Inzenthults besäd.

### Sohlufibetrachtungen.

Die Makedonen, ein Volk von kräftigem Schlage, hutten, wie alle niten Völker, keine Abneigung gegen Ehen zwischen Blutsverwandten. denn höchstwahrscheinlich hatten sie keine Ahnung von erblicher Belastung. Während der hundert Juhre, in welchen die Familie der Lagiden gesund blieb, vererhte sich das Herrschertalent von Generation zu Generation wie etwas ganz Natürliches. Die Folgen einer strengen. aber normalen Inzucht offenbarten sich durch eine nuffallende physische Ähnlichkeit zwischen den verschiedenen Mitgliedern. Diese Erscheinung steht nicht vereinzelt da, denn sie läßt sich bei den Seleukiden ebenfalls nachweisen. Reibmayr sagt uns, duß bei den Inzuchtsfamilien die geschlechtliche Reproduktionskraft nhnimmt und die Wahrscheinlichkeit des Aussterbens sieh vergrößert, sowie die Gefahr, das Opfer erblieher Krankheiten zu werden und auf diese Art physisch und geistig zu verkommen, Reichtum und Luxus steigern den Verfall und die Familien sterben in ihren männlichen Abkömmlingen aus 1).

Gant kärnlich schrieb ein bekannter framzösischer Rommsechtfasteller, der sich chenfalls als genialer Soziologe erwisen: "Wir gehören einer Rasse an, ohne es zu wissen, wir besitzen überkommene Instinkte, bevor wir sie kennen, d. h. wir besitzen die ummelösehlichen Merkmale nunseer Hirzkunit; wir sind weiter zicht als eine Fortsetzung, eine Verlängerung der voransgenagenen Genöchlechter" B). Die Feststellung dieser Tutsache trägt am meisten zur Differensierung der Rassen unterwinnader bei und

trachtet, verändert sieh der Geist der Geschichte der Menschheit vollständig und die Geschichte, wie sie bisher hetrieben, erscheint eine mnemotechnische Übung oder tendenziöser Klatsch. Man braucht nicht Darwinianer oder Kriminalist von Beruf zu sein, um sich von dieser Wnbrheit zu überzengen; es genügt, ernstliche genealogische Forschungen angestellt zu haben. welche uns auf dem Gebiete der Psychologie überraschende Aufsehlüsse liefern. Wenn wir dem Studium der Lagiden fast zwei Jahre gewidmet haben, so geschah dies durchaus nicht in der Absicht, den Fatalismus der Muselmanen zu verberrlichen. Wenn wir die ursprüngliche Wichtigkeit der Vererbung einräumen, so müssen wir anderseits zugeben, daß ihre Gesetze noch in tiefes Dunkel gehüllt sind, wie Virchow bemerkt hat, und daß ihre Folgen durch verschiedene Einwirkungen beeinflußt werden.

veranlaßt die Ungleichheit der Menschenrassen,

welche beute für jeden wahren Anthropologen

Von diesem neuen Standpunkte aus be-

außer Zweifel erscheint.

Die wieldigsten dieser Erscheinungen sind die Ahnenverlaust, die allen Arten eigene Variahäftlich und der Atavismus!). Die Gesetze, welche des Atavismus leiten, sind nus unbekannt, niehtdeletswereiger sind wir ütglieb imstande, sein Wirken zu beobachten. Ohne den Atavismus wären wir nicht in der Lage, eine große Zahl von somatischen und physischen Erscheinungen zu deuten, die wir bei einstelnen Individuen beobachten, denn das Studium der bekannten Ahnen beleit uns die Antwort darunf schuligt.

Selbatverständlich trägt die ungenügende Kennnis, welche wir von der Ahnentafel der meisten Individuen haben, dazu hei, diese Forsebungen zu ersebweren?). Ohne die Kenntnis

<sup>&#</sup>x27;) Beibmayr, loc. cit. 8, 248 ff.
') Bonrget, L'Étappe 1903.

hen zu wiederholten Malen gesehen Man braucht nicht Darwinian

<sup>&#</sup>x27;) Deniker bemerkt ganz richtig: "Die Variabilität ist die Reproduktion des Unähnlichen, während die Erblichkeit die Fortprinnzung des Ähnlichen ist. (Deniker, loc. cit. S. 11.)

der Ahnentafel wäre uns wahrscheinlich die frappante Ähnlichkeit des Herzogs von Nemours mit seinem Ahnherrn Heinrich IV. niemals aufgefallen und ohne die jüngsten genealogischen Forschnigen wüßten wir heute noch nicht, daß die den Medicis übertragene Habshurger Lippe von einer fast unbekannten Prinzessin von Masovien herstammt. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Beziehungen zwischen Verwandten in direkter Linie eine materielle Kontinuitat bilden, aber wie de Lapouge sagt, "nie eine Kombination, sondern ein Mosaik, eine Vermischung wie die Haare eines sebeckigen Kaninchens". Wenn man dem Gesetze Galtons Glauben schenkt, so verteilt sich die jedem Individuum überkommene Vererbungsmasse in vier gleiche Teile: Vater, Mutter, väterliche und mütterliehe Ahnen. Wir fügen dem noch hinzu, daß Lorenz für das quantitative Übergewicht der männlichen Ahnen eintritt, was uns aher keinen Aufschluß über das qualitative Übergewicht gibt, Unter allen Umständen wissen wir noch immer nicht, warum die verschiedenen menschlichen Mosaiken nater den Individuen desselben Stammes so viele Ähnlichkeiten bieten und ebenso oft so viele Unterschiede.

Was die Ühertragungsfähigkeit der erworbenen Charaktere anbelangt, so wird sie von Weismann, de Lapouge und anderen fast absolut bestritten. Sie besteht jedoch beständig hei den Tieren. Vielleicht ist sie weit seltener beim Menschen, der auf der Höhe seiner geistigen Entwickelung angelangt, gewöhnlich nicht mehr imstande ist, zn zeugen.

Jedermann ist darüber einig, den Einfluß der Variabilität auf die Gesetze der Vererbung anzuerkennen, aber obschon die Tatsache an und für sich gewiß ist, so ist sie noch in geringem Maße anfgeklärt. Es nnterliegt keinem Zweifel, daß die Variabilität hestimmten Gesetzen unterworfen ist, doeh bis jetzt haben wir von der Beschaffenheit dieser Gesetze kaum eine Ahnung, wie dies do Lapouge richtig bemerkt 1).

Es erübrigt uns, den physischen und psychischen Einfluß zu untersuchen, welchen der Abnenverlust ausübt. Dieser Einfluß ist ein bedentender. Der Ahnenverlust erhöht znförderst die Wirkungen der Inzucht, anderseits verleiht er den physischen und psychischen Charakteren eine ganz besondere Intensität, die von ienen Ahnen ühermittelt wurden, deren Namen auf den Ahnentafeln wiederholt vorkommen und numerisch unter den bekannten Ahnen die bedeutendsten Verluste veranlaßt haben.

Wenn nns die Ahnentafeln des Philopator and des Eniphanes ohne Interesse erscheinen. so erklärt sich das dadurch, daß wir die Vorfahren des Seleukus Nikator und des Spithridates nur höchst unvollkommen kennen. Anderseits scheint das Blut des Jollas, desseu unheilhringende Wirkungen wir bei Antipators Sohn Kassander und bei Phitadelphus' Hatbhruder Kerannus zu beohachten imstande sind, anf die Charaktere des Philopator und Epiphanes einen bedeutenden Einfluß ausgeübt zu haben und erklärt uns hinlänglich die moralische Verkommenheit dieser beiden Fürsten, Es ist dies ein merkwürdiges Beispiel jener kollateralen Vererbung, deren Vorkommen "auf einen gemeinsamen, höher hinaufreichenden Vorfahren zprückweisen" 1).

Wenn wir nns von der sonderbaren Zusammensetzung des Charakters Physikons Rechenschaft ablegen wollen, so wird nns die Wahl night schwer. Wir begegnen bei diesem König der Beleibtheit der ersten Ptolemäer, die bei ihm sowie einst bei einem seiner Ahnen, Magas, zur Fettleibigkeit geworden ist.

Bei diesem Fürsten finden wir die Züge seines Urgroßvaters Energetes, dem er seinen Beinamen erborgt, als Fratze wieder. Wenn Physkon gleichzeitig die kalte Grausamkeit Kassanders, die Tücko des Lysimachus und den Wankolmut Antiochus' III. mit dem Hang seines Vaters and Großvaters zur Ausschweifung vereinigte, so wurden alle diese Laster durch einen tiefen politischen Geist abgeschwächt, den er von seinem Altvater Ptolemans I, geerbt hatte. Es gibt Historiker, welche behanpten, daß übortriebene Inzucht nichtsdestoweniger imstande ist, eine physisch so vollkommene nnd geistig so bemerkenswerte Erscheinung wie die-

<sup>&#</sup>x27;) de Lapouge, L'Aryen, loc. cit. S. 54.

<sup>1)</sup> Woltmann, Politische Anthropologie, loc. cit. 8, 25,

jenige der letzten Kleopatra hervorzuhringen. Dies ist eine falsche Behauptung, welche vom Studium der wissenschaftlichen Genealogie Lügen gestraft wird, wie wir es oben gezeigt. Die Lagiden huldigten der Inmeht in demselben Maße wie die Selenkiden.

Was die Dauer eines Geschlechte anbetrifft, oo üben Geschvistereben uur einen unbedeuterden Einfalls auf dieselbe aus. Unter den sechs Geschwisterehen der Protemäer!) lieferte nur diglenige des Philopator mit seiner Sehwester Arsinoe III. einem Sprößling, welcher faktlieb regierte. Natürfch ist die Mogliebkeit nicht nungeschlossen, daß Prolemius VII. Eu pator, Memphites umd Polenmias IV. Nose Philopator Kinder erzeugt hätten, wenn man ihnen die Zeit zu leben vergömt haben würde.

Zu welchen Schlüssen berechtigen ans die Untersuchungen über die physischen und psychisehen Charaktere der Lagiden? Die Antwort läßt sich in einigen Schlußfolgerungen znsammenfassen, die wir als wissenschaftlich erwiesen betrachten dürfen.

Die Inzucht, welche anfänglich für iede normale Entwickelning einer Rasse unumgänglieh nötig ist, hat in ihrem Übermaße die Erschlaffnng, den Stillstand, die Erstarrung derselben Rasse und schließlich eine physische und psychische Verkümmerung und Entartung zur Folge. Die Eigenschaften werden zu Fehlern und die Fehler zn Lastern. Die Auslese zugnnsten der Besten, wie sie anfänglieh bestand, wirkt in umgekehrter Riehtung. Wir sind in der Lage, diese Erscheinung hei den Lagiden, welche engen Inzuchtsehen entsprossen sind, zu konstatieren. Wir wohnen dem Höhepunkt des Glanzes dieser nach Ägypten verpflanzten makedonischen Rasse bei, die sogar ihre Muttersprache vergessen hatte: Philadelphus und Euergetes folgen den ruhmreichen Spuren Soters und Berenikes I.; Arsinoe II. und Berenike II. machen dens makedonischen Blnte, dem sie entstammen, Ehre. Doch sehon in der dritten Generation verändert sich dieses lachende Bild, und wir hefinden uns plötzlich in Gegenwart des stumpfsinnigsten aller Ptolemäer. Der aufsteigende Gang der durch strenge Inzucht bedingten Anslese hält plötzlich inne und zwei allem Anschein nach körperlich gesnnde und geistig vollkommene Wesen zeugen einen Sohn, bei dem alle guten Eigenschaften verschwinden und alle Fehler an Intensität zunehmen, der aus der Art sehlägt", ohschon er physisch seinen Ahnen gleicht. Bei diesem Sohne haben sich die Eigenschaften der Eltern in Laster umgewandelt. Diese Umwandlung läßt sich nur durch die Amphimixis erklären; die Einflüsse von Jollas' und Lysimachus' Blute erlangen dnreh kollaterale Vererbung das Übergewicht und bei dem Sprößling der Gesehwisterche des Philopator, bei Epiphanes, gewahren wir die vollständige Entfaltung aller von Kerannns und Kassander überkommenen Laster. Nur fehlt den ererhten Lastern dieses Fürsten. der, nach seinen Münzbildern zu schließen. körperlieh von anffallender Sehönheit war, die schreckliche Größe, welche die furchtbaren Ahnherren ihren Gräueltaten zn verleihen wußten. Während Kassander und Keraunns an die Atriden mahnen, erinnert der Hof des Epiphanes an die Maitressenwirtschaft Ludwigs XV., die sich in einem Palast in Alexandrien mit Hofnarren, stummen Leihwächtern and Versehnittenen abspielt. Da brachte Kleopatra Syra frisehen Saft in den bis aufs Mark verfanlten Stamm 1). Diese neuen Blutwellen beleben die fast erloschene Intelligenz, obschon plötzlich eine physische Verkommenheit mit großem Nachdruck anstritt. Soters Hang zur Beleibtheit wird zu einer fast ekelerregenden Fettleihigkeit, Physkon wird ein Gegenstand des Spottes für den ihn besuchenden Römer und sein Sohn Alexander wird von den alexandrinischen Philosophen erbarmungslos verhöhnt. Anch diese Belastung läßt sich anf kollateralen

<sup>&</sup>quot;) Geschwisterehen:
Philopater
Philometor Arsinoe III.
Physkon Kleopatra II.
Lathyros Kleopatra II.
Lathyros Kleopatra Selena.
Auletes Kleopatra V. Tryphäna.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) In dieser Himsicht teilen wir Stracks Amschung nicht und pflichten vielember Mahnfry bet, der da sagt: ,8be certainly lotroduced new blood into a stock Ekely to degenerate from the constant moisoned of close blood relation. (Mahnfry, loc. cit. 8, 370), denn es handelt sich hier nicht um das syrische Inzehtshlut, sondern vislumehr um dasjenige des Geschlechte des Mithridates.

Einfluß zurückführen, denn wir wisseu, daß schon bei Beginn der Dynastie Magas, der Halbbruder des Philadelphus, in seinem Fette fast erstickte.

Philometor und Lathyros, von denen ersterer dieser physischen Belastung entging, scheinen einige gute Keime ererbt zu laben. Jene sehr schwachen Keime sind ihnen vom großen Ahnherrn Soter ihnerkommen, dessen Bildnis sie auf ihre Münzen schlagen, da sie ihm nieht anders gleichen konnten.

Der fettleibige Alexander I. füllt in den Stumpfeinn zurück und sein Schon Alexander II. erkeidet die gerechte Strafe seiner Grüneltat. Auletes endliche, ein ehnen erschreckender als lächerlicher Vorgänger Neros, dessen Aluentatel zur Hälfen ermet erschein, verfällt nie die widerlichste Verkonmenheit, vielleicht ebensoselr hervorgenien durch die dem Poble etastammenden mütterlichen Ahnen als durch die seines Vaters.

Bei seiner Tochter, der großen Kleopatra. "entbrennt die fast erloschene Leuchte von nenem und sprüht in bellem Glanze", eine Erscheinung, welche sieh nur durch die Wirkungen des Atavismus erklären läßt. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Psychologie Kleopatras eine weit kompliziertere ist, als es den Auschein hat. Obschon in den Adern dieser Königin nur eine sehr geringe Menge von Lagidenblut fließt, sind wir erstaunt, bei ihr die Eigensehaften und Laster fast aller Ptolemäer wieder aufleben zn sehen. Sie hesaß den gesunden Verstand Soters I., den Geschmack für Luxus und Pracht des Philadelphus, die ratselhafte Natur des Euergetes, den Hang zur Ausschweifung des Philopator, die kalte Gransamkeit des Epiphanes, den klugen politischen Geist des Physkon, die Verworfenheit des Auletes und nebenbei die Anmut der beiden ersten Bereniken, den glänzenden Geist der zweiten Arsinoe, die Tatkraft der ersten Kleopatra, aber auch die gründliche Verderbtheit ihrer Urgroßmutter Kleopatra Kokke. Dank dem Einflusse der Amphimixis begegnen wir bei ihr dem mannlichen Mute der Seleukiden, der Hartnäckigkeit und der guten Laune der Antigoniden, der Tücke des Lysimachus, der kalten Grausamkeit des Kassander, der

saumseligen Selbstvernachlässigung und der sinnlichen Untätigkeit des persischen Blutes von Spithridates, Ariobarranes und Mithridates. Diese Änßerung des Atavismus ist um soüberraschender, als der größte Teil von Kleopatras Ahnentafel ein Geheimnis für uns ist.

pak var Anteniatet ein veneltnist ülf uns ist. Wenn wir in der Geschiebte der Diadochen nad Epigonen Unsechus latten, so verblicken wir bei den Euigenossen der Lagiden, den Selenkiden, den Antigenoiden, dem Geschiebte den Lyssins et aus, den Antijatet und den konstitutionen Male. Wie eine Ehnnet dingen derer Epigen Bilkereit verklämmert und vereiner Epigen Bilkereit verklämmert und vervelkt, so gleieben die meisten Abkömmling dierer beröhmen Geschlechter keinneverge ihren Stammviltern, von denen sie weder die guten Eigenschaften noch die Laster besitzen, denn diese Anherere neigten selbst in ihren Felbern eine erwisse Größe.

Der Braneh der Gesehwisterehen war übrigens nicht allen gemein, denn wir suchen vergebens ein Beispiel dafür unter den Antigoniden oder bei der Sippe des Lysimachus 1). Hier seheint es am Platze, uns über die Opportunität der Geschwisterehen auszusprechen. Was die angebliche Schädlichkeit der konsanguinen Ehen anbetrifft, so ist die Zahl der Arzte und Fachmänner, welche über diese Frage geschrieben, eine sehr bedeutende. Mantegazza, welcher im Jahre 1868 eine Studie über diesen Gegenstand veröffentlichte 1), führt eine große Zahl derjenigen an, die sieh für oder wider derartige Bündnisse aussprachen. Unter den 61 Namen der Gegner lesen wir diejenigen großer Schriftsteller, wie Josef de Maistre, berühmte Ärzte wie Trousseau, Aubé, Ollier, großer Naturforscher wie Bnffon, Carl und Georg Darwin usw. Mantngazza selbst gehört zu diesen Geg-

<sup>&</sup>quot;) Mantegazea: Studie zu ,l Matrimonii consanguinei", II. edizione accresciuta, Milano 1868.

nern, da er die Heiraten zwischen Blutsverwandten vom Standpunkte der Hygiene aus verwirft. Unter den 16 Verteidigern soleher Ehen lesen wir die Namen Perier, Dally, Sanson, Lagneau, Voisin usw. Unter den Gegnern, deren Meinung Mantegazza wortlich anführt, änßert sieh de Ranse mit großer Vorsicht, und was die statistischen Belege Georg Darwins anbetrifft, so beweisen sie gar nichts. Abgesehen davon, daß man mit statistischen Daten alles beweisen kann, was man will, so muß noch bemerkt werden, daß sie einfach Wirkungen vorstellen, ohne nach den Ursachen zu forschen. Diese letzteren vermag man nur mit genealogischen Untersuchungen zu ergründen. Mantegazza konnte natürlich die Urteile neuer bedeutender Forscher nicht voraussehen

Otto Ammon und Reibmayr haben in dieser wichtigen Frage ebenfalls ihre Anschauung geäußert. Ammon sagt: Verwandtschaft der Ehen schränkt die Zahl der in den Kindern möglichen Neukombinationen ein und birgt außerdem die Gefahr, daß beiderseits vorhandene krankhafte Anlagen gesteigert werden 1). Was Reibmayr anbelangt, der sich bekanntlieh seit Jahren mit genealogischen Studien erfolgreich beschäftigt, so gelangt er zu folgenden Betrachtungen, die besonders bei den Lagideu ihre volle Anwendung findet: "Mit der höheren Zivilisation und deren schädlichen Folgen treten für die wohlhabenden führenden Familien, wie wir gesehen haben, regelmäßig erbliche Nachteile, körnerliche und geistige Schwächeznstände und erbliche Krankheiten auf, und von diesem Zeitpunkte an müssen konsanguine Ehen anfangen, ihre schädliche Wirkung zu üben, da sich die schädlichen Anlagen gerade wie die vorteilhaften durch solche Ehen steigern. Man kann daher sagen: In gesunden Familien ist die konsanguine Ehe für die Züchtung gewisser Charaktere eher uützlich als schädlich. In Familien mit pathologischer Anlage ist sie stets mehr oder weniger schädlich 2)."

Als entschiedener Verteidiger konsanguiner Bündnisse ist in letzterer Zeit Salomon Reinach aufgetreten. Er schreibt: "Wenn man an unterrichtete Menschen die Frage stellt, warum die Sitten, Gesetzgebungen und Religionen die Blutschande verdammen, so werden neun, wenn nieht alle unter ihnen, antworten: "Weil sie ungesund und schildlich ist". Diese Antwort ist geradezu eine Albernheit und das aus versehiedenen Gründen. Vor allem ist es durchaus nicht erwiesen, daß die in Blutschande erzeugten Kinder mehr als andere ausgesetzt sind, Trottel, Taubstumme, Raehitiker usw. zu werden; cs ist wahr, daß die Verbindung zweier anf gleiche Art belasteter Individuen gewöhnlich Kinder ergibt, bei denen die Belastung erhöht erscheint; ein Sehwindsüchtiger, ein Giehtleidender, ein Fallsüchtiger usw. soll oder sollte nicht eine Frau heiraten, welche Neigung zur Schwindsucht, zur Gicht oder zur Fallsucht hat. Aber zwei gesunde Individnen, mögen sie Bruder und Schwester sein, können sieh ohne Nachteil für die Rasse paaren. Wenn der Gesetzgeber selbst physiologische Gründe vorschützt, um die Blutschande zu verdammen, so geschieht dies nur, weil er mit großem Unrecht wähnt, daß die Mitglieder derselben Familie regelmäßig dieselben Belastungen, dieselben krankhaften Neigungen besitzen. Die Tierzüchter wissen sehr gnt, daß dies nicht der Fall ist und begünstigen ohne Bedenken die Blutschande ihrer Pflegebefohlenen 1),"

Lagueau drückt sich ebenso bestimmt aus: "Bei Verbindungen muß man die Konsanguinität von der krankhaften Erblichkeit nnterseheiden. Die Heiraten zwischen Blutsverwandten können den erzeugten Kindern sehr schädlich werden, wenn die Blutsverwandten mit erblichen Krankheiten behaftet sind. Aber im Gegenteil kann die Konsangninität vorteilhaft sein, wenn die Blutsverwandten keine krankhaften Neigungen besitzen. Dies wurde seinerzeit von Perier nachgewiesen, als er bei Besprechung einer Thesis zeigte, daß deren Verfasser, Bourgeois, anf seine eigene gesunde und kräftige Familie hinweist, obschon dieselbe nacheinander 16 konsangnine Ehen zwischen Vettern und Basen, Onkeln und Nichten usw. geschlossen, ohne eine Spur erblicher Be-

Otto Ammon bei Reibmayr, loc. cit. S. 249.
 A. Reibmayr, loc. cit. S. 249.

Archiv für Authropologie. N. F. Bd. II.

S. Reinach: La Prohibition de l'Inceste et ses Origines. L'Anthropologie, T. 10°, 1899, p. 59 et suivantes.

lastung 1)," Vois in hat auf den guten anthro- | der Heiraten mit fremden Prinzessinnen zum pologischen Stand der Bewohner des Fleckens Batz in der Bretague anfmerksam gemacht, die sich seit Jahrhunderten fast ausschließlich untercinander verbeiraten 1). Hervé endlich sagt: "Es ist heute eine allgemein anerkannte Wahrheit, daß die Ehen zwischen Blutsverwandten nicht der Konsanguinität halber schädlich sind und daß infolgedessen sie mit Ausnahme zufälliger Umstände, welche sie zu beeinflussen vermögen, keinerlei nachteilige Wirkungen haben 3)."

Aus all diesem ergibt sich, daß die Geschwisterehen nicht eine Ursache des Verfalles sind, sondern vielmehr eine Wirkung, deren Grund besonders in einer gewissen Trägheit und Furcht des Unbekannten zu suchen ist. Die Verbindung zwischen Blutsverwandten, die körperlich und geistig gesund sind, baben abso-Int nichts Gefährliches für das Geschlecht, welches sie lm Gegenteil nur verbessern. Sobald jedoch einer der beiden Gatten mit einem Erbfehler belastet scheint, verändern sich sofort die Ergebnisse und die physische und psychische Belastung verdoppelt sich in ihrer Intensität. Diese Intensität wirkt natürlich noch stärker, wenn beide Gatten belastet sind. Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß bei hänfigen Verwandtschaftseben die Wirknigen der Inzucht sehr schnell vorwärts schreiten, d. h., daß der Glanzpunkt und der Verfall eines Geschlechts rasch aufeinander folgen. Die Adelphogamie bildet daher in Wirklichkeit weder ein Element der Zerstörung noch ein Element des Aufschwunges, sondern eine verstärkte Erscheinung der Inzucht, die in ihrem verhängnisvollen Gang zweifellos die wohltätige oder verbeerende Vermischung heraufbeschwört, im Einklang mit der geistigen Befähigning einer Rasse, eines Volkes, einer Familie.

Unserer Auschauung entspricht Holm, wenn er anhißlich der Geschwisterehe der Lagiden sagt, "daß sie die vielfachen äußeren Nachteile inneren Schaden der Rasse umging - ein Beweis der Beschränktheit des geistigen Horizonts seiner Nachkommen" 1). Strack benierkt ganz richtig, Holm hätte hinzufügen können, daß die vielfnehen außeren Nachteile durch ebensoviele innere Vorteile aufgewogen wurden und daß die Macht der Umstände, der persönliche Wille und die Intelligenz des Königs über die Vorteile oder Nachteile einer Verbindung mit einer fremden Prinzessin entschieden, ganz abgeschen von dem Thronrecht, das die überlebende Königin in der zweiten Hälfte der Dynastie hatte. "Ehrgeizige Fürsten wie Demetrius Poliorketes und Pyrrhus hatten stets mehrere fremdländische Fürstentöchter zu France, eine Sitte, deren Grund Plutarch in seinem Pyrrhus bezeichnet 2)."

Lorenz gelangt in dem Kapitel über "Bcvölkernngsstatistik und Ethnographie" zu folgenden Schlußfolgerungen:

"Völker- und Stammesmisehung ist die Grundlage der großen Revolutionen auf gesellschaftlichen und staatlichen Gebieten. Man darf daraus den Schluß ziehen, daß es gewisse Grenzen gabe, wo Ahnenvermehrung schädlich and anflösend für Staat und Gesellschaft zu werden drobt. Zunabme der Ahnenverluste dagegen als ein rettendes Moment der Verbesserung der Staats- und Gesellschaftszustände erscheinen müßte. Dieses Ergebnis der Betrachtung der Ahnentafel der Menschheit lastet wie ein Schwergewicht und Hemmschult auf den ldeen des gesellschaftlichen und staatlichen Fortsehritts, wie er von manehen Theorien verstanden zu werden pflegt 1)."

Was sich auf den Staat und die Gesellschaft. anwenden läßt, hezicht sich auch auf die Familie, doeb kann andercreeits, was die Ahnentufel der Menschheit, einer Rasse oder einer Nation anbetrifft, auf eine Familie keine Anwendung finden, d. h. wenn der Staat zu seiner normalen Entwickelnng der Inzucht bedarf, um zu einer höheren Kulturstufe zu gelangen, verhält es sich ganz anders hei Familien, wo übertriebene In-



<sup>1)</sup> Lagnean: Bulletin de la société d'Anthropologie de Paris 1891, p. 514.

<sup>&#</sup>x27;) Bei S. Reinach, loc. cit.

<sup>\*)</sup> Hervé: Bulletin de la société d'Anthropologie, 1898, p. 314. - Letztere drei Zitate sind dem Aufsatze S. Reinachs entlehnt.

<sup>1)</sup> Holm: Griechische Geschichte 4, 237.

<sup>&#</sup>x27;) Strack, loc. cit. S. 89. ") Lorenz, loc. cit. N. 531.







Ptolemina II. Philadelphus and Arsince II. Wien, Hofmuscum, Cames.



St. Petersburg, Eremitage-Museum, Cam









für Anthropologie, N. F. Hd. II.

Verlag von Priedr, Vieweg & Schu in Braunertweig



Ptotemius XL Alexander L. Noapel, Nationalmuseum, Bronzeduist







Kleopatra VII. Neapel, Nationalmuseum, Marmorbiste.



zucht in kurzer Frist Stillstand in der Entwickelung und den Verfall der Familie hervorruft.

Haben wir oben festgestellt, daß siek Lorenz bei Berechung der Ahnen der großen Kleopatra geirrt hat, so hat der deutsche Geschiehtsforscher doch vollkommen recht, wenn er behauptet, daß die Ptolemäer uns das sprechendste historische Beispiel der genauen Befolgung der Innacht liefern.

Nichtsdestoweniger läßt sich in den oberen Generationen einer jeden Ahnentafel zwischen verwandten und fremden Familien eine stetige Vermischung voraussetzen.

Man kann daher mit Recht annehmen, daß die Ahnenverluste stets gewisse Grenzen haben, bei denen angelangt neue Mischungsverhältnisse auftreten und die Ahnenreihen sichtlich zunehmen. Es ist dennach gaus richtig, weun man mit Lorenz annimmt, daß die ömische Legende vom Ranb der Sabinerinnen nichts anderes bedeutet als den Zustand eines Volkes, welches durch die Inzueht an Zahl verringert, einen übertriebenen Ahnenverlust durch Aufnahme fremder Elemente sistiert.

Die verliegende Ablandlung dürfte beweien, hü ällein die geuralogischen Forschungen uns gestatten, den Ursprung der physischen und psychischen Eigenschaften und Fehler einer Hasse, eines Volkes, einer Pamilie sowie die Wirkungen der Inzucht und der Vernuischung zu erkennen. Anders gossqt, es ist unmöglich, sich grändlich mit der Anttropologie der Menschenzussen zu beschäftigen, ohne dauseben Forschungen auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Gesendoge anzustellen.

# Die Bedeutung Velem St. Veits als prähistorische Gußstätte mit Berücksichtigung der Antimon-Bronzefrage.

Von

#### Kalman Freiherr v. Miske.

(Mit 62 Abbildungen im Text.)

Neben der Gruppe von Altasehen aus Zinnbrouze findet sieh noch eine weite, die in litrer Zusammensetzung ein dem Zinn gleichwertiges Metall, das Autimos, führt. Diese Erscheinung sit für die metalbargischen Verhältusse von Ungarn und für die der osthaltischen Provinzen zu prählatorischen Zeiten von Bedeutung.

Die Kunde der Brenze, somit die Auregung zur Benutzung dereelben als besaeres Material für Manufakte, kommt durch Handelsverbindungen, die entweder mittelbar von Volk zu Volk oder durch mmittelbaren Tausehlandel stattfanden, in unser Gebiet. Als Bezugsquelle der Bronze wirk Kypros augesetz

Es dürfte mit einigem Recht anzunehmen sein, daß jenen Zeiten der Handelsverbindungen eine andere Zeit voranging, in der Ungarn (Siebenbärgen) bereits das Kupfer kannte, es eiloch noch nicht als Metall behandelte, sondern als durch Seblag formbaren Stein zu seinen Zweckeu verwandte.

Die Zeit der Handelsverbindungen snehte und faud das Gold, bot hierfür die Brouze zum Tausche und brachte dabei die Kunde der eigentlichen Metallverwenden in unser Gebiet.

Die aufaugs wohl nur von Volk zu Volk sieh erstreckenden Haudelsverbindungen, somit die indirekte Handelsverbindung zwischen Ky-

pros und Ungarn (Siebenbürgen), mußten sich sieberlich bei steigeuder Nachfrage nach Gold, mit Bentatung des See- und Donasweges zu direkten ungestalten. Diese direkte Verbülung brachte uicht zur Bronne in gesteigertem Maße als Tauscholydet in unser Gebeittem Maße als Tauscholydet in unser Gebeitsondern zugleich mit seinem nedellurgischen Volke auch jene Kunde, daß das Metall der Bronne geschnoten und gegossen werden kann, falls dies nicht sehon dort eine bekannte Tatsache war.

Ungarn hatte nämlich uicht nur in Siebenbürgen, sondern auch in anderen Teileu erturprähistorischen Provinz ein selteu günstiges Feld für autochtione Bronzeentwickelung, da nicht nur metallisches Kupfer, sondern auch zugleich Antimon als ein aus reiten Erzeu leicht zu schmelzendes Metall dort gefunden wird.

Da somit die natsferiere Vorbedingungen für eine autschlune Bronnentealleri in Ungarn bei weiten gänstiger als in Kypres standen, so dürfte die Annahme, daß in Ungarn bereits der erprischen Zimbrouze-Impertaeit numhttellar eine Noeilft-Kupferzeit versaging, dahin zu ergännen sein, daß für nicht nur eine solche, sondern eine Kupfermetallreit, und an lettere sich anreithend, eine autschthoue Antimon-Bronnezeit vorsagingen.

. 12

Die Möglichkeit zu einer solchen Entwicklung ist auf Grund der in Ungarn nazuterflenden Knyferzeitfunde anzunehmen, da die Formen, wie sie nuter Fig. 10, 1 a. u. b. Fig. 11, 1 bis 4 und Fig. 14, 1 u. 6, Dr. F. v. Pulszky mitteit!), eutschieden bereits gegossen sind. Daher erscheit die Anuahme, dalz zu jenen peihistorischen Zeiten das Volk Ungarns im wahren Besitut des Metalls geweens ihs berechtiet.

Diese Annahme tangiert keinerfalls die Importtheorie der Zinnhorne am Kypes. Die sieherlieh direkten Unadelsverbindungen zwischen diesen zwei Ländern hanten von seiten Kypron nur den Zweck der Goldbrechaffung, es reflektüret keinerfalls am Antinnohronze, da diese nieht besser als die Zinnhorne ist. Ungaras Vilker jeloche reflektüret gern am Zimnhorne als Tauschartikel für Gold, da sie wegen der aus Norden um Wecken gesteigerten Nachfrage nach Bronze diesen Zwuschs gern sahen.

Da auf Grand der Kupferaltsachen Ungaras die Knpferzeit nicht ausgeschlossen scheint, so ist dort neben dem Bergban auf Kupfer auch eine Kupfergußindustrie anzunehmen. Kenntnis aber, daß das Kupfer schmelzbar sei, mußte unbedingt zur Folge haben, daß die Metallgießer jener Länder ihr Augenmerk auf verschiedenes Gestein richteten, um dieses auf eine allenfalls gleiche Eigenschaft wie die des Kupfers zu untersuchen und zu prüfeu. Da non die Antimonerze ein augenfälliges metallisches Aussehen besitzen, so mußten sie in orster Linie zu solehen Versuchen benutzt werden. Die Eigensehaften des Antimons aber, so desseu leichtere Schmelzharkeit als Kupfer, seine sehöne silberweiße Farbe, führten unansbleiblich zu Mischversuchen mit Kupfer, also zur Bereitung einer Antimonlegierung.

Jene Souderstellung der ungarischen Bronzezeitfunde, die während der gesamten Periode, jedoch insbesondere an deren Anfang, iss Auge fällt, und die sich sellset in seiner Hallstattsett nieht verlengenen Bißt, dierte mithin auch auf eine ans aralten antoehthonen Astimonhronze-Metallieiten stammende Selbstimtigkeit zurückzuführen sein. Lebler kann Kypros ans dem bereits oben angeführten Grunde über die damaligen Verhältnisse und Zustände in uuseren Gebiet keinen Aufsehluß geben. Auch läßt uns der Mangel an hruseblauren strattgeraphischen Aufzeichungen über ungarische Funde der Metallkunferzeit und das Fehlen von systemtsiche durchgeführten ehemischen Analysen bei einer eingehenden Behandlung dieser Frage im Stich.

Angenommen jedoch, daß Ungarn keine autochthone Antimonbronze - Metallzeit wehabt habe, somit die Kenntnisse seiner Bronze bloß Kypros verdanken würde, so rückt jener Zeitpunkt, wo das Antimon zur Bronzelegierung verwendet wird, uatürlicherweise in eine jüngere Phase seiner Brouzezeitkultur. Jedoch auch dann tritt die unausbleibliche Folge ein, daß Ungarn durch sie von Kypros und seiner Bronze mabhangig wird. Ungarn bleibt dann wohl Zwischenträger für eyprische Zinubronze, wird aber zugleich Bezngsquelle für eine Antimonzinnhrouze werden, weil Gegenstände ans Zinnbrouze bei öfterem Umschmelzen an Zinngehalt verlieren, der nun teilweise durch das aus Ungarn oder über Ungarn bezogene mehr oder minder antimonhaltige Rohmaterial ersetzt wurde.

Kypros bezog sein Zian, wie augenoamsen, in zweiter Liaie aus der Gegend des Fieldelmat Erzgebürges); der hierar beutste Handelse ging der Donan, Mohlan und Elhe entehang h, d. h. über Ungarn. Bei diesem Handel konnte Ungarn wohl nur entweder eine passive oder aber eine aktive Holle haben. Angeuomenen, daß die passiv gewesen, so umföten jewer Handelser-fäludigene unbedigt direkte sein, also ihre Zwecke verborgen bleiben. Hatte him, das ihre Zwecke verborgen bleiben. Hatte him som mößte die Benntumg des Zinns auch zu eigenen Zwecke die Folge sein.

Die metallurgischen Kenntnisse der prähistorischen Völker Ungarns und nicht minder die in der Ethegegend gelegenen und sechon zu jenen Zeiten verwerteteu Zinnbergwerke des Erzgebirges mußten hinnen verhältnismäßig kurzer Zeit zur Folge haben, daß gauz Mittel-

<sup>1)</sup> Dr. F. v. Pulszky, "A rezkor Magyarozazagban".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Verhandlungen der Berliner Gesellsch. f. Authr., Ethn. u. Urgesch. 1899. M. Ohnefalsch-Richter, Neues über die auf Cypern usw., S. 393 und 394.

europa und der Norden sich mit eigener Brouze versehen konnte, demnach von dem eyprischen Brouzeinworte mabhängig wurden.

Tatasche ist und bleibt, daß insbesondere in Ungarn und in den ostbaltischen Provinzen neben Zimbronze eine solche Gruppe von Brouszegenständen vorkommt, die nebst Zinn auch Autimon in der Legierung fähren. Dieser Umstand ist für die Brouszeberagspuellen und somit für den Haudel der prähistorischen Völker Eurouss von erüder Bedeutung.

Unter jenen Gußestiten, die sehon in voreyprischen Importzeiten eine autochthoue Bronze haben konnten, jedenfalls aber die Antimoshronze in späteren Zeiten verarbeiteten, jet an erster Stelle die vor Velem St. Veit zu nemene. Über die Bedeutung und über die dort zum Export-crenzigten Gegenstände der Gußstätte sei mit gestattet hier in Kürze zu berichten.

Velem St. Veit hatte in unmittelbarer Nähe reiche und ausgedehnte Lager des Antimonerzes

den prähistorisch metallurgischen Fragen den wewänschten Aufschluß zu weben.

Von keiner geringen Wiehtigkeit ist, wie dies aus der nachstehenden Tabelle A ersichtlich, daß jede der sieben Analysen von Gußklumpen Antimon enthält. Der Gehalt an Antimon sehwankt zwischen Sauren und 18,56 Proz.

Die unter Nr. 3 und 7 dieser Tabelle augeführten Gußklumpen sind eigentlich Bleihronzen mit Zinn, hzw. Antiunomusatt. Eine nicht minder interessante Zusammenstellung hat die Bronze Nr. 6 mit ungewöhnlich hobern Eisengehalt. Der Zusatz von Arsen ist, wie dies Dr. Otto Helm erwähnt<sup>4</sup>), wegen der Technik des Hätens der Bronze von Bedeutung.

Diese in den Funden von Velem St. Veit vorkommenden Gußkumpen von verschiedener Größe med Gewicht dürften wohl wegen der wenig handlichen Form kaum so zum Export verwendet worden sein. Geeigneter erscheint die Form des Barrens für den Export von Rohmaterial und mag zuch benutzt worden

Tabelle A.

| Nr. des Guß- | Kupfer | Antimon | Zinn | Bloi  | Silber | Esen | Kobalt | Nickel | Zink | Arten | Schwefel | Der Gegenstand wurde<br>analysiert durch |
|--------------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|----------|------------------------------------------|
| 1            | 98,06  | 1,34    |      |       |        | 0,22 |        | 0.24   |      |       | 0,14     | Dr. Otto Helm.                           |
| 2            | 79,53  | 15,11   |      | 1,97  | 0.14   |      |        | 1,25   |      | 1.42  | 0.47     | Dr. Otto Helm.                           |
| 3            | 45,54  | 13.02   |      | 37,37 |        |      |        | 2,20   |      | 1.75  | 0.12     | Dr. Otto Helm.                           |
| 4            | 97,63  | 1,43    | 0,20 | 1     |        | 0,37 |        | 0,29   |      |       | 0.08     | Dr. Otto Holm.                           |
| 5            | 74,80  | 18,56   |      | 1,10  | 0.94   | 0.17 |        | 0,38   |      | 4,05  |          | Dr. Otto Helm.                           |
| 6            | 84,58  | 0,96    | 9,09 | 1,89  |        | 3,11 | Spur   | Spur   |      | .,    |          | Prof. Dr. W. v. Wartha                   |
| 7            | 65,22  | Spur    | 3,41 | 31,71 |        | "    |        |        | Spur |       |          | Prof. Dr. W. v. Wartha                   |

zur Verfügung, die selnon zu prähistorischen Zeiten für Bronzelegierungszwecke durch die dort ansässigen Metallgießer verwendet wurden, wie dies der leider allzu früh verstorhene Dr. Otto Helm durch seine Analysen bewies. Ein interessantes med lehrreiches Bild der

metallurgischen Kenntnisse, und der Legierungsversiehe zu prälistorischen Zeiten liefern die von dort stammenden Analysen, die trotz geringer Anzahl sehon jetzt die Benutzung des Antinons zu Legierungszwecken unzweifelhaft bekunden, aber leider noch nicht genügend sind, um zugleich über alle noch derzoit sehwebensein. Auf Tabelle B bringe ich die Analyse zweier solcher, vermntlich zum Zwecke des Rohmsterialexportes dienenden Bronzebarren.

Die Analyse Nr. 1 hat neben dem hohen inngehalt auch zugleich einen nicht nubedeutenden von Autinon. Der zweite Barren ist trotz Anwesenheit des Zinns eine Bleibronze. Dieser Bronzebarren wurde in Hallstätter Schieht zugleich mit aufleren verschiedenen Gegenstän-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Verhandlungen der Berliner Gesellsch. f. Anthr., Ethn. n. Urgesch. 1900. Dr. O. Helm. Chemische Analysen vorgeschichtl. Bronzen aus Velem 8t. Veit in Ungarp, 8. 363.

Die Bedeutung Velem St. Veite als prähieter, Gußstatte mit Berücksichtigung der Autimon-Bronzefrage, 127

den in einem Bronzegefäß gefunden. Unter diesen Gegenständen befand sich auch eine einfache Doppelifbel ungarisehen Typus (Fig. 1).

Die nachstehende dritte Tabelle bringt etliehe Analysen von in Velem St. Veit gefundenen Gegenständen, 9,50 Proz. Kalk (CaO), 2,73 " Magnesia (MgO),

10,53 Proz. Eisenoxyd (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) = 7,87 Proz. Eisen (Fe),

27,03 Proz. Kupferoxyd (CuO) = 21,60 Proz. Kupfer (Cu),

#### Tabelle B.

| Nummer<br>des Bronze-<br>barrens | Kupfer | Zinn  | Antimon | Blei  | Niek-I | Schwefel | Phosphor | Den Gegenstand<br>analysierte |
|----------------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|----------|----------|-------------------------------|
| 1                                | 75,54  | 16,49 | 5,27    | 2,43  | 0,27   |          |          | Dr. Otto Helm                 |
| 2                                | 22,40  | 22,19 |         | 53,68 |        | 1,25     | 0,48     | Dr. Ernst Sawy                |

### Tabelle C.

| Grgenstand<br>der<br>Analyse             | Kupfer | Zinn | Antinon | Blei | Eisen | Kobalt | Nickel | Zink | Arsem | Schwofel | Phosphor | Den Gegenstand<br>analysierte |
|------------------------------------------|--------|------|---------|------|-------|--------|--------|------|-------|----------|----------|-------------------------------|
| 1. Bruchstück einer Fibel                |        |      |         |      |       |        |        |      |       |          |          |                               |
| vom ungarischen Ty-                      | 90.37  | 6.07 | Spar    |      |       | Suur   | 1.20   |      |       |          | 1.60     | Prof. Dr. W. v. Warths        |
| 2. Nadel einer Fibel vom                 |        |      | ,       |      | Im    | 1      | Im     | In.  |       |          |          |                               |
| ungarischen Typus                        | 99,35  | 8,73 |         |      | Rest  |        | Rest   | Rest |       |          |          | Prof. Dr. W. v. Warths        |
| <ol> <li>Fibel vem Glasinsc-</li> </ol>  |        |      |         |      |       |        |        |      |       |          |          |                               |
| typus                                    | 85,87  | 9,08 | 2,52    | 1,86 | 0,21  | 80,0   | 0,29   |      |       | 0,09     |          | Dr. Otto Helm.                |
| 4. Zierscheibe                           | 80,22  | 8,11 | 10,15   | 0,45 | 0,21  |        | 0,62   |      | 0,06  | 0,18     |          | Dr. Otto Helm.                |
| <ol> <li>Mittel-La-Tène-Fibel</li> </ol> | 87,60  | 8,40 | 1.71    | 1.36 | 0.15  | 0.71   | 0.87   |      |       |          |          | Dr. Otto Helm.                |

Diese allzu kurze Aualysenserie von Velem St. Veiter Gegenständen ist kaum geeignet, sehon jetzt über viele Fragen Aufsehluß zu geben. Nie bekundet und beweist aber bereits, daß die Autimonbrouzelegierungen durch die alten Erzgießer von Velem St. Veit zu Gegenständen verarbeitet wurden.

Von Interesse und von Wichtigkeit für prähistorisch-metallurgische Darstellungsprozesse ist jene Analyse eines öfter in Velem St. Veiter Funden vorkommenden Kupfersteines, die ich Herru Dr. Ernst Söwy, Chefeheniker der Donnersmarekhütte zu Zabrze, verdanke.

Die bei 100° C getrocknete Probe enthält:

34,12 Proz. Kieselsäure (SiO<sub>2</sub>), 11,25 " Touerde (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), 0,45 Proz. Schwefelsäure (SO<sub>3</sub>) = 0,19 Proz.
 Schwefel (S),
 1,10 Proz. Phosphorsäure (P<sub>3</sub>O<sub>3</sub>) = 0,48 Proz.

Phosphor (P), 3,29 Proz. Alkalien (K<sub>2</sub>O and Na<sub>1</sub>O).

Cher diesen Kupferstein schreibt Dr. Söwy folgendes:

"Dieses Produkt ist ein sogen. Kupferstein, welcher sieh bei der vorzeitlichen Gewinnung des Kapfers aus seinen Erzen ergab. Das Verfahren bestand darin, daß die Kupfererze gepecht, komzerfriett und in Haufen oder Studien erst abgeröstet wurden. Dann wurden die abgerösteten Erze in Herb- der niehtigen Schaucht offen anter Einwirkung von Blasenbälgen, die von Meuschen betrieben wurden, verschundt. zen. - Bei diesem Betriebe war die Schlacke | Velem St. Veitsberge bilden jene sich massenschlecht geschmolzen und sehr kupferreich und haft vorfindenden Bruchstücke von Bronze-

wurde daher mit frischem Erz wieder verar- gegenständen, die im Tanschwege für fertige



beitet. Unzweifelhaft stellt dieses Produkt eine derartige kupferreiche Schlacke dar."

Einen nicht minder wichtigen Beleg für die ausgedehnte Tätigkeit der Gußstätte am hervorragende Gußstätte beweisen die nur zu

Gebrauchs- und Schmuekstücke in die Ansiedlung kamen.

Die direkte Tätigkeit der Ansiedlung als

metallurgischen Zwecken dienenden Gegenstände, wie solche in den dortigen Fanden vorkommen. Als unbedingt and ausschließlich zu metallurgischen Zweeken dienendes Gerat sei hier das Gebläse erwähnt. In den Mitteilungen der Authropologischen Gesellschaft in Wien hatte ich Gelegenheit solche zu publizieren 1). Es seien daber als Ergänzung des dort Mitgeteilten

Als gleichfalls für prähistorisch metallurgische Zweeke dienend sind hier die Gußformen zu erwähnen, deren bereits publizierte Serie ich hier um etliche vermehre. Es sind dies die Gußform eines größeren Ringes (Fig. 4), die eines Keiles (Fig. 5) und die für einen größeren Schmicknadelkopf (Fig. 6). Zugleich will ieh die Gelegenheit benutzen, um ein wohl



nur zwei weitere Bruchstücke hier erwähnt (Fig. 2 u. 3). Diese Gebläse wurden in Verbindung mit Tierhäuten zu Blasebälgen verwendet, wobei die Tenrohre in das zu schmelzende Erz hineinragend dus Endstück bildete.

weniger bekanntes Stück, den "Gußkeit", zu erwähnen. Diese Gußkeile wurden beim Gusse jener Gegenstände verwendet, die Tüllen hatten. Sie wurden in die bereits vollgegossenen Formen der Gegenstände hineingetrieben, als noch der Inhalt flüssig war. Von den dort gefundenen Gußkeilen bringe ich unter Fig. 7 u. 8 zwei Stücke zur Ansicht.

<sup>1)</sup> Mitteilungen der Anthrop. Gesellsch. in Wien (Sitzungsbericht) 1899, S. 8 u. 9, Fig. 9, 10 u. 11-Archiv für Anthropologie. N. P. Bd. H.

Anch an Werkzeng, das zur Bearbeitung der fertigen Bronze diente, ist kein Mangel in den Funden. Unter diesen ist von nicht geringer Bedentung das Vorkommen von Hänmern, die auf Grund versehiedentlich gestalteter Schlagflichen auch zu versehiedenten Zwecken Verwendung funden. Wir besitzen demanch in der von dort stammenden Bronzehänmerseite Gesellschaft bin ich zugleicht in die Lage versetzt, die Abbildungen dieser Hänmer und zweier anderer nachfolgenden Werkzunge hier brüngen zu können. Es sei auch bier mein bester Dank für die Uberbauung der Kliesbes abgestattet. Die Serie dieser Hämmer umfalt je einen Aussehlicht- oder Polierhammer, Schweifhammer, Anfastz- oder Schneidehammer



alle jene Typen, die sberhaupt beim Treiben der Bronze gebrancht wurden. Iu den Mitteilungen der Antbropologischen Gesellschaft in Wien hatte ich Gelegenheit, diese Serie zu publizieren<sup>1</sup>), ich kann mieh daber hier kurz fassen. Durch die Güte der Autbropologischen und inchrere Tellerhämmer (Fig. 9 bis 14). Bei der Verarbeitung der Bronze fanden gleichfalls Verwendung der Schneidemeißel oder Abschrötter (Fig. 15) und der Biegstecken (Fig. 16).

Ein nicht minder wichtiger Beleg für die hohe Kultur und Entwickelungsstufe der Velem St. Veiter Metallindustrie ist der Umstand, daß die dortigen Erzgießer ihr Werkzeng selbst verfertigten. Es wird dies durch zwei Guß-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Mitteilungen der Anthrop, Gesellsch, in Wien (Sitzungsbericht), Bd. XXIX, 8, 6 bis 11.

formen erwiesen, die ich dank der Liebenswürdigkeit des Herrn Grafen Rezes Szebeheuyi der publizieren kann. Auch ihm sei mein bester Dank abgestattet. Die eine der interessanten Gnöformen diente zum Gusse eines

Hammers, die zweite aber für einen Schneideneißel oder Abschrötter und zugleich für einen Biegstecken (Fig. 17 und 18). In den Mitteilungen der Wiener Anthropologischen Gesellschaft gab ich einst das Ver-

sprechen, über die in dortigen Runden vor-





kommenden Punzen ausführlich zu berichten. Um dem teilweise nachzukommen, will ich hier unter diesen hei der Verarbeitung der Bronze nicht minder wichtigen Werkzeugen wenigstens deren markantere Typen erwähnen.

Die Tatsache, daß das Ornament der Bronzeggegenstände vermittels Bronzepunzen verfertzt warde, stieß einst auf großes Müßtranen und Zweifel, um so mehr, da noch nicht bekannt war, daß die alten Ergeießer bereits Verfahren kannten, um ihren Erzen jenen Hartegrad zu geben, den solche Auforderungen nötig mach-

auf die Bedeutung der Gußstätte wohl nicht wunderbar.

Da sieht nur typische Unterschiede zwisselen den Panzen bestelen, sondern auch einzelne Abweichaugen in den Typenserien, so dürfte wohl diese Abhamilang nicht geeignet sein, eingehend alle diese Varianten aufzuzählen. Ich werde mich daher bloß auf etliche derseiben beschränken.

Das reichlich zur Verfügung stehende Material an Punzen gestattet die Folgerung, daß sie zum Teil in Holzgriffe eingelassen verwendet, 17° andere aber nugestielt in freier Hand benutzt wurden.

Zur Gruppe der Punzen, welche gestielt verwendet wurden, gehört unter anderem der Typus Fig. 19. Der Köper dieser Punze hat einen beimahe quadratischen Durchschuitt. Die Schneide ist etwas abgerundet, die Spitze kurz. Ein zweiter Typus, Fig. 20, hat zum

gestielten Punzen bilden diejeuigen, deren Form an den Stillus erinnern. Sie sind beeleutenl Binger, auch ist für Spitze rung rüsufend und konnte wohl als Gralustiele Verwendung finden, Fig. 23. Die ungestielten Punzen latteu eutweder einen viereckigen Körperdurüsbeinlit. Fig. 24, oder aber einen runden, Fig. 25, und haben an beiden Enden Schneiden.



Unterschiede einen flachen Körper, wodurch die spitze gleichfalls abgermatet ist; die Schneide ist abgermadet. Auch Punzen mit kurzem Körper kommen vor, von welchen der Typen mit breiterer Schneide als der Körper Fig. 21 und der eine schmäßere besitzende, Fig. 22, genamt seien. Diese Typen haben eine gerade Schneide.

Den Übergang zwischen gestielten und un-

Außer diesen Punzen kommen, wie erwähnt, noch anderer Typen in den Funden vor, doch würde deren Publischen hier zu weist führen. Es ei daber nur erwähnt, daß in den Funden auch Meißeluit so schunden Schneiden vorkommen, daß wohangenommen werden kaun, sie hätten auch als-Punzen Verwendung gefunden. Die Breite der Schneide beträgt bei solchen Meißelh 7 ibs 8 mm. 1ch bringe unter Fig. 26 ein solebes Stück zur Ansiebt.

Zum Punzen von krummen Linien hatten die alten Erzkünstler ein Instrument, das einem Hohlmeißel ähnlich ist, jedoch zum Unterschiede keine zugeschärfte, sondern eine gedrungenere Schneide besitzt. Anch ist die Anshöhlung hinter der Schneide bei dieser l'unze eine seichtere als die bei den Hohlmeißelu vorkommende, Fig. 27.

Es fanden sich unter den Velem St. Veiter Gegenständen solche, die wohl als Rundfeilen zu betrachten sind. Sie dürften wohl sehon ans dem Grunde Feilen gewesen sein, da eine entwickelte Metallindustrie kaum ohne Feile gedacht werden kann. Diese aus rundem Draht verfertigten Feilen haben abwechselnd rund um den Körper und um diese spiralig verlaufende, tiefere und seichtere Nuten, Fig. 28.

Auf Grund der Analysen und der vorgefundenen Werkzeuge muß Velem St. Veit eine vom Auslande nuabbängige Guffstätte mit dort selbständig zur Blüte gelangter hoher Kulturstnfe, also ein zu prähistorischen Zeiten in Europa gelegenes Kulturzentrum des Haudels gewesen sein, das die ihm zukommende Stellnug der Keuntnis der Antimonlegierung verdankt. Es muß aus diesem Grunde auch als eine ieuer Stätten betrachtet werden, in welchen nicht nur die umliegeuden Völker ihren Bedarf an Rohmaterial und fertigen Bronzeartikel deckten, sondorn deren Haudelsverbindungen auch noch bedeutend weiter reichten. Volem St. Veit verarbeitete daher seine Brouze nicht nur für die prähistorische Provinz, die im ietzigen Ungarn liegt, sondern auch für Nord und Süd, wie dies aus den dortigen Funden hervorgeht. So weisen, nur um etliches zu erwähuen, z. B. die Glasinsefibel (vgl. Arch. f. Anthr., N. F. Bd. II, Heft 1, S. 35, Fig. 32) und nicht minder so manches Bronzemesser auf südliche Verbindungen, (I) Mitteilungen der Anthrop, Ges. iu Wien, XXXIV. Bd., Sitzungsbericht (8 bis 10), Abb, 4 and 5, auf entschieden nördliebe aber das Votivschwert (vgl. Arch. f. Anthr., N. F. Bd. 11, Heft I, S. 31, Fig. 6) and die iu bronzezeitlichen Schichten gefundene Gußform eines Keltes mit zwei Öhren (Fig. 31), dessen Typus in augarischen Funden noch nicht vorgekommen ist.

Auch der Umstand weist auf rege Handelsverbindungen, daß, abweichend von den meisten Fundstätten, in Velem St. Veit ein ungewöhnlich großer Reichtum an fertigen Bronzegegenständen in der Wohnstätte vorkommt, während sonst nur Überfinß in Gräbern herrscht.

Wenn nun der Ort einen so ausgedehnten Handelsverkehr hatte, so müsseu die Funde neben den bereits oben erwähnten einzelnen Gegenständen, die auf fremde Verbindungen hinweisen, auch solehe Stücke enthalten, die wegen der allzu großen Auzahl am Orte kaum Verwendung finden kounten, also für den Export angefortigt wurden. Die derzeit noch durchaus nicht beendete Ausbentung dieser wichtigen Funstätte ergab in der Tat Serien solcher Fundgegenständo, die zweifelsohno solchem Export dienten. Abgeschen von ihrer Zahl weisen sie gleichzeitig in den Serien auffallende Unterschiede auf, die zu dem Schlusse führen, daß am Ort verschiedene Typen zugleich angefertigt wurden, wohl um verschiedenem Geschmack und Anforderung gerecht zu werden. Da es sieh lohnt, einen Blick auf solche Serien zu werfen, so werde ich aus dortigen Funden als Beispiel für diesen Export die Serie zweier Gegenstände hier mitteilen.

Da dio Statistik der Velem St. Veiter Funde eine große Anzahl Pfeilspitzen aus Bronze (etwa 80 Stück) aufweist, so scheint die Annahme, daß mit diesem Objekt ein lebhafter Export an unserer Gußstätte betrieben wurde, berochtigt zu sein. Bekräftigt wird diese Annahme noch durch den Umstand, daß in deren Serie die verschiedensten Typen auftreten.

Daß die aus Bronze verfertigte Pfeilspitze das Produkt einer jüugeren Entwickelungsstufe des Prähistorikums ist, wird auch durch die am Ort in situ gefundenen Stücke unzweifelhaft, und es dürfte auch nach den dort gemachten Erfahrungen deren erstes Auftreten in die letzte Brouzezeit zu verlegen sein.

Der Pfeilspitze gaben schon in grauer Vorzeit Zweck und Anwendung die bedingte Form, an der selbst das zur Anfertigung nen beraugezogene Material, die Bronze, keine wesentlichen Änderungen hervorbringen konnte.

Das seue, jeder Form sich ampassende Material mütte sich auf kleine Verbesserungen beschränken, so in erster Linie auf eine zweckdienlichere am de bessere Beschäftigung. Eine zweite Verbesserung sind die an mancher Pfelispitze zu findenden rilleuerzigen Vertiefungen, die auch Dr. Hampel¹) mit Recht als zur Aufnahme von Gift diemend bezseichnet.

Es ist für den konservativen Charakter der menschlieben Kulturentwickelung ein nicht unwichtiger Beleg, daß jene Verbosserungen an den Pfeliptiusen totts vollkonnuneuer Gußtechnik nicht simultan mit dem neuen Material auftreten, sondern vielmehr jinggeren und eutwickelteren Kulturstufen vorhehalten bleiben. Die letter State der Bronzeseit unserre Gegend benutzte keinesfalls einen anderen Typns als den der aus Bronze nachgeahnten Steinpfelispitze mit Sehaftdorn. Sie hielt sieh an dieses aus Stein verfertigte Vorbild anch noch im Anfange der Halbstatteit, wie aus Funden von Velem St. Veit bervorgeht.

Eine in engen Grenzen auf unwesentliche Unterschiede gestützte Klassifikation der Bronzepfeilspitzen-Typen könnte kaum zu einem Ziel führen. Es gibt sehwerlich einen zweiten prähistorischen Gegenstand, der so viele kleine unwesentliche Varianten anfweist als gerade die Bronzepfeilspitze. Bei einer in diesem Sinne aufgefaßten und durchgeführten Typeneinteilung würden selbst bei einem so ergiebigen Material wie dem von Velem St. Veit kanm zwei bis drei Stücke in je cinen Typus einzureihen sein. Die Einteilung der Typenserien ist daher nur auf wescutliche Unterschiede, in erster Linie auf die Schäftung, in zweiter Linie aber zugleich auf die Form des Querschnittes zu gründen.

Ein Blick auf die Figuren 32 bis 62 wird die Stichhaltigkeit dieser Amsicht beweisen. Des amitgeteilte Material findet, je als einzelnes Individuum aufgefaßt, selbst in der auf gleichartige wescutliche Merkmale gestützten Typenserie, keine vollkommene Analogie.

- Als Typen sind daher aufzufassen: I. Der Pfeil mit Schaftdorn.
- II. Der Pfeil mit Tülle.

Unterabteilungen des zweiten Typus sind: A. Der Pfeil mit glatter Tülle.

- B. Der Pfeil mit Knoten oder Dornfortsatz am Tüllenende.
  - C. Die dreischneidige Pfeilspitze.

Die zum ersten Typus gehöreuden Pfeilspitzen charakterisiert der den Steinpfeilspitzen gleichende Schaftdorn, der in das Holz des Pfeilrohres eingelassen und dort vermittelst Harz oder Werg befestigt wurde. Zu den ältesten Stücken dürften jone zu zählon sein, bei denen dieser Schaftdorn glatt ist, zu den füngeren aber diejenigen, welche schon zur hesseren Befestigung dienende Vorkehrungen besitzen. Aus Velem St. Veiter Funden, erwähne ich hier drei solcher verbosserten Pfeilspitzen. Unter diesen Stücken besitzen Fig. 32 und Fig. 33 ie eiuen kleinen Dorn seitlich am Schaftdorn. Fig. 34 hingegen eine zweiseitige Rinne, die iedeufalls zu seiner besseren Befestigung dienen sollte. Die Pfeilspitze der Fig. 32 ist nach Form and Ausführung noch recht primitiv, Fig. 33 aber hereits gefälliger und auch schon mit einer Mittelrippe ausgestattet. Alle diese Typenvarianten sind mit Widerhaken versehen.

Als eine alweichende Variante ist diesen Typan noch zurunthen eine ohne Villerladen mit vierkaufiger Spitae (Fig. 30.). Diese Variante getänden, welche nicht ausschließlich für einen bestimmte Zweick amgeferzigt wurden. Sei ist eine Eigenschaft der bei primitiver Kultur erzugten Gegentänden, daß ein eben einem Hauptzweck auch Nebeurwecken dienen kömen und sellst gazu betrengenen. Zweichen oft zugleich diesten. Im gegebasen Falle ist neben der just wertentlem Beuntung als Pfelisjbie auch jeien annanheme, daß der Gegenstand bei eutsprechen der Schäftung migleich als Primeme oder aber der Schäftung migleich als Primeme oder aber

als Punzinstrument verwendet werden konnte. Gestützt anf dies Beispiel dürften auch jene in Velem St. Veiter Funden massenhaft auftretenden und als Ahle oder Pfriemen zu bezeichnenden Gegenstände (Fig. 36) neben dieser einen Verwendung zugleich auch die von Pfeilspitzen, imbesondere zur Erlegung von Kleinwild, zehabt haben.

Der zweite Typus der Pfeilspitzen hat zum Unterschiede von der ersteren eine Tülle, die

<sup>&#</sup>x27;) Dr. J. Hampel, "Brougkor", 3, 108.

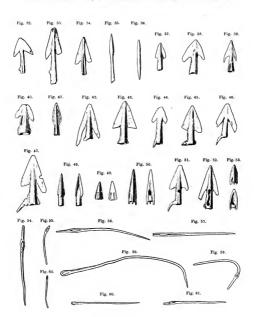

auf das zugespitzte Ende des l'feilrohres aufgesteckt wurde. Bei diesem Typus kaun auf Grund der Tülle das ganze zu dieser Form gehörende Material in drei Unterabteilungen oingereiht werden, deren erste eine glatte Tülle hat.

Die Pfeilsjeitzen mit glatter Tülle zeigen große Unterschiele in ihrer Foran, die einseteils durch die Tülle selbet, noderseits aler durch die Ausstatung der Spitne bedingt wich. Unter den zumeist vorkommenden Varianten seien hier anfigerählt: Die Pfeilspitze ohne Wilderhaken (Fig. 37); die mit breiten flachen Wilderhaken (Fig. 38); als dritte eine nu Körper schlauke Pfeilspitze mit dännen, sieh leicht nach innen krümmenden Wilderhaken (Fig. 39); weiter die Variante, die an der Tülle zur besseren Erferstigung seitlich leiden Leicher für Kägel hatte (Fig. 40), und endlich eine mit lorbeerblattfahnlicher Spitze (Fig. 41).

Znr zweiten Unterabteilung der Pfeile mit Tülle gehören diejenigen, die am Tüllenende entweder eine seitliche Verdiekung, Knopf, oder aber im Verlaufe ihrer Entwickelung einen Dorn haben. Der Knopf diente vermutlieh aufangs nur zur besseren Befestigung, hatte iedoch als outwickelter Dorn den gleichen Zweck wie der Widerhaken, nämlich die Erweiterung der Wunde beim Entfernen des eingedrungenen Pfeiles. Auch diese zweite Unterabteilung der Pfeilspitzen mit Tülle zeigt große Neigung zu Varianten, die gleich wie in der erst geuanuten Serie durch die verschieden geformen Spitzen, anderseits aber durch Unterschiede am Knopf und Dorn entstehen. Ans dieser Serie würde ich nennen: Die Pfeilspitze mit Knopf am Tüllenende und mit über die Tüllenlänge hinaus reichenden Widerhaken (Fig. 42); eine mit kurzen breiten Widerhaken (Fig. 43); die Variante mit langer Tülle, kleiner Spitze, kurzem Dorn (Fig. 44). So die Pfeilspitze mit breitem Kopfe, kurzer Tülle und Dorn (Fig. 45). Zum Schlusse dieser Serie bringe ich zwei Varianten der Pfeilspitzen mit langem Dorn am Tüllenende, deren eine bloß einen solchen (Fig. 46), die andere aber einen Ansatz zu einem zweiten Dorn hat (Fig. 47).

Die dritte Unterabteilung der Pfeilspitzen umfaßt diejenigen, welche eine dreischneidige Spitze besitzen. Da diese Pfelispitzen gleich den beiden vorgehender Unterabetilungen beim Gebranch auf das Pfelirbotr aufgesteckt wurden, so entstehen bei dieser dritten Unterabetilung dahruch Varianten, daß entweder au ihnen eine sich vom divingen Pfelispitzen geis stehtlich absondernde Tälle besteht, oder aber, daß diese Tülle im Inneren der Pfelispitze linger stehtlich absondernde Tülle besteht, oder aber, daß diese Tülle im Inneren der Pfelispitze linger in din til dieser Tülle birt die Pfelispitze unter Fig. 48 zur zweiten die unter Fig. 49. Bei dieser zweiten Variante kommt noch eine Abart vor, bei welcher un das Tüllenende kurze kleine Widerhaken zu finden sind. Fig. 50.

Eine zweite bereits oben erwähnte Verbesserung der Pfeilspitzen bestand darin, daß sie zur Aufnahme von Gift mit rillenartigen Vertiefungen verschen wurden. Auch diese Verbesserung ist zweifelsohne einer jüngeren Zeitstufe des Prähistorikums vorbehalten, da sie nur an bereits entwickelteren Typen auzutreffen ist. Zweifelsohne ist da anzunehmen, daß diese Aussparungen mit Vorbedacht an den l'feilspitzen angebracht wurden, da kaum an fehlerhaft gegossene Stücke gedacht werden kann. Ob das zur Anwendung gelangende Gift ein mineralisches oder cher vielloicht ein l'flanzengift gewesen sei, ist nicht zu entscheidon. Doch würde ich meiner Ansicht nach dem letzteren den Vorzug geben, da Giftpflanzen nicht selten sind, deren Saft, z. B. Atropa Belladonna, Digitalis purpurea, mit dem kautschukähnlich eintrocknenden Safte der Wolfsmileh. Euphorbia evparissias und palustris vermischt, sieh vollkommen eignen würde, nm in jenen Vertiefungen der Pfeilspitzen Platz zu

Diese für Aufnahme von Gift ausgesparten Löcher kommen an den meisten Varianten der Pfeläpitzen mit Tülle vor; so finden vir diese unter den oben als Fig. 38, 39 n. 40 mitgeteilten Stücken vertreten, doch ist sie auch aufnet der zweiten Unterabteilung und auch sellat an den dreitschneidigen auszutreffen, wie dies die drei Stücke Fig. 51 bis 50 beweisen.

Alle dieso Typen der Bronzepfeilspitzen, die erstens unter sich solch große Maunigfaltigkeit der Formen aufweisen, zugleich zweiteus aber auch in großer Auzahl in den Funden auzatreffen sind, berechtigen zu dem Schluß, daß die Gußstätte sie für verschiedene Völker mit verschiedenem Geschmack erzengt, daß sie also zu den dort für den Export angefertigten Gegenständen gehören.

Wenn ein in prähistorischen Funden sonst ziehnlich selten vorkommender Gegenstand an einer Gußetätte massenhaft gefunden wird, ohne daß für dessen Musseuproduktion zugleich auch eine Verwendung am Ort begründhar ist, so kaun für diesen Umstand überhanpt keine audere Ursaohe und Erklärung gefunden werden, als daß er für Extorasyecke am Ort auserfeitiet wurde.

Elis wohl Klassisch zu nenneudes Beispiel soeher Desproduktion infert die Gußstätte au Velem St. Veitsberge mit ihren Funden am Haft- und Nähnadelen, ähre die ich bereits in dem Archeologiai Értesitő berichtete<sup>1</sup>). Da dieser Gegenstand jeleche für die Belentung Velem St. Veits als Bronzeguß- und Expertstätte ein wichtiger Beleg ist, no sei das bereits dort Gesagte zum Tell hier wiederholt.

Den Bodenverhältnissen, die insbesondere die Erhaltung von Bronzegegenstäuden begünstigten, verdanken wir, daß so mancher sonst auderswo den Unbilden der Zeit und mithiu dem Verfall unwiderruflieh anheimfallender Gegenstand in den Kulturschiehten der Ansiedlung am Veleni St. Veitsberge erhalten bleibt. Diesen Umstande ist ohne allen Zweifel auch die Erhaltung so manehen Stnekes der Heftund Nähnadel zuzuschreiben, doch ist er kanm geeignet auch zugleich den in den Funden vorkommenden Überfluß an jenen Nadeln zu begründen. Die mit ihren Bruehstücken nach handerten zu zählenden Heft- und Nähnadeln können demnach nur Gegenstände sein, mit denen Export vorbanden and getrieben wurde, da die Annahme einer Kleideranfertigungswerkstätte, die allein den dort zu konstatierenden Verbrauch an diesen Gegenstand begründen würde, doeh wohl zu jenen Zeiten keine Berechtigung haben könnte, demnach ausgeschlossen ist. Da aber die Nadeln, die diesem Zwecke dienten, zugleich nicht wenigen Typeuvarianten angehören, so dürften dieselben auch jener Anfordernug eines Exportgegenstandes Genüge leisten,

Die mit den Bruehstücken über 400 Stücke zählendo Serie dieses Gegenstandes erfordert unbodingt eine Klassifikation des Materials in zwei je nach den möglichen Arbeitsarten zu benemeude Typeu. Dieser Unterschied gründet sieh auf den ganzen Habitus der Nadeln, und nicht minder auf Unterschiede der Größe und der Lage des Nadelöhres. Es sind demnach die Stücke entweder als Heftnadeln oder aber als Nähnadelu zn bezeiehnen. Die Heftnadel ist aus diekem Draht verfertigt, das weite Öhr zur Aufnahme eines starken Fadens geeignet. Auch ist dieses Ohr bei mancher Variante vom Nadelkopfe entfernt angebracht. Der Gegenstand eignet sich daher unr für eine gröbere Arbeit, das Heften (Fig. 54). Die Nähnadel hingegen wird aus dünnem Draht angefertigt, das Öhr liegt meist unmittelbar am Kopfe und eignet sieh bloß zur Aufnahme eines dünnen Fadeus. Die mit derselben gemachte Arbeit ist das Nähen (Fig. 55).

Auch hier dürfte das Anfzählen aller Varianten der in den Funden vorkommenden Heft- und Nähnadeln zu weit führen, ieh will mich daher auf deren Haupttypen beschränken. Die eine Hauptvariante der Heftnadel, bei welcher das Ohr vom Kopfe entfernt angebracht zu finden ist, besitzt zwei Unterabteilungen, wobei deren eine einen stumpfen abgerundeten Kopf gleich der unter Fig. 54 besitzt. Die zweite hat einen Kopf, der zugespitzt ist, Fig. 56. Andere Varianten der Heftnadel zeigen zwischen Kepf and Ohr aur wenig Abstaud, gleichen im ganzen Habitus der jetzigen Packnadel, jedoch ohne deren Lanzettenspitze zu besitzen, Fig. 57. Endlich würde die Nadel zu erwähnen sein, deren Konf durch das in einer Schlinge liegende Ohr gebildet wird, Fig. 58.

In der Serie der Nähnndeln sind so ziemlich die gleichen Varianten in betreff der Ohrevorzufinden. Auch hier kommt bei dünneren und kürzeren Körper die Abart mit weit vom Kopfe abliegendem Ohre vor, im gegebeuen Fälle mit etwas zugespitztem Köpfe und rundem Ohr (Fig. 59). Eine andere Variante dieses Typas hat aneh, gleich der Hefundel auf Fig. 58, eine Schlinge zum Kopfe, wohrehe zugleich auch

daß er verschiedenen Geschinzeksauforderungen entsprechend am Ort zu finden sei.

<sup>1)</sup> Arch. Krt. 1898, 18, 25 bis 29. Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. II.

hier das Öhr gebildet wird, Fig. 60, Nähnadeln mit längerem Körper kommen auch vor, sie haben ein schön und scharf gearbeitetes Öhr. das ganz nahe am Kopf augebracht ist, Fig. 61. Sie bilden den Übergang zwisehen den beiden Typen der Nadeln. Endlich kommen Varianten vor, die kaum oder nur wenig von den heute gebränehlichen abweiehen, wie wir dies auf der unter Fig. 62 mitgeteilten Nähundel konstatieren körmen.

Das Fundverhältnis zwischen den zwei Abarten der Nadeln ist bei weitem kein gleiches zu uennen, da es in Zahlen ausgedrückt so ziemlich 1:10 beträgt, wobei die kleinere Zahl auf die der Nähundeln fällt. Ihrer Zeiteinteilnug und Bestimmung nach, um auch endlich dies zu erwähnen, sind sowohl Heftnadeln als Nähnadeln Typen der Bronzezeit, die nebeneinander in beiden Varianten in den Funden von Velem St. Veit auftraten.

Auf Grund des Mitgeteilten glaube ieh den Beweis der Bedentung Velem St. Veits als prähistorische Gußstätte erbracht zu haben, die nicht nur für die nähere Umgebung, sondern anch für weiter liegende Völker als Bezugsquelle für Bronze von Wichtigkeit gewesen ist. Oh diese Handelsverhindungen mehr nach Norden oder nach Süden wiesen, ist jetzt bei nicht völliger Erforschung und dem recht fühlbaren Mangel an Gräberfunden noch nicht zu entscheiden. Doeh liegt die Zeit vielleicht in nicht allzu großer Ferne, wenn auf Grund weiterer Funde im Vereine mit Vergleichsmalysen auch diese Frage ihre Lösung finden wird.

Köszeg (Güns), Januar 1904.

# VI.

# Die Datierung des Stonehenge.

# Vou

# O. Montelius.

hunderts erwähnen englische Schriftsteller ein im sådwestlichen England belegenes, ans mäch-

tigen Steinen gebildetes and in Kreis-

form ausgeführtes Denkmal, Ein Schriftsteller nenut es -den Tanz der Riesen". Wenn die Abendschatten sich über den Fluren ausbreiteten, glaubte das Volk in diesen Steinen Riesen zu erblicken, die einen Reigentanz ausführ-Die Angelsachsen nannten es Stanhengest, die "hängenden Steine". Jetzt ist es nater dem Namen "Stonehenge" in ganz England und weit über seine Grenzen bekannt.

Die Stelle liegt anderthalb schwedi-

sche Meilen nördlich von Salisbury. Außergewöhnlich große, vierkantig zugehauene Steine bilden einen äußeren Kreis; viele sind jetzt ge-

Schon in der ersten Hälfte des 11. Jahr- der liegenden Steine, die zu diesem Kreise gehörten. Trotzalledem macht dies nralte Monument, das sich auf der öden Heide erhebt, einen

so überwältigenden Eindruck, daß der Beschauer nowillkürlich von Bewunderung erfüllt wird. Um eine Vorstellang von der Größe der pfeilerartigen Steine zu geben und von der Arbeit, die das Aufstellen derselben beausprucht, möge es genügen, wenn ich erwähne, daß der größte sieh höher als 20 Fuß von der Erde erhebt. Drei aufeinander stehende große Männer er-

reichen diese Höhe nicht.

Die kleineren Steine, welche den inneren Kreis bilden, haben eine bläuliche

Farbe und sind von einer Steinart, die sieh nirgends in der Nähe findet. Man vermutet, daß sie aus Wales, der Bretagne oder einem gleichweit entstürzt oder zerstört, besonders fehlen die meisten | fernten Ort zur Stelle geschafft wurden. Stone-



henge liegt mehr als flaf schwedische Meilen von der Klüte entfernt, jedoch konnte der Transport der Steine wohl auf dem unweit des Monumeuts fließenden Aron versantätelt werden. Auf jelen Fall hercisen diese weit hergeholten Steins, daß beim Aufhanca dieses merkwürdigen Steinkreises keine Mübe geseheut wurde. Daß der Ort eine große Bedeutung hatte, gelt ebenfalls daram berror, daß eine Menge Grabbligel in der Nihe liegen. Nirgends auf den brütisehen Inseln nollen sieh so viele Grabbligel befinden, wie in der Gegend von Stonebenge.

Verwundert bat man lange nach der Bedeutning dieses mächtigen Kreises gefragt, und nach der Zeit, der er angehört. Die Antworten auf diese Fragen fielen sehr verschieden aus. Der eine glaubte, das Denkmal sei ein Grabmonument, der andere, es sei ein Tempel. Einer sagte, es stamme ans König Alfreds Tagen und sei also nur tausendjährig; andere erzählen, daß es ein halbes Jahrtausend früher anfgeführt sei, im vierten Jahrhundert, als Hengist und Horsa ihre angelsächsischen Scharen nach England führten. Vielleiebt hat der Name "Stanhengest" die Idee auf jenen Anführer gebracht, dessen Name den beiden letzten Silben gleicht. Wieder andere glanbten, es stamme ans der Zeit Alexanders des Großen, noch andere, daß es weit älteren Ursprung hat. Nun bestebt kein Zweifel mehr, daß die letzte Ansicht die richtige ist.

Viele von den Grabbügeln um Stonehenge sind untersuebt worden, wobei sieb herausstellte, daß sie der Bronzezeit angehörten, die meisten sogar dem älteren Teil dieser Periode. Da die Brouzezeit im südlichen Eugland nm 2000 v. Chr. beginnt, haben wir durch diesen Umstaud schon einen Anhalt dafür, das Stonebenge einer so frühen Zeit angebört. Dies bat sieb auch dadurch besonders bestätigt, daß man in einigen Grabhügeln Stücke von den aufgestellten Steinen fand, selbst von den blauen, die ja erst aus anderen Gegenden hergesehafft wurden, als man das Monument anfführte. Ilieraus folgt, daß diese Hügel, die ebenfalls aus der älteren Bronzezeit stammen, zu der Zeit aufgeworfen sein müssen, als Stonelienge erbaut wurde oder später zu einer Zeit, als die Reststücke noch umherlagen.

Daß Stonehenge wirklich so alt ist, wurde sehen. Daß man wirklich in der Vorzeit sieb

aneh dureb die allerneuesten Untersuchungen nnzweiselhaft festgestellt. Um einen dieser großen Steine aufznrichten, die lange schief standen, hat man nämlich vor kurzem rings um dessen Fuß gegraben und dort eine Menge Werkzeuge gefinden, die zum Behauen gedient hatten. Diese Werkzeuge sind alle aus Stein, nicht ein einziges aus Bronze oder Eisen. Durch einen Versneb hat man sieh davon überzengt, daß die Wirkung dieser Steinwerkzenge genau die gleiche ist, wie sie an der Bearbeitung der aufgeführten Steine zu erkennen ist, besonders au den antersten Teilen, die in der Erde gestanden batten und infolgedessen nieht verwittert oder einer anderen Veränderung ausgesetzt gewesen waren. Deshalb kann nunmehr kein Zweifel herrschen, daß Stonehenge zu einer Zeit entstanden ist, wo man allgemein Werkzeuge ans Stein benutzte, folglieh also spätetens im Anfange der Bronzezeit. Das Metall war zu iener Zeit teuer uud Stein wurde hauptsächlich verwendet zu Waffen und feineren Werkzeugen.

Daß Stonebenge ein Tempel van, wird jelem oneb klare, die Periode kennt, webber es angedert. Grabmonumente sahen nicht so aus Mir Islamen noch eines Schritt weiter gehenden und sagen, es war ein Somentempel, ein Orzwod er Somengott angebetet warde. In England wie in anderen Lindern is- und ausferhalt Europas war ja der Somengott Jahrtausende lang Gegenstand der Ambetung, woren man die Spurem noch an vielen Stellen verdigen kunn

Vor den beiden böebsten, durch einen darüber liegenden Stein miteinander verbundenen Pfeilern liegt ein großer vierkantiger Stein, den man "Altar" nannte. Steht man mitten davor, mit dem Rücken nach dem größten Pfeilerpaar, so bat man eineu Weg vor Augen, der von dem Monument weg in gerader Linie nach Nordost führt. Auf diesem Wege, der rechts und links von einem niedrigen Erdwall und einem Graben begrenzt wird, ist etwas abseits vom Tempel ein bober Stein aufgeriehtet. Zn der Zeit, als der Tempel erhant wurde, kounte man, wenn man bei Sonnenaufgang am 21. Juni, am längsten Tage des Jabres, am "Altar" stand, einen Augenbliek die Sonne links von diesem am Wege aufgerichteten Steine im Teupel am genaunten Tage zu versammeln nßegte, um die Sonne sich über dem Horizont erheben zu sehen, ersicht man am besten daraus, daß noch heute das Volk aus der Umgegend in dem nun weit von jeder menschlichen Wohnung gelegenen Stonebenge sich am 21. Juni versammell, um den Sonnenaufgang zu sehen-

Nur sieht man die Sonne nicht mehr links vom Stein am Wege; infolge der veränderten Lage der Erde geht sie vielmehr jetzt weiter Stilich auf. Einige von Englands größten Astronomen sind nach genauen Beobachtungen an dem Resulta gekoumen, das mehr als 3500 Jahre vergangen sind, seit jemand, der mitten vor dem "Altar" in Stonehenge stand, die Sonne an der erstervähnten Stelle aufgeben sehen komte. Vor dieser langen Zeit mößte demasch der Templel erbaut worden sein. Wir haben gesehen, daß dies gernde die Zeit bei, in welehe der Altertunsförscher den Bau diese merkwärligen Sonnentemple verfregen muß.

## Neue Bücher und Schriften.

Moritz Alaberg, Erbliche Entartung bedingt durch soziale Einflüsse, Unter Zugrandelegung seines auf der 75. Versammlung Beutseber Naturforscher und Arzte zu Kassel gebultenen Vortrages. Kassel und Leigzig 1903. Th. G. Fischer & Co. 82, 31.

Das Studium der durch soziale Verhaltzisse lervorgerderen Estatutung- und Selveidensturduel hat erst begronnen und er sind noch viele dankte Funkte Progregeren und er sind noch viele dankte Funkte Pertiger. Algevichtensen beiten, sondern um die danfarrhannkeit weiterer kreise mit Verhältzinse lenken, die histore zu wenne Beschtung gehanden haben, obgroßer bedenstung sind. Wahrend einerseits die haltur das Volker in gewissen Hissischt vorvölknommet, der underserste nielet die Frage unfer acht gelasen durch die Verbrigung der menschleben Individue zu kleineren oder größeren Gruppen geschoffenen zu kleineren oder größeren Gruppen geschoffenen nachter Verhältzie unter gewissen Instankten die

beeinflussen. Die Ergebnisse der Rekrutenmusterung in den verschiedenen Staaten gestatten, wie der Verf. darlegt, keine endgültigen Schlüsse darüber, oh in Europa eine durch körperliche Gebrechen sich zu erkennen gebende Entartung bzw. Rassenverschlechterung an-zunehmen sei. Die Zunakune der Körpergroße häßt noch nicht den Schluß zn, daß der Gesamtgesundheitszustand sich verbessert hut, wie sich aus den Untersuchungen J. Jacobs über die körperlichen Eigentümliehkeiten der Juden des Londaner Westens ergibt. Der Verf. weist darauf hin, stall es möglich sein wurde, die von der Deutschen anthropologischen Gesellschaft in Worms auf den Antrag von Prof. Sehwalbe hin in Aussicht genommene anthropologische Rekruten-untersuchung mit den für die Benrteilung des Gesuudheitszustandes und der körperlieben Entwickelung erforderlichen Festatellungen in einer für beide Zweeke vorteilhaften Weise zu vereinigen.

Unter Entartung versteht der Verf, jene Abweichungen von der Norm, die hesonders geeignet sind, die der Fortpflanzung diemenden Keime zu sehndigen nud dadurch eine von Generation zu Generation sieh vererbsusel Hernbertung der Lebenfahigkeit hervorzurafen, für Krankheit, Verkimmerung und Mißbilding die Grundinge nbzugelsen.

Als Urasche der körpertischen Eutstrutung weist der Verf. sinzur hin, daß die unterhiete Zushreitsch und son der im Suternstation der mit Bestehen, sieren Bewilkerung frinheitigt augenübe geben und dieher ther [fertigen Land- und Seenmeht, sowie eines mur Schaffung

Eutartungszustände nicht weiter vererben können, durch die kulturellen Verhältnisse entweder vollständig beseitigt oder doch wenigstens in ihrer Wirkung erheblich eingesehrankt wird. Im Naturzustunde werden die mit Gebrechen behafteten Personen auch durch die geschlechtliche Zuchtwahl von der Fortpflanzung ausgeschlessen, während in den Kulturländern nicht die korpertiehen und geistigen Eigenschaften, sondern vielmehr der Besitz und die Lebensstellung bei der Gattenwahl in der Regel den Aussehlag geben. Den Strapszen und Gefahren des Krieges erliegen bei den Naturvolkern in erster länie die schwachliehen Mitglieder des Stimmes, bei den Kulturvölkern werden gerade die korperfieh Tüchtigsten direh den Krieg dezimiert. Die durch die Industrie bedingte Art und Weise der Beschäftigung bedingt eine größere Sterb-liehkeit der erwachsenen Manner. Für die Erhaltung der körperlichen Tuchtigkeit eines Volkes ist die durch die Verhaltnisse teilweise bedingte spute Verheiratung und genzliche Ehelosigkeit korperlich Tüchtiger ein Schnden. Als Hunptursachen der die moderne Kulturwelt bedrohenden körperlichen und geistigen Entwiekelnag haben nuch der Alkoholmißbrauch sowie die verschiedenen gesehlechtlichen Krankheiten zu gelten.

Als Entartungserscheinungen hebt der Verf, hervoda Anweisen der Hunfigkeit der Norven- und Gebetekrankheiten, die Ambreutung der Taberkulose, die bei den Kulturvelkern weitverbreitete Kurzsichtigkeit und Zahnknres, alle Fursegendüßigkeiten bei der Selwangerschaft und der Geburt, sowie besonders die zunehmende Unfahigkeit der Franse, ihre Kinder zu stillen.

Zum Schlusse maeht der Verf. noch einige Verschläge, in welcher Weise der Vererbung der Entartunga- und Schwicherunstände entgegengetreten werden kann; er will, daß diesellen, wie er auch relbst betont, nicht ab gunz bestimmte, endgräftig festgestellte Verschläge aufgefaßt werden, er stellt sie nur zur Diskursion.

 des Beeres and der Flotte notwendigen, von Eutartungszustäuden und Krankbeitsunlagen meiglichst freien Messehenmaterials bernht, ist die Bekämpfung der erblichen Entertung und die darauf berubende Erhaltung der Volksgesundheit und Volkstüchtigkeit geradezu eine Lebensfrage, die den maßgebenden Faktoren zur reiflichen Erwagung und ernsten Berucksichtigung nicht dringend genug ans Herz geleg werden kann. München.

Koganei, Y.: Messungen an chinesischen Sol daten. Separatalsbruck aus den Mitteilpnere der medizmischen Fakultät der Kaiserlich Japa nischen Universität zu Tokyo. Bd. VI. Heft : 1903. 26 Seiten.

Die Entersuchungen an Chinesen, speziell n Nordebinesen, waren has jetzt sehr spärlich. Es is deshalb sehr zu begrußen, daß wahrend des japanisch chinesischen Krieges 1804/1805 vonseiten der Japane die Gelegenheit benntzt wurde, an den chinesasche Kriegsgefangenen antbropologische Messungen vorzi nehmen. Koganei konnte dadurch die Resultate vo Messungen an 942 Individuen über 20 Jahre mitteiler

Die Körpergroße der Japaner nimmt nach de Mitteilungen von Koganei ahnlich wie bei den Euro paern his zum 21. Jahre merklich zu und scheint mac Massenuntersuchungen erst im 30. Lebensjahre da mittlere Maximum (1596 und 1609 mm) zu erreicher Die Nordehinesen (Janka1) 1670,5 mm) sind große ab: die Sudchinesen (Weisbach') 1630, Bretnu 1658, Girard') 1615, Hugen') 1615,I und 1614,4 mm die Koreaner (1631 mm) and Japaner (Bålz\*) 1580 bi 1590 mm).

Der Kopfindex der Nordchinesen (Janka 77.0 der sehr bedeutend schwankt, ist nicht erheblich vo den der Südebinesen verschieden (Hagen 82,8 nn 81.8. Girard und Breton 78,5). Für die Japane 81,8, Girard and Breton 78,5). Fur die Japane giht Bilz einen Kopfindex von 76,3 (feine Manner 78 (Studenten) und 79,1 (Arbeiter), soust liegen kein genugende Vergleicksmaße vor, ebensu auch nicht fü die Koreaner.

Der Längen-Ohrhöhenindex ist bei den Nord chinesen etwas geringer als bei den Südehinese (Hagen 68,5 und 66,5), Joehbegen-Gesiehtsindex di gegen etwas größer (Hagen 84,0, 85,3).

Die Indices scheinen nach den bisher bekannte Messangen wenig entscheidend für einen Unterschie der nordlichen und sudlichen Chinesen, dagegen fall dem Ref. auf., daß die absoluten Maße im Norde großer sind als im Säden. Kopflange (Koganei 188, gegen Hagen 180,3 and 183 ann), Konffireite (151, gegen 149,7 and 149,6 ann). Gesichtshohe (Nasenwarz bas Kinn) (125.5 gegen 118,5 and 120,2 mm), Joehhreit (144,3 gegen 141,1 and 140,8 mm), Horizontalumfan (553.6 gegen 537.2 and 539.4).

Die Korperproportionen sind bei Nord- and Sudchinesen ziemlich gleiche nut Unterschieden von 1 bis 2 Proz. der Korpergroße, Von den Japaneru kommen sie denjenigen der Arbeiter nach Halz am nachsten,

1) Weinbach, Körpermeinungen versehirdener Menschenrassen. Z. f. Ethnologie Bd. 1X, 1877. Suppl. Berlin 1877, S. 79. 1) Reise der usterreichischen Fregatte Novara um die Erde. Anthr. Thl., 2. Abr. Wien 1867, S. 12.

\*) Breton, Bull, de la Soc. d'Anthr. de Paris 1879. 9) Girard, Note sur les Chinois du Quang-Sc. L'Anbropologie. T. IX, 1898, p. 147.

b) B. Hagen, Anthropologischer Atlas estassatischer und melanesischer Volker. Worbaden 1898, S. 76. 6) Balz, Die korperlohen Eigenschaften der Januner.

II. Thi. Mitt. d deutsch, Ges. t. Nature u. Völkerkunde Ostasiens 1885, Heft 32. 8, 32.

hei den feinen Mannern und Studenten sind Arme, Beine und Brustnmfang etwas klemer im Verhältnis zur Korpergroße.

Die absoluten Maße und Indices bei chinesischen Soldaten meh Koganei.

|                          | Mittelwerter<br>(rem)<br>und mittlere<br>Jaskeres | Min. — Max.   | Zahl<br>der gemeserken<br>Individuen |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Kopf:                    |                                                   |               |                                      |
| Größte Länge             | 188,5                                             | 168-210       | 942                                  |
| - Brute                  | 151,2                                             | 138-170       | 942                                  |
| Mirhöhe                  | 123.5                                             | 116-140       | 409                                  |
| imbreite (kleiuste)      | 103,7                                             | 91-115        | 313                                  |
| ichtshohe (Nasenwar-     |                                                   |               |                                      |
| zel bis Kimo)            | 125.5                                             | 110-144       | 400                                  |
| chreite                  | 144,3                                             | 130-166       | 409                                  |
| oenlinge                 | 53.0                                              | 44 63         | 409                                  |
| erizontalumfaue          | 553,6                                             | 500-605       | 912                                  |
| ord-Index                | 80,2                                              | 69.8-94.3     | 1794                                 |
| ingen-Ohrhöhen-Index .   | 65,5                                              | moto . mate   |                                      |
| peilon-                  | 81.7                                              |               |                                      |
| schbreiten-Gesichts-Ind. | 87,0                                              |               |                                      |
| appetred of heart line   | Orto                                              |               |                                      |
| Kerper:                  |                                                   |               |                                      |
| Cornerhobe               | 1676                                              | 1480-1860     | 912                                  |
| Slafterwrite             | 1711                                              | 1485-1955     | 9:27                                 |
| Schulterhöhe             | 1383                                              | 1220-1545     | 942                                  |
| ditteltingerhöbe         | 625                                               | 510- 735      | 931                                  |
| Armlinge (berechnet)     | 757                                               | 620- 860      | 941                                  |
| Prochauterhölie          | 839                                               | 710 - 980     | 912                                  |
| Sitzhöhe bis Scheitel    | 900                                               | 805-1060      | 942                                  |
| Schulterhreite           | 869                                               | 260- 420      | 941                                  |
| Brustumfang              | 869                                               | 700-1160      | 942                                  |
| Exkursion des Torax      | 63                                                | 15- 120       | 939                                  |
|                          | 1 3214                                            | 1300 bin      |                                      |
| Vitalkapazität           | ecm                                               | 5000 ccm      | 937                                  |
| Druckkraft der Hände:    |                                                   |               |                                      |
| rechts                   | 37 kg                                             | 15 bis 64 kgr | H37                                  |
| links                    | 35                                                | 14 . 63 .     | 885                                  |
|                          | 164.384                                           | 37,500 his    |                                      |
| Körpergewicht            | kg                                                | 91,500 ksr    | 942                                  |
| Körperhöbe:              | ,                                                 | - 1,          |                                      |
| Kinfterweite             | 1.901                                             |               |                                      |
| Armlinge                 | 45,2                                              |               |                                      |
| Trochanterholie          | 50,0                                              |               |                                      |
| Sitzhube                 | 58.7                                              |               |                                      |
| Brustnmfang              | 51,8                                              |               |                                      |
| and the same             |                                                   |               |                                      |
| Manchen.                 |                                                   | Birkne        |                                      |

Ad. Bastian, Die Lehre vom Denken. Zur Erganzung der naturwissenschaftlichen Psychologie in Anwendung auf die Geisterwissenschaften. H. Teil. (Berlin, Ford, Dümmlers Verlag 1903.)

Ganz allmählich, obwohl immer noch langsam und zogrernd, kommt es unserer Zeit zum Bewußtsein, welche radikale Umgestaltung auf last allen tichieten wissenschaftlicher Forsehung die moderns Volkerkunde anbahnt; die ganze Kultur, worunter wir Religion, Mythologie, Recht, Sitte and Kunst begreifen, erhalt in ihrer psychologischen Begrandung von hier die unehbaltigsten Impulse. Passelbe gilt auch von der Philosophie, sofern man darunter nur nicht die her-kommiliehe Darstellung der verschiedenen Lehren und Hypothesen (hzw. Systeme) verstcht, die das alte

drägende Welträtsel zu lösen versucht haben, sondern die Erkenntnis des menschlichen Bewußtseins selbst. Auch hier bedarf es einer reinliehen Scheidung des hloß Subjektiven und des Tatsächlichen, Objektiven, des in allen wechselnden Erscheinungen stets und des in allen wernenden Ersenenungs von aus überall wiederkehreuden Typischen. Der Altmeister der Ethuslegie, der ja wiederum in seinem hohen Alter zum Wanderstab gegriffen, nm in wärmeren, menschenwürdigeren Strichen, wie er sieh nusdrückte, neue Bausteine zu dem großen Dome der Menschheit zu suchen, wird nicht made, von immer neuen Gesichtsprakten diese weitreichende Bedautung seiner Wissenschaft zu beleuchten. Zumechst muß man sieh klar machen, daß wir erst jetst, wo wir eine ungehioderte Umschau über den ganzen Globus gewennen haben, imstaode sind, die vielberufene Wissenschaft vom Measchen wirklich induktiv zn erfassen. Es haudelt sieh nm die der Mensehheit zur Anfgabe gesteckte Evolution, nm die gesandheitlich normale Entwickelung des Meuschen que talis, und der Überblick des Menschengeschlechtes unter all seinen Variationen hildet also die erste unahweisliehe Verbedingung solcher Studien. Vormals war nur eine singuläre Entwickelungsstufe in Betracht gestellt, für iedes Geschiehtsvolk die seine, für uns deumen die der okridentslischen Kultur, die zwar in erhabenster Hohe die ührigen des Erdballes überschattet, aber auf dem Rechenbrett des richtigen logischen Rechnens immer nnr als einzige Eins zählt, mit der als solcher niehts anzufangen ist, solange proportienell entsprechende anzulangen ist, staange proposeers to be verbalt-vergleichungen mangeln, sur Fixierung der Verhält-nisworte für die Teilgrößen im ganzen. Daber das Unbefriedigende in den Anssagen über die Religion, trotz all der unahlässig fortgesetzten Bemühnogen, Klarheit zu gewinnen, in philosophisch geistreichen Auseinandersetzungen und den Ermahnungen glanbensmutiger Prediger (S. 127). Es lenchtet namlich ohne alle weitere Beweisführung ein, daß, um ein ab-schließenden, sieheres Resultat zu gewinnen, wir ein möglichst umfassendes Material zur Vergleichung haben nussen, weil aur durch diese Unterscheidung sich die versehiedenen Wertgrößen in ihrer gegen-seitigen Beziehung bestimmen lassen. Nur auf diesem rein empirischen Wege köunen gewisse allgemeine rein empirisenen wege kounen gewisse angemene Ideale für die Religion, Sitte, Reeht, Knust, ja für uosere psychologischen und metaphysischen Weitbilder gawonnen werden; denn stets geht aunächst der Weg vom Einzelnen zum Ganzen und Allgemeinen, und dann erst rückwärts zum Besenderen. Um sieh daven eine koukrete Vorstellung zu machen, erinnere man sieh, wie man neuerdings überall mit diesen induktiv-vergleichenden Ferschung begonnen hat. Gegenüher der früheren, in der Hauptsache durch Hegel vertretenen Spekulation wird die Entwickelung des Rechts nicht nichr nach dem Leitfaden einer allgemeinen Idee untersucht, sondern nach den sozialen Tatsachen, die uns die Volkerkunde auf allen Stufen menschlicher Gruppeohildung zur Verfügung stellt; für die Kunstgeschichte gilt nicht mehr (wenigstens nicht ausschließlich) das griechische asthetische Ideal als maßgebend, sondern es haudelt sich darum, die kunstlerischen Instinkte auf ihre letzte, vielleicht sehr dürftige und unscheinbare Wurzel sprückzuführee, und so überall. Für diesen Standpunkt ist sodann eine zweite Voraussetzung maßgebend, auf die gleich-falls Bastian immerfort mit allem Nachdrack hinweist, die soziale Beschaffenheit des Menschen, ein Satz des Aristeteles, der aber erst in unseren Tagen recht in seiner Tragweite erkannt ist. Gewiß ist das sersönliche Bewußtsein der große entscheideode Faktor personnels Bewussen eer grose concentration ramon für ulles Goschelnen, aber, was hislang viel zu sehr millschiet ist, dies personiche Bewultsein ware ein volleg toter l'unkt, wenn es sich nicht fertwährend speiste ans der jeweiligen Umgehung, von der es seine treihenden Kräfte enntfängt. Das reigt sich schen bei der Sprache, die man immer seitsamerweise rein individuell, als Erfiudung eines einzelnen fasseu wollte, während sie umgekehrt gans und gar ein soziales Produkt ist. Auf gesellschaftlicher Sprachschichtung wird die Umwandlung dadurch ins Daein gerufen, daß, hei der Erganzung des Anthropos (des rein somatischen Individuums) durch seine zoopolitische Organisation, die im jedesmal sozialen Kreis umgriffenen Konstituenten, auf einheitlich gemeinsamen Zweck zusammenwirkend, ans dem Darchkrenzen der zu psycho-physischeu Entelechien verlängerten Funktionen kraft der untereinander substituierten Energien einen nenartigen Modus essendi realisiert haben, and indem dieser nun, auf Grund der von den Gemeinbegriffen des Verstandes gebreiteten Basis, in korrespendierende Wechselwirkung tritt zu individuell bereits ein-gehorenen Fähigkeiten, werden diese mittels der Vernunft zu regebrechter Entfaltung gebracht (S. 16). Das gilt, wie wir gleich noch genauer sehen worden, auch von der Logik, von der Lehre des Denkens und Erkennens, das wir ebenfalls auf seine eigentliche Wurzeln zurückzuführen haben, anstatt uns lediglich bloß an formalen, dialektischen Kunstatücken zu erfrenen; denn nur se lernen wir nus selbst verstehen, da, wie Bastian sagt, die vom Denken gestellte Aufgahe darauf hinaus kemmt, das Unbekannte, in düster um lagernder Nacht der Unwissenheit, bekannt zu machen, das Nichtwissen in ein Wissen zu überführen. Dies Problem wird in einer zweiten Schrift desselben Verfassers näher betrachtet.

Das logische Rechnen und seine Aufgaben. Berlin, A. Asher & Co. 1903). Diese Schrift (freilich durch spätere Nachträge ergänzt) war der verjährigen Tagung der deutschen Naturforscher und Arzte in Kassel naterbreitet, in Aubetreff einer hrennenden Kernfrage unserer Gegenwart (wie es hier heißt), werüher der erlanehte Arcopag der Naturforschung in erster Linie berufen ist, sein Vutnm abzugeben. An und für sich stehen die Chancen für die Zukunft nieht schleeht: Der zeitgültige Barometerstand der Kenntnisse steht auf schön Wetter und fröhliche Fahrt, and mit akkamulierend beschleunigtem Fortschritt der Forsching mehrt sich der dauernd konselidierte Wisseoshesitz von Tag zu Tag. Aber: Noch jedoch umlagern gewitterhaft hedrohende Wolkenbänke, aus denen es mit Wirhelstürmen hervorbrechen mag, wenn die Kentroversen einer zwiespältig zerrissenen Weltanschanung durcheinanderfahren. Es handelt sich nnnmehr nu eine naturwissenschaftliche, psychologische Entwickelung and Begründung unseres am Leitfaden der Kausslität sich abspielenden Deokens, die ihre Krone, wie Bastian es ansdrückt, in einer Lehre ven der Noetik finden würde. Die gegenwärtige Verwirrung und Unklarheit ist nach Ansicht unseres Gewährsmannes in der Hauptsache entstanden durch eine unbe-dachte Übertragung der Psyche in aristotelischem Sinne als Scele, die "im germanischen Idieme aur sar Psyche ästhetisch das entsprechende Äquivalent hietet and in dieser bescheidentlichen Umschränkung ihr Geschäft ganz wuhl zu versehen hefähigt sein würde. Dagegep fand sie sieh als Madchen für alles eingestellt und erhielt auch das Deukgeschäft aufgebürdet -Panie pense toujours, Malebranche —, indem bei der anima der ihr vermählte animus übersehen war, infolge der Geschlechtsabschwächung in den romanischen Filialen der Latinität. Aus den soma-tischen Funktienen der Psyche threptikeh strömt es über auf die Gefühlsempfiedungen der Psyche astlictikeh und weiter dann zu sensmalistischem Bereich, wu die Psyche dianoietikeh nun den Chergang vermittelt zur zoopolitischen Sprachschiehtung\* (S. 9),

Dieser Dianoctik, als einer streng erfahrungsgemäßen Logik, mülte wieder die führende Rolle zufallen, nm allem leeren Wortstreit, dem Meinen und Scheinen, wie Bastian segt, also dem bleß subjektiven Für-wahrhalten, den Bolen unter den Füßen zu entziehen, und das würde eben nur möglich sein auf Grund eines möglinhet umfassenden Tatenchenkomplexes, der jedes gefällte Urteil sofort richtig stellt. In diesem Sinne sell jenes Rechnen mit bestimmten, feststehenden Größen verstanden sein. "Allgemeingültige Folgernigen werden dann sieh ergeben, nachdem eine Erschiofung der Denkmöglichkeiten hergestellt ist, mittels den logischen Rechnen logarithmisch gewährten Er-leiehterungen, aus den Elementargedanken, als Uni-täten der Gesellschaftsgedanken. Durch frühreife täten der Gesellschaftsgedauken. Durch frühreife Erklärungsversuche werden die richtig korrekten Proportionalitäten verschuben, aus sulgektiven Fehler-quellen, während bei objektiv eingehaltener Zuschau die Gesetzlichkeiten selber auszusprechen haben, was von ihnen zu sagen, sie gewilk sein solken (8. 69). Deshalh ist es nuch so änflerst wichtig, als betreffenden Ansgangapunkt das Geistesleben der Stättime niederer Gesittning zu wählen, wit sich alles strene gesetzmäßig abspielt und das Individuum sieh noch nicht von der ursprünglichen sozialen Gebundenheit losgerungen hat. "Anf primarem Niveau lebt der Wilde sein Denken suhicktivisch, bis der objektive Standort gewonnen ist, nm die Vorgange sigener Zugehörigkeit reflektiert sich zu vergegenwärtigen" (S. 161). Deshalb ist, da ju bekanntermaßen die Tage der Naturvölker gezählt sind, Eile im Verzuge, und Bastian jaßt keine Ge-legenheit verübergehen, zur Eile im Bergen der durch die Sturmflut der europäischen Zivilisation bedrohten ethnographischen Schütze anzutreiben: "Der Alarmruf eines verheerend durch die Arbeitsfelder der Völker-kunde dahinrasenden Großfeuers bedarf stetiger Wiederlinlung und hat letzthin eine wirksamste erhalten in diesjähriger Ansprache an das Anthropo-logical Institute Londons: Each year sees a decrease in the lare, we might have garnered and this diminution of opportunity is taking place with accelerating

speed. Oh, if we could only agree to postpone all work, which can wait and spend the whole of our energies in a comprehensive and organized campaign, to save for posterity that information, which we slone can collect (1903). Ein Not-chrei, wie er sein sell, zn richtiger Zait gesprochen und am richtigen Ort, in demjenigen Inselreich nümlich, dessen Flotten am meisten beigetragen haben, um vormals unbekannte Forschungsfelder auf dem Glohus zu erschließen und die Ethnologie darch herbeigeführtes Sammelmaterial, so wie die Berichte seiner Kolonialbramten durchgreifend zu fordern, in Zeitläufen sehon, wo die für künftiges Geschiek der Menschheit maßgöltige Lebensfrage noch in ihren Vorstadien schlummerte, che sie Bewulltheit dessen erwacht war, was aus kategorischem Imperativ pflichtgemäß hier sufliegt, um den ubliegenden Aufgalen zu genügen, aus gemeinsumer Konsolislarität<sup>a</sup> (S. 55). Wie Chamisso, darin ein nur zu wahrer Prophet, über die Zukunft der von ihm damais besuchten Inselgruppe Hawais klagte, daß der Schlüssel zu einem der wichtigsten Ratsel in der Geschiehte des Mensehengeschlechtes in der Stunde, wu er nes in die Hand gegeben, ins Meer der Vergessenheit versenkt werde. Es ist fast ruhrend zu sehen, wie der Altmeister der Volkerkunde, wie wir bereits hemerkten, noch jetzt in seinem hohen Alter wieder hinauscilt nach dem ethusgraphisch so überaus reichen hahnesien (das nächste Reiseziel ist freilich Ceylon). um mit geühtem Späherauge das ethnologisch bedentungsvolle Material aus dem Chaos, das auch dort ellmählich durch die Krenzung des Islam mit chiuesischer und indischer Kultur eingetreten ist, zu retten. Moge ihm auch hier eine ähnlich wichtige Entdeckung beschieden sein, wie gerade in Honolulu, wo er Aufang der achtziger Jahre das uralte Tempelgedicht: He pule heinn auffand und uns zugänglich machte, wo-durch sieh ganz überraschende psychologische Einblieke in die Kosmogonic jenes so inflerst begalten Volkehens heraustellten. Das wärde für Bastian selbst der reichste Lohn sein.

Bremen. Th. Achelia.

### Aus der russischen Literatur.

# Nachrichten (Iswestija) der Kaiserlichen Archäologischen Kommission.

Heft I bis 5. Mit 2 Beilagen. St. Petersburg 1901/1903.

Von

#### Prof. Dr. Ludwig Stieda (Königsberg i. Pr.).

Die Kniert, Runische Archielotysche Kummission, die unter dem Prasidium des Grafte Alexa A [ack. Bibbe' nach ablev der Abert Alexa Michael Bibbe' nach ablev der Februar der Greichte (Wichelby) und Bei eine zu einzugenden Archieloty der Greichte der Gre

Herrn Grafen Bobriuskij alser sage ieh auch hier mainen Dank für die Übersendung der Schriften der Kommission.

#### Nachrichten

der Kaiserl. Archäologischen Kommission. Heft 1. St. Petersburg 1901. 11 Seiten. — Mit 2 Tafeln und 116 Zeichnungen im Text.

In den einleitenden Worten ist gesagt, daß die Nachriehten folgenden Inhalt buhen werden.

 Berichte über archäologische Untersuchungen und Ausgrabungen, die auf Veranlassung und unter Beihilfe der Kommission ausgeführt wurden.
 Wissenschaftliche Übersichten über einzelne

Gruppen archäologischer Benkmäler und über einzelne Kulturen (Russische Altertümer, griechisch-römische Altertümer im Süden Rußlands, skytbische, sarmatische, kaukasische, finnische Altertümer usw. 3. Beschreibungen von Gräberinventarien, Schätzen

und Einzelfunden, die der Kommission übergeben worden sind.

4. Mitteilungen über alte Bandenkmäler in ver-

schiedenen Gegenden des Russischen Reiseles, sowie Erörterungen über die Restauration der Bauwerke, 5. Mitteilungen aus dem Archiv der Kommission.

Anleitende Aufsätze über verschiedene urchäologische Fragen, z. B. über die Vormhune der Ausgrabungen usw.

 Frörterungen über den Schutz der Altertümer in Builland und im Ausland.

Außerdem sollen zeitweitig bildiographische und andere Mitteilungen hinzugefügt werden. Das erste Heft euthält (NB. das Inhaltaverzeichnis ist nicht allein russisch, sondern anch französisch):

 Kossiussko Waluzynicz, K. K.: Auszug aus dem Bericht üher die Ausgrabungen im Taurischen Chersones während des Jahres 1899. Mit einer Tafel und 53 Zeichnungen im Text. (S. 1 bis 53.)

Es sind hier die Bereiche aller die Fertetzung der Ausgehäusen wirden des Jahres 196 gegelen. Die Ausgehäusen wirden des Jahres 1960 gegelen. Die Ausgehäusen wirden des Jahres 1960 ist 1968 und der Aufgehäusen der Ausgehäusen der Ausgehäu

Einen Auszug zu liefern ist nicht möglich,

 Latyschew, W.: Eine Inschrift, die den Bau einer Mauer im Chernones betrifft. Mit einer Zeichnung. (S. 56 bis 59.)

Bei Gelegenheit der Ausgrabungen, ihrer die im vorbergebenden Aufsatz beriehtet wird, ist eine Insehrift gedunden, die in grischischer Spruelhe die Krrichtung einer Stadtmauer mehlet. Die Inschrift bezieht sieh auf die Regierung Theodoniu I. (370 his 1976 n. Chr.), die ist mehl der Ansieht des Verfassers wird der Verfassers der Geschichtung der But eine der Jahren der Geschichtung der Geschichtung der Der Liebt wirft. Wir erfahren darum, daß unter der Beleht wirft. Wir erfahren darum, daß unter der Begisrung Theodosius die Stadt Chersones zum Kaiserreich gehörte, insofern als die Stadt den Kaiser als ihren Herrscher (Despoten) anerkeunt.

 Röhrich, M.: Ein Beitrag zur Konntnis der Altertümer von Waldai und von Wod. Mit 8 Abhildungen im Text. Ein Berieht über die Ausgrahungen im Jahre 1900. (8. 60 his 68.)
 Seit dem Jahre 1899 hat die Kuisert, Bursinche

Seit dem Jahre 1899 hat die Kuiserl. Russische Archaologische Gesellschaft im Gebiet der Gouvernements Pskow and Nowgorod eine Reihe von Untersuchungen vornshuen lassen in der Absieht, den Typus der slavischen Begräbnisweise festzustellen. Die Ausgrabungen, fiber die hier berichtet wird, sind im Kroise Waldai (Gonv. Newgorod) vorgenommen. Es handelt sich am einen Grahhügel aud am vier Kurgane im Gebiete des Landgutes Kotowo, Der auf Vorsehlag des Herzows Nik, Lenghtenherg untersuchte Grab hügel liegt 10 Werst (Kilometer) von der Station Ukulowka am Ufer eines Sees, der dem herzogl. Gut Gory angrenzt. Die Gegend heißt "Woskressenskij Nosa"; man meint, dasellet hatte früher ein Kloster gestanden, das zur Zeit der "Littanischen Verheerung" zerstört worden war. (Auf die Littauische Verwüstung oder Verheerung werden alle Grubhügel zurückgeführt. Der Grabhügel von Woskressenskii ist ein Hügel von ctwa 31/4 Arschin(etwa 2,5 m) Hohe, bewaldet mit Stranehwerk und Baumen, bestreut mit kleinen und großen Steinen. Der größte Stein war so ausehnlich, daß sechs bis acht Menschen Muhe hatten, ihn zu bewegen. Die Steine lagen in ein his zwei Schichten übereinander. un ninzelnen Stellen ing die unterste Schicht der Steine fast unmittelbar auf den Skeletten. - Am Gipfel wurde unter dem Rasen ein Kreuz aus rötlichem Sandstein gefunden. Unter der oberen Steinschieht lagen viele Aschenreste, Scherben von tonernen, meist ornamentiorten Gefaßen, die auf einer Scheibe angefertigt waren,

In einer Tiefe von 3/, bis 21/, Arschin (0,60 his 1 m) unter der Gipfaloberfläche befand sieh eine gauze Schieht von Skeletten, etwa 30 Stack, die dieht nebeneinunder lagen. Die Knoehen sind gut erhalten; die Riebtung der Skelette von Osten nach Westan, der Kopf nach Osten gewandt. Die Skelette gestreckt, die Arme ausgestreckt oder das Beeken berührend. Neben den Knochen zuli-reiche Kohlenstückehen und Topfseherben — knine anderen Gegenstände. Bei weiterem Vordringen erwies es sieb, daß der Sand nater der Skelettschicht nicht dem eigentliehen Erdboden angehörte, soudern anfgeschüttet war. Der Sand war untermischt mit Kohlen nnd Ascha; in einer Tiefe von 21/4 bis 23/4 Arsehin (2,2 m) stöllt man auf eine zweite Schicht von Skeletten, etwa 13 an der Zabl - in versehiedenen Gegenden der anfgesehntteten Erde - die Knochen brnehig, sehr viel schlechter erhalten als die der oberen Skelette. Die Schädel deutlich dolichokephal; die Lage der Skelette sitzend, das Gesicht nach Süden gekehrt. Unter den Skeletten befindet sich keine Asche, keinerlei Gegenstände, nur bei sinem einzigen Skalett wurden einzelne Topfseherben entdeckt.

In einer gewissen Euffernung von diesen aweiten Steichten befauß ein harvenis erm Schiebt von Kohle Steichten befauß ein der Kristen der Schiebt von Kohle Steichten befauß ein der Schiebt von der seine Ausgaben zwischen 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, his 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Kreveloch (10 bis 22 ern). Es handelt sein offinaber um die Beteit eines sehr aus schiebten Scheierbehaufens, der sich über einen Nelmuntten dieses Ascheihaufens endeltekt man die Beteit von halberehransten Esbeschiebten, die Steiche teine halbung der Schiebten von Einer, verliebeit aus mit Betmischung von Kripfer. Unter den Archernunssen über einer Schiebten von Einer, verliebeit aus mit alle Befmischung von Kripfer. Unter den Archernunssen über eine Zieht Werende (bis 12 ern) diese Schiebt. Hügela, Unter dieser Sandsebisht liegt der feste rütlieho Sand, der eigentliehe Erdboden, der Grund. Aus diesem eben geschilderten Befund kunn man folgenden Schluß in betreff des Aufbaues des Grahhügels ziehen:

Eine geringe untörliche Erhöhung ist zur Aufnahme eines gewaltigen Scheiterhaufens hergerichtet worden; die Erhöhung ist mit einer gleichmäßigen Schieht weißen Sandes heatreut worden. Dann wurde ein gewaltiger Scheiterhaufen erriehtet und angezündet der Brand muß ein gewaltiger gewesen sein, denn soust hatte nieht eine solehe Masse von Asche ührig bleiben konnen. Anf diese Brandschicht ist dann eine fast ein Sashen (2.1 m) machtige Schicht gelben Sandea aufgesehattet worden — durch diese gelbe Sandschieht ziehen sieh Streifen von Asche nud Kohle. Die ganze aufgeschüttete Erdmasse ist dann sehr dieht mit machtigen Steinen belegt worden. Es muß hierbei bemerkt werden, daß die Mehrzahl der sehr oberflächlich liegenden Steine einem sehr starken Feuer ausgesetat war; die Steine zerfallen sehr leicht; es läßt sieh nun nicht feststellen, oh es das Feuer des ursprüngliehen Scheiterhanfens war oder das Feuer, dem die oberen Kohlenund Scherbenschiehten ihr Dasein verdanken. Diese den Kohlen- und Aschenschiehten aufliegende Sandaufschüttung hat nun zu verschiedener Zeit als Begräbnisstatte gedient, sowohl für die sitzenden Leichen in der Höhe von 2½, Arschin (etwa 2 m) als auch für die liegenden Leichen in einer Höhe von 1 Arschin (0,7 m). Die verschiedene Zeit der Bestattungen in dem be-schriebenen Hügel kann in folgender Weise bestimmt werden. Die Errichtung des grundlegenden Scheiterhaufens geschah im X. Jahrhundert, die tiefen Bestattungen der sitzenden Leichen geschahen im XII. bis XIV. Jahrhundert und schließlich die oberflächlichen Begrähnisstätten der liegenden Leichen im XV. Jahrhundert, vielleieht aneh zu Anfang des XVI. Jahr-hunderts, Pahei hleibt es noch zu entscheiden, oh der Grahhügel von Wonkressensk als Kurgan oder als ein gewöhnlicher Massengrabhagel aufgefaßt werden soll, (Derartige Grabhügel werden in jenem Gebiete nieht Kurgane, sondern Shalniki genannt — Shalnik ist eigentlich ein Ort der Trauer). In der Nähe dieses großen Grahhügels liegt noch ein anderer kleiner mit gestrecktem Skelett. Die untersuchten zwei in der gestreektem Skeiett. 12se untwassensen 12st Arschin Nahe befindlichen kleinen Kurgane von etwa 12st Arschin (1 m) Hobe ergeban nichts besonderes, sie waren bereits einmal aufgedeckt. Unmittelbar auf dem festen Erdboden waren Spuren eines Kohlenhaufene und dazwischen noch sinige Beinknochen zu schen, alles andere war

seratori Ausführliche Berichte über diese und andere Grabaufdeekungen werden in den Schriften des Archäologischen Instituts zu St. Petersburg veröffentlicht werden. Der Verfusser sieht sich nur veranlaßt, zwei Befunde noch besonders hier zu erwähnen. In einem Kurgan, der etwa 2 Arschin (1,4 m) hoeh war, lag die Begräbnis-stätte etwa in der Höhe eines Arschius (0,70 m). An der Uberfläche der Erhehung waren zwei Schichten zu unterscheiden: erstens eine Schicht waißen Sandes, zweitens eine etwa 2 Werschok (9 em) messende Schicht von Asche, die aber nicht der Rest eines Scheiterhaufens war. Auf dieser Aschenlage lag das "sitzende Skelett", das stark vermodert war. (Der Berichterstatter spricht stete von sitzeuden Skeletts; es scheint mir uns der Schilderung hervorzugehen, daß es sieh um Skelette von Leishen, die in gekrimmter Lage hestattet sind, handelt. Es werden die in solehen Stellungen befindlichen Leieben, wie mir erscheint, meist gunz richtig wohl anch als "Hocker" bezeichnet.) Bei jenem Skelett lagen: eine Fibula, ein Ring, ein eisernes Messer, ein Gewebefetzen mit etwas Bronze, eine silberne Platte am rechten Arm, eine zerbrochene Silbermünze der

Staff Naudwirg aus dem XI. Jubriquidert. Devauleer Kargan, etwa 2 Arwini (I. 1 en) bech, embild nach ein tittender Stedett, mer nicht dem in der Aufkannen und der Auftrag der Auftrag der Aufbelorie, dermater Kolden und Naud. Die sehreht erhaltene Kaseden wiesen die Spurra von Besanfarbung eine silberen Minne des Kolder Biechte Pfligtrin aus dem XI. Jahrhmadert wurde entdeckt. Auffällenderten werde in der Kolder und der Steden der Steden werde ihn der Kolder der Steden der Steden der Steden werde ihn der Kolder der Steden der Steden der Steden der Steden werde ihn der Stedenberg der un der Baus, west-

sind Steine überall vorhanden. Ein in der Nähe des Dorfes Wjätliga befindliche Kurgengruppe ist bereits von Iwanowski untersucht worden, leider sind die darüber geführten Tagebücher sehr durfüls.

 Spizyn, A. A.: Bericht über Ausgrahungen im Jahre 1897 in der Nähe des Borfes Baschmatschka (Kreis Jekaterinsslaw). Mit 2) Abbildingen im Text. (8. 69 his 70.)

Per Verfasser nascht hier Mitt-liugen über die Ergebnisse der Aufdeckungen von 6 Kurgunen. Ist es sich um eine siemlich knappe Beselreibung hauslelt, in litt sich ein Ausrug nieht geben. Es erscheint mir peloch ler Bericht über den Kurgun Nr. 6 besonders benarkenwert, weit, brotaleem die der Kurgun Art und Weise des Aufkauers sehr klar aus dern Befund zu entmehmen.

Der Kurgan ist 10 Arsehin (4 m) hoch, er hat eine Ausdehnung von Osten nach Westen von 21 Sashin (etwa 65 m); nach Norden fallt der Hugel steiler ab. Der Kurgan besteht aus drei übereinanderliegenden Schiehten (s. Fig. 5 anf S. 73). Die unterste, tiefste Schieht besteht aus Rasenstücken, die darauf folgende zweite Schieht besteht gleichfalls aus Rassuseheiben, wahrend die stritte, oberste Schieht nur ann Schwarzerde besteht. Die unterste Schieht hat eine Machtigkeit von 3 Arschin (2 m), die mittlere eins Mächtigkeit von 4 Arschin (2.8 m), die oberste Schicht ist nur 3 Arschin (2 m) Die einzelnen Schichten sind sehr deutlich vondiak einander getrennt. Die zweite Schieht ist im Grunde von einer steinernen Mauer von etwa I Sachen (2 m) Hohe unigeben. Der Steinkreis (Umfassungsmaner) hat einen Durchmesser von 18 Sashen (etwa 36 m) und besteht aus Kieseln und behauenen Steinen. Zwei übersiehtliebe Abhildungen (Fig. 5 und 6) erläntern den Aufbau des Kurgans; leider konuen wir diese Bilder hier nicht wiederzeben.

Bis Aufsekung des Kurgans gesehah in der Weise, nd ans der Mitte herms in einer Auselshang von 13 Sachen (26 m) Länge und 11 Sachen (22 m) Beriet die Erde berangeheit wurde und daß man von den stehnwheibeuden Rändern an 21 Stellen (Minen) his mit Umfassungsmarer vordraug, in der Aufseiktung fanden sieh vereinzelte Pferdeknoehen und Seberben von Amphorov

Der Kurgan war freilieh bereits einmal von einem Grabräuber besucht worden, aber trotzdem ließ sieh der eigentümliehe Aufban deutlich erkennen,

Føst im Mittelpunkte der Kargans, d. h. etwas mehr med Norden, warden in dem fest erke Riddende (Frank) einer Mittelfact (Frank) erst frank mere untderlicht, welche einem Engagnig in zur Gradkammer der Hernberger der Handen und der Handen und der Handen und der Handen (1900 m.), die Enge der Arrechin (2,100 m.), die Enge der Handen (2,100 m.), die Länge d. Arrechin (2,00 m.). Die Grafte war fast ins zum Handen glifft mit mittelgroßen ganzen Steinen und mit vielen von erwas 2 Arrechin (1,400 m.); der oberte Fri die Grafte war etwas 1/Arrechin (3,53 m.) mit Rede gefüllt, etwa retus 1/Arrechin (3,53 m.) mit Rede gefüllt, etwa retus 1/Arrechin (3,53 m.) mit Rede gefüllt, etwa retus 1/Arrechin (3,55 m.) mit Rede gefüllt, etwa retus 1/Arrechi

gesunken. Von dieser Grabe oder diesen Gangen gelangt man in zwei Grahkammern (s. Fig. 7 auf S. 74), eigentlich ist es eine große Grabkammer und eine sich daran susehlie@ende Nischr, die ilureh eine 1/e Arschin (35 em) lieke Wand voucinander getrennt waren, vorhanden, die rigentliebe Grabkammer stellt einen unregelmißig rundlichen Raum von 9 Arsehin (3,6 m) Länge und 8 Arschin (3,6 m) Breite dar; die Lage oder das Dach der Grabkstumer war eingestürzt - die Höbe ist eine so betrachtliche gewesen, daß ein Erwachsener bequem darin aufrecht stehen konnte. Beim Eindringen in den Raum erwies es sieh, daß die Kanmer bereits ausraubt war, doch ließ es sieh erkennen, daß offenbar 3 Leichen darin Platz gehabt haben. An einer Stelle (Fig. 71) lagen ein Meuschenschädel, Wirbelknochen und Gliederknochen auf einem Hanfen, dabei 8 bronzene Pfeilspitzen, einige knöcherne und eiserne Hülsen usw. An einer zweiten Stelle war ein weihliches Indididuum bestattet worden und an einer dritten, wie es schien, ein kleines Madehen. Dabei lagen neben anderen eisernen Saehen: 2 bronzene Ringe, auf deuen glaserne und andere Perlen aufgereiht waren (Fig. 9, 8, 75), ferner geldene Plattehen mit der Abhildung einer Chinnire (Fig. 12), mit dem Kopf einer Athene mit Belm (Fig. 13) mit dem Bild eines Hasen (Fig. 14) u. a. m. Nahe dem Ausgange der Grabkammer lagen einige

Nahe dem Ausgenge der Grabkanner lagen einige Ferferknieches, lippen, Schulterbaltt, Beinkoeben Ferferknieches, lippen, Schulterbaltt, Beinkoeben Greunstade, darunter auch eine Laime (Fig. 19). Fermer fanden sieh is dem Grabraume find einerne Nägel, davon noch zwei in der Wand steckten, ein einernie Messer unt dem Bester ein kair zu einer Gretzenser der Schulterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterbalterba

Die Nieche liegt im nordweitlieben Winkel des Engangs, sie ist etwa 2 his 3 Arechin (1,40 bis 2 m) tief und 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Arechin (2,5 m) hoch. Der untitiere Teil ist durch die herabgestürzten Steine so gefällt, daß mass ihn uielt untersuehen kounte. Ein Absatz der Vische war geweißt, man fund darin deu Griff eines sülbernen Becheen (kylix) mul einige Schafknoehen.

In ciner Entferming von 4 Arselm (28 m) von dem Schacht befand nich ein Grab, in den ein Pferd bestattet war. Be Grabe war 37, Arselm (2.5 m) lung, 12, Arselm (2.1 m) brist und 2 Arselm (2.5 m) lung, 12, Arselm (2.1 m) brist und 2 Arselm (2.6 m) beits velbiesse worden (dieri detvon sind hersbyensucken) und dann hatte man eine Antall Steine darung feighert. An dem Beden der Graben füg ein Pferd am der rechten Schri, die Beim an den Humph berangerogen. Zwieben Schri, die Beim an den Humph berangerogen. Zwieben getageforunte Mundelteic (Treus), dabei albertei andere dem Grechter zugehörige Socken.

Der Kurgen war offenbar von einer geschlecken Hand ausgeraucht. Der Grabeisaber zur vom stödlichen Abschnitt des Kergens, oberhalb der Steinnwallung. Ins zum ferless Erbünden vergerfraugen und dum durie har zum ferless Erbünden vergerfraugen und dum durie eine Abschaft wer zu der grantlichen Grabeshneit stieß. Norbleim er mit überzuget tatte, daß die Hernausriche der sein überzuget tatte, daß die Hernausriche der Steine am dem gefüllten Nebacht mit zu großen Schadt eine om dele Grabe zu die Texture, erzeitste damit den Winkel der Nieche und gewann dahrend den Eigung in die eigenfelber Grabannum (Katstelle and Eigung in die eigenfelber Grabannum (Katstelle and Steiner gereichte und der Steiner gereichte und der Steiner gereichte und der Steiner gereichte damit den Eigung in die eigenfelber Grabannum (Katstelle and Steiner gereichte und der Steiner gereichte und der Steiner gereichte und der Steiner gereichte und der Steiner geschlichte geschlichte und der Steiner gesch

Überhalb des Grabschachtes, mach Süden him, wurde noch eine andere zu rauherischen Zwecken augelegte Grabe entdrekt; ob die Grabe von demselben Häuber berrührte, der den Minengang angelegt hat, oder einem suderen, hält sieh nicht entscheiden. In der Wand des räuberischen Minengangen, etwas oberhalb der eigenütiehen Eriolotrikolen, wurden medi Beste einer anderen Bestattung erndetekt mensstähle Extremitation, anderen Bestattung erndetekt mensstähle Extremitation, anderen Bestattung eriolotrik minnistiken Greib am sinner dieses derichten minnistiken Greib am sinner dieses derichten minnistiken Greib am sinner staten der Statenberg der Statenberg der Statenberg der seine Zuf dengangen Statenberg der sein Zuf dengangen Statenberg der sein Zuf dengangen Statenberg der S

 Duhmberg, K. E.: Auszug auseinem Bericht üher die Untersuchungen von Grähern in Kertschund in der Umgehung während des Jahres 1899.

Su how schen Landgrut im Gebiet Kuban. Mit 31 Figuren im Text. (8, 94 bis 104.) Im tiëbiet von Kuban, zwischen den Flüssen Großer und Kleiner Selentaschuk, 20 Werst (km) von der Staniza Tengrisskaja, liegt das Landgut 8 u bo w. Die kuban Landgrut 8 u bo w. Die

Staniza Iengrisskaja, Regt das Lanagut Sudowa. Die Bewitzer dieses Landgutes, eine Anzald Kleinrussischer Bauern, überließen gegen eine Entschädigung Herrn Sabrod in das Reellt, einzelne auf ihrem Grund und Boden liegende Kurgane aufzudecken.

Nubrodin grub 1889 vier Kurgane auf, davon gaben zwei Kurgane interessante Befunde. Die daselbet gefundenen Gegenstande wurden darch die Kaiserl. Eremitage angekauft und von G. Kieseritzky im Jahrbuch der Kaiserl. Bentechen Archiolog, Saumilung, Bd. XYI, 1901, Heft 2, Archaolog, Auzeiger, S. 55 ff. beschrieben.

 Wladimirow, J.: Die Ruinen eines alten Tempels beim Flusse Amgata (S. 101 bis 106).

Wladimirow beschreibt die Ruiuen eines alten ehristlichen Tempels im Kuhauschen (iebiet (Kankasus).

 Spizyn, A.: Eine silberne Fibel skandinavisehen Typus, gefnuden im Ursprungsgebiete des Dou. Mit 5 Abbildungen. (S. 107 bis 111.)

In der Sammlung der gelehrten archäologischen Kommission zu Orel befindet sich eine bemerkenswerte Filed, die das Mitglied der Kommission N. P. Petrow der Kommission geschenkt hat, Die Fibula ist 7 Werst von Nurd-Jelen (Gioux Orel), am Flause Worgla, in einem Gesteinsspalt gefunden worden. Leider ist die Fibel nicht vollständig; sie hat nr-

Leider ist die Fibel nicht vollständig; sie hat mspünglich aus zwei seitlichen Halften bestanden, die durch einen gekrännsten Begen miteinander verwinigt waren. Aber eine Halfte ist verloren, die andere Halfte ist zum Tell nur erhalten. Die Fibel ist aus massivem Sifber und zum Teil vergoldet. Das Gewicht der noch erhaltenen Stücke ist 52 Solotnik, 72 Dolpk (etwa 225 g), Daraus licht sieh das Gewicht der genz unversehrten Fibel and mehr als 80 Solotnik (etwa 341 g) berechnen; sie war 14 em lang und gegen 6 em breit. Der Verfasser gibt eine sehr genaue Beschreibung der reich ornamentierten Fibel. Da wir die Abbildung nicht reproduzieren konnen, so hat die Wiederholang der Beschreibung keinen Wert: es sei unr bervergehaben. daß die Verzierungen in allerlei hubseh ausgeführten menschlieben und tierischen Figuren, sowie einzelnen Köpfen bestehen. Nach dem Urteil der Stockholmer Archáologen gehört die Fibel in das X. Jahrhnudert, Abutiche Fibelu sind in den skandingviselten Museen vorhanden, aber eine Fibel von solehem Emfang, wie die Orelsche sie besitzt oder richtiger besessen hatte, ist hisher night bekannt seworden.

#### Nachrichten (Iswestija) der Kaiserl, Archäologischen Kommission.

Heft 2. St. Petershurg 1902.
Mit einem Porträt (Baron Tiesenhausen),
6 Tafeln und 94 Zeielaungen im Text.
Daza eine Beilage. St. Petersburg 1902/1903.

 Koaciuazko-Walużynica, C.: Bericht über die Ausgrabungen im tanrischen Chersones während des Jahres 1900. Mit Tafel 1 bis 3

mid 40 Textseichnungen. (8, 1 bis 39.) Eine Fortsetzung der im ersten Heft erwähnten Arbeit,

 Duhmberg, K. E.: Anzang aus dem Berieht iher die Ausgrabungen während des Jahres 1900 in der Stadt Kertsek wie auf der Halhinsel Taurien. Mit 19 Zeichnungen im Text. (S. 40 hie 51).

3. Latynchew, B.; Griechische und lateinische Inschriften, die wei kreud des Jahres 1900ins und die hen In biland gefunden worden bei betrefenden. Die Berner der der Die betrefenden, her beschreiben mit erkähren Inschriften sind zum Teil ist Unrenens untgreiecht werden, In Jahres 1900 int. Chei des sich Walte in zur werden, In Jahres 1900 int. Chei der sehreiben in dem kirrache rechienenen vierten Bandeder "Inscriptions aufgane om septents. Destat Exinity, die anderen II. die dest keine Aufmahne gehälte. Es ein Urstanschriften so. den und ab-

4. Pharmskowsky, B. Fragmenteinertömernen, mitteinem Reitel gesehmäckten Sebale mittelnem Reitel gesehmäckten Sebale Das hier beschriebene Brudestuck, das mittiesen Strykelp geschmickt ist, gebört in einer Sehale, die im Sill, wie in der Technik eine seber große Abniebheite im Sill, wie in der Technik eine seber große Abniebheite im Sill, wie in der Technik eine seber große Abniebheite im Jehner Abrühelber XVII his XVII, 1856; hatt beide Sehulen sind offenbar aus ein und derselben telle his Jehrbüherte, V. Grow wherebenütch wie hill, bei J. Abrühelbert, V. Grow wherebenütch

 Lons, B.: Waffen und Pferdegeschirr, gefunden in der N\u00e4he des Dorfes Demjanowka (Kreis Metilopol, Gouv. Taurien). Mit 15 Zeichmungen. (S. 81 his 94.)

Im Oktober 1899 deckten die Arbeiter des Gutabesitzers Bauman Iseim Pflügen ein mit großen, flichen Steinen verselldessenes Grub auf; sie fauden darin einen mensehlichen Selädel, sowie andere meusehliche Kneelten und in der Nähe davon Reste eines Pferdeskeletts, außerdem ullerlei Reste von Waffen, auch Pferde-

gwebirr.

Die Waffen und das Pferdegeschirr waren schlecht erhalten und gerbrochen, stark oxydiert, aber einzelnen Stücke, z. R. die Retes des Hehus, lieben doch gente Eigentimlichkeiten erkennen, die den Verfasser vernahüften, Vergleiche mit abnlichen Stucken anzustellen.

anhisten, Vergleiche mit ahnlichen Stucken anzustellen. Nach dieser Richtung hietet die vorliegende Abhandlung ein gewisses Interesse. Zu den kleinen Gegenständen des Fundes gehören:

der Pfelipitzen, vier Brechtsele einzeler Eddren, deren Versendung undestimmt ist, zere Frankeische Geren Versendung undestimmt ist, zere Frankeische Bruchstele einerne Kimmern mit subaugenden Hobe Bruchstele einer Kimmern und der Schreiberger Tennen, Beste eines aus bleiten Burger zusenmongewetzen Keiter der Schreiberger Tennen, Beste eines aus bleiten Burger zusenmongewetzen Geren des Bruchstelle und der Schreiberger Tennen, Beste eines aus bleiten Burger zusenmongewetzen der Frankeische Bruchstelle und der Schreiberger und ein Früg des dieren Ansehmitzes und der Keiter und ein Früg des dieren Ansehmitzes und der Gerenstellt am nächende der Schreiberklüngen, den in den unter der Alle und der Früger Krummung weist über auf des Allt, und XIV. alle auf des X. und XII. Jahren auf des XIII. und XIV. alle auf des X. und XII. Jahren gewisse Kanlichkeit Int die Schreiburge auch unt dem oog Natel Kruf der Greiber in Were (Zeitsehritt im zu Schreiber und der Schreiburger und den und den oog Natel Kruf der Greiber in Were (Zeitsehritt im zu-

Der sieren Behn (Fig. 6 und 7) ist von konischer Forn, seitlich leicht zusammegehreite und bereite, am dem unteren Baud Kraust, dem Mittelsteite, dem oder der Band des Bellens ist 1,5 be 2 em hert und war um eigenflichen Konfell angemebet, der eigenflichen wer um eigenflichen Konfell angemebet, der eigenflichen zusammegenischer Falter. — der vordere Band hat zwei begenforunge Amstetziehe, die den Augenbraum erdsprechen, zweisen hin enn mich der Kaus eristentund er er ist nicht mehr vorhanden. Er sebeint, daß der Helm verziert war, doch lessen nich pritz kinn verwar mittels kleiner Hinge ein sog, Nackwarhirm (Bussieh: Barming) oder Schulterfeits beferitig zwvar mittels kleiner Hinge ein sog, Nackwarhirm (Bussieh: Barming) oder Schulterfeits beferitig zweise.

Um die Epoche zu bestimmen, aus welcher die gefundenen Bruelistücke stammen, besehreiht der Verfusser an der Hand einiger guter Abbildungen einige andere ähnliche russische Helms (Fig. 14 bis 15):

He Im Nr. 1, gefunden 1982 im Grav. Woronsecht mit Hilfe der im Grabe gefundenen brazulniselem Minnen des VIII. Jahrhunderts ist eine sichere Zeitbestimmung möglich. Der Helm besteht aus einer kleinen Spitze, einem aus vier Steken musmmergenietzten eigentliehen Kupfstale und einem nur angewietzten Nascusselnid mit den austoflenden Streifen für die Augenbaraue.

He lin Nr. 2 (Fig. 13). Urspring unbekunnt, wird in der Eremitage aus Ni-derscharg suffewahrt. Gestallt koniech, besteht aus zwei rassammeng-outsteten Stüdern, eine Zugleiche der den der Stüdern der der der der eine Zugleichen der den, Der Neuerschrim gernele. Am Bande und etwa 7 bis 8 em voneinnader entfernt eine Arush Hous man Anhäugen der Nackenschurze, eine Arush Hous man Anhäugen der Nackenschurze, der Arush Hous man Anhäugen der Nackenschurze, Deregan als Norrassamblein bezeichnet. Ein seg, Normannehelm, der in einem malerbeich erforte gefünden ist und in Wein anflewahrt wird, seil unseit W. Hach ein (Wein) in XII. Jahrhoushert him eingebeteren,

Helm Xr. 3 (Fig. 14), gefunden im Gonv. Orel, besteht aus drei zusammengesetzten Stücken und zeigt augeengreisen freim. Dit in der Saumahung der Re-Helm N. 4. (Fürgung, gefunden im Goner Perm. Die Gestalt ist nicht konnen, sondern habbugeige, kuppelfornig dume Suitre. An unteren Rande der Helms ist ein 3 his 3.5 em breiter Streifen befestigt, der eine große Anzalt kleiner Osen trügt. Hieran hingen kleine Riuge, die miteinander in Verhändung stehen and den cinnen Ketten- oder Rügspauser ahnlieben

Vorhang trugen. Die Schlußsätze des Verfassers lauten:

berin beugin weit auf dem des II bein unterwebeidet sich etwa von den Kaineben Konfleckenkungen europäiselnen Traprunges, die man gewinnleh als normannisch zu bezeichen plegt. He normannischen Helme luben weder eine dem Helm aufgewetzte Hempsitze, under einen beunderen, dem Nacken (nud das diesieht) sehützenden Anbang. Regleicht mehr den Helmen aus Urel und Waldmitz; beide sind entweder im Orient zu dem Schale und dem Schale dem Schale

 Der Ringelpanzer ist so schlecht erhalten, daß keine charakteristischen Eigeutümlichkeiten hervortreten, um in betreff der Aufertigung eine bestimmte Aussage zu machen.

3. Die Niebellinge gleicht am chesten deu Klingen, die iu den ungarischen Grübers aus der Zeit Ar pude de gefinden sind; die Klingen können mit Ricksicht auf ihre Krümmung und den Handgriff als orientlaische bezeichnet werden. Waffen neintalischen Urzumaß und aus dem Waffen neintalischen Urzumaß und aus dem Waffen neintalischen Urzumaß sind und aus dem

XIII. bis XIV. Jahrhundert stammen.

6. Spisyn, A.: Kurgane beim Derfe Pakalnischek im Gouv. Kowno. Mit Tafeln 4 bis 6. (8, 96

his 901 )

Zum Auszug night greignet.

 Petrow, N. J.: Üher ein uuterirdisches Gewölle in der Stadt Kiew. (8. 99 bis 102.)
 Bus Gewölbe und die damit in Verbindung stehenden Gänge und Räume sind offenbar neueren Datums.

8. Nikitin, W. P.: Kurze Beschreibung von Altertumern im Gebiet von Seminala-

tinsk. (8. 109 bis 111.)
E wird eigentlieh nur ein Verzeielunis der Kurgane
and anderer Altertümer und Denkmaller geliefert, die
sich in einzelnen Kreisen des Geliebet von Semipalatinsk
his jetzt lanben auffinden länsen. Die betreffenden Kreise
Auffahren der Kreisen des Geliebet von Semipalatinsk
his jetzt lanben auffinden länsen. Die betreffenden Kreise
his der Auffahren der Kreisen der Seinfagneren auw, mit Augabe der Standorte hat ther keinen
Accek. Dagsgeren (fihre ich folgende Legende au, die

sich an ein ültes Denkmal knüpft.

In Kreise Saiswan steht in den Vorbergen des Altai an der Straße, die auf die Goldwäselben von Stepanow und Moskwin führt, auf einem hohen, das ganze Gehiet mit allen seisenn Bergen und Talern beherrsehnende Gipfel ein altes Denkmal. Auf der dunklen gegletteben Febapiatte des Gipfels sind mit weiber Farbe einige

Bergziegen aufgemalt. Die Stellung der Figuren ist sehr verschiedeu; jede Figur ist etwa 1½ Werseh (etwa 6,6 em) lang und 1 Werseh. (4,4 em) hoch; die Länge der gebogenen Hörner ist 11/s Wersch. (etwa 6,6 cm), der Abstand zwischen den einzelnen Figuren ist sehr gering; die Figuren stehen in unregelmäßigen Reihen, drei bis vier in jeder Reihe, man zählt im gamen fünf Reihen. Hinzuzufügen ist, daß in dem nichstliegenden Tal sieh ein großer Knrgan befindet,

Zur Erklärung giht es folgende kirgisische Legende: Vor langer, langer Zeit wohnte im Suissantale ein kühner Held (russ.-kirg, Batyr). Einst erhaben sieh infolge der Ränke seiner Feinde die ihm untergebenen Kirgisen und wollten ihn toten. Der Batyr, der sieh ohne Grund durch sein Volk so beleidigt fühlte, entfernte sich mit seinen Freunden und den ihm treu gebliebenen Dienern und ging auf einen hohen Berg und sub von du herah auf die Kirgisen, die ibn beleidigt hatten und auf die ihm feindlich gesinnten Kalmücken. Wehe denjenigen, die ihm vor die Augen kamen; wie ein Blitz stürzte er auf sie und der Tod war ihnen sicher. So gingen die Jahre hin, der beleidigte Batyr rüchte sich schonungslos. Sowohl der bescheidene Wanderer wie die Waren des Kaufmannes waren geführdet. Schließlich hatte der Batyr durch seine kühnen Cherfalle einen solehen Schrecken den Kirgisen und Kalmücken eingeflößt, daß sie sich in jener Gegend gar nicht blieken ließen. Endlich wurde der Batyr alt. Vor seinem Tode rief er seine Verwandten und getrenen Diener zu sich, befuhl ihnen, seine Leiche in das Tal zu betten, in das man von oben herabechen konnte. Ferner befahl er auf dem Berggipfel "Bergziegen" aufzumalen, der Nachkommenschaft zur Erinner daß es niemand je vergessen solle, einen Braven und Un-schuldigen dürfe man nicht beleidigen. Er hefahl, seine Leiche im Tal zu begraben, dmnit das Grah seinen Feinden nahe sei und ihnen einen solchen Schrecken bringe, wie er ihnen wührend seines Lebens gebracht habe. - In dem Tal, zwischen dem entfernten Bergrücken Bukumbai und dem Flusse "sehwarzer Irtysch" befindet sieh tatsächlich ein sehr großes altes Grah.

Im Kreise Ustkumenogorsk liegen die Ablaketskija Palati, Ruinen einer im XVII. Jahrhundert aufgebauten und 1729 schon zerstörten Befestigung; sie sind von Reisenden erforscht und wiederholt beschrieben worden (s. Hagemeister, Statistische Beschreibung Sibirions. St. Petersburg 1851. I. Bd., S. 61 and Materialien zur Archäologic Rußlands. 15 Heft.

1884, S. 61 bis 66. Sibirische Altertümer No. 3). Im Volke erzählt man sieh, in der Ruine sei ein großer Schutz begraben: Einst stand hier eine unzugangliche Festung und im Inneren derselben ein Kloster, Vor 70 hrs 80 Jahren, so erzählen die Kirgisen, kam ein reicher chinesischer Beanter hierber, er machte mit den dusellist lebenden Kirgisen nähere Bekanntschaft and bat um ihren Beistand, um die Reichtümer zu suchen, die in der alten Festung begraben seien. Er hatte ein Dokument bei sich, aus dem er ersehen hatte, daß einer seiner Varfahren einst Befehlshaber in der Festung Ablaket gewesen sei. Als die Chinesen von ihreu Feinden bedrängt wurden und sie die Festung überliefern mußten, begruh der Befehlshaber alle seine Sehätze unter den Mauern der Festung und entilob. In jenem Dokument sei der Ort, wo der Schatz be-graben liege, angegeben, ebense die Mittel, um ihn zu heben. Aber so sehr der Chinese sieh Mübe gab, den Schatz entdeckte er nicht. Auch die Kirgisen suchten vergebens nach jenem verlorenen Schatz.

#### Baron Woldemar Tiesenhausen (Nekrolog): Mit einem Porträt. (8. 112 bis 126.) Am 2/15, Februar 1902 starb nach kurzem Krank-

sein im 79. Lebensjahre einer der hervorragendsten

russischen Orientalisten, der ehemalige Gehilfe des Vorsitzenden und Vizepräsident der Kaiserl. Archäologisehen Kommission in St. Petersburg, Baron W. Tiesenhausen. Seju Name ist eng verbauden mit der Tätigkeit der Archiologischen Kommission während 39 Jahren; Tiesen hausen hat durch seine nuermüdliehe Arbeit außerordentlich viel zur Entwickelung und

Aushildung der Kommission beigetragen. Ernst Woldemar Baron Tieseuhansen ist 1825 Narva (Gouv. Esthland) geboren. Er studierte in St. Petersburg und beendigte den Universitstskursus sls Kundidat der ersten Abteilung der damals sog, philosophischen Fakultit. Er hatte sich bereits als Student für den Orient interessiert, sein eigeutliches Arbeitsfeld war damals schon orientalische Literatur und Munzkunde. Tiesenhansen batte, ehe er in die ihn eigentlich anziehende Beschäftigung Inneingelangte, einen Lebengang, wie er wohl nur in Ruf-land moglich ist. Tiesenhausen trat in den Reichsdienst, d. h. er wurde Beamster im Jahre 1849, und zwar in dem Marineressort; er warde Schriftführer beim Vorsitzenden des nördlichen Bezirks der Marinebauten. Nach vier Juhren, 1854, trat er in das medizinische Departement des Ministeriums für iunere Angelegenheiten; im Jahre 1857 wurde Tiesenhausen zum "Tischvorsteher" in der Bankemmission des Kniserl. Hafenmeisters craumat und erst 1861, abermale nach vier Jahren, erhielt er die Stelle eines Schriftführers in der erst kürzlich (1859) gegrändeten Kaiserl, Archäologischen Kommission, 1864 wurde er zum jungeren Mitglied, 1876 zum älteren Mitglied der ommission ermannt, aber erst 1894 erhielt er die neuerrichtete Stellung eines Gehilfen des Versitzenden der Archiologischen Kommission, in der er bis zum Juhre 1900 verblieb. Das Alter und zunehmende Kränklichkeit nötigten ihn, seinen Abschied zu erbitten; hald darauf ist der arbeitsame und unermödlich fleißige Gelehrte heimgegangen zur ewigen Ruhe.

Tiesen hausen hat bereits als Student sich schriftstellerisch betatigt, er verfallte eine Preisarbeit über gewisse Eigentümliehkeiten der arabischen Sprache. Jahre 1850 stiftete der Moskaner Kaufmann P. W. Golubkow bei der neugegründeten Kniserl, Archaologischen Gesellschaft einen Preis für die beste Arbeit über die Münzen der Samaniden. Preis erhielt Tiesenhausen im Jahre 1852 für seine die Samanidenmünzen behaudelnde Abhandlung, die spater in den Schriften der Archiologischen Gesellschaft erschienen ist. Am 24. Dezember 1854 wurde Tiesenhausen zum korrespondierenden Mitglied der Archäologisehen Gesellschaft gewählt nud nahm von der Zeit an ein lebhaftes Interesse an den Arbeiten der Gesellsehaft, die insbesondere durch den damalieen Sekretär Sawellew, sowie durch P. S. Lerch gefürlert wurden. Für die Archiologische Gesellschuft war Tiesenhausen von großer Bedeutung, er leitete den Verkehr mit den Gesellschuften des Auslandes, insbesondere den Tauschverkehr der Zeitschriften, er unterstützte die Grändung eines Museums und war von 1861 der erste Konservator des Musenms; er ardnete als Bibliothekar die Büchersammlung der Gesellschaft. Im Jahre 1866 legte er das Amt als Konservator und Bibliothekar nieder. Aber auch an der Herausgabe der Schriften der Gesellschaft nahm Tiesenhausen regen Anteil, sowohl indem er die Auregung zum Druck der Protokolle der Sitzungen gab, als auch indem er seine eigenen großen und kleinen Arbeiten daselbst veröffentlichte. In diese Zeit fällt auch die Entstehung der Abhandlung über die Münzen der Chalifen. Im Jahre 1854 wurde ein Preis für die beste Arleit ansgeschrieben, Tiesenhausen erhielt den Preis 1861; die Arbeit selbst aber kounte end 1873 erseheinen. (Die Mungeu des östlichen Chalifats. St. Petershurg 1873.

Mit 4 Tafelii in russischer Sprache.) Da die so spat gedruckte Arbeit viel umfassender war als die zuerst der Gesellschaft vorgelegte, so wurde dem Verfasser für die erweiterte Arbeit 1874 meh die große silbern Medaille zuerkannt, Für die Numismatiker, die sieh mit erientalischen Manzen beschaftigen, ist dieses Work Tiesenhausens ganz antierordentlich wichtig-Ein englischer Münzenkenner verfaßte ein spezielles rmsiseli-engliselies Glossarium, um seinen unt dem Rassischen aubekannten Landsleuten den Gebrunch des Werkes zu erleichtern. Im Jahre 1884 veroffentlicht Tiesenhausen eine "Sammling von Materalien", die auf die Geschichte der goldenen Horde Bezug nehmen. (Bd. L. Auszüge aus arabischen Schriften, St. Petersburg 1884 88.) Für dieses Hauptwerk erhielt er von der Archaologischen tiesellschaft die große guldene Medaille. Im Jahre 1891 wurde Tiesen hausen zum Ehremutglied der Archaologischen Gesellschaft ernaunt. Nachdem Tiesenhunsen im Jahre 1:00 seinen Abschied genommen hatte, machte er sich noch an eine hedeutende wissenschaftliche Arbeit, die leider unvollendet geblieben ist. Er begann eine "Geschichte der Luxusgegenstande" des muselmannischen Orients im X. bis XV. Jahrhundert; er arbeitete daran mit ungewöhnlicher Ausdauer und fieberhafter Eile, um das Werk zu Ende zu führen; der Tod unterbruch die Arbeit. Seinen Wohnsitz hatte Tiesenhausen in St. Peters-

burg, aber abgeschen von einigen Reisen ins Ansland. war er vielfuch unterwegs, weil er personlichen Anteil an den Ausgrabungen in Sudrußhand (Halbinsel Taurieu, Krim usw.) nahm. Mit großem Interesse verfolgte er die Arbeiten des Moskauer Archiologen Gorz, der über die Ausgrahungen auf der Halbiusel Taman sehr bemerkenswerte Abhandlungen veröffentlicht hat, sowie später die Ausgrabungen bei Kertsch. Während seines Aufenthaltes in St. Petersburg widmete Tiesenhansen seine ganze Arbeitskraft der Kuiserl. Archäologischen Kommission, zuerst unter dem Prasidium des Grafen C. Stroganow, mater unter dem Presidium des Grafen Bubrinskij, Sein kleines Arbeitszimmer in der Eremitage wurde gern und oft von allen Archäologen und Numismatikern besucht - es war daselbst eine Art archaelogischer "Klub". Allen Besuchern begegnete Tresenbangen mit gleicher Freundlichkeit and Aufmerk-amkeit, alleu standen sein bewahrter Rat, seine bewahrte Erfahrung, seine umfassenden Kenntnisse zu Gebote.

Zum Schlusse miß nech Tie en han neins Mitarbeit an den berührten. Jeffeichen (Untebeh) der Kinert. Archbodigwieben Kommissien hier Erwinkung geschelen. Archbodigwieben Kommissien hier Erwinkung geschelen. Stelling der Beiterbeit, die Leitung der Brucker, die genne umstandliche Bechaktionsarbeit, die Answahl der Ablikhaugen. Wie ein es aus den personlichen Mitgroßen Teil der Überstetungen ber Bereibet beerbeitet. — Bekannlicht erzeinberad de Bereibte fraher nicht allein in russischer, sondern in dentieber und framtsocher Sprache, späten mit zu sessieher genebe.

Fan Urzeichnis der ihrertischen Arbeiter spraches, Ein Urzeichnis der literarischen Arbeiter Tiesenther urzeichnis der literarischen Arbeiter Tiesenbeigegeben. Auf Vollständigkeit macht das Verzeichnis keiner Anspruch. Alle Keinerv und größeren Arbeiter Tiesenhausans, die in nicht-russischen Journaleu gelruckt sind, scheinen zu feblon.

Reilage zum 2. Hoft der Nachrichten. St. Petersburg 1962. (S. 1 bis 53.)

Die Beilege enthalt erstens eine archäologische Chronik über das letzte Brittel des Jahres 1901 (S. 1 bis 38) und zweitens eine russuche Bibliographie, (S. 39 bis 53) Die Archaologische Chronik berichtet:

J. Über die Tätigkrit der gelehrten Gesellsehlten fich und Keiserl. Rüsseisen Archaelogische Gesellschaft im Keiserl. Rüsseisen Philodogisch Gesellschaft im Keiserlen Philodogisch und Fudschaft im Keiserlen Philodogisch und Freunde aller Schriftbunde, 5. Kaisert. Rüssische Geographische Liesellschaft; is Kaisert. Nuokauer Archaelogisch Geschlichte und Ellungspalie der Universität Kasmi; S. Kaisert Odessure Gesellschaft im Geschiebte er Albertumer. 3. Andrew Tromznalgeseischaften.

II. Über die Museen und deren hemerkenswerte Zugänge.

III. Über Ausgrabungen und gelegentliche archäologische Funde — nach den einzelnen Gouverneuents des Russischen Reiches geordnet.

IV. Verschiedene Nachrichten.

Die Russische Bibliographie umfaüt erstens alle neuen im Jahre 1901 erschienenen Bucher geschichtlich archäologischen Inhalts (S. 39 his 45), die in russischen Zeitschriften während des Jahres 1901 erschienen sind.

Beide Verzeichnisse sind außerorlentlich nittlieb und wertvoll, sie kommen einem länget gefühlten Bedürfnis in außerordentlich dankenswerter Weise nach. Selbstversändlich ist eine nazugweise Wiedergabe aller zahlreielten und kurzen Mitteilungen der Chronik nicht möglich.

# Nachrichten

der Kalserl. Archäologischen Kommission. Heft 3. Mit 17. Tafeln und 82 Textzeiehnungen.

St. Petersburg 1902. 171 Seiten. Dazu eine Beilage. St. Petersburg 1902. 130 Seiten.

 Pharmakowski, B. W.: Das Grabmal des Il euresihios und der Arete in Olbia. Nebet 7 Tafeln (I bis VII). 6 Zeichnungen im Text. (8, I bis 20.)

Im Museum der Kanzer, Odessare Geseilheids der Geseilschie der Allertinurer bedau die ein marsonere Geseilschie der Allertinurer bedau die ein marsonere Geseilschie der Schon Kurzus der Geseilschie und der Geseilschie der

 Latyschew, W. W.: Griechischenndlateinische Inschriften, die während des Jahres 1901 in Südrnüland aufgefunden worden sind. Mit 30 Textreichnauen. (S. 21 bis 57.)

Mit 30 Texticiolinangen. (8, 21 bis 57.)
Es landelt sich um nuen Inschriften aus dem Chersones, die bereits in Inscript, orao sept. Ponti. Eux. beschrieben sind.

 Jernstedt, V.: De epigrammate Tryphonidis Panticupacae. Ad. Bas. B. f. Latyschevium. (S. 57.)  Pridik, E. M.: Der in Anadel gafundeno Selustz geldener Stateron. Mit 6 Tafeln (Taf. VIII bis XIII) und einer Textzeichnung. (S. 58 bis 192)

Am 23. Januar 1895 fanden sinige Bauern im Dorfe Auadol (Kreis Ismail, Gouy, Bessarabien) einen Schotz, der aus goldenen Stateren aus der Zeit Philipps IL, Alexanders des Großen, Philipps III., Lisimachus, Demeter Poliorketes und Seleukus I. Nikator bestand. Die Münzen befanden sich in einem kupfernen Gefall. das einer der Arbeiter mit der Hacke zufällig traf and zerschlug. Dieser Schatz wird gewöhnlich als der Bessarabische Schatz aus der Stadt Reni bezeichnet, weil der Bürger der Stadt Reni, Michail Myina, dem die Bauern ihren Fund zum Verkauf übergeben hatten, betrügerischerweise der l'olizei mitteilte, daß er den Schatz in seinem Garten entdeckt habe. Wie viele Münzeu jener Schatz enthielt, bleibt für immer unbekannt. Der Kaiserl. Archäologischen Kommission wurden 979 Münzen überliefert und angekanft; die übrigen Münzen sind wohl an Ort und Stelle unter der Hand verkauft; was darüber mitgeteilt worden ist, erscheint alles unsieber. Von dem Gefäß, in dem die Münzen enthalten waren, hat sieh nur der Boden erhalten, alle Scherben sind verloren gegangen. Die Münzen waren mit einem rotlichen Auflug bedeekt, wodurch sie wie Kupfer aussahen; nachdem sie in eine beille Losung von doppeltkohlensaurem Natron (Soda) gelegt worden waren, verschwand der Überzug und die Muuzen waren ausgezeichnet rein. Fast alle Manzeu, nur wenige ausgenommen, sind sehr gut erhalten; sie sind nur wenig im Umlauf gewesen. Da die neuesteu Stateren auf die Begierung Selenkus L. sieh beziehen, so ist aller Wahrscheinlichkeit nach der Schatz im Beginne des III. Jahrhunderts vor Chr.

eingegraben worden.
Auf den sechs Tafeln sind ganz vortreffliche Abbildungen der Minzen geliefert, wir lenken darauf die Anfmerksankeit der Münzkenner; vou einer Besehreibung missen wir gänzlich absehen. Unter den Münzen sind.

 Philipp II., 11 Stück, dazu 10 Abbildungen auf Tafel VIII.
 Alexander der Große, 694 Stück, darunter

 Alexander der Große, 694 Stück, darunter 290 Variauten und 404 Doubletten, dazu auf Tafel VIII, IX, X, XI 107 Abbildungen.

3. Philipp III., 21 Stück, darunter 20 Varianten und Doubletten, dazu 18 Abhildungen auf Tafel XI. 4. Lysi une abus, 250 Stück, darunter 138 Varianteu und 117 Doubletten, dazu 51 Abbildungen auf Tafel XI und XII.

 Selenkos I. Nikator, 1 Stater, abgehildet auf Tafel XII.
 Demetrius Poliorketes, 2 Stück, abgebildet auf Tafel XII.

Die Tafel XIII gibt eine Übersicht der im Text angeführten 165 Monogromme.

 von Stern, E. R.: Eine Vase mit Relieffiguren aus Olbia. Mit 2 Tafeln (Taf. XIV bis XV). (S. 93 bis 113.)
 Im Sommer des Jahres 1839 fanden die Bauern

dea Dorfes Parutino, das and dem Territorium der aligriechischen Kolonie Olbia (dis Russen schreiben stets Olvia und neist Olbia) iliegt, unter verschiedenen alten Gegenständen auch eine Vaso, die der Kaiserl. Eremitage in St. Petersbirg übergeben wurde. Diese Vase wird hier unter lleifügung vortrefflicher Abbildungen ansfahrlich besehrieben.

Die touerne Vare ist außeu bedeckt mit einem deutscheigrauen metallisch-glänzenden Lack, 22,5 cm boeh, der obere Burchmesser beträgt 21 em, der unter 15 cm; sie ist ganz ausgezeichnet konnerviert. Derartige Vasen Archiv for Anthrosologie. N. F. Bel. sind im allgemeinen selven. Am ehreten irt das Gefäl an vergrieben dem hersinhure Rite son » Einner (Hannesser-) beahanler. III. Ade., N. 2023, 'Gar' ha zul., ferrigung der Vase hat al Verüffen dienhar ein seine Gefäl gedient. Die Oberlische der Vase ist Flyguren, die zu seine und derein nie niem Genple verenzigt sied. Es sind sechs verechedens Grappen erkenntag, zu denen der Küselte sech verzeischen der State de

Die Insekrialene Vass von Olika verdient eine Issondere Adunck-analieit wegen ihrer Ferm, Größe und wegen des Reichtuns der Beliefsverzierung. Eine selbstafige- kännderleise Be-elung hat die Vass aucht. Die Vass steht nach ihrer Technit und dem hang mit einer anderen Art von Errogniessen der autitien Topferkunst, mit den nog, anegarischer? Bechern. Den half sich seitlichen, die die kunsterinsele Arteit dieser Vassen unter dem Kritiume der griechieben v. Chr. erfelstudies in Versiche des B.H. Jahrhundere.

6. Pharmakowski, C. B.: In Rußland gefundene Denkmähler der alten Kultur, (S. 144 bis 121.) A. Ein geschuittener Stein römischer Arbeit, der in Gouverienent Treberrajow gefunden worden ist (S. 114 bis 118). Vergleiche dazu die Abhildung ein S. 114. Auf dem Stein ist ein stehender Krieger dargestellt, der einen Palmenzweig an der Statue der Hekate niederfigt.

B. Eine hronzene Votivhand, die im Gouvernement Jekaterinoslaw gefunden worden ist. S. 118 bis 121 und Taf. XVI. auf wocher die betreffende Hand in zwei Britteln der natürlichen Größe von verschiedenen Soiten her abgehildet ist.

Der Verfasser hält die Hand wegen ihrer zurten Furn und geringen Dimension für eine weitliche. Es handelt sieh um eine rechts Hand, Maße sind nicht angegeben, doch da die guten Abhildungen die Hand in zwis Dritteln der natürlichen Große reproduzieren, to lößt sieh die Jakuge der Hand auf etwa 44.5 cm, die großte Hreite auf 6.5 em bestimmen. An der Hand sind die Arci ersten Fineer (f. H. III):

estreckt, die beiden anderen gebeugt, eingeschlagen. Der Spitze des Danmens ist ein besonderes Körperchen angefügt, der Verfasser vergleicht dasselbe mit einem Tannenzapfen; mich erinnert es cher en eine Eichel. Die Hand ist bedeckt mit Reliefdarstellungen. An der vorderen Fläche oberhelb der Vola manus (s. Fig. 1). dem Geleuk entzprechend, izt eine in einen Mantel (festung) gehüllte weihliche Person dargestellt. Sie liegt und halt in ihrem rechten Arm au ihrer linken Brust einen Säugling. Der linke Arm ist nicht siehtbar, Über der Frau ist ein stehender Vogel erkennbar, umgeben von einem Halbkreis. An den Halbkreis ist ein kleiner Tisch angefügt, auf dem drei nicht erkennbare Gegenstände liegen. Ferner sind am Handrucken erkennbar unter dem Dauman (Fig. 2 und 3) eine große Vase (Amphora), ein Baumzweig und ein Frosch; auf dem Baumzweig ist eine Ridechse dargestellt. Am Haudrücken, an der Basis des zweiten und dritten Fingers, ist ein Wageu sichthar, darunter zum Gelenk hin ein Heroldstab (zope zine) oder Merkurstab und eine Schlange, die sich mit dem Kopf zu den eingeschlagenen Fingern hinneigt. Außer der Schlanga ist (Fig. 4) noch eine Schildkröte abgebildet und einige nicht recht deutlich erkeunbare Gegeustäude. Ich habe die Beschreibung hier wiederholt, weil nun ohne dieselbe die Figuren auf der Band meines Erachtens nicht arkeunt, Bemerkenswert ist, daß auch diese bronzene Hand eine rechte ist - ob es eine Franchand ist, darüber kann man streiten. Ich verweise in bezny darunf auf meine Ahhandlong (Altitalische Weihgeschenke, in den anstomisch-srehaologischen Studien. Wiesbaden 1903. S. 72 bis 75).

Die Hand ist gewiß eine sog. Votivhaud, die als Gesehenk der Gottheit dargebracht, aber gleichzeitig dazu dienen sollte, gewisse schlechte Einflusse abzuwebren. Darauf deuten die drei gestreekten Finger; orrectis tribus digitis sollte das Böss abgewehrt werden. (Moeser, Rhein, Museum XXVIV, 1873.)

Die Hund stammt, wie der Verfasser in Berück-siehtigung der Arbeit wie der figürlichen Darstellung meint, aus der spätrömischen Zeit.

- 7. Skorpil, W. W.: Keramische luschriften, die bei Gelegenheit der Ausgrahnnung am nordlichen Ahhang des Mithridates-Berges in der Stadt Kertsch während November and Dezember 1901 gefunden sind. (8. 122 bis 165.)
- Iwanow, A.: Beschreibung goldener, zu einem chinesischen Uniformgürtel ge-höriger Gegenstände. Mit einer Abhildung auf S. 170. (S. 166 bis 171.)

Es handelt sich um 15 goldene Platten verschiedener Große, die im Jahre 1890 von einem Bauern des Porfes Firsonskoje (Gouv. Tobol, Bezirk Ischim) gefunden und der Kaiserl. Kremitage für 735 Hubel (etwa 1500 his 1600 Mk.) verkauft wurden.

Beilage zum 3. Heft. St. Petersburg 1902. (S. 130.) Die Beilage enthält: I. Eine archaologische Chronik für die

erste Hälfte des Jahres 1902 (S. 1 bis 73); sie amfaßt die Tätigkeit der gelehrten Gesellschaften (S. 1 bis 38), der Muscen (S. 38 bis 43), Nachrichten über Altertumer, Schatzfunde u. dgl. (S. 43 bis 71) and verschiedene Mitteilungen. Bibliographische Bemerkungen übereiniga nichtrussische Zeitschriften. (8, 79 his 112.)
 Verzeichnisrussischer Buchergeschicht-

lich-archaologischen Inhalts, die während der ersten Halfte des Jahres 1902 erschienen sind, (S. 113 bis 121.) 4. Verzeichnis von Ahhandlungen geschicht-

lich-archäulugischen Inhalts in russischen Zeit-schriften während der ersten Halfte des Jahres 1902. (8, 123 bis 130.) Selbstverständlich ist eine Wiedergabe der vielen

kleineren und größeren interessauten Mitteilungen hier nicht anganglich.

#### Nachrichten

der Kaiserl. Archäologischen Kommission. Heft 4. St. Petersburg 1902. S. 1 bis 142. Mit 13 Tafeln und 132 Textabbildungen.

- Wladimirow, J. A.: Ein after christlicher Tempel in der Nähe des Aules Seents im Kubnagebiet, Mit 9 Tafeln (1 bis 9) und 9 Textabbildungen. (S. I bis 14.) Beschreihung der im Tempel befindlichen Fresken.
- Pantussow, N. N.: Tasch-Rabat. Mit 4 Tafeln (10 bis 13) und 4 Textabbildungen. (S. 15 bis 23.)

Die Ruinen der alten Bauliehkeit "Tasch-Rabut" liegen auf dem Territorium der Gemeinde Tachesch-Tjubinsk im Kreise Prachewalsk, nahe der ruseischchinesischen Grenze, in einer Gebirgsschlucht gleichen Namens, auf dem Karawanenwege, der sich von der chi-

nesischen Stadt Kuschgar über Turngast und Tschatyrkul in das russische Gebiet his zum Fort Narvusk erstreckt. Ans welcher Zeit das kolonsale Banwerk stammt, last sich nicht ermitteln; jedenfass liegt die Errichtung viele Jastrhunderte zurück. Mit dem Namen Rabat wird in der türkischen Sprache eine steinerne Karawanserei von besonderer Bauart bezeichnet, die an der großen Heerstraße, aber entfernt von einer Niederlassung, gelegen ist. Tasch bezeichnet Stein uder Fels.

Gehildete Kara-Kirgisen meinen, daß jenes Bauwerk von Abdullah Chan, einem Emir von Buchara oder dem Emir Timur errichtet sei. Abdullah Chan hat während seiner Regierungszeit 1001 solcher Rahat aufbanen lassen, daranter auch das in Rede stebende. -Die in der Nahe lebenden Kara-Kirgisen erzählen verschiedene Legenden, die auf jenes Banwerk Rücksicht nchmen. Eine davon lantet: Vor vielen Jahren, als die Karn-Kirgisen noch Feneranbeter waren, kam aus Rom zu ihnen ein kluger Araber mit seinen Leuten, der einen anderen Glauben als die Karn-Kirgisen hatte. Er war ein machtiger Herrscher, der in kurzer Zeit das machtige Bauwerk errichtete. Er ließ sich dasellet nieder, belehrte das Volk und gewährte den in Not befindlichen Leuten Unterstützung. Später ist dann das Oberhaupt verschwunden, die übrigen Begleiter wurden gefangen genommen und von einem Volke wurden gerangen genommen und von einem votte weggesehleppt, das von Westen meh Osten wanderte, Es scheint fast, daß diese Legende sich auf die Neste-rianer bezieht, die hier ein Kloster gegrundet haten. Ein 1901 aus Urmis hierber gekommener diesitlicher Mischak Ahram ow Mat in Tassh-Rabat einen Grabstein mit syrischer Insehrift gefunden, doch kennte der Berichterstatter diesen Stein nicht nicht entdecken. Sollte hier wirklich ein nesterianischer Begrähnisort sich usehweisen lassen, so ware die Annahme, daß jenes Banwerk ein Kloster gewesen sei, begründet

In hetreff der anderen Legenden müssen wir auf das Original verweisen. 3. Graf Bobrinskij, A. A.: Bericht über die

Ausgrahungen im Kreise Tscherkassi und Tschigirin (tionv. Kiew) wahrand des Jahres 1901, Mit 23 Abbildungen im Text. (8.24 bis 50.) Der Bericht sehließt sieh an die Ergehnisse der Ausgrabungen, die der Graf Bohrinskij in seinem großen Werke über Smela geliefert hat (s. meine Refe-

rate iso Archiv für Anthropologie), Es handelt sich bier, wie früher, um genaus Einzul-beschreihungen, die selbstverständlich nicht alle wiederholt werden können. Ich treffe insofern eine Auswahl, als ich mit Rücksicht auf die vielfach erörterte Frage nach der Rotfärbung der Gräberknochen die Beschreibung derjenigen Korgana hier wiedergebe, in denen rotgefarhte Knochen augetroffen worden sind.

 Aufdeekungen von Kurganen im Kreise Techer-kassi und Aufdeekungen im Dorfe Gretschkowka. — Die Kurgane liegen auf den Anhohen am rechten Ufer des Flusses Tasmin, Kurgan Nr. CCCLXXI: In der Erdaufschüttung lagen die Wirhel eines Schweines und einige Knochen klouier Tiere, außerdem eine Lanzenspitze aus Feuerstein. Im südlichen Teile des Kurgans stieß man in einer Tiefe von 5 m unf zwei menschliehe Skelette and im zentralen Teile ehenfalls auf zwei, und schließlich fanden sich in dem Erdboden selbst vier Gråber (Grundgråber).

Die Skelette in den oberen Grübern lagen gekrümmt anf der rechten oder linken Seite, der Kopf nach Westen gerichtet; die seblecht erhaltenen Knochen sind rötlich gefärbt; zu Füßen ein tonernes Gefüß grober Arbeit; an Gegenständen nur einige Feuersteinwerkzeuge. Unter den Grundgräbern gehe ich die Beschreibung von Grab Nr. 1. Lange des Grabes 1,62 m, Breite 9,96 m, Tiefe 0,22 m. Das Grab war mit einem hölsernen Deckel versehlossen, der hineingefallen und vollständig vernachet ist, Am Boden des Grabes lag ein menschliches Skelett, stark versest, anf dem Rucken, der Kopf nach Westen, die Hände ausgestreiett, die Zahne des Schädebaungezeichnet erhalten. Die Schädelkunderen rot ge far ht, iam dan den Faßkochen ist kunderen rot ge far ht, iam dan den Faßkochen ist Wparren einer seifern frarbe (Kalk) oder eines weißen fürsebes sichtlicher.

Die anderen Gräber, zwei bis vier, zeigen dieselbe Eigentümlichkeit. In allen Gräbern fehlten Kulturgegenstände, nur einzelue sehr einfache Fenersteinwerkzeuge sind gefunden.

Die Schädel und die Fußknochen dieser Skelette sind rotbraun gefärbt. Diese Tatsache ist die Zeit, die Toten (vielleicht auch die Lebenden) au furben. In den hier vorliegenden Fällen ist der Farbstoff nieht besonders dick, er findet sich vornehmlich an Kopf und an den Fußen. Unter den verschiedenen Annahmen in betreff der Entstehung der Farhung verdient Berücksichtigung die Annahme, daß die Leichen, nachdem sie ins Grab gesenkt waren, noch mit einer roten Farhe bestreut wurden. Die von den Gewändern oder dem Leichenkittel nicht bedeckten Teile erscheinen deshalh rot gefürht. Einzelne Knochen zeigen grauhlaue Fleeke, uls seien sie deut Feuer ausgesetzt gewesen. Wnrden vielleicht die Leichen im Grabe teilweise verhrannt, oder wurde über den Leichen ein Feuer angemacht? Wie ist dann aber die Rotfärhung zu erklären? Man darf vielleicht vermuten, daß erst nach der Verbreunung der Körper im Grabe die rote Farbe darauf gestreut wurde. Im allgemeinen sind die Knochen der Skelette der aneolithischen Epocho sehr schlecht erhalten Die Kurgane CCCLXXII his CCCLXXIV ergaben

dieselben Resultate. 2. Anfdeckungen bei dem Dorfe Konstantinowo. Der Kurgan CCCLXXV gehört der skythischen Epoche an; es wurde darin u. a. gufunden: eins brouzene Trense, eine sehöns Urne (S. 31) usw. Die Aufdeckung der Kurgane CCCLXXVI bis CCCLXXXI ergah nichts Wesentliches. Sie waren offenbar schon in alter Zeit ausgerauht, und swar nicht wie sonst auf dem Wege eines unterirdischen Ganges, sondern direkt von oben her; deshalb sind auch noch einzelne Gegenstände übrig geblieben. Die Bestattungen fanden entweder unnittelbar auf dem Erdboden oder in einem nier-flächlich gelegenen Grabe statt. Die Leichen wurden vielfach verbraont; es sind deshalh nar wenig Knochen erhalten. Die Graber waren durch beitzerne Dacher verschlossen. Einzelne Gegenstände, die auf den Dachern lagen, sind crhalten, im Grabe aber keine. Sind vielleicht die Gräber bereits ausgerauht worden, bevor noch die Erde in Form eines Kurgam aufgeschüttet worden war? Wenn man annimmt, daß zwischen der eigentliehen Bestattung und der Erdaufschüttung einige Zeit verflossen war, so ware es möglich, daß in der Zwischenzeit die Gräber berauld wurden; deshalb sind nur diepenigen (iegenstände übrig geblieben, die bei Gelegen-heit der Leichenfeier und des Leichenmahls (Trisun) auf dem Dache des Grahgewölbes niedergelegt wurden. Im übrigen ist es schwierig, sich die Bestattungsgebräuche zu erklären. Die auf den Grähern gefundenen Gegenstände sind massiv bronzen; es sind eigenartige Gefälle mit weillen Verzierungen (Inkrustation), charakteristisch für die ältesten der sog. Skythengrüber. Graf Bubrinskij bestreitet, daß diese Kurgane, wie einige Archáologen wollen, in die romische Zeit hineingehoren. Bobrinskij meint, die Kurgane seien viel älter, sie stammten ans einer Zeit vor dem Eindringen der griechischen Kultur in Kleinrnüland. Die griechische Kultur in Kleinrußland ist durch bestimmte Vasen, Amphoren, Schmneksschen sieher gekennzeichnet. Da nun die griechische Kultur während des IV. Jahrhunderts vor Chr. uach Kleinrnßland gelangte, so sind die hier in Rede stehenden Kurgane wohl aus keiner älteren Zeit als dem V. Jahrhundert vor Chr. Der Typus der Schale (Becher) mit hohem (langem) Griff ist sehr beliebt unter den Skythen; er erbalt sich sehr lange Zeit. In den betreffenden Gräbern aber sind Schalen älterer Art gefunden, sie sind etwa den Schalen ähnlich, die in italienischen Terramaren entdeekt sind. Diese Gefäße kann man auch vergleichen mit vielen anderen tönernen Gefäßen, die weiß inkrustiert sind. Alle gehoren jedenfalls in eine sehr alte Epoehe. Sehr originell ist das halb sphärische Gefäß in Form eines florus oder eines Rhytons (betor) eine Art Trinkhorn (Fig. 9 auf S. 35). Solch ein Trinkgefaß ist hisher noch nicht aufgefnuden worden.

11. Kurganadoleckungen im Kreise Tachlerina. Aufgreiben, Der Krayan UUXXXXII si nitercanadarquichen, Der Krayan UUXXXXII si nitercanadarquichen, Der Krayan UUXXXII si nitercanadarquichen Der Krayan UuxxIII si nitercanadarquichen Der Krayan Der Krayan

Die Einrichtung der Gräber in den betreffenden Kurganen war folgende; In dem festen Grund der Erde wurde ein rechtwinkeliges tiralt gemacht, in das man die Leiche hineinlegte. Die älteste Sitte (der paläolithischen and neolithischen Zeit), die Leichen zu farben, beginnt zu verschwinden; allein die Lage der Leichen ist noch die gekrümmte auf der Seite, weungleich die Leichen nicht mehr se stark gekrümmt erscheinen wie in der vorhergehenden Zeitepoche. Es scheint, daß man die Beine der Leichen an den Rumpf herangezogen and angebanden hatte. Man erklart die Sitte des Bindens durch die Furcht, daß der Tote wieder aufstehen könnte; man band ihn stark aussnimen, man wälzte große Steine auf das Grali, man schüttete Erde darauf. Der Zustand der Knochen ist hier ein anderer als sonst. Wenngleich auch hier keine nuverschrten muzen Knochen zu sehen sind, so sind die vorhandenen Bruchstücke doch fester als die früher gefärlden Knochen, die sich durchweg sehr schlecht konserviert haben. Das führt zu der Annahme, es seien alle Leichen im Dnieurvebiet am Boden des Grabes verbraunt und dansch seien die angehrannten Knochen mit einem roten Pulver bestreut worden. In jedem Grabe lag nur ein Skelett, Sachen lagen um Kopf: bei einem Toten ein Stück Farbe, bei einem anderen ein Stein-hammer, tonerne Gefaße, ein Elenzahn, die Knochen eines großen Vogels. Alle tirkber waren durch einen dieken holzernen Deekel verschlossen.

dieken nogernen treeger verschiossen. Lie oben nufgeführten Gegenstände — andere warden nicht entdeckt — gehören durchaus in die neolithische Zeit. Das in der Erdunfschüttung gefundene Grab gehört in eine viel spätere Zeit. Es it ein a kythisches Grab, das wohl zwischen die alten neofituschen Grüber bineingesenkt wurde. Dies Grab ist ausgeranht, die Wertobjekte ein gestolien, nur einige wertose Dinge sind uhrig gelassen worden. Die eisernen Lanzenspäten sind aus dem H. Jahrhundert vor Chr.

Wie es scheint, diente die gaaze feegend hier, in der rich die Kingmae befanden, inhamdertelang alle Begralinistatie. Erst waven auf den trisbern der sindere hier die Scheine befanden der die die Scheine befanden der die die die die hier begrakenen Siythen wurden irgendvo auf einem Scheinerhanden verbrannt; dam varant die verbraumen Leiben in das Grabgewöße gelegt und mit Erde, die vom Scheinerhanden genummen, bekeich iss zur Debes um Scheinerhanden genummen, bekeich iss zur Debes und scheinerhanden genummen, bekeich iss zur Debes standen mut man schließen, daß die Graber dem II. und III. Jahrhundert vor Çhr. angebräuch

Die Beschreibung der Kurgane CCCXXCI his CCCXCI kann übergangen werden, weil sie nichts Bemerkenswertes darbieten. Die Gräber erwiesen sieh meistens als ausgerault.

R. Bie Reibengräher. Zwei Werst van Gruschevan ligte eine Gruppe hober Kurgane, die die Bezeichnung der Reibengräher trägt; es liegen annäheh alle Kurgane ziemlich dieht aneimander in einer langen Reibe (s. den Plan, Fig. 23 auf S. 47). Es wurden drei Kurgane aufgedeckt, (UCUAC, H. bis IV). C. Aufdeckungen beim Dorfe Rebedailowka, Kurgan CCLACC.

III. Kurze Benerkungen über einige Erdaufschüttungen und Kurgane in der Nähe der Dörfer Kamenskoi und Uruschewska (Kreia Tschigirin).

 Koschusko-Walusynies, C.: Bericht über die Ausgrabungen im Chersones während des Jahres 1901. Mit 12 Abbildungen im Text. (S. 51 his 113.)

Fortsetzung des früheren Berichtes.

 Lens, E.: Beschreibung einiger Waffen, die im Jahre 1901 im Kubungehiet gefunden warden sind. Mit 22 Textabbildungen. (8, 120 bis 131.).

Die Gegenstände waren bei Gelegenheit der Aufcheung eines Kurgans bei der Stauza Tilfskaja im Gelede Kuban gefunden worden. Sie wurden zo, wir ein auf der Beite genommen weren, in Form eines ein auf der Beite genommen weren, in Form eines ein der Verschließe genommen weren, in Form eines nanse vorsichtig abgewasehen war, ließen sieh folgend Gegenstände Fertenmen: ein großer, vollständig plattgedriekter He I m, der in wiele Löner Stincke zurälten und der genommenhängende Hugerten und Schuppen und der genommenhängende Hugerten und Schuppen

Der Helm erwies sich, soweit es möglich war die einzelnen Stücke zusammenzufügen, als ein viserner von konischer Form, doch war das Metall fast alles Die beschriebene Kopfledeckung in bemerkenswert wegen der seibenen eigenartigen Form und der einfachen Konstruktion, die auf sehr geringe Entwickelung der Volferschmielekanst sehbeiten Mar. Zere inhelte het Volferschmielekanst sehbeiten Mar. Zere inhelte Kutall Toltolik (Fig. 4n bis 44) aufbewahrt. Die Abhöldungen hosen die aufberechteilte erinsehte kontekt Form und die Zusammenstung aus zwei Teilen, eines auteren berieten und oberen Keineben, deutlich versterne berieten und oberen Keineben, deutlich versterne berieten und oberen Keineben, deutlich ver-

Die Stücke des Ringel- oder Kettenpanners sind nuch sehr schlecht erhalten — offenlear ist nicht alles, was dazu gehört, abgeliefert — es hält sieh nicht entscheiden, oh es sieh abbei um einen vollständigen Panzer oder vielleicht nur um einzelen Schutzstucke handelte. Da betreffenden Stücke bestehen aus einzelnen ineinander ossekluterenen Rünzen trije, bu mit ist.

zenien ineinander geschungenen teingen (rig. 5 mig b). Ferner fanden sich gegen 50 einere eckige Platten, die mit den Besten des Panzers fest verklebt waren. Der Verfasser bezeichnet die Platten als Schuppen, die meisten sind läuglich viereckig, an dem einen Ende leicht abgerandet und mit einer Anzahl von Löchern verselun; andere sind dreieckig, aber auch mit Löchern,

sie waren offenhar aneinander gefügt t Hig. 7,8 und 9). Sehhellich waren noch einige Shicke eines Panners Nechke eines Panners Shicke eines Panners der Schreiben der Schr

Der Deile ist sehr schlecht erhalten, er ist. 22 em lang, am türff 3 cm breit.

Die drei zusammenhängenden Ringe sind offenbar og, Ferserling e. d. h. Ringe, die dazu diesen, drei Falle des Pierder zusammenztiesseln seler zu konpela, (Die russiehe Sprache lat für diese Hereitung oder Koppelung der drei Fulle eines Hereite ein bestimmtes Wortt Tremeheit; das Wort ist abgeleitet von iden

Wort Tri — drei, und nega — das Bein oder der Fuß.)

6. Spizyn, A. A.: Der bronzene Beschlag eines
Dolchgriffes aus dem Terck-Gebiet. Mit

Abdolmagen im Text. (S. 182 bis 1875.)

12 Abdolmagen im Text. (S. 182 bis 1875.)

13 Geographic riner im Jahre 1900 germelender in Francisch 1900 germelender in Francisch 1900 germelender in Francisch 1900 germelender in Francisch 1900 germelen 1900 ger

Schnoeksachen häufig verkommenden Tierfigunen. Der unter dem tiriff hervorragende Knord ist darchbrochen gearbeitet und läßt die Figur eines liegenden Hirsebes (Fig. 2) erkennen.

#### 7. Tschuiko, M. D.: Ausgrahungen im Kubangebiet. (S. 136 bis 138.)

Kurzgefaßter Auszug aus einem ausführlichen Bericht, den Herr Tsehniko, Schulinspektor der Staniza Kanewskam aber seine Kurgamaubleckungen im Jahre 1900 der Kniserl, Archaelogischen Kommission einverchickt hat.

#### Verschiedenes.

8. GR. A. B. Graf Bobrinskij, A.: Eine Bemerkung aber Bestattungen in Schlitten. (S. 139 bis 140)

Graf Bobrinskij erzühlt: Als ich im Sommer 1902 bei starker Dürre durch das Dorf Kasara (Kreis Tachigirin, Gonv. Kiew) hindurchfulr, war ich Zeoge eines alten Bestattungs branches, der sich hier in diesem abgelegenen Ort erhalten hat, einer Bestattung auf Schlitten. Man begrub einen Bauern. Der Sarg war auf einen einfachen Schlitten gestellt, zwei Paar Ochsen waren vorgespanut. Auf dem Sorge lag nach ortlichem Gebranch ein Tuch und daranf ein Brot. Voran ging der Geistliche und vor ihm wurde die Kirchenfahne getragen. Die Straße ging bergan und die Prozession bewegte sich nur hingson vorwärts. Die Bauern des Ortes Smela (Smela ist etwn 30 Werst [Kilometer] von Kosaru entfernt), die mieh begleiteten, nm meine Ausgrabungen aussaführen, suhen verwundert auf diese wonderliche Bestattung, die in Smela vollständig nubekannt ist. Die Hauern aus der Gegend von hosaru erzühlten, daß eine derartige Bestattung auf Schlitten in Kosara und in den benachbarten Ortschaften ganz gewöhnlich sei. Auf solche Weise pflege unn Greise, Personen, die sehr lange krank waren, Personen, die besonders gechrt werden sollten, zu bestatten.

Der Verfasser verweist auf die bemerkenswerte Abhandlung von Anutschin (Moskau) "Über den tiebrauch von Schlitten, im besonderen bei Bestattungen" (Arbeiten der Moskauer Archäo-logischen Gesellschaft, Bd. XIV, 1890, ref. in Arch. f. Acthropologie 1830).

Der Gehrauch der Schlitten hat sieh erhalten in Kleinrußland, in der Ukraine, bei einzelnen andlichen Slaven; nuch Anutschin hebt bervor, das man unter Umstanden dem Ochsen vor dem Pferde den Vorzag gibt. Auch Ch. Jasehtsehurshinski (VII. archito log. Kongreß in Jaroslaw 1887) mucht in seiner Mitteilung über "Reste des Heidentums in den Bestattungs-

gebrauchen Kleinrublands" auf die Verwendung von 9. Zwei alte Bauwerke im Kaukasus. (8.140 his 141.)

Es handelt sich um die Ruinen zweier alter Turme, die Herr Wladimirow auf einer Reise zu sehen Gelegenheit hatte.

Schlitten mit Oelsen aufmerksam.

 Latytschew, W.: Einige Worte in betreff der antiken Gefälle mit dem Stempel K I P B E L (8, 141.)

Professor von Stern hatte bei den Beschreibungen der Reliefvase (S. 98 n. 113) anch anf einige Gefäße hingewiesen, mit einem Stempel K I P B K I ge-zeichnet, der einem weibliehen Kopf und eine gerona muralis trägt. Stern batte sieb dabei der Ansieht Uwarous angeschlossen und die Insehrift für einen Eigennamen erklart, jedoch war ihm die Form eine anffallende gewesen. Latyschow licht nur hervor, daß ihm noch andere Gefäße mit dem gleichen Stempel

bekannt seien. Er erklärt die Form folgendermaßen: KIPBEI (lies Kunder) ist der Genitiv des Numens Kigstis, as gebe sehr viele ühnlich klingende Namen auf est gen, es, die auf griechischen Inschriften Sudrafilands gefunden worden sind, z. B. supless, nedess now. Da tiefalle mit jenem Stempel (Namen) nur in den griechischen Kolonien Rulllands vorkamen, so darf ionn wold annelmen, daß in einer Kolonie eine Fabrik für Topferwaren bestand, deren Inbaber den barbarischen Namen zeozete treg.

11. Popow, P.: Ober Inschriften auf einem chinesischen Gartel. S. 142.

12. Oreschnikow, A. W.: Ein Nachtrag zum Nekrolog des Baron Tiesenhapsen. (8, 112.)

Eine kleine Erganzang zum Verzeiehnis der literarischen Arbeiten Tiescuhausens

#### Nachrichten (Iswestija) der Kaiserl. Archäologischen Kommission. Heft 5. St. Petersburg 1903. (127 Seiten). Inhalt:

Mitteilungen über Gorodischtschen und Kurgann ans dem Jahre 1873. Mit einem Vorwort von A. A. Spyzin. (S. 11 bis 27.) Das fünfte Heft der Nachrichten bringt eine An-

zahl von Beriehten über Kurgane und Gorodischtschen. Es kann natürlich oscht davon die Rede sein, hier einen Auszug zu gelsen, es sind nichts weiter als einzelne Aufzählungen der betr. Altertunger mit Augabe der Ortlichkeit. Doch ist es vielleicht augezeigt, hier einige Worte über ilin Gorodischtschen einzuschieben. Die Kurgane oder Hügelgrüber sind bekannt,

Gorsdischtschen sind Erdaufschattungen, Erhehungen, Erdwälle von sehr verschiedener Form und Große; in Dautschland sind derartige Erhebungen meist bekannt unter dem Namen der Bauernberge, Heidengräber, Fliehlurgen usw. In Südrußland heißen sie Gorodischtschen oder Gorodki. Nach der heute als sieher anerkannten Meinung sind es die Reste befestigter Plütze nad Amiedelungen ältester Zeit. Die Ansicht, daß es Opferstätten, Statten des heidnischen Kultus gewesen seien, ist beute aufgegeben, Das Wort Gorodischtsche bedeutet den Drt. die Lokalitat, wo früher ein tiorod war. Man gebraucht oft statt des Ansdrucks Gorodischtsche den Ausdruck Gorodok. Heuts hat Gorod im Russischen die Bedentung "Stadt", allein in alter Zeit hat man mancherlei darunter verstanden, was sich mit anserem heutigen Begriff "Stadt" eicht im entferntesten deckt. Wort "gorod" bedeutete in alter Zeit Zann, Umzinnung, Befestigung, Mauer, Schutzwall oder eine befestigte Lokalität im allgemeinen oder einen bewohnten, befestigten Platz, im besondern auch ein Territorium, entweder von politischem oder administrativem Charak-ter, auch ein Zentrum für Administration und Handel. Die übertragene und abgelnitete Bearbeitung des Wortes "gorod" haugt mit nuserem heutigen Begriff des Wortes "Stadt" zusammen. let somit "Gorod" eine Banlichkeit, vioc Ansiedelang, eine känstliche Befestigang, so ist

Gorodischtsche ein Ort, wo früher ein Gorod, aber keineswegs eine Stadt im heutigen Sinne war, Die Gorodischtschen, die früheren Apsiedelungsstätten haben in archisologischer Beziehung eine sehr große Bedentung. Prof. Samok wassow hat durch eine Reihe von Untersuchupgen diese alten Stätten genan durchforscht and vielfach über dieselben berichtet.

Die Gorodischtschen oder Gorodki haben sehr verschiedene Formen, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll. Sie liegen - mit Ausnahmen - an longeligen Stellen der Flufinfer und sind von zwei oder drei Seiten durch natürliche Schluchten oder steil abfallende ! Abhange geschützt, während an derrenigen Scite, wo die Ebeuen augrenzen, künstliche Walle und Grüben aufgeworfen sind. Nur wenige Gorodischtscheu sind in Nuclerangen, inmitten von Wiesen angelegt, aber in solehen Fällen immer ullseitig von Wasser umgeben. Die un hohen Flußufern befindlichen Gorodischtschen sind Teile des vorspringemlen Uferrandes, die durch einen aufgeworfenen Wall und Graben von der angrenzenden ebenen Flische getrennt sind. Dabei ist der Zugang von der Ehene aus sehr erschwert. Die Ausdehnung, der Binnenraum des Platzes ist sehr verschieden, der Umfang ist mich verschieden, er sehwankt zwischen 200 bis 1000 Schritt. (Man vergleiche Prof. Samokwassows Untersuchungen über Gorodischtechen und Kurgane, Russische Revue, Bd. XVI, St. Petersburg 1880, S. 134 bis 149 vun L. Stioda.) Es ist nicht ohno Interesse, aus der Einleitung, die Herrn A. A. Spyzin zum Verfasser hat, einiges über

die Entstehung der vorliegenden Berichte mitsuteilen. Auf Vermissung der Berein Dr. J. San ook wassow, damaligen Universitätsprofessors, jetzt Direktors der Archive des Justimmissteriums in Moskau, richtete im Jahre 1873 das Statistische Zentralbonnitee an alle statistischen Gonvernennentsbestiese Anschrieben und statistischen Gonvernennentsbestiese Anschrieben und gane, die sieh in den betreffenden Gouverneusents und Bezirken befulden, saf Grund (olgenden Programus:

1. Gibt es daselbst Erdaufschuttungen, Schanzen der Batterien, die im Volke Gorodischstschen oder Gorodki genannt werden? Wenn es solche gibt, we befinden sie sieh und hei welchen Städten, Dörfern, Flüssen, Seen nsw.?
2. Wie erroß ist die Fläche — d. h. der Inuenten der Germannen der G

raum der Gorodischtschen oder Gorodki — ohne Gräben und ohne Wälle?

3. Welche Form haben die Gorodischtschen oder

Gorodki?

4. Wie ist die Oberfläche beschaffen?

An was für einem Ort steht der Gorodischtsche?
 tu welcher Weise ist der Gorodischtsche umgebeu von Schluchten, Gräben, Wällen?
 Wie ist die Läuge und Breite der Grüben und

Wälle der Gorodischtschen?

8. An welcher Seite befanden sich die Zugänge sum Gorodischtsche?

smu tiorodseinsche?

9. Wenn die Gorodischtschen (Gerodki) nicht vollständig erhalten, sondern zerstört sind, ist es bekannt, wann die Zerstorung stattgefunden hat und was dazu Veraulassung zerschen hat?

10. Gibt es in Volke Legenden und Traditionen, warum die torrodischtschen errichtet sind? Weiß man etwas über Funde in ihnen oder über Nachgralenngen? Wo sind die Funde aufbewuhrt?

11. Gibt es daselbet Erdanfschüttungen, welche vom Volke Kurgane, alte Grabstätten oder Sopki genanut werden? Wenn es solche gibt, wo liegen sie, in welcher Anzahl?

12. Wenn diese Kurgaue sehon anfgegraben worden sind, ist es bekannt, wann, durch wei und zu weleben Zweek? Wurden bei dieser Gelegeubeit nicht Knochen oder irgend welche alte Uegenstände gelunden? Wie hieraus erziehtlich, handelt es sich bei diesem Programm im wesentliehen um die Gorodiebtbekan.

die Frage usch den Kurganen ist nur gelegentlich in Nr. 12 des Programus berührt worden. Fast alle damals dem zentralen Statistischen Komitee eingelisterren Beriehte sind als Material zu einem Toil dem Prof. Sam ok was sow, zum andern

Konitee eingelieferten Beriehte sind als Mateiral zu einou Toil dem Prof. Samok wassow, zum ansdern Teil auf deseen Veranlassung auderen Jersonen zur Bearbeitung übergelsen worden, so daß jetzt im Archiv des Zeutralkomitees nur nech Mittellungen über das

Gonv. Archangol aufbewahrt worden. Die ührigen Berichte sind, wie bemerkt, verteilt; von vielen weiß man nicht, wo sie sich gegonwartig befinden.

Das Maferial über 14 Gouvernements befand sich in den Hindolts van ich as zower, er albermütelen in den Hindolts van ich kar zower, er albermütelen die Gouvernements Wertungsch, Podolien, Sarstaw, Standunkt and das Departgreiber verreiffentlicht ich verzeinnents Archangel, Witchels, Mohilew, Greiburg, Teuren, Tambow, Cherson auf Zestersjone, die Bertreite verzeinnets Archangel, Witchels, Mohilew, Greiburg, Teuren, Tambow, Cherson auf Zestersjone, die Bertreite der Schreiburg der Sc

Materialieu uber das Goly. Poltawa sind von tierra Spyzin und Herrn J. A. Linitschonko angefertigt. Weitere Mitteilungen als die aus dem Jahre 1873 stammenden stehen dem Verf. nieht zu Gebote; er weiß auch nicht, wo er dieselben suchen soll. Zum Schluß der Einleitung gibt der Verf. eine

Zasamaenstellung der bereits gedrackten Berichte. Er gilt das Gewernament, die Seiten der betrelfenden Abhandlung, die Zeitschrift und den Namen des Verder der Vertrelfenden Abhandlung, die Zeitschrift und den Namen des Verder Unwernementstellung konstrukten, werden von zusammennstellen: Astrechan Wellynien, Worspeech, Watta, trechen, das donische Gebott. Navan, Niew, Kursk, Mintsk, Nishnij Noopgovod, Ulemak, Peterskunden, Tamillowan, Sammar, Sarntow, Smiltosk, Smulensk, Tamillowan,

Die Beilage zum 5. Haft der Nachrichten der Kaiserl, Archholugischen Kommission. St. Petersburg 1993, S. 1 bis 98, mit einer photograubischen Tafel enthält wie die bisherigen beiden Berichte I. eine archaologische Chronik der zweiten Halfte des Jahres 1901: Besneh des Museums und der Ausgrabungsstütten im Chersones durch den Kaiser und die Kaiserin von Rußland am 18. Saptember 1902. Darauf bezieht sich die photographische Tafel. 2. Berieht über die Tätigkeit der Kaiserl. Arohnologischen Kommission, der verschiedenen gelehrten Gesellschaften, der Museen, Nachrichten über Altertamer, Schatzfunde usw. 8. Hibliographische Notizon ans nichtrassischen Zeitschriften. (Anffallenderweise ist in diesem Herieht, wie in den beiden vorigen, dus Archiv für Anthropologie nicht berücksignifiget). 4. Ein Verzeichnis der in Rußland in der zweitau Hälfte des Jahres 1902 erschienenes Bücher geschichtlich-archäologischen Inhalts (S. 87 his 91). 5. Ein Verzeichnis der in russischen Zeit-schriften in der zweiten Hälfte des Jahres 1902 orschienencu Abhandlungen geschichtlich-archio-lugischen Inhalts (S. 92 bis 96). 6. Übersicht der wichtigsten in russischen Zeitungen und Zeitschriften veröffentliehten Burjelpto über den XII. archiologischen Kongreß in Charkow (S. 97 bis 98).

# VII.

# Beiträge zur anthropologischen Untersuchung des harten Gaumens.

Von Dr. med. Moritz Bauer. (Mit Tafel XV und 1 Abbildung im Text.)

Die Betzehtung des knöchernen Gaumens nimmt in der anthropologischen und anstomischen Literatur eine verhältnismäßig kleine Stelle ein. Erst durch das Aufblißen der anthropologischen Methoden in den letzte beiden Jahrzehuten wurde ihm wieder erneute Anfmerksamkeit zugewandt, die sich dann auch nach der morphologischen Seite hin ansiehets han der morphologischen Seite hin ansiehets

Hatte Broca (1875) die Maße des harten Gaumens ausführlicher behaudelt, so mußte die Entdeckung des Torus palatinus durch Knpffer (1879) den Anthropologen aufs nene den Anstoß zu Untersuchungen an Rassenschädeln geben. Nachdem Ranke (1883) die Gaumenmessnng an einer großen Anzahl altbayrischer Schädel ausgeführt, und zu dem Ergebnis gekommen war, daß die mäunlichen Gannien absolut länger seien als die weiblichen, daß die Breite hingegen sexuell nicht differiere, und daß in beiden Geschlechtern die Endbreite größer sei als die Mittelbreite, zeigt nas die Arbeit von Stieda (1891) eine Vereinigung morphologischer und anthropologischer Betrachtungsweise und wird eigentlieh als Ausgangspankt aller neneren und nenesten Arbeiten auferefaßt. Was nun sämtliche Antoren wohl am lebhaftesten interessiert hat, ist ohne Frage der Torus palatinus, jener durch eine Vorwölbung der medianen Ganmennaht gebildete Wulst, dessen sich sogar die Psychiater schon bemächtigt haben, froh, den bereits vorhandenen Degenerationszeichen noch ein neues hinzufüren zu können.

In Wirklichkeit allerdings können wir, wenn

wir aufrichtig sein wollen, den Torus palatinus bis jetzt überhanpt nicht erklären; denn da die syphilitische Natur desselben längst als unhaltbar erkannt worden ist, bleibt nas nichts anderes als der Begriff der Ernährungsstörung im Knochengewebe übrig, dessen ziemlich nnbestimmte Natur aus der Pathologie genugsam bekannt ist. Anch bezüglich der anthropologischen Verwertbarkeit des Torus palatinus können wir wohl über ein Plus oder Minus tabellarisch Ausknuft geben, doch fehlen auch hier alle Beweise, daß er etwa für eine Rasse charakteristisch sei. "Der Gaumenwulst kommt an den Schädeln aller Völker vor" (Stieda). Nächst dem Torus palatinus hat man den Verlauf der Quernaht besonderen Studien unterzogen und vorwiegend drei Typen unterschieden (Stieda), von deuen die eine, nach vorn vorspringende als besonders tierahulich (theromorph) augesprochen wird, während die beiden anderen, die gerade und die verhältnismäßig seltene, nach hinten vorspringende Naht sich vorwiegend bei höheren Rassen finden.

Killermann (1894) bat sich der Mühe unterzogen, diesen Stied absehe Grundunterschekdungen noch weitere Unterabteilungen hinzunfügen. Und in der Tat kommen, wie sich auch bei den von une antersuchten Gammen vor; indessen, da es ja bei derartigen Einteilungen dech nur auf das Schematische abgesehen ist, so glanben wir, daß die Killermannschen Unterabteilungen, so wertvoll sie auch für den reinen Morphologen sind, das Studium sehr komplizieren. Wir zichen es deshalb vor, die von Stieda aufgestellten Hauptformen festzuhalten und unseren Untersuchungen zugrunde zu legen.

Kupffer gebültt auch das Verdieust, die allgemeine Aufenerksankeit auf die Crista maginalis gelenkt zu haben, die noch dadurch erhoht wurde, daß Stied az zum erstem Male die Insertionsflüche des Musculus tensor voll palatini klariegte. Erinnen wir mas ferner der Beebachtungen über das Zoustudekommen eines sog. Causlis palatinus inferiort, dam der Albrechtper und der der der der der der der der periode der der der der der der der der der periode der der der der der der der der der periode der der der der der der der der eine reiche Pelle von Material auf, woll geeignet, nene Untersuchungen zu veraulassen. Es sind dies die haupstabliebsten unropho-

logischen Gesichtspunkte; Ihner könnter wir noch einige mehr untergrordnete angliedern, die wir aber, alf rus von geringerer Bedeuung, übergehen wöllen, um nunnehr zu dem zus zu wenden, was büher die authorpologische Betrachtungsweise des Gannens ergeben hat. Dazu wird es nölig sein, einen kurzen Überblick über die bei Gauusenmessungen angewandte Technik zu geben und in Anschluß daran diejenigen. Abweichungen und Ergharungen festnalegen, die sich uns als notwendig herausgestellt haben.

Broes maß die Länge des harten Gaumens mit dem Gleitzirkel von der Spina palatina bis zur "lèvre postérieure du hord alvéolaire"; er nahm ferner die Breite durch jedesmalige Feststellung des "maximum d'écartement". Es mag gleich hier bemerkt werden, daß eine derartige Maximalhreite natürlich eine sehr versehiedene Lage haben kann, weshalb sie denn auch später durch bestimmtere Angaben des betreffenden Molarzahnes ersetzt worden ist. Zu bemerken ist ferner, daß Broca deu Gleitzirkel nicht direkt auf den Rand der Alveolen aufsetzte: "la glissière ne doit pas se placer sur le bord même des ouvertures des alvéoles, mais sur la face interne de l'arcade alvéolaire". Virehow (1877 und 1892) maß die Gaumenlänge vom sog. inneren Alveolarpunkt zwischen den beiden innereu Schneidezähnen bis zur Spina palatina, die Gaumenhreite vom Innenrande des Aiveolarfortsatzes, entsprecheud den zweiten Molaren. Ranke gibt als Längenmaß die Entfernung

von der Basis der Spina des barten Gaumens bis zur inneren Lamelle des Alveolarrandes des Oberkiefers zwischen den mittleren Schneidezähnen, als Mittelbreite diejenige zwischen den inneren Alveolarrändern der zweiten Molaren und als Endbreite die Entfernung der beiden hinteren Endpunkte des Gaumens, bzw. der iuueren Alveolarränder an. Nun kann es gar keinem Zweifel anterliegen, daß dieses letztere Maß ein überaus unsicheres ist; und ganz abgesehen davon, daß sehr oft gerade die Endstücke dieser Alveolarfortsätze defekt sind, ist es nicht ersichtlich, an welcher Stelle man eigentlich den Zirkel aufsetzeu soll; soll es am inneren Rande oder auf dem Gipfelpunkte dieses Fortsatzes geschehen? Wir baben uns daher genötigt gesehen, dieses Maß durch ein anderes zu ersetzen, das weiter nnten ausführlich besproehen wird.

Turner (1884) fügt den Gaumenmaßen im engeren Sinne noch die sog. Palatomaxillarmaße hinzu, wobei er die "Länge" vom oberen äußeren Alveolarpunkte bis zu einer durch die hinteren Ränder der Alveolarfortsätze des Oberkiefers gelegten Ebene maß, während er als "Breite" die Entfernung der außeren Ränder der Alveolarbogen unmittelbar über der Mitte der zweiten Molaren bestimmte. Eichholz (1892) maß die "Länge" von der Spina palatina bis zum Gipfel der Erhebung zwischen den inneren Schneidezähnen, sowie die "Breite" hinter den dritten Molaren. Jürgenson (1896) maß "die Entfernung der hinteren Spitze der Spina nasalis posterior von der Mitte des inneren Alveolarrandes zwischen den Schneidezähnen" und "die Entfernung der inneren Alveolarränder an den zweiten Molaren". Diese Maßweise entspricht nach der Ansieht des genannten Autors Nr. 28 der Frankfurter Verständigung; soweit wir aber ersehen, beruht diese Ansehanung Jürgensons auf einem Irrtum; denn die Frankfurter Verstäudigung gibt ansdrücklich die Basis der Spina an, nicht die Spitze. - Wir haben nun einer Arbeit von Bianchini (1900) zu gedeuken, und zwar vor allem deswegen, weil er den bisher üblichen Indiees von Virehow und Tnrner, die sieh unmittelbar aus dem oben Gesagten ableiten lassen, einen neuen Index hiuzugefügt hat, den er als "Indice di divergenza" bezeichnet und durch die Formel; Breite zwischen den ersten Molaren × 100, dividiert durch die Breite zwischen den dritten Molaren ausdrückt. Er gewinnt dadurch eine Formel für die verschiedenen Ganmenformen und leitet uns somit auf die alte Einteilung hin, die sieh bereits bei Broca, dann bei Topinard und bei einer Reihe späterer Autoren findet: U-förmigt: . . . parallele

ellipsoid: . , konvergierende Alveolarränder. paraboloid: . . divergierende

Dazu sei noch bemerkt, daß Broca der paraboloiden Form im engeren Sinne noch eine hyperboloide anreiht (Topinard 1885, S. 955), doch dürfte diese keine praktische Bedeutung erlangen. Die U-Form, die sowohl Broca als Topinard, als auch neuerdings Bianchini ganz uubegreiflicherweise als "Y-förmig" ("ipsiloide", "en upsilon") bezeiehuen, hat man auch bei Anthropoiden, die ellipsoide Form dagegen bei niederen Affen gefuuden. Wir kommen nnten daranf zurück. - Nun hat Bianchini sich bewogen gefühlt, diese Einteilung noch dadurch zu komplizieren, daß er Untersbteitungen schuf, die er von der Länge und Breite der betreffenden Form abhängig machte, uud hat es auf diese Weise auf sechs Formen gebracht. Es seien seine Einteilungen hier kurz angegeben (l. c. p. 97): "Veramente i tipi da me riscontrati furouo due solameute, l'ipsiloide ed il paraboloide, ma credei conveniente aggiungere un 3º: l'ellissoide, che secondo il Broca è uno dei più frequenti. Sicchè i tipi della mia classificazione souo: L ipsiloide (hypsiloides)

a) brashypsiloides
b) dolichypsiloides.
II. paraboloide (paraboloides)
a) euryparaboloides
b) stenoparaboloides.
III. ellissoide (ellipsoides)
a) brashyellipsoides
b) dolichellipsoides",

Wir glauben, daß man auch hier bei der uppreügeihen Zahl bleiben darf; ebenso lassen wir die eben erwähnte hyperboloide Form (Topinard-Neuhaus, 1888) fallen. Aber so angenehm diese Einteilung in drei Hauptypen auch ist, so halung ißtät sie un bei der Anwendung im Stiebe. Wir haben in zahlreichen Fällen Gaumen gefunden, bei denen es gant unmöglich war, anzugeben, oh sie der para-Auster für Aufstengten. Nr. Bei. 1

boloiden oder der U-förmigen oder der ellipsoiden Form zuzurcehnen seien. Es erklärt sieh das felgendermaßen: Sehen wir uns einen Gaumen von der Mundseite an, so haben wir, streng genommen, zwei innere Alveolarränder, von deuen der obere, d. h. nasalwärts gelegene, fast immer der ellipsoiden Ferm sich nähert - er biegt nämlich um das Feramen palatinum majus herum -, während der untere, d. h. oralwärts gelegene, an seinem hinteren Rande von dem oberen divergiert. Welche dieser beiden Randlinien nnn dem Auge als die dominierende erscheint, hängt oft von der individuellen Anffassung ab, und es kann somit ein paraboloider Gaumen anter Umständen ellipsoid genannt werden, wenn man die obere, ein ellipsoider paraboloid, wenn man die untere Raudlinie vorzugsweise ins Auge faßt. Zum Überflusse kommt noch die äußere Alveolarrandlinie hinzu und kompliziert das Bild oft derartig, daß wir eine strikte Definition gar nicht geben können. Es bedarf wohl nicht besonderer Erwähnung, daß neben diesen schwankenden Formen auch scharf ausgeprägte stehen, wo die Benennung keine Zweifel läßt; eine Einteilung aber sollte eben dech allen oder zum wenigsten der großen Mehrzahl der einzuteilenden Formen genügen, und das ist hier nicht der Fall. Wollen wir also aus anthropologischen Gründen diese Dreiteilung beibehalten, so dürfen wir das nur mit dem ausdrücklichen Hinweis darauf tun, daß wir uns der sehwankenden, bzw. Übergangsformen wohl bewußt sind. - Kehreu wir nun wieder zu unserer Darstellung zurück and suchen eine Übersicht über die bisher genommenen Indices zu gewinnen.

 Längen-Breiten-Index (Broca, Virchow, Topinard u. a.):

Gaumenbreite × 100 Gaumenläuge.

2. Palatomaxillar-Index (Turner u. a.):

Außere Gaumenläuge × 100

Außere Ganmenbreite.

- Gaumeumittel- uud Gaumenend-Index (Rauke):
  - a) Gammenmittel-Index == 1, b) Gaumenend-Index:
    - Gaumenendbreite × 100 Gaumenläuge.

4. Indiee di divergenza (Bianchini):

Breite zwischen ersten Molaren × 100

Breite zwischen dritten Molaren.

5. Indices vorliegender Arbeit:

a) Mittelbreite × 100
 Spinahasislänge,
 h) Mittelbreite × 100

Spinaendlänge,
e) Höhe hinter den ersten Molaren × 100
Mittelbreite.

d) Palatomaxillar-Index = 2.

5 a) und h) hezeiehnen wir als "Gaumen-Index", 5 c) als "Gaumenhöhen-Index".

Wenden wir uns nach dieser Übersicht zur Darstellung unserer eigenen Maßtechnik. Die Messungen am Gaumen wurden mit dem Reißzengzirkel ausgeführt, mit Ausnahme natürlich der Turnerschen Maße, für die der Gleitzirkel in Anwendung kam. - Die Länge des Gaumens wurde gemessen I. von der Basis, 2. von der Spitze der Spina palatina his zu einem Kreisbogen, den der Reißzeugzirkel zwischen den tiefsten Ausbuchtungen der Alveolarfächer der inneren Schneidezähne beschreibt. Unter Basis der Spina wurde eine Vorbindungslinie verstanden, die die tiefsten Ausschnitte der Hinterränder der horizontalen Gaumenbeinplatten verbindet. Dieses letztere Maß hat vor dem ersteren den Vorzug, daß die großen Varietäten der Spina, die sich teilweise durch ihre verschiedene Länge, teilweise aus ihrer häufigen Deviation, vor allem aber aus den häufigen postmortalen Defekten ergeben, in Wegfall kommen. Diese Ansicht vertritt auch Schmidt (1888, S. 238 und 250). Die Breitenmaße wurden genommen erstens zwischen den beiden zweiten Molaren, und zwar muß hier ansdrücklich hervorgehoben werden, daß der Zirkel numittelbar auf den Rand des Alveolarfaches aufgesetzt worde; ferner zwischen den ersten Prämolaren und endlich zwischen den dritten Molaren (in derselben Weise). Mit dem Gleitzirkel bestimmten wir die Turnerschen Maße. Neu hinzugefügt haben wir die beiden Höhenmaße, die unseres Wissens an totem Material noch nicht genommen worden sind, wenn anch Neugehauer (1896), Siebenmann (1896), sowie Alkau (1901) Instrumente zur Messung der Gaumenwölbung am Lebeuden konstruiert haben. Da die heiden ersteren Methoden (die

Alkansehe war mir leider nicht zugänglich) aussehlichtlich für Messungen an Lebenden eingerichtet sind, so sind sie für uns natürlich nur von indirekten Interesse. Immerhin sei folgen des erwähnt: Neugebauer, der sich ausschließlich mit der Messung des weiche Gaumens befaße, stellte die Wölbung desselben fest, indem er säthelenfornige Pätteben anfertigen ließ, deven Länge variiert, und deren jedes die anglit. Die Säthehen wurden nittles einer krättigen, knieförnig gebogenen Pineute gefaßt und die Messung abgelesen.

Wichtiger als dieser Apparat, der nur den weiehen Gaumen berücksiehtigt, ist der von Siebenmann (Basel) konstruierte Palatometer. den dessen Schüler Frankel (1896) in seiner Dissertation beschreibt and abbildet. Das Instrument ist elne Kombination von Maßstah und Tasterzirkel und läßt gleichzeitig die Breite mittels einer Querstange und die Höhe mittels eines durchbroebenen Hebels messen. "Hat man den Palatometer mit seiner Querstange auf die Kronen der oberen, ersten Prämolaren aufgesetzt, die Gaumenbreite abgelesen, so bewegt man dieselbe auf der Kaufläche der oberen Zahnreihe in einer zur vorigen parallelen Richtung, bis man die Stelle hat, von wo aus man den höchsten Punkt des Gaumendaches zu treffen glaubt. An der betreffenden Stelle wird die Querstange fixiert, und zwar so, daß der Knopf des Hehels genau der Mitte des Gaumengewölbes gegenüberliegt. Ist man nun so weit, so drückt man auf den Hebel, his dessen vorderes Endo das Gaumendach berührt, und kann nun in dieser Stellnng an einem den hinteren Arm durchbrechenden kreisbogenförmigen Motallplättchen direkt die Zahl ablesen, welche der Gaumenhöhe entspricht."

Der von mes augewandte Apparat, den der Zürcher Mechaniker P. Herrann nach den Angaben von Professer Dr. It Martin augefertigt, hab, besteht aus druit Teilner restens ans einem massiven, 6mm dieten Stahleylinder, der auf 20 mm gradulert ist und ober einen kleinen Handgriff besitzt; zweitens aus einer Mensingbilte, die über diesen Cylinder geschoben werdeut kaun, und deren unteres, verbreiteres Eude eiderestie eine viererkier Öffnune trüst-, und drittens aus einer Anzahl genau in dieselbe passender viereckiger Stahlstäbehen, welche genan horizontal und rechtwinkelig zum Stahlcylinder durch jene Öffnung hindurchgescholen werden köunen. Das Verhältnis der viereckigen Bohrlöcher zu dem Kreisausschnitt des nateren Mantelteiles ist ein derartiges, daß es die Bewegung sowohl der herizontal verschiehbaren Stäbchen als des vertikalen Maßstabes gestattet. Zn hemerken ist noch, daß der eylindrische Maßstab an seinem unteren Ende in der Weise zugespitzt ist, daß Aufsatz der Spitze auf den Knochen nud Ablesung an der oberen Cylindereinteilung in eine Frontalebene fallen. Die Zahl der horizontalen Stäbehen betrug 13, ihre Längen entsprachen der Skala von 28 bis 40 mm. Es ist wohl annötig, die Applikation des einfachen Instrumentes noch weiter zu erläntern. Nur wenige Worte mögen hier noch Platz finden. Die Messung wird in der Weise ausgeführt, daß nach hinreichendem Ausprobieren dasienige Horizontalstäbehen eingeschoben wird, dessen seitlich zugespitzte Enden gerade auf den Alveolarfortsätzen aufliegen. Der Maßstah wird nun aufgesetzt und so lange verschoben, bis die Spitze genau in der Medianebene steht und das Horizontalstäbehen genau wagerecht eingestellt ist (Augenmaß!). Man liest dann am Vertikalstäbehen die Höhe unmittelbar ab, und wir haben erstens die Höhe hinter den ersten Prämolaren, zweitens die Höhe hinter den ersten Molaren auf diese Weise überall da gemessen, wo die Alveolarränder nicht defekt waren. Es können natürlich Fälle vorkommeu, wo eine wirklich horizontale Auflage der Plättehen nieht möglich ist. In solehen Fällen wird man entweder durch Schätzung auf der einen Seite die fehlende Höhe ergänzen, oder aber anf das Maß verziehten; wie wir uns überhaupt vorgenommen hatten, Maße, die im geringsten willkürlich zu sein schienen, lieber fortzulassen-Man darf sich ferner nicht damit zufrieden geben, daß das Stäbehen etwa von selbst liegen hleibt, sondern mnß sorgfältig mit dem Angenmaß kontrollieren, ob die Stellung anch wirklich horizontal ist, was oft bei steil abfalleuden Ganmen große Schwierigkeiten bietet. Daß man bei allen senil-atrophischen Alveolarrändern auf die Messung verziehtet, ist selbstverstäud-

lich. Immerhin sind die Fehlerquellen auch durch die Prätsion des Apparates mud des durch die Prätsion des Apparates mud des Untersuckenden nicht gänzlich auszuschalten — nann hat oft eine geringere Hibbe, wenn der Torns sehr stark entwickelt ist; dech gebören diese Fülle zu den selteneren. Das Aufsetzun der Spitze in der Medianlinie bleibt demangsachtet die einigt zulbszige Messengsweise, da bei seitlieltem Aufsetzen der Wilkür ein zu weites Feld bliebt.

Unsere Untersuchungen wurden ausgeführt an dem Material des Zürcher Anthropologischen Institutes und nufaßten im ganzen 214 Schädel. Unter diesen waren folgende Rassen vertreten:

# I. Europa:

- 1. 5 prähiatoriache 1) Schädel (2 Auver-
- nier, 3 Schädel aus einem alten Grabe), 2. 33 Schädel von der Usa (Ural); zn dieser Gruppe wurden 1 Finnländer- und 1 Wendeuschädel gerechnet,
- 3. 1 Grönländer,
- 62 rezente Schädel, worunter 60 sieher von schweizerischer Herkunft.

# II. Asien:

- 1. 23 Birmanen,
- 2. 19 Battak.
- 3. 5 Timoresen,
- 4 Malaien + 3 Javanen + 2 Samamapaner + 1 Tidorese.
- 5. 5 Chinesen,
- 1 Alfure,
   1 Drawida + 1 Singhalese.

### III. Afrika:

- 1. 18 Ägypter (Altägypter),
  - 2. 3 Neger + 1 Kaffer,
- 3. 1 Guanche.

# IV. Amerika:

- 1 Botokude + 4 Indianer (1 Duentes + 1 Arizona + 1 Indianer aus der
  - Nahe von Toropilla + 1 Flathead-Indianer),

# 5 Feuerländer.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die fettgedruckten Namen sind maßgebend für die Bezeichnung in sämtlichen folgenden Tabellen. Es mußten eben, wo nur wenige Schädel vorlagen, verwandte Typen zusammengefußt werden.

V. Australien:

- 1. 1 Neu-Hollander + 1 Australier,
- 2. 6 Maori,
  - 3 Papua + 2 Schädel von einer kleinen Insel bei Neugninea.

Diese Aufzählung gibt zugleich die matinlichen Gruppen au, für welche die Mittel berechnet wurden. Zu bemerken ist, daß alle juvenilen oder infantlien Schädel bei dem Berechnen der absoluten Minina außer acht gelassen wurden. Die Gesamtzahl der auf diese Weise eliminierten Schädel beträgt 24 mad ist, wie folgt, wertditt:

| Schweizer   . |     |  |   | 14 |  |
|---------------|-----|--|---|----|--|
| Europäer   .  |     |  |   | 1  |  |
| Birmanen .    |     |  |   | 3  |  |
| Battak        |     |  |   | 2  |  |
| Timorese .    |     |  |   | 1  |  |
| Chinese       |     |  |   | 1  |  |
| Nen-Holland   | er. |  |   | 1  |  |
| Maori         |     |  |   | 1  |  |
|               |     |  | _ | 24 |  |

Bei den Indices, bei welchen nam es ja nur mit der Proportion zu im hat, konnten natürlich diese juvenilen Schädel einhezogen werden. Anford een oben erwähnten Messungen wurden von jedem Schädel die größte Lange, die größte Breite, die Gangesiehtsbühe, die Obergesichtsbüte und die Jochbogenbreite gemessen und die darum sieht ergebenden Indices (LängenBreiten, Ganzgesichts und Obergesichts-Indev) berechten. Ferner wurde ein Beschrellungs jedes Schädels gegeben (morphologischer Teil), im welcher sämtliche Stutt-Verkhältniss gezeichnet und anfordem folgende Punkte besehrieben wurden.

- 1. Allgemeine Form des Alveolarbogens,
- Reliefverhältnisse:
   a) der maxillaren,
  - b) der palatineu Partie des harten Gaumens,
- 3. Ausbildung des Foramen jugisienm.
- 4. Ausbildung des Torus palatinus,
- 5. Gestalt der Spina nasalis posterior,
- 6. Nahtverhältnisse,
- Eventuelle Abnormitäten.

Wir müchten gleich hier bemerken, daß wir der Ansbildung des Foramen ineisivnm verhältnismäßig wenig nene Gesichtspnukte abgewinnen kounten; es handelt sieh da meistens um wenig interessante und unwichtige Formund Größendifferenzen, weshalb wir nusere Befunde hier nieht mittelien wollen; auch konnten wir dem interessanten Kapitel der Iutermaxillar-Varietäten nicht nähertreten, da dies den Rahueu dieser Arbeit überschritten laben würde.

Wir geben um über zu einer Besprechung der durch muere Messungen (estgestellten Fornund Größenverhältnisse des harten Gaumens. Sämtliche Tabellen entahten die arithmetischen Mittelrahlen für die einzelnen Rassengruppen, ferner Maximum und Minimum in denjenigen Fällen, in welchen wir über ein einigernausen größeres Material verfügten, auch die hauptsichtlich Variationberiet der meister Fäller.

Vergleichen wir nun zusächst die absoluten Gaumenmaße der verschiedenen Rassen, so ergibt sich für die "Gaumenlänge bis zur Basis der Spina" (Spinabasislänge) folgendes:

Tabelle I. Gaumenlänge bis zur Basis der Spina. (Spinabasislänge.)

| Ranne          | Mittel | Maxi-<br>mum | Mini-<br>mum | Oscil-<br>lation |
|----------------|--------|--------------|--------------|------------------|
| Guanche        | 38,5   |              |              | -                |
| Schweizer      | 42,6   | 51,0         | 38,0         | 40-48            |
| Maori          | 43,0   | 45,0         | 42,0         | _                |
| Prühistorische | 43,2   | 44,0         | 41,5         | _                |
| Usa            | 43,8   | 49,0         | 41,0         | 45-47            |
| Birmane        | 44,4   | 48,5         | 40,0         | 42-48            |
| Battak         | 44,6   | 50,0         | 38,0         | 40-47            |
| Ägypter        | 45,4   | 51,0         | 41,0         | 44-47            |
| Anstralier     | 46,0   | -            | -            | -                |
| Papua          | 46,7   | 49,0         | 44,5         | _                |
| Drawida        | 47,0   | -            | -            | _                |
| Malaien        | 47,1   | 50,0         | 43,0         | _                |
| Feuerländer    | 47,6   | 50,0         | 45,5         | -                |
| Grönländer     | 48,0   | -            | -            | -                |
| Botokude       | 49,0   | 53,0         | 48,5         | -                |
| Neger          | 48.2   | 51,0         | 45,0         | -                |
| Chinesen       | 48,6   | 53,0         | 48,0         | -                |
| Timoresen      | 50,2   | 54,0         | 49,5         | _                |
| Alfure         | -      |              | -            | _                |

Wir ersehen aus dieser Tabelle, daß die Michael für diese Gaumeußinge zwischen 38,5 (Guauche) und 69,2 (Timorese) sehwaukt, und daß die beiden europäisiehen Gruppen (Schweizerund Usaschädel) in der Nähe der unteren Grenze bleibeu, während Botokude, Neger und Chineseu, sowie der Größinderschädel dem maximalen Mittel am nächsten sehen. Sehr auffallend ist die fast vollkommene Übereinstimmung der Batak mit den Schweizern in Maximum, Minimum und Oscillation, während das Mittel der beiden Gruppen zwischen 42 und 44, also um zwei Einbeiten schwankt. Bemerkenswert ist außerdem die kleine Oscillationsbreite der Usaschiedel, wenn man daggeen den großen Abtand von Maximum und Mininum hält.

Tabelle II.
Gaumenlänge bis zur Spitze der Spina.
(Spinaendlänge.)

| Rasse          | Mittel | Maxi-<br>mum | Mini-<br>num | Oscil-<br>lation |
|----------------|--------|--------------|--------------|------------------|
| Guanche        | 44,0   |              | -            | _                |
| Usa            | 45,0   | 53,5         | 44,0         | 46-50            |
| Schweizer      | 46,0   | 56,0         | 40,0         | 4050             |
| Maori          | 46,7   | 50,0         | 46,0         | -                |
| Birmanen       | 48,1   | 53,0         | 43,0         | 45-51            |
| Průbistorische | 48,4   | 51,5         | 44,5         | -                |
| Battak         | 48,9   | 56,0         | 43,0         | 46-51            |
| Ägypter        | 49,7   | 55,0         | 44,0         | 48-51            |
| Drawida        | 50,5   |              |              | _                |
| Papus          | 50,7   | 54,0         | 48,0         |                  |
| Malaien        | 50,7   | 55,0         | 47,5         | -                |
| Feuerländer    | 51,4   | 54,0         | 49,0         | -                |
| Australier     | 51,5   | -            | -            | _                |
| Neger          | 51,7   | 54,5         | 48,0         | -                |
| Chinesen       | 52,2   | 59,0         | 51,0         |                  |
| Grönländer     | 52,5   | -            |              | _                |
| Timoreson      | 58,6   | 58,0         | 52,5         | _                |
| Botokude       | 54,2   | 59,0         | 50,5         | -                |
| Alfure         | -      | -            | -            | _                |

Vorstehende Tabelle zeigt uns die "Gaumenlage bis zur Spitze der Spins" (Spinendillusge), und wir ersehen aus ihr eine ziemlich genaue Übereinstimmung der Reinherdige mit Tabelle I, mit geringen Ausnahmen, zu denen wir namentliebt die Vernchiebang der Ausstralier rechnen. Die Oseillationsbreite der Ägypter ist hier die kleinste, während diejenige der Uas-Schälde zugenommen hat. Trotz dieser geringen Unterschiede wellen wir kier nochmals darzuf hinweisen, daß die Basislange der Endlänge vorzuzuiehen seig in der Tat werden uns spätere Betrachtungen zeigen, daß folgende Punkte ergem die Verwendung der Endlänge sprechen

- 1. Iläufige Defekte der Spinaspitze.
- 2. Ilanfige Deviation derselben.
- 3. Vorkommende Spaltbildung.
- 4. Umbiegung derselben zur Nasenseite.

- Hingegen ist das Basismaß fast immer genau, da selbst im Falle einer Verletzung der beiden Knochenbögen die oben genau besehriebene Linie immer nit Leichtigkeit zu rekonstruieren ist. Wir wenden uns nun in der folgenden Tabele
- vir wenden uns nun in der folgeligen Indelte zur "Ganmenmittelbreite", gemessen zwischen den zweiten Molaren, und können auf das bereits über dieses Maß wie über alle anderen in der Einleitung Erwähnte hinweisen.

Tabelle III. Ganmenmittelbreite zwischen den zweiten Molaren.

| Rasse          | Mittel | Maxi-<br>mum | Mini-<br>mum | Oscil-<br>lation |  |
|----------------|--------|--------------|--------------|------------------|--|
| Drawida        | 36,5   | -            | -            | -                |  |
| Grönländer     | 37,0   | -            | - 1          | -                |  |
| Schweizer      | 37,5   | 44,5         | 33,0         | 33-41            |  |
| Usa            | 39,6   | 45,0         | 35,0         | 35 - 42          |  |
| Australier     | 40,0   | _            | - 1          | _                |  |
| Prahistorische | 40,2   | 44.5         | 38,0         | -                |  |
| Ägypter        | 40,3   | 48,5         | 36,5         | 87-44            |  |
| Chinesen       | 40,6   | 45,0         | 38,0         | -                |  |
| Birmanen       | 40,7   | 47,0         | 36,0         | 3941             |  |
| Malaien        | 40,7   | 47,0         | 37,5         | _                |  |
| Battak         | 40,8   | 44,0         | 37,5         | 38-43            |  |
| Neger          | 41,2   | 45,5         | 36,0         | -                |  |
| Papua          | 41,2   | 45,0         | 35,5         | _                |  |
| Timoresen      | 41,4   | 44,0         | 40,5         | -                |  |
| Maori          | 41,7   | 43,0         | 39,0         | _                |  |
| Guanche        | 42,5   | -            | -            | _                |  |
| Feuerländer    | 42,5   | 45,0         | 37,0         | -                |  |
| Botokude       | 43,0   | 45,0         | 41,0         | -                |  |
| Alfure         | 43,5   | -            | -            | _                |  |

Hier sehen wir eine Schwankung des Mittels von 36,5 bis 43,5 und sehen, libulich wie bei Tabelle I, die europäischen Gruppen sich der unteren Grenze nähern. An wesentlich anderer Stelle stehen allerdings die Australier und die Chinesen, was beweist, daß gegenüber der Längenentwickelung die Breite bei diesen beiden Gruppen nicht entsprechend entwickelt ist (relativ); Agypter und Malaien zeigen hingegen keine große Variationsbreite gegen Tabelle I. Das Maximum des Mittels zeigen Alfure und Botokude, während die Chinesen, verglichen mit Tabelle I und II, eine bedeutende Verschiebung nach der oberen Hälfte der Tabelle aufweisen. Interessant ist ferner die enorme Breite (42,5), die der Guanche gegenüber einer Basislänge von nur 38,5 aufweist, woraus sich ergibt, daß er die einzige Gruppe darstellt, deren Breite

nicht nur nicht geringer, sondern volle 4 mm größer ist als die Spinabasislänge!

Wir können hier gleich vorgreifend erwähnen, daß der Guzuehe dementsprechend den enormen Gaumeniudex von 110,5 (Mittel) aufweist. Dem gegenüber ist es doppelt zu bedauern, daß uns von dieser Gruppe uur ein einziger Schädel zur Verfügung steht, der jeder Sehlußfolgerung aus dieser Tatsache leider a priori einen Riegel vorschiebt. Weitere Untersuchungen sind hier also dringend nötig. - Maxima und Minima zeigen in Tabelle III keine großen Schwaukungen im Abstande voneinander (35.0 bis 45.0; 33.0 bis 44,5; 37,5 bis 47,0; 35,5 bis 45,0 usw.). Auffallend klein ist die Oscillationsbreite der Birmanen, wenigstens, wenn man sie mit derjenigen der Battak, Ägypter, Usa und Schweizer vergleicht, und wenn man den Abstand von Maximum und Minimum dieser geringen Oscillatiousbreite entgegenhält. Das absolut größte Maximum zeigen merkwürdigerweise die Ägypter (48,5), während deren Mittel nur 40,3 beträgt. Eine solche Divergenz besteht zwischen Minimum und Mittel nicht, hier haben wir vielmehr entsprechende Zahleu (36,5 bis 40,3).

Wir verlassen hiermit die Tabelle III und kommen nunmehr zu der sehon oben eingehend

Tabelle IV. Gaumenendbreite zwischen den dritten Molaren.

| Rasse          |   | Mittel | Maxi-<br>mum | Mini-<br>mum | Oscil-<br>lation |
|----------------|---|--------|--------------|--------------|------------------|
| Grönländer     | _ | 37,5   | -            | _            | _                |
| Drawida        |   | 37,5   | -            | - 1          | -                |
| Schweizer      |   | 40,4   | 47,0         | 33,0         | 39-44            |
| Usa            |   | 40,9   | 46,0         | 36,5         | 37-45            |
| Ägypter        |   | 41,1   | 50,5         | 35,0         | 88-41            |
| Prahistorische |   | 42,0   | 47,5         | 37,0         | -                |
| Malaien        |   | 42,2   | 45,5         | 29,0         | -                |
| Chinesen       |   | 42,2   | 45,0         | 40,0         | -                |
| Papua          |   | 42,3   | 46,5         | 38,0         | _                |
| Australier     |   | 43,0   | -            | _            |                  |
| Guanche        |   | 43,0   | -            | -            |                  |
| Timoresen      |   | 43,0   | 45,5         | 41,5         | _                |
| Birmanen       |   | 43,2   | 52,0         | 39,5         | 39-42            |
| Mnori          |   | 43,3   | 46,0         | 40,0         | -                |
| Battak         |   | 43,4   | 47,0         | 39,5         | 41-47            |
| Fenerländer    |   | 44,0   | 49,0         | 39,0         | -                |
| Neger          |   | 44,0   | 44.5         | 43,0         | -                |
| Alfure         |   | 45,5   | -            | _            | -                |
| Botokude       |   | 45.7   | 49.0         | 43.5         | _                |

erörterten "Gaumenendbreite", gemessen also nicht nach Ranke, sondern zwischen den dritten Molaren

drittet Nolaren.
Die "Gaumeneußbreite wiesben den dritten
Molaren" bedarf noch einiger Bemerkungen.
Berow ihr au dem eigentlichen Vergleich von
Tabeile III und IV übergeben, möchten wir
Tabeile III und IV übergeben, möchten wir
tentstellen, wordt die Bedeutung dieses Maßes
herubt. Zweifelben in erster Linie auf dem nut
seiner IIII von Hinachtin aufgegestelben "Insiere IIII von Hinachtin aufgegestelben "Inden der Vergene". Wir diesen finder int jewe
Mod in der Vergener Arbeit grenchen ist —
von ihm ab, so verliert auch das genannte Maß
au Wichtigkeit.

Daxe koumt, daß an unserem Material und wir nehme an, hei je de m Material werde es åhulich sein — in einer großen Zahl von Fällen die dritten Mohren eutweder gar nicht oder nur teilweise durchgebrochen sind. Wir gäuben also behaupten zu dürch, daß man in der Authropologie auch dieses Maß entbehren kann oder bessehr muß; wir beschräcken seine Auswendung auf den geenantien Index und ersectues ein Britgen durch die Gammenntteil wir ist das der der Meinung, daß es versteines in Ra nie seiten. Maße unbedings

Fasce wir noch einnal kurz zusammen: Gegen beide Made spricht die Unregelmäßigkelt des Vorhandenseins der dritten Mofaren,
seel es, daß eig zur nicht urtenghenrbenen oder
ausgefällen sind, spricht ferner die Häufigkeit
der dadurch beilingten Detekte der hinteres
Alveolarränder (Autophio), sprechen endlich die
hinfügen postmortalen Läsiense derreitlen. Gegen
das Ran kesche Maß im besonderen fällt im
Gewicht die Unmöglichkeit, sich hert der Paukt
des genanen Zirkelaufsatzes zu einigen (vgl.
Einleitung).

Wenden wir uns nun zu dem Vergleiche von Tahelle III und IV. Eine Übereinstimmung namentilleh in den Endgliedern der Tahellen ist uuverkennlar; größere Versehiebungen zeigen in Tahelle IV. Australier, Birmanen, Battak und Neger nach dem höchsten, Ganache und Papan nach dem niedersten Mittel zu. Schlässo auf die später zu behandelnde Gaumenform zu ziehet, lassen diese Zahlen nicht zu. wie ein Bliek auf Lassen diese Zahlen nicht zu. wie ein Bliek auf

Tabelle XVII lehrt. Im oinzelnen ist zu Tabelle IV noch folgendes zu bemerken: Es entspright weder dem absoluten Maximum (52.0) noch dem absolnten Minimum (29,0) die Größe des dazu gehörigen Mittelwertes; ferner fällt ups auf, daß die Oscillationsbreite der größten Gruppe (Schweizer, 39 bis 44) eine sehr kleine ist im Vergleiche zum Abstande ihres Maximum (47,0) vom Minimum (33,0). Auch die Oscillationsbreite der Birmanen ist eine geringe; das gleiehe gilt von den Ägyptern. Wie stark bei gleichen Maxima die Minima differieren köunen, dafür bietet einen Beleg der Vergleich zwischen Malaien, Chinesen und Timoresen (45,5, 45,0, 45,5; - 29,0, 40,0, 41,5). Bei den Minima tritt das weniger stark hervor. Natürlich ist hier, wie in allen ähnlichen Fällen, an das der Größe nach in den einzelneu Gruppen ungleiehe Material zu erinnern.

Die folgende Tabelle gibt uns Aufschluß über die "Breite zwischen den ersten Prämolaren".

Tabelle V.

Gaumonbreite zwischen den ersten
Prämolaren.

| Rasse          | Mittel | Maxi-<br>mum | Mini-<br>mum | Oscil-<br>lation |
|----------------|--------|--------------|--------------|------------------|
| Drawida        | 27,5   | _            | -            | -                |
| Ägypter        | 29,1   | 35,0         | 25.0         | 27-29            |
| Schweizer      | 29,2   | 36,0         | 25,9         | 25-31            |
| Usa            | 29,5   | 36,0         | 25,5         | 27-31            |
| Malaien        | 29,7   | 35,5         | 26,0         | -                |
| Feuerländer    | 30,0   | 33,0         | 27,0         | _                |
| Prahistorische | 30,0   | 31,5         | 28,5         | _                |
| Neger          | 30,2   | 33,5         | 24,9         | -                |
| Battak         | 30,4   | 35,0         | 24,5         | 2831             |
| Birmanen       | 80,6   | 36,0         | 28,0         | 28-31            |
| Timoresen      | \$1,0  | 32,5         | 30,0         | _                |
| Chinesen       | 31,0   | 35,0         | 28,0         | _                |
| Australier     | 31,0   |              | _            | -                |
| Botokude       | 31,5   | 32,0         | 31,0         | _                |
| Рариа          | 31,5   | 34,0         | 25,5         | _                |
| Guanche        | 32,0   | _            | - 1          | -                |
| Maori          | 32,4   | 36,0         | 30,0         | -                |

Vergleichen wir Tabelle V mit Tabelle III, so sehen wir eine bedieutende Versehiebung der Agypter, Malaien, Feuerländer, Botokuden und Neger nach dem minimaten Mittel un; wir werden also erwarten, daß die Tabelle XVII diese Gruppen als überwiegend "paraboloid" darstellt, was auch, mit Ausnahme der Neger, durchaus der Fall ist. Nach dem maximalen Mittel zu verschoben erscheinen Australier und Chinesen, was die Tabelle XVII allerdings weniger bestätigt; doch ist hieran sicher anch die geringe Anzahl namentlieh der australischen Gruppe schuld. - Dem maximalen Mittel in Tabelle V zunächst stehen Maori, Guanche und Papua, demnächst Botokuden und Australier. Sehr bemerkenswert ist der geringe Abstand des größten vom kleinsten Mittel (32,4 bis 27,5), namentlich im Vergleich mit den entsprechenden Zahlen der Tabelle III (43,5 bis 36,5) und IV (45,7 bis 37.5), weil daraus zu schließen ist, daß die Breite im Bereich der ersten Prämolaren nicht nur absolut kleiner ist als im Bereich der zweiten uud dritten Molaren, sondern auch, daß die wesentlichen Formendifferenzen auf dem hinteren Abschnitt des Gaumens beruhen, weil die Schwankungen im Bereich der ersten Prämolaren auch relativ klein sind. (Man darf nicht vergessen, daß 2 mm hier schon eine große Zahl bedeuten.) An dieser Stelle hätte sich nun die Berechnung des Bianchinischen Index einzufügen, wenn wir nieht, wie schon oben erwähnt, vorziehen würden, von demselben hier Abstand zu nehmen. Denn es kam uns hauptsächlich auf einen allgemeinen Überblick über die drei Hauptformen des Gaumens an, weniger darauf, sie rechnerisch nachzukonstruieren. Bezüglich der anderen Neuerung des genannten Autors in der Aufstellung der schon erwähnten Unterabteilungen sei hier noch einmal kurz hervorgehoben, daß dieselben das Studium sehr erschweren. Wir ziehen es bei weitem vor, bei der alten Einteilung zu bleiben. und glauben, daß man Übergangsformen, die das Bild einer systematischen Einteilung trüben, nicht durch Einführung von Unterabteilungen beseitigt; dieses gilt auch von Killermanns so überaus mühevoller Arbeit über die Quernaht, Es erinnert diese Art, Morphologie zu treiben, alizu sehr an das Linnésche System der Pflanzen.

Wir wollen nnn in den beiden folgenden Tabellen die von uns besonders berücksichtigten Höhenmaße studieren, und zwar in Tabelle VI die Gaumenhöbe hierter den ersten, bzw. zwischen den ersten und zweiten Prämönkern, in Tab. VII die Gaumenhöhe hinter den ersten, bzw. zwischen den ersten und zweiten Molareu.

Tabelle VI. Gaumenhöhe zwischen ersten und zweiten Prämolaren.

| Rasse            |   |   |   | Mittel | Maxi-<br>mum | Mini-<br>mum | Oscil-<br>lation |
|------------------|---|---|---|--------|--------------|--------------|------------------|
| Maori            |   |   |   | 8,2    | 9,0          | 8,0          | _                |
| Timoresea        |   |   |   | 9,4    | 11,0         | 9,0          | -                |
| Usa              |   |   |   | 10,4   | 14,0         | 6,0          | 9-11             |
| Schweizer        |   |   |   | 10,4   | 17,5         | 7,0          | 8-13             |
| Battak           |   |   |   | 10,4   | 14,0         | 7,0          | 10-12            |
| Drawida          |   |   |   | 10,5   | -            | - 1          | -                |
| Chinesen         |   |   |   | 10,6   | 13,0         | 9,0          | _                |
| Feuerländer      |   |   |   | 10,6   | 13,0         | 9,0          | _                |
| Malajen          |   |   |   | 10,7   | 12,5         | 9,0          | _                |
| Рариа            |   |   |   | 10,7   | 13,0         | 6,5          |                  |
| Australier       |   | ÷ |   | 11.0   | -            |              | -                |
| Ägypter          |   | ï | ì | 11.2   | 15,5         | 8,5          | 10-12            |
| Prahistorische . |   |   |   | 11.4   | 14.0         | 9.0          |                  |
| Birmanen         |   |   |   | 11,6   | 15,0         | 9,0          | 9-15             |
| Neger            |   |   |   | 11,7   | 15,5         | 7,0          | -                |
| Botoknde         | · | i |   | 13,0   | 15,0         | 10,5         | _                |
| Guanche          |   |   |   | 14,0   | -            | -            | _                |

Tabolle VII. Gaumenhöhe zwischen den ersten und zweiten Molaren.

| Rasse          | Mittel | Maxi-<br>mum | Mini-<br>mum | Oseil-<br>lation |
|----------------|--------|--------------|--------------|------------------|
| Alfure         | 9,5    |              | -            | _                |
| Maori          | 10,2   | 15,0         | 9,0          | -                |
| Grönländer     | 11,5   | _            | - 1          | -                |
| Schweizer      |        | 18,5         | 7,0          | 9-15             |
| Drawida        | 12,0   | -            | = 1          |                  |
| Battak         | 12,9   | 16,5         | 9,0          | 10-14            |
| Timoresen      |        | 18,0         | 10,0         |                  |
| Feuerländer    | 13,0   | 16.0         | 11,0         | _                |
| Papua          | 13,2   | 16.5         | 10,0         | 1100             |
| Prahistorische | 13,2   | 15,0         | 11,5         | -                |
| Ura            | 13,5   | 19,0         | 9,0          | 11-14            |
| Agypter        | . 13,7 | 17,5         | 10,0         | 12-17            |
| Birmanen       | 13,8   | 20,0         | 11,0         | 12-15            |
| Australier     | 14.0   | _            |              | -                |
| Chinesen       | 14.0   | 16,0         | 10.0         | _                |
| Neger          | 14.2   | 18.0         | 11.0         |                  |
| Malaien        | 14,9   | 21.0         | 13,0         | _                |
| Guanche        | 15,0   | -            | -            | -                |
| Botokude       | 15.5   | 19.0         | 13.0         | _                |

Uns fällt hier auf, daß die Gruppen der beiden Tabellen keinerwegs ganz parallel sind, wenn auch einselne von ihnen die gleiche Einordnaug zeigen; das gilt namentlich von den Enden der Beihe (Botokude, Guanche, Maori, Schweizer, Batak, Neger), fermer von Ägyptern, Fouerländern, Papun, Birmanen; auch Australier, Drawids zeigen gaur geringe Verenkebungen; Bedestand nähern sieh in Tabelle VII dem maximalen Mittel: Timoresen, Malaien, Usa, Chinesen; eine größere Verschiebung im entgegengesetzten Sinne weisen nur all erphistorischen Schädel auf. Berechneu wir nun aus dem beiden Tabellen die Differennen zwischen vorderer und hinterer Gaumenhöbe innerhalb der einzelnen Gruppen, de ergibt sieh folgendes:

Tabelle VIIa.

|             |    |   |   | R | n 1 | 9 | e |    |    |    |    |    |   | - 1 | Differenz |
|-------------|----|---|---|---|-----|---|---|----|----|----|----|----|---|-----|-----------|
| Guanche .   |    |   |   |   |     |   |   |    |    |    |    |    |   | . 1 | 1,0       |
| Schweizer   |    |   |   | ٠ |     |   |   |    |    |    |    |    |   |     | 1,8       |
| Drawida .   |    |   |   |   |     |   |   |    |    |    |    |    |   | . 1 | 1.5       |
| Prähistoris | eh | e |   |   |     |   |   |    |    |    |    |    |   | . 1 | 1,8       |
| Maori       |    |   |   |   |     |   |   |    |    |    |    |    |   | .   | 2,0       |
| Birmanen    |    |   |   |   |     |   |   |    |    |    |    |    |   | . [ | 2,2       |
| Fenerlände  | T  |   |   |   |     |   |   |    |    |    |    |    |   | . [ | 2,4       |
| Battak .    |    |   |   |   |     |   |   |    |    |    |    |    |   |     | 2,5       |
| Papna       |    |   |   |   |     |   |   |    |    |    |    |    |   | .   | 2,5       |
| Agypter .   |    |   |   |   |     |   |   |    |    |    |    |    |   | .   | 2,5       |
| Neger       |    |   |   |   |     |   |   |    |    |    |    |    |   |     | 2,5       |
| Botokude    |    |   | ٠ |   |     |   |   |    |    |    |    |    |   | .   | 2,5       |
| Australier  |    |   |   |   |     |   |   |    |    |    |    |    |   | .   | 8,0       |
| Usa         |    |   |   |   |     |   |   |    |    |    |    |    |   | . ] | 3,1       |
| Chinesen    |    |   |   |   |     |   |   |    |    |    |    |    |   |     | 8,4       |
| Timoresen   |    |   |   |   |     |   |   |    |    |    |    |    |   | . ] | 3,6       |
| Malajen .   |    |   |   |   |     | ÷ |   |    |    |    |    |    |   | . 1 | 4,2       |
|             |    |   |   |   |     | - | 1 | if | er | en | 28 | un | n | 0   | 42.0      |

Die Differenzen sehvanken zwischen 1,0 (Guanche), bzw. 1,3 (Schweizer) und 4,2 (Mahaiseu). Wir orsehen, daß die durchschnittliche Differenz der vorderen und hinteren Gaumenhohe 420: 17 = 2,5 mm beträgt, und daß diese Differenz sowohl nach dem Minimm (1,6) als mach dem Maximm (4,7) au eine fast voll-ständig übereinstimmende Ab- bzw. Zunahme erfahrt:

Abnahme nach dem Minimun . . . = 1,5 Zunahme nach dem Maximum . . . = 1,7.

Auch bemerken wir, daß 4 Gruppen unter 2,0, ebenso 4 Gruppen über 3,0 stehen, daß also eine Symmetrie in der Abstufung der Höhendifferenzen herrscht.

Es gibt uns also Tabelle VII darüber Aufschlnß, welche Gruppen ein mehr der Horizontalen angenähertes, welche ein mehr schräges Gaumendach besitzen: da sehen wir denn, daß die Schweizer den Typus für erstere Kategorie darbieten, Usa, Chinesen, Timoresen und Machieten, Usa, Chinesen, Timoresen und Malaien hispogen den am sebrägsten verlanfenden Gaumen haben. Der Mittelsharafter wird repräsendert von Battak, Papus, Agypter, Neger, Bottohnde; bemerkenswert ersebelu die weite Diatanz zwischen Maori (20) und Australier (3,0) und die Mittelstellung der Papara wischen bei den (2,0). Doch ist auch hier wieder daran zu ersinnera, daß um gernde für die genannten Gruppen nur wenige Objekte zur Verfügung stauden.

Es wird numebr unsere Aufgabe sein, die Trunersehen Maße zu präfeu und zu untersuchen, ob und inwieweit bier von Beziehungen zu deu inneren Maßen die Rede sein kann. So zeigt uns Tabelle VIII die "Palatomaxillare Länge", Tabelle IX die "Palatomaxillare Breite". Tabelle VIII.

Palatomaxillare Lange.

| Rasse          | Mittel | Maxi-<br>mum | Mini-<br>mum | Oscilla-<br>tion |
|----------------|--------|--------------|--------------|------------------|
| Guanche        | 48,5   | _            | -            | -                |
| Schweizer      | 49,2   | 59,0         | 44,0         | 4855             |
| Maori          | 50,5   | 53,0         | 49,0         | _                |
| Prähistorische | 51,2   | 52,5         | 50,0         | _                |
| Birmanen       | 51,5   | 59,0         | 44,0         | 4955             |
| Una            | 52,0   | 58,5         | 46,0         | 4855             |
| Battak         | 58,2   | 58,0         | 46,0         | 5056             |
| Ägypter        | 53,3   | 57,0         | 46,5         | 51-56            |
| Anstralier     | 54,0   | -            | - 1          | _                |
| Grönländer     | 54,0   | -            | - 1          |                  |
| Feuerländer    | 54,4   | 57,0         | 52,0         | _                |
| Chinesen       | 54,8   | 62,0         | 48,0         | _                |
| Drawida        | 55,0   | -            | - 1          | _                |
| Botokude       | 55,5   | 60,5         | 52,0         | _                |
| Mulaien        | 55,9   | 60,0         | 50,0         | _                |
| Timoresen      | 57,2   | 60,5         | 57,0         | -                |
| Neger          | 57,2   | 59,5         | 54,0         | -                |
| Papua          | 57.5   | 65,0         | 53,0         | _                |

Ein Vergleich zwischen Tahelle I und VIII zeigt uns num in der dem mininaten Mittel zugewandten Halfte, der übrigens die größten Gerupen augeberen (Schweiser, Usa, Birmanen, Battak, Ägrpter), vollatändige Übereinstimmung; dem gegenüber treten die Schwankungen der dem maximalen Mittel zugewandten Hälften zurück (kleine Gruppen), so daß wir sagen dürfen: Zwischen der Spinabasislänge und der Palatomaxillarlänge besteht im wesentlichen eine genanne Parallelität.

Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. 11.

Tabelle IX. Palatomaxillare Breite.

| Rasse          | Mittel | Maxi-<br>mum | Mini-<br>mum | Oscilla-<br>tion |
|----------------|--------|--------------|--------------|------------------|
| Birmanen       | 58,5   | 71,0         | 57,0         | 62-66            |
| Schweizer      | 60,0   | 69,0         | 52,0         | 52-63            |
| Drawida        | 60,5   | -            | - 1          | -                |
| Australier     | 61,0   | -            | l – i        | _                |
| Grönländer     | 61,0   | -            |              | _                |
| Agypter        | 61.1   | 65,0         | 53,0         | 61 - 65          |
| Prahistorische | 62,0   | 65,0         | 58,0         | _                |
| Usa            | 62,2   | 70,0         | 56,0         | 58-67            |
| Maori          | 62,7   | 65,0         | 60,0         | _                |
| Guanche        | 63,5   | -            |              |                  |
| Neger          | 63,7   | 69,0         | 59,5         | _                |
| Chinesen       | 64,2   | 69,0         | 60,0         | _                |
| Battak         | 64.4   | 70,0         | 59,5         | 61-66            |
| Malaien        | 64,7   | 71,0         | 60,5         | _                |
| Timoresen      | 65,4   | 68,0         | 65,0         | -                |
| Papus          | 66,2   | 72,0         | 57,5         | -                |
| Botokude       | 66,5   | 70,0         | 65,0         |                  |
| Feuerländer    | 66,5   | 70,0         | 62,0         | _                |
| Alfure         | 69,0   | -            | -            |                  |

Tabelle III und IX ergeben eine nicht sovollatündige Übereinstimmung, doch eine Parallele ist auch bier zu erkennen. Sürkere Alweiebungen zeigen in Tabelle IX unch dem maximalen Mittel Birmanen, Maori, Guauche; nach dem minimalen zu Chinesen und Masien und Usa-Schädel. Die Paralleliütz zwischen Gaumeumitelluriete und Palstomatillarteriet ist also nicht so scharf ausgeprägt wie bei den Läneremaßen.

Diese lettere Tatache findet eine Ergänzung in der von Bianchini (I. e. p. 100) hervorgehobenen Beobacktung, "che il vocabolo adottato nella classificazione d'un palato, non risponde nella maggioranza de 'casi alla forma del palato-mascellare, in quanto che, se il primo ha sempre un andamentor retilineo regolare e costante, il secondo è spesissimo irregolare cli inconstante."

Mit diesen Tabellen verlassen wir die absolnten Maße, um zu einer Berechnung und Vergleichung der daraus gewonnenen Indiese aberzugehen. Unsere Richenfolge wird auch bier die sein, daß wir zusert den "Ganmenindes" (== Längenbreitenindes") betrachten, dann zu dem von nus zum ersten Maße berecheten "Gammenhöbenindes" übergeben, den Übergeisteinides zum Vergleiche berantieben, weim Wergleiche berantieben, weim Wergleiche

170 Moritz Bauer,

tuelle Beziehungen desselben zn den Ganmenverlältnissen feststellen und eudlich mit einem Überblick über den Palatomaxillar-Index diesen Abschnitt beschießen.

Tabelle X zeigt uns den Ganmenindex, bezogen auf die Spinabasislänge, Tabelle XI denselben, bezogen auf die Spinaendlänge.

Tabelle X.
Gaumenmittelhreite × 100
Spinabasislänge

| Rasse          | Mittel | Maxi-<br>mum | Mini-<br>mnm | Oseilla-<br>tion |
|----------------|--------|--------------|--------------|------------------|
| Grönländer     | 77,1   | _            | -            | -                |
| Drawida        | 77,5   | -            | -            | -                |
| Timoresen      | 82,3   | 89,8         | 76.9         | -                |
| Neger          | 85,4   | 93,7         | 80,0         | _                |
| Chinesen       | 87.2   | 94,3         | 77.0         | _                |
| Malajen        | 87,5   | 97,8         | 74.0         | _                |
| Australier     | 88,0   | _            | -            | -                |
| Papua          | 88,2   | 102,3        | 75,5         | -                |
| Fenerländer    | 88,4   | 91.8         | 82,2         | _                |
| Ägypter        | 88,5   | 102,t        | 76,5         | 80-93            |
| Usa            | 89,6   | 105,1        | 77,8         | 84-97            |
| Schweizer      | 91,0   | 107,5        | 76,7         | 89-97            |
| Battak         | 91,0   | 100,0        | 79,7         | 84,0-85,0        |
| Birmaneu       | 92,4   | 117,5        | 77,6         | 80-97            |
| Botokuden      | 92,7   | 97,8         | 84,9         | -                |
| Prähistorische | 93,6   | 104,9        | 88,4         |                  |
| Maori          | 94,0   | 102.4        | 86,7         | -                |
| Guanche        | 110,5  | _            | 1 -          | _                |

Tabelle XI.

Gaumenmittelbreite × 100

Spinacndlänge

| Rasse          | Mittel   | Maxi-<br>mum | Mini-<br>mum | Oscilla-<br>tion |
|----------------|----------|--------------|--------------|------------------|
| Grönlander     | 71,1     | -            | -            | _                |
| Drawida        | <br>72,t | -            | -            | _                |
| Australier     | <br>77,2 | -            | - 1          | _                |
| Timoresen      | <br>77,6 | 84,6         | 72.4         | -                |
| Chinesen       | <br>78,0 | 84,9         | 69,0         | -                |
| Malaien        | <br>79,2 | 92.2         | 67,8         | _                |
| Neger          | <br>79,8 | 83,3         | 75.9         | -                |
| Papua          | <br>80,6 | 93,7         | 64,8         | -                |
| Agypter        | <br>80,7 | 91.7         | 70,9         | -                |
| Usa            | <br>81,9 | 95,4         | 72.0         | 77-86            |
| Feuerländer    | <br>82,0 | 86,5         | 75,5         | _                |
| Botokuden      | <br>82,1 | 88,0         | 76,3         | -                |
| Battak         | <br>82,5 | 92,7         | 72,5         | 76-86            |
| Prähistorische | <br>84,3 | 97,7         | 74,5         | -                |
| Schweizer      | <br>84,3 | 107,3        | 68.4         | 80-91            |
| Birmanen       | <br>85,1 | 109,3        | 70.6         | 7097             |
| Maori          | <br>85,6 | 89,6         | 78,0         | _                |
|                |          |              |              |                  |

Zwiechen beiden Tabellen besteht große Cbercinstimmung — abgesehen davon, daß Neger und Australier ihren Platz gletchasm ausgetausekt haben, ist nur die Verschlebung der Schweizer in Tabelle XI zum minimalen Mittel hin hemerkenswert. Eine weseutliche Indikation, aus Gründen der Messungerephenise das Basiennaß dem Endmaß vorzuziehen, hesteht also unseres Erachtens nicht; wir gründen diese nachleftlichlier Forderung keliglich auf morphologische Gesichtzpunkte und hehen das hier nochmals herror.

Der für uns interessanteste, weil hier zum ersten Male behandelte Index "Gunmenhöhenindex" wird uns etwas länger beschäftigen. Es wird nämlich auch erforderlich sein, den "Obergesichtsindex" hier hernarmiehen, und wir wollen diese beiden Indices zunächst in Tabelle XII und XIII gesondert betrachten.

Tabelle XII.

Höhe zwischen 1. und 2. Molaren × 100

Gaumenmittelbreite

| Rasse          | Mittel |      | Mini-<br>mom | Oscilla-<br>tion |
|----------------|--------|------|--------------|------------------|
| Alfure         | 20,9   | -    | -            | -                |
| Maori          | . 26,1 | 38,5 | 20,9         | -                |
| Grönländer     | . 29,7 | -    | ***          | -                |
| Battak         | . 80,9 | 38,5 | 22.5         | 29-36            |
| Feuerlander    | . 31,1 | 43,2 | 24,4         | -                |
| Schweizer      | . 31,3 | 61,5 | 13,2         | 22-40            |
| Timoresen      | . 31,5 | 42,9 | 23,7         | -                |
| Australier     | . 31.8 | -    | _            | _                |
| Prähistorische | . 32,3 | 36.8 | 28,9         | -                |
| Papua          | . 32.6 | 40,0 | 22,0         | -                |
| Drawida        | . 83,2 | -    | -            | -                |
| Usa            | . 83,7 | 47,4 | 25,6         | 2933             |
| Neger          | . 33,8 | 42,9 | 26,2         | _                |
| Birmanen       | . 33,9 | 46,5 | 23,1         | 27-39            |
| Chinesen       |        | 41,7 | 23,3         | _                |
| Agypter        | . 35,0 | 47,2 | 20,5         | 20-35            |
| Guanche        | . 35,7 | 1 -  | -            | -                |
| Botokude       | . 36,3 | 45,2 | 28,9         | -                |
| Malajen        | 86.7   | 55,3 | 29.8         |                  |

Wir sehen eine Variationsbreite der Mittel von 20,9 m 36,7 und finden in der Zone des größten Mittels außer Mahien, Botchuden, Gnauche auch die Ägypter. Die Usa-Schädel zeigen dieselbe Einordnung wie in Tabelle XI, hlingegen stehen die Schweizer bier dem minnalen Mittel viel mibre, ebenno Battak und Feuerfänder (im Vergleich zu Tabelle XI); das Umgekehrte gilt von den Chinesen. Tabelle XIII zeigt nus nun den Obergesiehtsindex (nach Kollmann).

Tabelle XIII.
Obergesichtshöhe × 100
Jochbogenbreite

| Rasse          | Mittel | Maxi-<br>muta | Mini-<br>mum | Oscilla-<br>tion |  |
|----------------|--------|---------------|--------------|------------------|--|
| Alfure         | 48,1   | -             | _            | _                |  |
| Gunneho        | 48,5   |               | - 1          | _                |  |
| Maori          | 49,2   | 51.6          | 46,5         | -                |  |
| Botokude       | 49,9   | 54.7          | 44.4         |                  |  |
| Fenerländer    | 50,6   | 53,7          | 48.1         | _                |  |
| Australier     | 51,7   | 51.8          | 50,7         | _                |  |
| Usa            | 51,7   | 57,4          | 46,0         | 4852             |  |
| Timoresen      | 52,0   | 56,9          | 47,5         | -                |  |
| Schweizer      | 52,1   | 62,6          | 46,5         | 4955             |  |
| Battak         | 52,3   | 56,8          | 46,3         | 52-53            |  |
| Papua          | 52,5   | 59,5          | 46,3         | -                |  |
| Birronnen      | 52,6   | 59,7          | 48,1         | 49-53            |  |
| Malaien        | 52,8   | 60,6          | 46,7         | -                |  |
| Drawida        | 52,8   | -             | -            | -                |  |
| Prahistorische | 53,1   | -             |              | -                |  |
| Neger          | 53,1   | 57,6          | 49,6         | _                |  |
| Chincsen       | 53,7   | 57,5          | 47,4         | -                |  |
| Agroter        | 549    | 59.7          | 49.2         | 52-55            |  |

Wir werden nun zunächst eine Zusammenstellung des Ganmenindex (nach Tabelle X) mit dem Obergesichtsindex studieren.

m - 1 - 11 - VIII -

| R           | n  | 9 8 | • |   |  | Ober-<br>gesichtsindex<br>(Mittel) | Gaumen-<br>index<br>(Mittel) |
|-------------|----|-----|---|---|--|------------------------------------|------------------------------|
| Alfure      |    |     |   |   |  | 48,1                               | _                            |
| Guanche .   |    |     |   |   |  | 48,5                               | 110,5                        |
| Maori       |    |     |   |   |  | 49,2                               | 94,0                         |
| Botokude    |    |     |   |   |  | 49,9                               | 92,7                         |
| Feuerlände  | r  |     |   |   |  | 50,6                               | 88,4                         |
| Australier  |    |     |   | , |  | 51,7                               | 88,0                         |
| Usa         |    |     |   |   |  | 51,7                               | 89,6                         |
| Timoresen   |    |     |   |   |  | 52,0                               | 82,3                         |
| Schweizer   |    |     |   |   |  | 52,1                               | 91,0                         |
| Battak      |    |     |   |   |  | 52,3                               | 91,0                         |
| Papua       |    |     |   |   |  | 52,5                               | 88,2                         |
| Birmanen    |    |     |   |   |  | 52,6                               | 92,4                         |
| Malaica .   |    |     |   |   |  | 52,8                               | 87,5                         |
| Drawida .   |    |     |   |   |  | 52,8                               | 77,5                         |
| Prühistoris | ch | e   |   |   |  | 53,1                               | 93,6                         |
| Neger       |    |     |   |   |  | 53,1                               | 85,4                         |
| Chinesen .  |    |     |   |   |  | 58,7                               | 87,2                         |
| Ägypter .   |    |     |   |   |  | 54,2                               | 88,5                         |

77.1

Rufen wir uns die bezüglichen Einteilungen ins Gedächtnis —

 a) f\u00e4r den Obergesichtsindex: nnter 49,9 . . . cham\u00e4prosop, 50,0 nnd dar\u00e4ber. . leptoprosop\u00e1),

b) für den Ganmenindex (Virchow): nnter 79,9 . . . . leptostaphylin, 80,0—84,9 . . . . mesostaphylin,

88,0 und darüber. , brachystajalytin — so schen wir, daß sich Letptopropiet zweinal mit Leptostajahylinie (Drawida und Grönländer), einmal mit Mesostajahylinie (Timoresen), desimal mit Brachystajahylinie verbindet, und ferner, daß auch in den Zahlen der Ganenindices keine stetige Progression in der Abnahne nachawasien ist. Chamilprosopie kommt überkunpt nur viermal vor und kombiniert sich dreimal mit Brachystajahylinie Kombination von Chamilprosopie mnd Meso-oder Leptostajahylinie kommt nicht vor. Ans Tabelle XIV creshen vir eine Bestütgung dieser Befunde und verweisen hier darand.

Tabelle XIIIb gibt nns eine analoge Zusammenstellung der Mittel des Obergesichtsindex mit denen des Gaumenhöhenindex.

Tabelle XIIIb.

| Rass           | e |  |    | Oher-<br>gesiehtsindex<br>(Mittel) | Gaumen-<br>höhenindex<br>(Mittel) |
|----------------|---|--|----|------------------------------------|-----------------------------------|
| Alfare         |   |  | ٠. | 48,1                               | 20,9                              |
| Guancho        |   |  |    | 48,5                               | 35,7                              |
| Maori          |   |  |    | 49,2                               | 26,1                              |
| Botokude       |   |  |    | 49,9                               | 36,3                              |
| Feuerländer .  |   |  |    | 50,6                               | 31,1                              |
| Australier     |   |  |    | 51,7                               | 31,8                              |
| Usa            |   |  |    | 51,7                               | 33,7                              |
| Timorceen      |   |  |    | 52,0                               | 31,5                              |
| Schweizer      |   |  |    | 52,1                               | 31,3                              |
| Battak         |   |  |    | 52,3                               | 30,9                              |
| Papus          |   |  |    | 82,5                               | 32,6                              |
| Birmanen       |   |  |    | 52,6                               | 33,9                              |
| Malaien        |   |  |    | 52,8                               | 36,7                              |
| Drawida        |   |  |    | 52,8                               | 33,2                              |
| Prahistorische |   |  |    | 53,1                               | 32,3                              |
| Neger          |   |  |    | 58,1                               | \$3,8                             |
| Chinesen       |   |  |    | 58,7                               | 35,0                              |
| Ägypter        |   |  |    | 54,2                               | 35,0                              |
| Grönländer .   |   |  |    | 56,5                               | 29,7                              |

bim Obergesichteindex nicht eingeführt, so daß wir uns genötigt sahen, hier die ursprüngliche Einteilung in zwei Gruppen anzuwenden.

| н  |  |
|----|--|
| 20 |  |
| σ  |  |
| 0  |  |
| =  |  |
| 0  |  |
| Ł  |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |

|                 |                                                                                                                      | _   | ф  | rosc | mky | Cba       |    | . 1 |     |     |          |    |      | юр       | pro      | Lepte  | 1        |          |         |    |     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|-----|-----------|----|-----|-----|-----|----------|----|------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|----|-----|
|                 |                                                                                                                      | ż   | ė, | 46   | 47  | 6         |    | 3   | 2   | 1   | 02       | 8  | 22   | 55       | 86       | 57     | 8        | 50       | 8       | 61 | 62  |
|                 | -1                                                                                                                   | 120 |    | -    |     |           |    | 1   |     | ۲   | Т        |    |      |          | -        | -      |          | -        | Ĥ       | -  | -   |
| 5               | 75                                                                                                                   |     |    |      |     | $\exists$ | 7  | Ť   |     | t   | Н        | -  | -    |          | _        |        |          |          | -       | -  |     |
| Leptostaphylin  | 76                                                                                                                   | -   |    |      | -   | -         | +  | -1  | +   | +   |          | -  | _    | 10       |          | -      | -        |          | -       | -  |     |
| 100             | 6 77                                                                                                                 |     | _  | _    | -   | +         | +  | -   | -   | +   | H        |    |      | -        | -        | -      |          | -        |         | _  |     |
| phy             |                                                                                                                      | -   | -  | _    |     |           | +  | -1  |     | +   | -        | _  | -    | -        | -        |        | _        |          |         | ш. |     |
| E.              | 78                                                                                                                   |     |    |      | _   | 4         | 4  | -   |     | 4   | -        | _  |      |          |          | _      |          |          | -       |    |     |
|                 | 79                                                                                                                   |     |    |      |     | -         |    | -   | -   | 4   | l<br>der |    | 10   | -        |          |        |          |          |         |    |     |
| ×               | 8                                                                                                                    |     |    |      |     | -         |    | -   | -   |     | ı        | 10 |      |          | -        |        |          |          |         |    |     |
| 900             | 20                                                                                                                   |     |    |      |     |           | -  | 1   |     | 1   | ï        |    |      |          |          | -      |          |          | -       |    |     |
| day             | 25                                                                                                                   |     |    |      | pat | -         | -  | _   | -   | 1   | L        |    |      |          |          | -      |          | -        |         | _  |     |
| Mesostaphylin   | 88                                                                                                                   | _   |    |      | -   |           |    |     |     | 1   |          |    | -    | -        |          |        |          |          |         |    |     |
| В.              | 22                                                                                                                   |     |    |      |     |           | -  |     | 10  |     | L        |    | -    | -        | -        |        | -        |          |         |    |     |
|                 | 95                                                                                                                   | -   |    | -    |     | _         | -  | -   | -   |     |          | -  | part | 1        | -        | pat    |          |          | -       |    |     |
|                 | - 65                                                                                                                 | -   | -  | -    | -   | -         | +  | -   | -   | Η   | 1        | -  |      | -        | -        | -      |          | -        |         | -  |     |
|                 | 22                                                                                                                   | +   |    |      |     |           | _  | 10  | -   | 1   |          | *  | _    | -        | -        | -      |          |          | +       | -  | -   |
|                 | 8                                                                                                                    |     |    |      |     |           |    |     | Çü  |     | 1        |    |      |          |          |        |          |          |         | -  |     |
|                 | 8                                                                                                                    |     |    | -    |     | _         | -  | -1  | -   | 1   |          | -  |      |          |          |        |          |          |         |    |     |
|                 | 91.9                                                                                                                 |     |    | -    |     |           | -  | Ç6  | -   | +   | H        | н  | -    | _        | _        | -      | -        | -        | -       | -  | _   |
|                 | - 90                                                                                                                 |     |    | -    |     | _         | -  | -   | -   |     | +        | 10 | _    |          | -        | -      |          |          | -       | -  |     |
|                 | 2                                                                                                                    |     |    |      |     |           |    |     |     | T   | ۲        | 1  |      |          |          | part . | -        | -        |         | 1  | -   |
|                 | 95                                                                                                                   |     |    | 100  |     | CO .      |    |     |     | - 1 | ,        | 10 | 50   |          |          |        | -        |          |         |    |     |
|                 | 96.9                                                                                                                 |     | _  |      |     |           | 12 | _   | 13  | . + | +        | 12 | -    |          | -        | _      |          | -        | -       | F  |     |
|                 | 79                                                                                                                   |     |    |      |     | -         |    | -   | 10  | 1   | Η,       | 10 | F    |          |          | -      | -        | -        | +-      | +  | per |
|                 | 3                                                                                                                    |     | +  |      | -   | _         | -  |     |     |     | t        |    |      |          |          | -      | $\vdash$ | 1        |         | +  |     |
|                 | 100                                                                                                                  |     |    |      |     |           | bo | -   |     |     |          | 60 |      |          |          |        |          | $\vdash$ | T       |    |     |
| l _             | 10                                                                                                                   |     |    |      |     |           |    | - 1 |     |     |          |    |      |          |          |        | 1        | 1        |         | +  | _   |
| • 2             | 10                                                                                                                   |     |    |      |     |           |    |     | 12  |     | Ť,       | +- | -    | -        |          |        | -        |          | +       | +- |     |
| by              | -12                                                                                                                  |     |    |      | -   | -         |    | - 1 | -   |     | ÷        | +  | -    | -        |          |        | +        | -        | +       | -  | _   |
| 6,5             | 8                                                                                                                    |     |    | H    | -   |           | -  | -   |     |     | ł        | -  |      | -        | -        |        | 1-       | +-       | -       | -  | _   |
| Brachystaphylin | 18                                                                                                                   |     | _  | _    | _   | H         | _  |     |     | 4   | 1        |    |      | -        |          |        | _        | _        |         | _  |     |
| B.              | 95                                                                                                                   |     |    |      |     |           |    |     |     | -   | 1        | L  |      | 1_       |          |        |          | L        |         |    |     |
|                 | 85 86 87 88 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 100 110 111 112 113 114 115 116 117 |     | 1. |      |     |           |    |     |     |     | 1        | 1  |      |          |          |        |          |          | [ ]     |    |     |
|                 | 107                                                                                                                  |     |    |      |     |           |    |     | 10  |     |          |    |      |          |          | put    | Г        |          | Г       |    |     |
| 1               | 108                                                                                                                  |     |    |      |     |           |    |     |     |     | T        | T  |      |          |          | -      | T        |          |         | 1  |     |
|                 | 100                                                                                                                  |     | 1  |      |     |           |    |     |     | 7   | t        | 1  |      |          | $\vdash$ | 1      | +        | t        | +       | 1- |     |
|                 | 1 =                                                                                                                  |     |    |      |     |           |    | -   |     |     | t        | -  | +    | -        | +-       | +-     | -        | +        | +       | +  |     |
|                 | 011                                                                                                                  | -   | -  | -    |     |           |    |     | -   | -   | +        | +  | +    | -        | +-       | +      | -        | +        | +       | +  | _   |
|                 | 1 =                                                                                                                  | -   | -  | -    |     |           |    | _   | _   | -   | +        | +  | -    | 1        | -        | -      | 1        | +        | +       | -  |     |
|                 | 12                                                                                                                   |     | -  |      | 1   |           |    |     |     |     | 1        |    | -    | 1        |          | _      | 1        | -        | $\perp$ |    |     |
|                 | 13                                                                                                                   |     |    | _    | _   |           |    |     |     |     | 1        |    | 1    | 1_       |          |        |          |          |         |    |     |
|                 | 174                                                                                                                  |     |    |      |     |           |    |     |     |     | I        |    |      |          | I        |        |          | T        | Т       | Т  |     |
|                 | 115                                                                                                                  |     |    | Г    |     |           |    |     |     | П   | 1        | 7  |      | T        |          |        | 1        |          |         |    |     |
|                 | 1                                                                                                                    |     |    |      | 1   |           |    |     |     |     | 1        | 1  | 1-   | $\vdash$ | 1        | 1      | +        | -        | 1       | +  |     |
|                 | 1 20                                                                                                                 | +   |    | +    | -   |           |    | _   | jui |     | +        | +  | +-   | +-       | -        | +-     | +        | -        |         | +- |     |

Tabelle XV.



Wir wollen hier gleich bemerken, daß wir, gestützt auf die unten zu besprechende Tabelle XV, eine Einteilnny des von uns eingeführten "Gaumenhöhenindex" aufgestellt haben, deren Abgrenzung einerseits durch numerische Gesiehtspunkte, anderseits durch Vergleichnug der hauptsächlichsten Gaumenformen der Sammlung bestimmt wurde. Es ergab sich daraus:

> 13.0-27.9 Chamästaphylinie. 28,0-39,9 Orthostaphylinie, 40.0-55.0 Hypsistaphylinic.

Dies voransgeschickt, kehren wir zu Tabelle XIIIb znrück, die aussagt: Leptoprosopie verbindet sich fünfzehnmal mit Orthostaphylinie. Hypsistaphylinie kommt in den Mittelwerten nieht vor. Chamäprosopie kommt viermal vor und verbindet sieh zweimal mit Chamästaphylinie (Alfure und Maori), zweimal mit Orthostaphylinie. Eine zunehmende Progression in den Zahlen des Gaumenhöhenindex ist nicht nachzuweisen. Eine Komhination von Leptoprosopie und Chamastaphylinie kommt nicht vor.

Gaben nns Tabelle XIIIa und XIIIh einen Überhliek über die Mittelzahlen, so ist es der Zweck von Tabelle XIV und XV, nns dieselben Vergleiche an den Indices des gesamten Ganmenmaterials vorzuführen. Nach dem vorher bereits über die Einteilung der Indiees Gesagten bedarf es hier keiner Erklärung der Tabellen: die vertikale Kolumne gibt den Obergesiehtsindex, die horizontale den Gaumenindex (XIV), bzw. Gaumenhöhenindex (XV) an; die Zahlen innerhalb der Quadrate geben an, wie oft sieh jeder ludex der vertikalen mit jedem Index der horizontalen Reihe verbindet. Die Gesamtsumme der Zahlen in Tabelle XIV beträgt 145, in Tabelle XV 150. (Es fehlen demnach vom Gesamtmaterial in Tabelle XIV 69, in Tabelle XV 64 Schädel.)

Es verbindet sich nm in Tabelle XIV:

Leptoprosopie: 14 mal mit Leptostaphylinie, 20 " Mesostaphylinic,

82 " " Brachystaphylinie,

Chamāprosopie 1 mal mit Leptostaphylinie, 6 , Mesostaphylinie,

22 " Brachystaphylinic.

Es sind demnach:

von 15 Leptostaphyl: 14 leptoprosop, 1 chamäprosop,

von 26 Mesostaphyl.: 20 leptoprosop, 6 chamäprosop,

von 104 Brachystaph.: 82 leptoprosop, 22 chaшарговор.

Es verbindet sieh in Tabelle XV:

Leptoprosopie 27 mal mit Chamastaphylinie, 74 " Orthostaphylinie,

19 " llypsistaphylinie,

Chamaprosopie 11 mal mit Chamastaphyl, 17 , Orthostaphylinie, 2 , " Hypsistaphlinic.

Es sind demnach:

von 38 Chamästaphyl. 27 leptoprosop, 11 chamäprosop,

von 91 Orthostaphyl. 74 leptoprosop, 17 chamäprosop, von 21 Hypsistaphyl. 19 leptoprosop, 2 cha-

mäprosop.

In Tabelle XIV verbinden sich von 116 Leptoprosopen 14 mit Leptostaphylinie, von 104 Brachystaphylinen 22 mit Chamaprosopie.

In Tabelle XV verbinden sieh von 120 Leutoprosopen 19 mit Hypsistaphylinie, von 38 Chamästaphylinen 11 mit Chamāprosopie. Dagegen verhinden sieh von 91 Orthostaphylinen 74 mit Leptoprosopie, oder von 120 Leptoprosopen 74 mit Orthostaphylinie.

In Tabelle XIV liegt die größte Konvergenz zwischen 50 bis 53 des Obergesichtsindex und 88 bis 97 des Gaumenindex, also in einer Kombination von Leptoprosopie und Brachystaphylinie.

In Tabelle XV liegt die größte Konvergenz zwischen 50 bis 55 des Obergesiehtsindex md 24 bis 35 des Gaumenhöhenindex, also in ciner Kombination von Leptoprosopie mit Chama- und Orthostaphylinie.

Es läßt sich also weder auf Grund der Tabelle XIV eine Beziehung zwischen Obergesichtsindex und Gaumenindex, noch auf Grand der Tahelle XV eine solehe zwischen Obergesichtsindex und Gaumenhöbenindex nachweisen. Demgemäß ist die These Blochs (L. c. S. 39): "Schmalgesichter haben durchschnittlich einen höheren Ganntenindex als

Breitgesiehter" nicht zu bestätigen. Es erhebt sieh allerdings die Frage, oh nicht angesiehts der großen Ungleichheit in der Verteilung die Gruppenbezeichnungen des Virchowehen Gammenindex einer Revision zu unterziehen sind, da wir sehen, daß der Leptostaphylinie mit 7, der Mesostaphylinie mit 5 die Brachystaphylinie nit 32 Einheiten gegenübersteht, und ferner müße auch in Zukunft eine neue Gruppierung des Übergesiehtsiudex in drei Formen zugrunde gelegt werden.

Zmm Abschlusse des tabellarisehen Teils möge die Tabelle XVI nit dem Tranzrasken Index hier Platz finden, weil dieselbe einen laterssanten Vergleich mit Tabelle X bzw. XI zuläßt. In Tabelle X und XVI ist eine ausgesprocheue Abnlichkeit der Gruppierung frast alle Gruppen zeigen gertige Verschiebungen gegeneinander, aber eine größere nur Botoknden, Magri, Australier.

Dasselbe gilt für Tabelle XI und XVI, die eine noch grüßere Übereiustimmung zeigen, nameutlieh in der maximaleu Zone (Battak, Prähistorische, Schweiser, Birmanen, Guanchol-Wir können also den Schluß ziehen, daß Gameuludez und Palatomaxillarindex sich vellstäludig entsprechen, da die wenigen und klei-

Tabelle XVI.

Palatomaxillare Breite × 100

Palatomaxillare Läuge.

| Rasse          | Mittel | Maxi-<br>mum | Mini-<br>mum | Oscilla-<br>tion |
|----------------|--------|--------------|--------------|------------------|
| Drawida        | 109,9  | -            | -            | -                |
| Neger          | 111,9  | 116,9        | 105,4        | -                |
| Grönländer     | 113,0  | -            | - 1          | _                |
| Chinesen       | 113,5  | 125,0        | 103,4        | -                |
| Timoresen      | 114,4  | 117,5        | 112,1        | -                |
| Ägypter        | 114,6  | 125,5        | 103,7        | 112-119          |
| Papua          | 115,5  | 134,0        | 100,0        |                  |
| Malaieu        | 118,0  | 130,0        | 103,4        | -                |
| Usa            | 120,1  | 139,1        | 103,6        | 113-128          |
| Botokude       | 120,5  | 125,0        | 116,7        | -                |
| Maori          | 120,7  | 130,0        | 113,2        | -                |
| Feuerländer    | 121,0  | 130,2        | 112,7        | -                |
| Battak         | 121,1  | 133,3        | 105,2        | 117-127          |
| Prähistorische | 121,2  | 127,4        | 111,5        | -                |
| Schweizer      | 121,7  | 145,0        | 107,9        | 112-126          |
| Australier     | 124,5  | _            |              | -                |
| Birmanen       | 125,2  | 154,5        | 109,6        | 116-133          |
| Guanche        | 131,2  |              |              |                  |

nen Gruppen, die dem zu widersprechen scheinen, hier gar nicht in Betracht kemmen.

Was lassen sich nun rechnerisch für Schlüsse ziehen für die Gaumenformen einzelner Gruppen? - Die Schweizer hnben einen kurzen (42,6), verhältnismäßig schmalen (37,5) und flacheu Gaumen (10,4 bis 11,7). Der Vergleich von Mittelhreite und Endhreite ist beträchtlich (37,5 bis 40,4). Diese Differenz aber ist chensowenig wie die zwischen II. Molareubreite und I. Prämolarenbreite zu einer rechnerischen Begründung der Tabelle XVII verwerthar. - Die Usa-Schädel stehen den Schweizern nahe, doch linben sie eine größere Mittelbreite (39,6). Ihre Gaumenhöhe nimmt aher nach hinten beträchtlich zu (10,4 bis 13,5). Differenz zwischen Mittel- und Endbreite ist weniger stark (39,6 bis 40,9). - Birmnnen und Battak zeigen große Übereinstimmung. Sie haben etwas längere (44,4 und 44,6), hreitere (40,7 und 40,8) und ebeuso hehe Gaumen wie die beiden europäischen Hauptgruppen; Differenz zwischen Mittel- und Endbreite ist wie die bei den Usa-Schädeln (40,7 his 43,2 and 40,8 his 43,4). Die Agypter schließen sich den Birmanen aufs engste an, nur ist die Differenz zwischen Mittelund Endbreite weniger ausgesprochen (40,3 bis 41.1). Wesentlich länger bei derselben Breite ist der Gaunen der "Malaien" · Gruppe, deren gemischter Charakter aber schon ihreu Wert herabmindert (vgl. Einleitung). Die Länge beträgt hier 47.1; auch zeigt die hintere Höhe eine bedeutende Zunahme (bis 14,9!).

Von den kleineren Gruppen interessieren uns die Maori, deren Breite 41,7 im Verhältnis zur Länge (43.0) eine sehr bedentende, und deren Gnumen sehr niedrig (8,2 bis 10,2) ist, vergliehen z. B. mit den Malaien. Bei den Chinesen dagegen fällt uns gerade die Länge (48,6) des Gaumens auf und die bedeutende Höhenentwickelung (10,6 bis 14,0). Die Timoresen erreichen die enorme Gaumenlänge von 50,2 und eine fast ebenso bedeutende Höhenentwickelung wie bei den Chinesen (9,4 his 13,0). Die "Botokuden"-Gruppe zeigt ebenfalls große Länge (48,0) gegenüber einer Breite von 43,0 und die Höhe von 13,0 bis 15,5. Bei alleu diesen mittelgroßen Gruppen variieren Mittelund Endhreite durchschnittlich um 2 mm; die

größte Höhe unter ihnen zeigen Chinesen (146), Mahaien (143) um Botokulen (15,5) Auffalltend sind die kleinen Werte bei Schweizer und Var, überrifft doch die Mittelbreite der Botokulen die Spinabasiklunge der Schweizer (130) bis 426). Nur diese beische eurepäischen Inauptgruppen haben (von den großen und mittelgroßen Gruppen) eine mittere Breite unter 40; hinsiehtlieb der Höhe läßt sich aber etwan Analexen sicht feststellen.

Es möge an dieser Stelle darant hingewiesen werden, daß dieser Arbeit seehs photographische Beproduktionen der haupsteldtilebsten Gammentypen lebigegeben sind, so warz, daß wir je einen ausgesprochen ellipsoiden, U-förmigen und paraboloiden, sowie anderssits je einen cham\(^2\), ortho- und hypsistaphylinen Gammen abgebildet sehen. Die Höhenmuterschiele kommen allerdings in der Photographie nieht so gut tum Ausdruck, wie an den Objekten selbst.

Wir kommen nun dazu, den morphologischen Ergebnissen Rechnung zu tragen, und wollen hier wenige einleitende Bemerkungen vorausschicken. Wir sehen für die Morphologie des harten Ganmens die Stiedasche Arbeit (1891) als grundlegend au und bedienen uns im wesentlichen der von ihm festgestellten Nomenklatur. Nene Bezeichnungen wurden möglichst unterdrückt, um die Übersichtlichkeit nieht zu erschweren. Wir haben der Arbeit eine Tafel mit zwei Zeichnungen beigefügt und verweisen hier anf dieselbe, brauchen also nicht ausführlicher auf die Nomenklatur einzugeben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit möchten wir auch z. B. kein allzu großes Gewieht auf die zahlreiehen Variationen der Nebeufurchenbildung legen, trotzlem wir hier ein reiches Material gesammelt haben. Es ist ja überhaupt die Phase der Anatomie, wo jeder Knochenvorsprung, jedes Grübchen einen besonderen Namen erhielt, vorüber und hat schon lange der Anschauung Platz gemacht, daß das Typische, Charakteristische den Kern einer lebendigen morphelogischen Ferschung bilde. "Omnis ferma e functione" könnte man das vielleicht auch ansdrücken.

Wir haben nun bereits erwähnt, daß es uns nicht möglich erscheine, in jedem einzelnen Falle die drei Hauptkategorien der Gaumenform sterng unseinndershaltete. Um diesen Sätz zu beweisen, haben wir in nachstehendem eine Tabelle entworfen, welche die Verteilung der Formen für die stanzielen Variettens zeigen soll ind die von Broes, Topinard, Binanbini u. an angiestellten Gemändformen durch Dergangzformen (nicht Unterabteilungen) ergänst. Eine Rubik, (Jubesümmt, die wir noch hänungefügt haben, entbilt im wesentlichen solche Gaumenfermen, die zwiesben, paraboloidi und "ellipsolid" sehwanken, oder etwa abweichende Formen nafweisen, Gapite-Cilipasia", vorodie unsch.

Tabelle XVII. Ganmenformen der einzelnen Varietäten.

| Rasse          | Ellipsoid | Ellipsoid-<br>U-formig | U-fórmig | U-formig-<br>paraboloid | Paraboloid | Unbestimmt |
|----------------|-----------|------------------------|----------|-------------------------|------------|------------|
| Prähistorische |           |                        | 2        |                         | 3          |            |
| Usa            | 4         | 7                      | 5        | 5                       | 12         | 2          |
| Grönländer     | 1         | 1 1                    |          | 1                       |            |            |
| Schweizer      | 7         | 1                      | 9        | 6                       | 28         | 11         |
| Birmanen       |           | 2                      | 7        | 4                       | 8          | 2          |
| Bettak         | 1         | 3                      | 1        | 2                       | 11         | 1          |
| Timoresen      | 3         | 2                      |          | 1                       |            |            |
| Malaien        | 1         |                        | 3        |                         | 6          |            |
| Chinesen       |           | 1                      | 2        | 1                       | 2          | 1          |
| Alfure         | 1         |                        |          | 1                       | 1          | ł          |
| Drawida        | 1         |                        |          | 1                       | 1          |            |
| Ägypter        | 4         |                        |          | 1                       | 10         | 1 8        |
| Neger          | 2         | İ                      | 1        | 1                       |            | i          |
| Guanche        | 1         |                        |          | 1                       |            |            |
| Botokude       | 1         | 1                      |          |                         | 4          | 1          |
| Feuerländer    |           |                        |          |                         | 2          | 1          |
| Australier     |           | 1                      | 1        |                         | 1          |            |
| Maori          |           |                        | 2        | 1                       | 8          | 1          |
| Papua          |           | 1                      | 1        |                         | 3          |            |
|                | 24        | 17                     | 34       | 23                      | 95         | 21         |

Die Tabelle zeigt uns, daß in der Speties Home im altgemeinen die paraboloide Vorm am atärksten vertreten ist. Ven größeren Gruppen machen eine Austahane: Usa mit Birmanen; von kleineren: Timoresen, Neger mad Chinosen. Sehr reichtlich sind die Übergangsformen vertreten, und bei den Schweizern ist üle Klubrik "Unbestimmt" mit 11 Schädelu vertreten. Na sind von 214 Schädelu;

| ellipsoid .  |     |    |      |    |  |  | 11,2 | Proz. |
|--------------|-----|----|------|----|--|--|------|-------|
| ellipsoid-U- | fĕ  | rn | iig  |    |  |  | 7,9  | 77    |
| U-förmig     |     |    |      |    |  |  | 15,9 | 79    |
| U-förmig-pa  | ıra | bo | leid | ١. |  |  | 10,7 | 77    |
| l'araboloid  |     |    |      |    |  |  | 44,4 | 77    |
| nubestimmt   |     |    |      |    |  |  | 9,8  | 77    |
|              |     |    |      |    |  |  |      |       |

Topinard (1885, p. 955) zitiert Broca, wo er von der ellipsoiden und parabeleiden Form des Gaumens spricht: "l'une ... particulièrement dans les races inférieures, l'elliptique; l'autre habituelle, particulièrement dans les races supérieures, la parabolique." Auch spricht er (l. c., p. 957) von der ellipsoiden Form als einer "c'est-à-dire à une forme palatine inférieure". Aber er bemerkt, daß man nicht die ellipsoide Form als charakteristisch für bestimmte Gruppen bezeichnen dürfe: "Nous tirons la conclusion, que la courbure des arcades alvéolaires chez l'hemme, bien qu'effrant des dispositions simiennes ça et là chez quelques Individus, n'est pas un caractère sériaire, contrairement aux prévisions, mais un caractère indifférent." In dieser Ansicht werden wir durch die Ergebnisse unserer Tabelle XVII bestärkt. Wenn wir übrigens Topinard richtig verstehen, unterscheidet er eine 1. "courbe alvéelaire externe", 2. eiue "courbe dentaire" und 3, eine "courbe alvéolaire interne"; von dieser letzteren behauptet er, daß sie \_toujeurs, à trois exceptions près, dans son ensemble parabolique" sei. Die erste, die er (p. 956) auch als \_courbe de l'arcade alvéolaire" bezeichnet, ist weit entfernt davon, de réfléter la conrbe de l'arcade dentaire et d'être parabolique comme elle", sondern hat stets "ses deux branches infléchies en dedans et est toujours, en nn mot, elliptique".

Wir wenden uns nun zur Feststellung der Zahl derjenigen Fälle, in welchen eine vollständige (d. h. an einer Stelle vollständige)
Überdachung der meidlane oder lateralen Gefäßfürchen festgestellt wurde. Gerade hier 
haben Stieda, Mies (1893) u. a. interessnate 
Resultate gefunden. Wir können allerdings 
nicht Anspruch darnat deraben, den wirklichen 
Befund, wie er sich bei den Schädeln zu Lebzeiten ausgemommen haben mag, eicher annrgeben, denn eine große Zahl von Fällen trägt 
Arabis Re-Antrespeks, x. N. Nat. 1.

in meinen Schädeltabellen den Zusatz: "starke Tendenz zur Überbrückung" oder "Überbrückung an einer Stelle fast vollstänlig". Betrachtet man selche Fälle mit dem Vergrüßerunggisch, so hat nan oft den Eindruck, daß es sich un postmortale Veräuderungen handelt, derart, daß die überans zurten Knochenbällichen bei der Maccention gesprengt wurden.

Gleichwohl haben wir nus durch selohe Eindrücke einkt für berechtigt gebalten, diese Fälle in der Tabelle mit aufrusähen; vielmehr mußten wir uns strikt an diejenigen Fälle halten, wo eben wirklich noch die Knoehenpangen erhalten waren. — Wir gewinnen unu folgende Zasammenstellung: Bel Europienr fanden sieh 4 Fälle (Sehweiter), bei Asiaten 10 (3 Birmanen, 2 Battak, 1 Timoreas, 2 Mailen, 2 Chinesen), bei Afrikanern 2 (Neger, Kaffer), bei Australiern 1. — Was die Verteilung der verschiedense Furchen anlangt, so ergibt sich folgeudes:

| Mediale<br>Farche |       |        | ersle<br>rche |        | diale<br>furche | Laterale<br>Nebenfureb |       |  |
|-------------------|-------|--------|---------------|--------|-----------------|------------------------|-------|--|
| Rechts            | Linke | Rochts | Links         | Rechts | Links           | Rechts                 | Links |  |
| 4                 | 8     | 3      | 2             | 1      | 0               | 0                      | 2     |  |

# Überdachnugen kamen also vor:

| bei | Europäern   | in |  |  |  | 6,4  | l'roz. |  |
|-----|-------------|----|--|--|--|------|--------|--|
| 77  | Asiateu in  |    |  |  |  | 15,4 | 27     |  |
| 77  | Afrikanern  | in |  |  |  | 8,7  | 27     |  |
|     | Australiern | in |  |  |  | 7.7  |        |  |

In tinem Falle sahen wir auch eine Überdachung einer Furche durch zwei Spangen (Neger, A. S., Nr. 92). Von den oben aufgezählten 20 Fällen gehörten 12 der linken,
8 der rechten Seite an, so daß die Angabe
Adacehis (1900) eines häußgeren Vorkommens
derartiger Bildungen auf der linken Seite für
diese Varietät begründet erscheins.

Die Zackeublidung der Loisteu variierte sehr; auch war keineswegs die laterale Leiste oft in ihrem ganzen Verlaufe erkeunbar, sondern meist nur ein Stück weit, und zwar mehr nach hinten zu ausgebildet. Sehr häufig fanden wir an der Sutura transversa einen kleinen

Wulst, den wir vielleicht "Collienlus" nennen können. Über diesen kleinen Hügel ging oft die Naht hinweg, so daß er dann von iener halbiert erschien. Der Colliculus stellte sich als verdicktes binteres Ende der medialen Leiste dar, gleichsam mit der lateralen Leiste zusammen ein Gefäßtor bildend. Da sich diese Verdickung in der Literatur nicht erwähnt findet, so möchten wir an dieser Stelle besonders auf dieselbe hinweisen; vgl. dazu Fig. 1 und 2. Wir fanden sie sehr häufig: leider haben wir nicht von Anfang an die Fälle gezählt, können also keine prozentualische Feststellung geben. Bildung lateraler Nebenleisten sahen wir selten; stark ausgesprochen war eine solche an dem Feuerländer (Fig. 2). Die Zackenbildung stand meistens im Zusammenhang mit der Unebenheit des Reliefs üherhaupt, also entsprechend etwa besonders starken Cristae marginales usf. Was diese Cristae angeht, so haben wir sie fast überall in stärkerer oder schwächerer Ausbildung angetroffen. Seit den Arbeiten von Kupffer and Stieda sind sie ein wichtiger Bestandteil der Gaumenmorphologie geworden und haben an Bedentung noch durch Stiedas Nachweis gewonnen, daß die Insertion des M. tensor veli palatini auf die hintere Fläche dieser Crista übergreift. - Meist waren an uuserm Material die Cristae scharfkantig und fielen nach der Mitte zu ah, während sie ihre größte Höhe am lateralen Rande erreichten. In weniger häufigen Fällen waren sie stumpf, und ganz selten waren sie nur schwach angedeutet oder fehlten. Oft zeigten sie eine scharfe Neigung nach vorn, in anderen Fällen standen sie annähernd senkrecht; Ungleichheiten in der Ausbildung und Höhe der Cristae links und rechts konnten wir beobachten (z. B. A. S. Nr. 429).

Wir wollen uns nus etwas eingebender mit der schon anlälich der Gausenhalges im creiten Teil öfters genannten Spina nasalis posterior (= Spina palatian verschiedener Autoren) heschhfügen. Diese variiert stark in Länge und Forn; bald ist eis spits, bald abgerundet, ja oft fast rechteckig abgeplattet. Nicht immer läuft sie in der Mittellieis aus, soodern die Spitze kann nach links oder rechts abweichen, sie kann ferner nasalwäris oder ornhäufs um: gebogen sein oder stumpf in das hintere Ende der Crista nasaalis übergehen und auf likere Rüdekeite etwa das Bild eines ausgezogenen Vierereks bieten. — Wir sehen also, daß es sich um ein äußerst variables Gebilde handelt; gleichwohl wollon wir zur Besprechung nur den-jenigen extremen Fall naswählen, anf den Waldeyer (Espön stipstritat". Aneh hier geben wir unnere Befrande mit dem Vorbelakt, daß wir alle diejenigen Fälle ausschalteten, wo die Zweitellung nicht deutlich war; nagedeutet war sie in noch mehreren Fällen, die hier nicht berücksiehtig sind.

#### Es zeigten Spina bipartita:

| Battak  |    |     |     |   |     |     |     |      |    |  | 6 |  |
|---------|----|-----|-----|---|-----|-----|-----|------|----|--|---|--|
| Usa .   |    |     |     |   |     |     |     |      |    |  | 3 |  |
| Schweiz | er |     |     |   |     |     |     |      |    |  | 3 |  |
| Birman  | en |     |     |   |     |     |     |      |    |  | 2 |  |
| Malsien | (  | hie | rve | n | 1 1 | rip | art | ita! | )  |  | 2 |  |
| Agypte  | r  |     |     |   |     | ÷   |     |      | ٠, |  | 1 |  |
| Neger   |    |     |     |   |     |     |     |      |    |  | 1 |  |
| Botokue | le |     |     |   |     |     |     |      |    |  | 2 |  |
| Magri   |    |     |     |   |     |     |     |      |    |  | 1 |  |

In einem Falle zeigte sich sogar eine doppelte Spaltung iu sagittaler und horizontaler Richtung (Schweizer von Steinen Nr. 1). Die Spina tripartita zeigte der eine Samanspaner (A. S. Nr. 38).

Über die Nahtverhältnisse, zn denen wir jetzt übergehen, haben wir wiederum die Arbeit von Stieda (1891) als die grundlegende anzusehen; gehen wir darum von seiner Kinteilung ans.

Wir unterscheiden erstens die gerade, rweitens die nach vorr gekrämmte, dritten die nach hinten gekrämmte Naht. Wie Stieda selbst feststellt, kommen zwischen den drei Formen zahlreiche Übergänge vor, von dem extremen Processus Calori his zur sekwachen Vorwärtskrämmung einerseits, von der geradlinigen Form bis zur tiefen Einknickung nach hinten anderseits. Was wir auch hier, analog den Feststellungen bei der Form des Gaumena, hervorgeheben wissen möchen, nit, daß es eine große Zahl von Übergangsformen gibt, die man zur nicht klassführere kann, und für welche wir deshalb, Stiedas Vorgange folgend, eine vierte Kategorie "Unbestimmt" eingeführt haben.

Immerhin läßt sich die Einteilung Stiedas durchaus zugrunde legen nnd ist der Killermannsehen, welobe jeden Hauptypus durch Unterformen kompliziert, unseres Erachtens vorzuziehen.

Wir haben nun die Gruppen zusammengeringe geworden wire, mehrere Gruppen nach Weittellen miteinander vereinigt, so daß sieh also, venn wir die nach vom vorspringende Nah mit I, die gerade mit II, die nach bintom vorspringende mit III und die "nubestimmte" mit IV bezeichnen, folgendes ergibt:

Von 103 Europäerschädeln (5 Prähistorische + 35 Usa usw. + I Grönländer + 62 Schweizer) hatten:

| Typ | us I |  |  |  |  | 17,5 | Proz. |  |
|-----|------|--|--|--|--|------|-------|--|
|     | II   |  |  |  |  | 53,4 | 77    |  |
| 77  | Ш    |  |  |  |  | 7,8  | n     |  |
|     | IV   |  |  |  |  | 24,6 |       |  |

Von 65 Asiatenschädeln (23 Birmanen + 19 Battak + 5 Timoresen + 10 Malaien usw.) + 5 Chinesen + 1 Alfure + 2 Drawida usw.) hatten: Typus I . . . . . . . 20,0 Proz.

|   |       |      |    |      |    |     |     |     |      |     | 47,7  | 22       |
|---|-------|------|----|------|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|----------|
|   |       |      |    |      |    |     |     |     |      |     | 7,7   |          |
|   | ,     | IV   |    |      |    | ٠   |     | ٠   | ٠    |     | 24,6  | 79       |
|   | Von   | 23   | Δ  | fri  | ka | ner | seh | āde | ln   | (18 | Ag    | pter +   |
| 4 | Neger | us   | w. | +    | 1  | G   | nan | eb  | 9)   | hat | ten:  |          |
|   | Турия | I    |    |      |    |     |     |     |      |     | 17,4  | Proz.    |
|   | 79    | П    |    |      |    |     |     |     |      |     | 39,1  | 29       |
|   |       |      |    |      |    |     |     |     |      |     | 4,3   | 77       |
|   | ,     | IV   |    |      |    |     |     |     |      |     | 39,1  | 79       |
|   | Von   | 10 A | m  | erik | an | ers | obä | ide | ln i | 5 B | otoku | den usw. |
| + | 5 Fe  |      |    |      |    |     |     |     |      | (   |       |          |

" III . . . . . . . 10,0 "
" IV . . . . . . . . 20,0 "

Von 13 Australiersobädeln [+ Polynesier +
Melanesier] (2 Australier, 6 Maori, 5 Papua)

Typus I . . . . . . . . 20.0 Proz.

50,0

п. . . . . . . . .

hatten:

| Турш | 1 I |  |  |  | * | * | 30,8 | Proz |
|------|-----|--|--|--|---|---|------|------|
| 77   | П   |  |  |  |   |   | 30,8 | 27   |
| 77   | III |  |  |  |   |   | 7,7  | 77   |
|      | IV  |  |  |  |   |   | 30,8 | 29   |

Wir entnehmen dieser Zusammenstellung, daß in allen Gruppen das Maximum auf den Typus II fällt, und daß nur bei Afrikanern und Austaliern der Typus II. Es erbeilt aus den Zahlen ferner, daß in allen Gruppen die nach binne gerichtete Naht bei weitem die kleinste Annahl bildet, fernere daß dieses Annahl eine gewisse Kenstams aufweist (7,8 Proz. — 4,7 Proz. — 4,9 Proz. — 10,0 Proz. — 7,7 Proz. — 4,9 Proz. — 10,0 Proz. — 7,0 Proz. — 4,8 Proz. — 20,0 Proz. — 20,8 Proz. — 20,8 Proz. — 10,8 Proz. — 10,9 Proz. — 20,8 Proz. — 20,8 Proz. — 10,9 Proz. — 3,9 Proz. Des Stietel einer diegs aimmt sich die Zusammenstellung etwas anderes aus:

| , | Гури | s I |  |  |  | 64,54 | Proz. |  |
|---|------|-----|--|--|--|-------|-------|--|
|   | 77   | H   |  |  |  | 20,98 |       |  |
|   | ,,   | ш   |  |  |  | 9,53  | 79    |  |
|   |      | IV  |  |  |  | 4.92  |       |  |

Die Typen I und II haben wir also in der umgekebrten Frequenz erbalten, und Typus IV ist bei uns beträchtlich größer, was wob! daber kommen mag, daß wir gewisse Formen nach vorn verspringender und sieh dann auf dem Gipfel wieder rückwärts krümmender Nabt, sowie ferner alle Formen mit unregelmäßig verteilten Hälften des Nahtansatzes dem Typus IV zugezählt haben. Fälle von sog. Calorischer Naht haben wir viermal, darunter zweimal in guter Ausbildung, gefunden. (A. S. Nr. 33, 35, 108, 168; Agypter, Agypter, Schweizer, Usa). Anch Fälle von "Processus interpalatinus posterior" (Killermann) kennten wir beobaebten; Fig. I und 2 der beigefügten Tafel geben hiervon Beispiele. Zu bemerken ist, daß wir das Vorkommen des "Processus interpalatinus anterior seu Calori" auch beobachtet, aber nicht besonders aufgezählt, sendern dem Typus I hinzugefügt haben. Bezüglich der Deutung der verschiedenen Formen der Gaumennabt nun scheint uns Stiedas Annahme, daß es sich "um einen an der Grenze zwischen Oberkiefer und Gaumenbein jederseits befindlichen Ossifikationspunkt handle", die plausibelste zu sein; Stieda

glaub, daß, wenn der Verknöcherungspunkt mit dem Gannenbein verseshnelze, die nach vorm gebrümmte, und daß, wenn er mit dem Oberkiefer verschmelze, die nach hinten einspringende Nabt entstehe, Weniger können wir Killermanns Annahme rustimmen, daß "die größeren Processus palatini anteriores und posteriores wahrscheinlich zum Teil bei gesteigerter Nabtdehnung oder wahren pathologischen Gaumenspaltungen und späteren Verwachsungen derselben entstehen.

Gehen wir nun zu dem Torus palatinus über, so können wir von einer ausgiebigen Darstellung der von ihm hervorgernfenen Literatur nur die Hauptzüge skizzieren. Ist diese Literatur doch eine außerordentlich große, sowobl von Anatomen als Pathologen bereicherte - man findet sie gut und gründlich in der Arbeit von Jürgeuson (1896), deren Benutzung wir der Liebenswürdigkeit des Herrn Gebeimrst Stieda verdanken, dargestellt. - Von der Entdeckung des Torns durch Kupffer (1879, 1880), der ihn anfangs für ein spezifisches Merkmal der preußisch-litanischen Völkerfamilie hielt, bis zu den neuesten Untersuchungen ist es nun, um das gleich vorwegzunehmen, nicht gelungen, den Charakter dieser Bildung zu präzisieren. Rüdinger (1880), Coechi (1892) haben uachdrücklich auf deu Zusammenhang des Torus mit dem Auftreten und der Verteilung der Drüsen am Gaumen hingewiesen. Näeko (1893) tritt energisch für die Dentung ein, daß es sieh um ein Degenerationszeichen handle, und behauptet das häufige Auftreten des Torus bei Geisteskranken; andere Autoren, so Coechi, widersprechen dem. Coochi hat ferner hervorgehoben, daß es unmöglich sei, den Torus funktionell zu orklären. ("Non può spiegarsi, questo rilievo, con un adattamento funzionale del l'osso, poichè là uon vi preudono inserzione, nè muscoli, nè ligamenti; nè, quale sporgenza ossea gli spetta altra funzione fisiologica speziale.") Auch phylogenetisch vermag man ihn nicht zu deuten ("non può considerarsi quale reliquato di qualehe disposizione osteologica normale in vertebrati inferiori"), such nicht ontogenetisch ("o nell' uomo stesso, durante lo sviluppo). Bezüglich der schon oben erwähnten Beziehnug zu den Drüsen faßt .

Cocchi seine Ergebnisse folgendermaßen zusammen:

- "1. Le ghiandole stanno ai lati del torus palatinus (s. Rüdinger, 1880).
- Nei palati che non presentano torus palatinus, o, le ghiandole non si trovano limitate alle parti laterali della volta palatina, ma raggiungono la sutura medio-palatina; oppure, mancano sul palate duro.
- La variabilità di disposizione dello strato ghiandolare sia in superficie che in spessore è coesistente colla variabilità di sviluppo e di forma del torus palatinus."

Ein sehr interessanter Befand, dessen Dentung aber wiederum nicht möglich erscheint.

Wir wollen hier wiederum von Stiedas Einteilung der Tori in "fläsche" und "spindelförmige" (mit zahlreiehen Übergängen) ausgehen und uns zumächst die Frage zu beantworten suchen: Wo läßt man überhaupt den Begriff "Torus" begrinen?

Unserer Ansicht nach nicht erst dort, wo er eine größere Mächtigkeit erlangt hat, sondern schon da, wo es sich überhaupt nm eine, wenu anch niedrige sagittale Knoohenerhebung handelt.

Es reduziert sich dann allerdings die Zahl der Fälle mit gänzlichem Fehlen des Torus auf schr wenige. Wohl beobachteten wir Fälle, in denen der Torus in der maxillaren Partie gänzlich fehlte und nur durch sehwache Erhebung auf der palatinen Partio angedentet war; diese Fälle sind hänfig; auch einseitige Entwickelung eines niedrigen, schmalen Knochensaumes war nicht selten anzutreffen. Aber wenn wir annehmen - und die Untersnehungen Jürgensons (l. c.) haben diese Annahme in überzeugender Weise fundiert - daß das Wesen des Torus in einem stärkeren Wachstum der kompakten Knochensubstanz der oralen Ränder der Längsnaht besteht, so hindert uns nichts, alles sehon dem Torus zuzureehnen, was die geringste Erhebung in der Medianlinic aufweist.

Stiedas Einteilung in flache und spindelförmige Tori ist von keiner anderen verdrängt worden und bildet in der Tat eine gute Gruppierungsmöglichkeit, selbstverständlich immer mit der von Stieda selbst gemachten Einschränkung des Existierens zahlreicher Übergangsformen. - Kupffers Angabe, daß der Torus meist in einen "Kiel" ausläuft, der zur Spina hin ahfällt, konnten wir durchaus bestätigen; ergänzend ist hinzuzufügen, daß diese Bildung eines Kieles auch da vorkommt, wo der Torus auf der maxillaren Partie fehlt oder fast fehlt. Auffallend ist die starke Variation, die in der Art des Abfallens dieses Kieles stattfindet, and die sich einerseits in der Bildung zweier Schenkelcheu zeigte, die mauchmal eine Gruhe zwischen sich fassen ("Fossula spinae palatinae"). Statt der zwei Schenkel kann man auch drei beobachten, sowie auch einseitiges Auslaufen einer Kielhälfte in zwei Schenkel. - Ist der Torus in der Pars maxillaris schwach entwickelt und kommt ihm dagegen in der Pars palatina eine große Mächtigkeit zu, so finden wir besonders oft eine scharfe Absetzung seiner Ränder, wodurch auf der palatinen Partic jederseits eine Gruhe (Fossa palatina) zustande kommt. Man mag diese scharfen Toruskanten als Cristae palatinae obliquae bezeichnen. (Wir möchten hier ausdrücklich hetonen, daß die wenigen neuen Bezeichnungen dieser Arbeit nur den Interessen und der Bequemlichkeit des Spezialforschers dienen und keine Bereicherung der anatomischen Nomenklatur darstellen wollen.) - Einen Übergang der flachen Torusform in die Umgebung des Gaumenreliefs ("Torusausläufer") haben wir wiederholt beobachtet. - In Fällen, wo die Längsuaht in die Tiefe (nasalwärts) versenkt war, hatten wir gleichsam einen "negativen Torns", der sich bei dnrchfallendem Lichte durch die größere Dichtigkeit der Knochensubstanz von seiner Umgehung ahhob. - Wir möchten nun eine, bereits von Virchow erwähnte Form der Toruschtwiekelung etwas näher betrachten. Es handelt sich um die "diskontinuierliche Torusbildung", wie wir sie nennen wollen. Es erheben sich nämlich dann in der maxillaren Partie zu beiden Seiten der Längsnaht kleine "Bröckchen" oder "Wülstchen", die oft in ihrem Zusammenhange untereinander durch scheinhare kleine Seitenausläufer der Längsnaht unterbrochen werden.

Diese Bildnng fanden wir sowohl bei ganz schwach eutwickelten als auch bei stärkeren Tori; auch Jürgenson bat sie beschrieben und als lokale Verdickungen der Längsnaht bezeichnet. Allerdings wissen wir nicht, ob er gerade diese Wülstchen damit meint, zumal er vom vorwiegenden Auftreten dieser Verdickungen am Kreuzungspunkte der heiden Nähte spricht, wähered wir dieselhen mehr im vor-



deren md mittleren Teil der Pars maxillaris sahen; doch ist annuelmen, Adle es sieb um anlage Verdiekungen handelt. Möglicherweise wird aus dieser Breickhenform sieh einmal ein Anhalt zur Erklärung der Entstehung des Torus gewinnen lassen. Es wäre dann etwa anzunchmen, daß es sieh bei der Omifikation gleichsam um überzehlusige Knochenststanz handle, die hier bei dem Zusammenschluß der beiden Oberkieferhälten abgeschieden worde.

Näheren Aufsehluß darüber kann nur die Embryologie gehen. Vor allem wäre festzustellen, ob Bessel-Hagens (1879) Mitteilungen über die Entstehung des Torus im vierten his fünften Embryonalmonat, sowie das Zurückgehen desselben im Alter allgemeine Gültigkeit heanstrucken dürfen.

Esallich sei noch einer eigentimlichen Bildung gedacht, die wir werinnd (A. S. N. 418 Ägypter und Nr. 5 der Timurschädel) autrafen. Es handelt sich hier hamlich um awei behauerformige Grübeben, die bei Nr. 418 auf dem Aufange der palatinen Tornswülket, bei dem anderen Schädel weisehen Tornswülket, die der medialen Leiste sich vorfanden. Bei Nr. 418 war mit dieser Grübehenhildung Trennung des Kieles mit Gabelung der rechten Hälfte desseben in swei Schenkel und mit Spina bipartiat verbunden. — Ungleiche Entwickelung der bei-den Torushälften saben wir 37 mat; 16 mal war dem Torushälften saben wir 37 mat; 16 mal war

die rechte, 11 mal die linke Hälfte stärker ent-

Fassen wir nun noch einmal kurz zusammen, was sich bezüglich des Torus palatinus ergab, so konnten wir ein Charakteristikum für bestimmte Rassen in ihm ebensowenig finden. wie Stieda; daß er ein Degenerationszeichen sei, ist nicht erwiesen. Es wird unseres Erachtens nicht nötig sein, den Torus als eine Ahnormität aufzufassen, sondern die Schwankungen in seiner Entwickelung von der kleinen, zierlichen, sanmartigen Erhehung bis znm mächtigen Wulst sind nnr als Stufen eines und desselben physiologischen Wachstumsvorganges zu betrachten. Das Vorkommen an so zahlreichen normalen Schädeln spricht dafür. Anderseits wissen wir, daß auch an anderen Stellen des Skeletts Exostosen- hzw. Osteophytenhildung außerordentlich häufig vorkommt, ohne daß denselben die geringste andere pathologische Grundlage gegeben ist als der dehnbare Begriff "Hyperplasie". Welches die Ursache ist, welcher Reiz den Überschuß an Knochensubstanz bilden hilft, entzieht sich noch vollständig unserer Kenntnis. Daß der Torus selbst, bzw. die ihn deckende Schleimhant keine Drüsen trägt (Rüdinger, Coechi l. c.), ist immerhin eine interessante Tatsache. Das Wichtigste, was wir über die Entstehung des Torus wissen, scheint uns in Jürgensons Angabe zu liegen, daß sich die kompakte Knochensnbstanz in stärkerer Aushildung an seinem Zustandekommen beteiligt als die spongiöse; wollen wir eine Definition des Torus gehen, so können wir sagen: Es handelt sich um eine Exostosis dura sen ehurnea. um eino Hyperplasie, entstanden durch exzessives Waehstum; die Entstehung der Hyperplasie durch entzündliche Vorgänge (siehe E. Ziegler, "Allgemeine Pathologie") wird durch das bereits emhryonale Vorkommen des Torus unwahrscheinlich.

#### Zusammenfassung.

- 1. Die Spinabasislänge ist der Spinaendlänge vorzuziehen und allen Messungen der Länge des knöchernen Gaumens zugrunde zu legen.
- 2. Die Gaumenendbreite ist nicht an den

- zwischen den dritten Molaren einer genauen Messung fähig.
- 3. Die Ganmenendhreite ist überhaupt in vielen Fällen darch die Mittelhreite zu ersetzen.
- 4. Die Breite im Bereiche der ersten Prämolaren zeigt relativ geringe Schwankungen, so daß die Formendifferenzen mehr durch die
- Gaumonmittelbreite charakterisiert werden. 5. Der "Indice di divergenza" von Bianehini rechtfertigt die Beibehaltung der Gaumen-
- 6. Die Höhenmessung des harten Ganmens wird am besten zwisehen den ersten und zweiten Molaren und zwischen den ersten und zweiten Prämolaren ausgeführt. Die Höhe ist unter allen Umständen genau in der Medianlinie zu messen; der Maßstab muß genau vertikal stehen.
- 7. Zwischen Spinabasislänge und Palatomaxillarlänge besteht ausgesprochene Parallelität.
- 8. Dasselbe ist, wenn auch etwas weniger präzis, zwischen Ganmenmittelhreite und Palatomaxillarbreite der Fall.
- 9. Die Messung der Gaumenhöhe hat zur Aufstelling eines "Gaumenhöhen-Index" geführt, der dem "Gaumen-Index" (= Längen-Breiten-Index) hinzuzufügen ist.
- 10. Wir teilen diesen neuen Index folgendermaßen ein.

Chamastaphylinie . . . . x bis 27.9 Orthostaphylinie. . . . . 28.0 bis 39.9 Hypsistaphylinie. . . . 40,0 bis x.

- 11. Es läßt sich weder eine Beziehung zwischen Ohergesichts-Index und Gaumen-Index, noch eine solche zwischen ersterem und Gaumenhöhen-Index nachweisen.
- 12. Die Verteilung der Gruppenbezeichnungen des Virehowschen Gaumen-Index ist wegen der numerischen Ungleichheit einer Revision zn unterziehen aus den schon oben ausführlich erörterten Gründen.
- 13. Gaumen-Index und Palatomaxillar-Index entsprechon sieh fast vollständig.
- 14. Die drei Hauptformen des harten Gaumeus weisen zahlreiehe Übergänge auf und Abweiehungen, die einer Kategorie "Unbestimmt" zuzurechnen sind. Die paraboloide Form ist in Ausläufern der Alveelarränder, sondern nur der Spezies "Home" am stärksten vertreten,

- die \_ellipsoid-U-förmige" Übergangsform am | schwächsten.
- 15. Überhrückungen der Gefäßfurchen fanden sich in 20 Fällen, d. h. in 9.3 Proz.; links sind sie hänfiger als rechts.
- 16. Ein relativ häufiges Vorkommnis ist an dem hinteren Endo der medialen Leiste ein kleiner "Colliculus", der hisher unseres Wissens nicht hesehrieben ist.
- 17. Die Spina nasalis posterior variiert außerst stark in Lange und Form; "Spina hipartita" heobachteteu wir in 20 Fällen, d. h. in 9,3 Proz.; "Spina tripartita" in einem Falle (0.5 Proz.).
- 18. Auch bei der Einteilung der Sutura transversa ist oine Kategorie "Unbestimmt", die schou Stieda aufstellt, durchaus erforderlich. Die Killermannschen Unterabteilungen sind für das Studium ersehwerend und der älteren Einteilung zu opfern.
- Die gerade Transversalnaht ist in allen Gruppenkomplexen am zahlreichsten vertreten, die nach hinten gerichtete Naht bei weitem am schwächsten. Die "Sutura Calori" haben wir viermal, also in 1,9 Proz., heobachtet.
- 20. Als Torus palatinns ist jede noch so geringe Erhebung der Medianlinie anzuschen.

- 21. Die Variabilität des "Toruskieles" ist eine überans große.
- 22. Eine soharfe Abgrenzung der Ränder der palatinen Toruspartie ist oft der Anlaß zur Entstehung von "Fossae palatinae". Wir können in solchen Fällen die scharfen Kanten des Torus als "Cristae palatinae obliquae" bezeichnen.
- 23. Es kommt auch ein "negativer Torus" bzw. ein Sulous vor, der durch eine Versenkung der Longitudinalnaht nach nasalwärts sich erklärt.
- 24. Der Torus zeigt sich oft in Gestalt diskontinuierlicher "Brückehen" oder "Wülstehen". Diese werfen möglicherweise Licht auf die Entstehnng des Torus.
- 25. Der Torus palatinus ist weder für bestimmte Rassen charakteristisch, noch als ein spezifisch pathologisches Stigma zu hetrachten; es handelt sich um eine durch überschüssige Knochenbildung entstandene Osteophyten-, bzw. Exostosenbildung, deren Ursache wir nicht kennen.
- Zum Schlusse sei es uns gestattet, Herrn Professor Dr. R. Martin auch an dieser Stelle für die Anregung zn dieser Arheit, für die Überlassung des Materiales und die reiche Unterstützung und Förderung, die er uns gewährte, unseren herzlichsten Dank auszusprechen.
- Adacchi, Buntaro, Anatomische Untersnchungen an Japanern. Zeitschrift für Morphologie and Authropologie. 1900. Bd. II, S. 198-222.
- Alkan, L., Gewisse Formen des hartes Gaumene and ihre Entstehung. Referat im Zentraiblatt für Anthropologie. 1901. Bd. VI, S. 72. (Originalarbeit im Archiv für Laryngologie, Bd. X, Nr. 3, war une nicht zugänglich.)
- Bessel-Hagen, Mitteilung, siehe unter Kupffer und Virchow 1879.
- Bianchini, Arnaldo, Studio del palato del cranio umano. Atti della società romana anthropologica. 1900. Vol. VII, p. 95-102. Bloch, E., Der hohe Gaumen. Zeitschrift für Ohren-
- heilkunde. 1905. Bd. XLIV. Broca, P., Instructions craniologiques et cranlométriques. Mémoires de la société d'anthropo-
- logie de Paris. 1875. II. série. Bd. II. Buschan, Torus palatinus. Realencyklopädie der
- gesamten Heilkunde, 1900, Bd. IX.

- Cocchi, A., Ricerche anthropologiche sul Torus palatinus. Archivio per l'anthropologia e l'ethnologia. 1892. Vol. 22, p. 281-290.
- Cocchi, A., Ricerche authropologiche sui Torus palatinns. Referat im Archiv für Anthropologie. 1895. Bd. XXIII, S. 498. Ist ein Referat über die vorige Arbeit.
- Danziger, Fritz, Die Mißbildungen des Gaumens in Zusammenhang mit Nase, Ange und Ohr. Referat im Zentralblatt für Anthropologie, 1901. Bd. VI. S. 70. Originalarbeit, bei Bergmann. Wiesbaden 1900.
- Eichholz, A., A racial variation in the length of the palate process of the maxilla. Journal of Auatomy and Physiology normal and pathological. 1892. Vol. XXVI, new series, vol. VI, p. 538.
- Pränkel, E., Der abnorme Hochstand des Gaumene. Inaugural dissertation. Basel 1896.
- Gegenbaur, C. Die Gaumenfalten des Menschen. Morphologisches Jahrbuch, 1878, Bd. IV, Heft 4.

- Juriew mit neuen Untersuchungen über den Torus palatinus, luauguraldissertation, Juriew 1898 (enthält in der Dissertation eine gepaue
- Chersicht der Torusliteratur). Killermann, Über die Sutura palatina transversa und eine Beteiligung des Vomer an der Bildung der Gaumenfläche beim Menschenschädel. Ar-
- chiv für Anthropologie. 1894. Bd. XXII, S. 393. Kunffer, C. von, Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft. 1879. S. 70.
- Kupffer, C. vou, Gaumenwulst, Torus palatinus. Korrespondenzblatt, Archiv für Anthropologie, 1880. Bd. XIII, S. 44.
- Lissauer, Crania prussica. Zeitsehrift für Ethnologie. 1878, Hd. X, S. 1 u. 82 ff.
- Lissauer, Dasselbe im Archiv für Anthropologie. 1885. Bd. XV. Supplement.
- Matlegka, Über Varietäten und Anomalien am knöchernen Gaunien des Menschen. Separatabdruck aus den Sitzungsberichten der Königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. 1900. (Kounte nur in den Abbildungen studiert werden.)
- Mies, Über einige seltene Bildungen am meuschlichen Schädel. Korrespondenzblatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 1693. XXIV. Jahrgang, S. 105 bis 109.
- Näcke, P., Das Vorkommen des Gaumenwulstes im Irrenhaus und bei geistig Gesunden. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. 1893. Bd. XXV, S. 470-485. Neugehauer, B., Über Messungen des weichen Gau-
- mens mit Darstellung einer neuen Messungsmethode. Inauguraldissertation. Königsberg in Prenden 1898. Peter, C., Zur Bildung des primitives Gaumeus bei Menschen und Säugetieren. Anatomischer An-
- zeiger. 1902. Bd. XX, Nr. 22, S. 545-552. Ranke, J., Die Bildung des knöchernen Gaumens bei der altbayrischen Landbevölkerung. Beiträge
- zur physischen Anthropologie der Bayern. 1883. Kap. 6, V, S. 180. Banke, J., Über normale Schwimmhautbildung und
- über besondere Bildungen am harten Gaumen beim Menschen. Archiv für Anthropologie. 1893, Bd. XXII. Korrespondenzblatt, S. 117.

- Jürgenson, J., Die Gräberschädel der Domruise zu | Schmldt, E., Anthropologische Methodeu. Leipzig 1888. Veit u. Co.
  - Stieda, L., Der Gaumenwulst (Torus palatinus). Ein Beitrag zur Anatomie des knöchernen Gaumens. Sonderabdruck aus den Internationalen Beiträgen zur wissenschaftliehen Medizin. 1891. (Festschrift für Virehow.)
  - Stieda, L., Sur les différentes formes de la suture palatine transversale. Congrès international d'archéologie et d'anthropologie préhistorique II. Session à Moscou. 1892, p. 271-278.
  - Stieda, L., Über die verschiedenen Formen der sogenannten queren Gaumennaht. Archiv für Anthropologie. 1894. Bd. XXII, 1. u. 2. Vierteljahrsheft, Juli 1893, 8. 1-12.
  - Stieda, L., Die Gefäsfurchen im knöchernen Gaumen des Menschen. Anatomischer Anzeiger, 1894. IX, S. 729-735.
  - Stoequart. La théorie d'Albrecht concernant la signification morphologique du bec-de-lièvre, compliqué de fissure palatiue. Bulletin de la Société
  - d'anthropologie de Bruxelles. 1893. XI, p. 185. Topinard, P., Éléments d'anthropologie générale, Paris 1885.
  - Topiuard, P., Anthropologie. Nach der dritten französischen Anflage übersetzt von Neuhauß. 2. Ausgabe. Leipzig 1888, Baldamus.
  - Turner, Wm., Challenger Reports. 1884. Bd. XXIX. Turner, Wm., A rare form of paintal snture. Jonrnal of anatomy and physiology. London 1899. Vol. 33,
  - p. 674-675. Virehow, R., Beitrag zur physischen Anthropologie der Deutschen, 1877.
  - Virchow, R., Abgüsse von Gaumen ostpreußischer Schädel. Verhandlungen der Berliner authropologischen Gesellschaft 1879, S. 70.
  - Virchow, R., Crania ethnica americana. 1892. Waldeyer, W., Über das Vorkommen des Torus palatinus an Lappenschädeln. Korrespondenzhiatt der Dentschen Gesellschaft für Authropologie. 1892. Nr. 11 u. 12.
  - Waldever, W., Über den harten Gaumen, Archiv für Authropologie. 1892, Bd. XXI. Korrespoudeuzblatt, S. 118.
  - Waldeyer, W., Anomalieen des harten Gaumens. Zeitschrift für Ethnologie, 1892. Bd. XXIV. Verhandlungen, S. 427.



1) Riebe Archiv für Anthropologie, New Forge Bd. 1, 1905, 1, 43.

Standen werden. Doch scheint es, daß jenseits Arther für Anthropologie. N. P. Bd. II.

. .



## VIII.

# Ethnographisches aus Südwest-Frankreich 1).

H. Das Baskenland.

Von

Dr. L. Lalov.

anlangt, so steht fest, daß sie mit keiner

anderen verwandt ist. Sie gehört zur Gruppe

der agglutinierenden Sprachen und bildet für

sich eine Familie; durch die Schwierigkeit

ihrer Grammatik hat sie gewisse Ähnlichkeit

mit den Mundarten der nordamerikanischen

Indianer. Andere agglutinierende Sprachen

sind in Enropa die finnische, die magyarische

nnd die türkische, die in historischer Zeit in das

Gehiet der flektierenden Sprachen eingebracht

wurden, während das Eskuara seit undenklicher

Zeit in seinem jetzigen Gehiet in Mitte der

gallo-lateinischen Sprachen besteht. Das wahr-

scheinlichste ist, daß wir es hier mit einer sehr

alten Mundart zn tun haben, die vielleicht

während des früheren Steinalters üher ganz

Westeuropa verbreitet war. Nach Einwanderung

der Arier hatte sich diese Sprache in die

Pyrenäen und die angrenzenden Gebiete zurück-

gezogen. Daß sie aber trotz Berührung mit

anderen mehr expansionsfähigen Sprachen dort

Mit 10 Abbildungen im Text.

Die nördliche Grenze der Heimat der Baskeu fällt mit der Stadt Bayonne zusammen, wo man noch viele Häuser vom baskischen Typus beobachtet, und wo man beständig die rauhen Klänge der esknarischen Sprache zu hören bekommt, während in dem auf dem rechten Ufer des Adont gelegenen Vorort St. Esprit nur neeh wenige Spuren einer baskischen Besiedelung anzutreffen sind. Es ist viel über die Ableitung des Wortes Bayonne gesproehen worden; man hat es nämlich mit einem vermeintlichen Augmentativ des spanischen "Bahia", Bucht, etwa "Bayona" große Bucht, in Beziehnug gebracht, ebwohl hier keine Spur einer Bucht anzutreffen ist. Mir schelnt es viel wahrscheinlicher, den Namen vom baskischen "Bai iaona", aja Herr" abzuleiten. Das sind nämlich die Worte, mit denen der des französischen unkundige Eskualdunak antwortet, wenn er in dieser Sprache angesproehen wird. Folglich ware Bayonne die Stadt des Bal, die auf gleiche Weise wie die Provinz Languedoe auch ihren Namen vom Wert Ja (oc) erhalten hat. Beilänfig gesagt hat Bayonne mit der Erfindung des Bajonetts gar nichts zu tun.

Was die haskische oder eskuarische Sprache

Archiv für Anthropologie. N. F. Ed. II.

hestehen blieb, ist immerhin fast unerklärlich. Es ist noch hervorznheben, daß anf beiden Seiten der Pyrenäen keine erhebliehen Unterschiede zwischen den verschiedenen haskischen Mnndarten bestehen, so daß die französischen Eskualdunak von den spanischen leicht ver-1) Siehe Archiv für Anthropologie; Neue Folge standen werden. Doch scheint es, daß jenseits Bd. 1, 1903, 1, 43.

der Pyreußen die haskische Sprache mehr mit spanischen Wörtern gemengt ist, während sie sich auf französischem Gebiet reiner erhalten hat. Die östliche Granze der haskischen Sursche

Die östliehe Grenze der baskischen Sprache bildet der Berg von Anie. Von da aus fübrt eine unregelmäßige Linie nach dem Adour oherhalh Bayonne und dem Fluß entlang his zum Meer; sie umfaßt den größten Teil der Kreise Oloron, Manléon and Bayonne. Nach den geographischen Benennungen und den historischen Urkunden zu schließen, scheint sich diese Grenze seit geschichtlicher Zeit nicht verschoben zu haben. Broca 1) erklärt diese Tatsache dadurch, daß nördlich der Pyrenäen die baskische Spraehe nicht in Berührung ist mit der französischen, sondern mit der wenig expansionsfähigen bearnischen Mundart. Anders in Spanien; da wird die baskische Sprache in einem Teil der Provinzen Navarra, Alava, Guipnzcoa und Biscaya gesprochen; sie wird sogar offiziell anerkannt, da zum Beispiel in den Städten die Straßennamen spanisch und haskisch angeschriehen werden. Aber die spanische Sprache drängt immer mehr das Esknara zurück, so daß im Süden der drei Provinzen eine Zone anzutreffen ist, wo die geographischen Namen rein haskisch sind, aber wo heutzutage bloß spanisch gesprochen wird. Dann kommt ein Gebiet, wo beide Sprachen in Gehrauch sind; endlich ein anderes, wo nur baskisch gesprochen wird. Die westliche Grenze des baskischen Gebietes fällt auf die Stadt Bilhao. In dem von mir während eines Sommeranfenthaltes besuchten Territorium, nämlich dem Küstenlande zwisehen Bayonne und San Sebastian, wird in den Dörfern allgemein nur baskisch gesprochen; sogar die jnngen Leute scheinen das während des Militärdienstes erlernte Französische oder Spanische rasch zu vergessen. Bloß in den von Fremden besuchten Seebädern oder in den größeren Städten verstehen die Einheimischen französisch oder spanisch. In Bayonne wird eine eskuarische Zeitung veröffentlicht; die gedruckte haskische Literatur scheint ziemlich reichhaltig zu sein.

Sind die Basken durch ibre Sprache sehr bemerkenswert, so sind sie es weit weniger durch ibre körperliehen Merkmale. Schon Broes hat darauf aufmerksam gemacht, daß letztere sehr variabel sind. Im Vergleich mit den gedrungenen Gestalten der Bewohner der Gascogne und des Béarn machen die Basken den Eindruck eines hochwüchsigen Volkes. In der Tat, ohwohl die meisten von mittlerer Höhe sind, so sind doch hohe, schlanke Gestalten bei ihnen gar nicht selten; hlonde Haare, blane Angen und helle Hant habe ich öfters beobachtet, besonders bei den Franen. Auch in psychologischer Hinsicht sind die Basken recht verschieden von ihren Nachbaren. Sie haben nichts von dieser beständigen Lebhaftigkeit, die den Südländer oft so unangenehm macht: sie sprechen langsam und das Französische erhält von ihnen einen Accent, der an die Redensweise mancher Deutseher erinnert. Würde herrscht in jeder ihrer Handlungen, und öfters fiel mir auf, wie zum Beispiel auf dem Markt die baskischen Verkänferinnen sieh vornehmer und feiner benahmen als die Damen, die bei ihnen ihre Einkänfe machten. Wenn er aneh Ackerban treibt, hat der Baske nichts von der plumpen Gestalt eines Baners; sein Gang ist immer leicht und frei, sein Blick aufriehtig und stolz. Dieser körperliche Hahitus hängt gewiß his zum gewissen Grade von den Spielen und Tänzen ab, an die der Baske von Jngend auf gewöhnt ist.

Die baskischen Dörfer baben bloß einen zusammenhängenden Kern: er besteht aus der Kirche, dem Schul- und Rathause; einigen Wirtshäusern, dem unenthehrlichen Ballspielplatz und vielleicht einem halben Dutzend Banernbäusern. Alle anderen Gehöfte liegen zerstrent auf dem Lande, sie sind durch große unbebante Flächen voneinander getrennt. Es macht den Eindruck, als ob die Hänser noch auf denselhen Plätzen stehen gehlieben wären. wo bei der ersten Siedelung des Landes die Familienhäupter ihr Zelt anfgeschlagen hahen. Die Wege von einem Gehöft zum anderen sind einfache Steige, zum Teil Hohlwege, die sich im Laufe der Zeit von selbst gebildet haben, and die gar nicht unterhalten werden. Jedes Gehöft trägt einen Namen, so daß in einem gewissen Sinne die Basken Recht haben, wenn sie behaupten, daß sie alle adelig sind, da sie



<sup>&#</sup>x27;) Revue d'Anthropologie, Vol. IV, p. 1, 1875.

den Namen ihres Eigentums tragen; doch hat | jede Familie noch einen anderen Nameu. Aber die Benennugen nach dem Eigentum dieneu dazu, die verschiedenen Familien oder Familienglieder desselben Nameus voneinander zu unterscheiden. In Spanien wurden anch früher die Basken als adelig betrachtet, weil sie nicht, wie der Rest der Bevölkerung, unter das Joch der Araber geraten waren.

Es ist mir oft aufgefallen, wie neben einem Gehöft Rninen alter Gebäude stehen. Es scheint, als ob, wenn ein Haus oder eine Scheune hinfällig wird oder abbrennt, man sich scheue, die Trümmer abzutragen und sie zum nenen Gebäude zu verwenden. Was nns auch noch sehr primitive Zustände vorführt, das ist die Größe des jedem Gehöfte angehörenden Bodens, die in keinem Verhältnis steht mit dem wirklich bebanten Felde. Mit vollständiger Unvorsichtigkeit ist alles abgeholzt worden, nnd die Vorhügel der Pyrenäen, welche normalerweise Wälder oder Reben tragen könnten (Vitis vinifera wächst wild in allen Hecken) sind bloß mit übermannsgroßen Stechginstern (Ulex europaeus Sm.) nud verschiedenen großen Heiden (Erica vagans L., ciliaris L. und cinerea L.) bedeckt, so daß sogar Viehzucht unmöglich geworden ist. Auf den Pyrenäen, wo dank der Feuchtigkeit letztere noch getrieben wird. sah ich, wie bei ihrem Aufbruch im Herbst die Hirten alle Gebüsche verbrannten, damit ja kein Holz wachsen könne und das Gras besser gedeihe. Auf den Vorhügeln sieht man hie und da kleine Waldnngen von Eichen, die als Kopfbäume behandelt werden, indem jedes Jabr oder alle zwei bis drei Jahre die jungen Triebe als Brennholz verwendet werden. Diese niederen nnd ziemlich weit voneinander stehenden Bänme, deren alte Stämme gewöhnlich mit Polypodinm serratnm Willd. bedeckt sind, verleihen der Landschaft einen eigeutümlichen Charakter.

Daß dem traurigen Zustande des Ackerbanes durch Neubewaldung oder sonstige Benntzung der öden Flächen abgeholfen werden könnte, ist wenig Hoffnung, besonders wenn man den selbständigen Charakter der Basken und ihren Mangel an Solidarität mit in Betracht zieht. Es ist auch möglich, daß die Größe der unbebauten Flächen zum Teil von der ziemlich starken Auswanderung, besonders nach Argentinien, abhängt.

Die Wohnnng ist immer von dem beigegebenen Typus (Fig. I): ein großes, mehrstöckiges Haus mit unregelmäßigen Fenstern und wenigstens auf der Giebelseite sichtbarem Balkenwerk. Das Dach ist ziemlieh flaeb und hat zwei ungleiche Hange; auf der Frontseite steht es stark vor, während es auf der Rückseite knrz abgeschnitten ist. Im Küstenlande





Baskisches Haus in Guéthary.

ist diese dem Meer zugewandt und die Mauer ist höher als das Dach, nm letzteres gegen den Wind zu schützen. Die Seitenmanern haben wenige Offnnngen; auf der Frontseite treten sie in Form von starken Pfeilern weiter als die Frontmaner vor. Jedes Stockwerk greift über das andere und dementsprechend sind anch die Seitenpfeiler überhängend. So ist die gewöhnlich leichter gebaute und von der Windriebtung abgewandte Giebelseite von den Seiten wie durch das überhängende Dach gut beschützt. Gewöhnlich ist die Tür auf dieser Seite, während auf einer der Längsseiten sich die Eingänge zu den Stallungen, Scheunen usw. befinden. Iu den größeren Gehöften bilden jedoch letztere isolierte Gebäude. Das abgebildete Haus trägt

Fig. 2.



Ornament oberhalb der Türe eines baskischen Hauses oberhalb der Tür ein Suastika-ähnliches Ornament (Fig. 2) im Relief mit Jahresangabe.

Um das Gehöft liegen Gärten, namentlich der Obstgarten, wo die Apfelbänme wachsen für den im ganzen Gebiet allgemein gebräuchliehen Apfelwein. Dann folgen die Äeker, wo hauptsächlich Welschkorn, anch Getreide gebaut wird; sie gehen bald in die unbrauchbare Heide über.



Die Kirche von Guéthary,

Von den anderen Gebäuden sind noch die Kirchen (Fig. 3) zn erwähnen. Sie haben gewöhnlich keinen eigentlichen Glockenturm. Die Frontmauer ist höher als das Dach, und die Glocken sind hier in kleinen anf beiden Seiten offenen Fenstern aufgehängt; sie können auch, wie in Guéthary, durch ein kleines Dach geschützt sein. Aber was an den baskischen Kirchen am meisten auffällt, das sind die im Inneren an den Längsseiten angebrachten hölzernen Galerien; es sind gewöhnlich auf

ieder Seite drei übereinander, denen ebensoviel Reihen kleiner Fenster entsprechen. Eine steinerne Treppe, zuweilen mit doppeltem Aufgang, führt von außen her über dem Portal zur ersten Galerie, während einfache hölzerne Treppen im Innern der Kirche von dieser zu den anderen führen. Diese Galerien sind ansschließlich für die Männer bestimmt, während die Frauen nnten im Sehiff ihren Platz haben.

Zu bemerken sind auch die vom Gewölbe herahhängenden kleinen Schiffchen mit Masten and Segela, welche Weihgesehenke darstellen; sie sind natürlich besonders am Küstenland häufig. Die Predigt wird überall in baskischer Sprache gehalten.

Von der Kleidung ist wenig zu sagen. Wie überall ist die alte Tracht im Versehwinden;

bloß Kopfbedeckung und Schuhe bieten etwas eigentämliches. Letztere sind die wohlbekannten Sandalen aus fester weißer Leinwand mit Sohlen ans gewundenem Seil. Sie werden mit Schnüren am Fuß and am unteren Teil des Beines befestigt. Diese, wenigstens für den Sommer, sehr praktische Fußbekleidnng hat sich nicht nnr im mittäglichen Frankreich, sondernauchin vielen Großstädten und Sechädern eingebürgert, so daß sie nnseren Lesern wahrseheinlich wohlbekannt ist. Das Gleiche kann man wohl von der runden platten Mütze der Männer aus dunkel-

blauem Tueb annehmen, die

auch jetzt eine große Verbreitung hat. Diese sebr warme Kopfbedeckung, die anch im heißesten Sommer getragen wird, scheint mir eine Ursache der bei den alten Bauern ziemlich verbreiteten Kahlköpfigkeit zu sein. Eine knrze Jacke und ziemlich enge Hosen, die mit einem breiten Gürtel befestigt sind, bilden die Kleidung der Männer, Bei den Weibern sind die Sandalen auch im allgemeinen Gebrauch; die Kleider bieten nichts bemerkenswertes. Die Kopfbedeckung wird bei den alten Weihern durch ein schwarzes Tuch gebildet, das um die Haare gewickelt wird, so daß letztere vollständig bedeekt sind, und das eine Ende des Tuches



Irdener Wasserkrug.

herausschaut. ganz unschöne althergebrachte Mode ist von den jungen Weibern vollståndig verlassen worden, die entweder barhaupt gehen oder auch, hesonders am

unter dem linken Ohr

Sonntag, die amnutsvolle spanische Mantille tragen; letzteres auch auf französischem Gehiete. Von den Hausgeräten will ieh nur die schönen großen Wasserkrüge (Fig. 4) erwähnen,

namentlich werden auf diese Weise die Gemüse auf den Markt gefördert, in zwei großen Körhen, die auf jeder Seite des Tieres hängen; auch aus den Steinbrüchen werden die Steine auf Eseln gebolt. Das charakteristische Fuhrwerk des Baskenlandes ist das in Fig. 5 abgehildete. Es ist ein zweirnderiger flacher Wagen, der von zwei Oohsen gezogen wird. Die Rüder sind von einem dreiseitigen hölzernen Kasten, manchmal auch von einer runden Trommel bedeckt. Nach vorn zu steht ein einfaches Gitterwerk, und wenn es sich darum handelt, Heu oder Getreide zn hefördern, kommt noch eine Längsstange auf die Last. Aus Fig. 5 ist noch ersichtlich, auf welche Weise die Stiere, an den Hinterteil des Wagens gehunden, nach dem Markt geführt werden. Die Ochsen, die mit dem Stachel angetrieben werden, hahen gewöhnlich eine Decke aus Leinwand. Das sehr künstlich ausgeschnittene Joch ist mit eingeschnittenen Rauten geziert. Es liegt hinter den Hörnern auf und ist an den mittleren





Der Viehmarkt in St. Jean de Luz: Ochsenwagen.

tragen.

Die Anspanngeräte bieten mehr interessantes. Der Esel wird häufig als Lasttier gebraucht; Schichten besteht und reich mit vergoldeten

welche die Franen so gesehickt anf dem Kopf | Teilen der letzteren mittels Riemen befestigt. Anf der Stirn hängt ein Stück Leder von länglieh dreieckiger Form, das öfters aus mehreren Någeln nud Krenzen geziert ist. Es dient dazu, die Stirn gegen den Druek des ziemlich dünnen Ziehriemens zu schützen. Dieses verzierte Stück Leder ist, wie das Joch selbst, vollständig versteckt durch ein Schafsfell, das den Kopf so hedeckt, daß nur das Ende der Hörner sichthar ist, Außerdem tragen noch die Ochsen einen ledernen Halsring, der mit messingenen Nägeln verziert ist und mit einer Schnalle geschlossen wird. Es hängt gewöhnlich eine Schelle dran. Das Ende des ziemlich breiten Bandes ist in viele dünne Riemen ausgeschnitten, die immer auf der freien Seite eines ieden Ochsen berabhängen.

Straße gemolken und verkauft wird. Ich habe gesehen, nämlich in Bordeaux, daß diese Ziegen zuweilen solche breite hölzerne Halsbänder tragen. Der Hirt ruft seine Kunden, indem er auf einer Pansflöte spielt, wie die im vorigen Aufsatz abgehildete.

Auf spanischem Gehiete sind die Fnhrwerke vom selben Typus, aber noch primitiver (Fig. 6), Die Räder sind nämlich einfache hölzerne Scheihen mit engem eisernem Reif. Die Enden der Achse sind viereckig, so daß sieh dieselhe mit den Rädern dreht. Statt der Trommel findet man üher jedem Rad ein kurzes, hori-





Ein Ochsenwagen in Jrun.

Unter dem anf dem Markt von St. Jean de Luz aufgestellten Vieh sah ich eine Kuh mit einem hölzernen Ring von dem Typns, den ich in meiner letzten Ahlandlung beschrieben habe; der Ring war mit eingebrannten Rauten geziert. Aneh hei einem Pferdehandler in Gnéthary trug ein im Freien weidendes Pferd einen solchen Ring, aber ohne Ornament. Wie diese Ringe hierher gehracht wurden, konnte ich nicht feststellen. Im Frühling ziehen nach den Großstädten, sogar his nach Bordeaux und Paris, haskische Hirten mit kleinen Herden von schwarzen Ziegen, deren Mileh auf der zontales Brett, das als Bank henntzt wird. Der kleine and enge Wagen seheint für die schlechten Bergstraßen sehr praktisch. Einmal sah ich einen solehen auf französischem Gebiet, nämlich in Ascain, am Fnße der Rhnne. Es scheint dies die Urform des Fuhrwerks zn sein, von welcher der schon viel vollkommenere Wagen der französischen Basken hergeleitet wurde.

. Außer der Bauernbevölkernng findet man auch im Baskenlande Leute, die ausschließlich von der Fischerei leben. Sie wohnen getrennt von den anderen, in kleinen armseligen Häusern, immer vom baskischen Typus, aher ohne Grundstück. Die Häuser stehen gewöhnlich dicht nebeneinander auf dem Gestade. In jedem Fischerdorf ist noch der alte Feuerturm vor-Fig. 7.



Der Feuerturm in Guéthary.

handen, wo zwar kein Fener mehr gemacht wird, aber an dem immer noch eine alte Frau angestellt ist, um hei sehlechtem Wetter die Laterne anzuzünden und die Gloeke anzuschlagen (Fig. 7). St. Jean de Luz hildet mit seinem Nachharort Ciboure eine echt haskische Fischerstadt, die jedoch seit dem Verschwinden des Walfisches aus dem Golf von Biscaya sehr hernnterækommen ist.

Heutzutage wird hesonders Kleinfischerei hetriehen, mit Kähnen, die nur knrze Ausflüge längs den Küsten machen. Außer den Fisehen hilden die Heusehrecken-Krebse (Palinurns) einen Hauptertrag. Sie werden in Fallen aus Fleehtwerk gefangen, die untergetaneht werden; ein Seil mit Korken ist daran hefestigt, so daß der Platz kenntlich wird und man sie am nächsten Tage heraufholen kann. Die Mannschaft jedes Schiffes erkennt ihr Eigentum an der Zahl und der Anordnung der Korke. Die Schiffe und ihr Zuhehör hieten nichts Interessantes. Bloß die Anker mögen erwähnt werden; sie sind nämlich ganz aus Holz (Fig. 8). Ihr Haupthestandteil ist ein Kreuz aus vier Stäben mit viereckigem Querschnitt und zugespitzten Enden. In ein in jedem Arm des Kreuzes gebohrtes Loeh ist ein hiegsamer Ast gezwängt worden. Am anderen Ende sind diese vier Äste mit Seilen oder Holzhändern aneinander hefestigt; aber znvor hat man einen schweren Stein zwischen sie gelegt, so daß der Anker untertaucht, wenn er ins Wasser geworfen wird. Diese höchst primitiven Instrumente werden von den Fischern selbst verfertigt. Ich sah sie sowohl in Guéthary als in St. Jean de Luz in Gehrauch.

Bei der Ehbe wird öfters eine eigentümliche Art von Fischerei getrieben. Zwischen den Felsen sind nämlich kleine Wasserpfützen znrückgehliehen, die sehr reich an Fischen sind. Nnn seharrt der Fischer mit einem eisernen Haken unter den Steinen, um die Fische heraus-





Drei hölzerne Anker.

znjagen. Kommt einer heraus, so spießt er ihn geschiekt mit einer langen Gabel, die er in der anderen Hand hält. Ich sah auf diese Weise Seehähne (Trigla) fangen.

Es erübrigt moch von den Spielen und Tännen der Basken zu sprzechen. Diese von der Kindheit an getriebenen Übuugen haben gewiß wiel zu der auffälligen Sebönheit der Männer und Weiber und zu der Gewandtheit ihrer Bewegungen neigetragen. In jedem Dorf findet man einem Ballspielpitats, gewöhnlich auch mehrere. Diesebhen sind gewöhnlich 100 bis 200 Meter lang, und auf einer Seite von einer hohen Maner (Fig. 9) bugerant; gegen welche zusammen und wiekeln sie auf ein Steinkügelchen; den Überzug bilden zwei 8-förmige Stücke Leder, die gekreust zusammengenäht werden, so daß die Konvexitäten des einen in die Konkavitäten des anderen greifen.

Junge und Alte haben eine wahre Leidenschaft, für dieses Spiel, so daß die Ballspielplätze jeden Tag gebrancht werden. Auf den Längsseiten sind Bänke angebracht, auf denen sich die Zuschauer verammeln, besonders bei den grüßeren Partien, zu denen sich die bereihnten Vorkämpfer der verschiedenen Dörfer herausfordern. So werden große Wettbewerbe gebalten, zu denen mas eine von den einer berausfordern.



Ballspielplatz in Guéthary.

der Ball von den Spielern geworfen wird. Dieser ist ungefähr faustgroß und besteht aus einem harten Kern, auf welchen mehrere Sehlehten des reinsten brasilianischen Kautschuks gewickelt werden; das Ganze ist mit Leder überzogen. Solehe Spielballe werden in den Dorfern sehlte verfertigt; jeder kostet der bis vier Franken. Die Schulkinder fabrizieren sich selbst billigere Balle, wom sie vorzäglich die elastischen Fäden, die sie aus ihren Gunmisschuhen ziehen, verwenden. Sie biaden sie bis den

ferntesten Doffern aus versammelt. Die Sieger werden mit Freien bechrt, und die Zuschauer ricktieren oft sehr betrichtliche Summen auf die Spieler, von denen sie den Sieg erwarten. Die gesehiektesten Spieler treiben en sogar jutzt berufsmäßig und geben in den Großtabtden und selbst in Parak Vorstellungen, für welche man augenblicklich in Frankreich sehr begeintert ist. Der Backe liebt unr diesen sännlande Spiel und für die haltigen Stiergefeehter, die von den Spaniern importiert wurden mad sieh bielder

auch in Frankreich eingebürgert haben, hatte er ursprünglich keinen Geschmack. Er fängt aber an, sich däran zu gewöhnen, wie an alles Schädliche, das die Zivilisation mit sich bringt-Es ist leicht einzusehen, welche Gewandtheit

der Bewegungen und Sicherheit des Blickes nötig sind, um den mit Blitzesschneile von manchmal mehr als 100 m Entfernung heranschneilenden Ball aufzufangen und ihn wieder gegen die Mauer zu sehlendern. Dies nm so mehr, als man, hesonders bei den ernsten Wettspielen, ein gewisses Instrument, Chistera

genannt, verwendet, das dem Arm eine noch viel prößere Kraft verleiht. Es besteht (Fig. 10) aus einem ledernen Handschub, an dem ein rinneuförmiger krummer Korb befestigt ist, in ihm wird der Ball aufgefangen. Auf diese Weise ist die Hebelwirkung des Armes vergrößert, indem der lichel durch die Rinne verlängert wird. Der Ball wird entweder direkt, wie in Fig. 9 und 10 emnfaugen und zurückgeworfen, oder der Spieler kehrt plötzlich, im Augenblick, wo der Ball auf ihn kommt, der Maner den Rücken und wirft. den Ball mit nmgewendetem Arm zurück. Das wird he-

sonders von den spanischen Spielern geüht und unn begreißt, daß in diesem Pall ganz andere Muskein in Tätigkeit kommen. Die durch das übermäßige Ballspielen bei vielen jungen Leuten hervorgerufenen Mißbildungen sind in einer Inanguraldissertation besehrieben worden <sup>1</sup>). Die Nationalfänze der Backen sind durehaus

keusch, insoferin gewöhnlich jeder Tanzer für sich altein tanzt. Sogar wenn beide Geschlechter miteinander tanzen, wie im berühnten Aurreseu, findet keine direkte Berührung statt: Bursehen und Mädelen halten sich während dieser Qadrille holb durch die Enden eines Tasebentunden 19. Bichenzen; Ouslauer zumvens satz ie jouert de

verlanden. Das Orcheuter besteht am Pfeifen und Trommeln. Der Spielnam hat nämlich nuter dem linken Arm eine längliche Trommelt, auf die er mit einem in der rechten Hand gehaltenen Stah klopft, während er mit der linken Hand die Pfeife spielt. Ich habe leiber keine persönliche Erfahrung über diese Tänze und ihre Musik. In den Dörfren, die ich wihrende der Kirnbewih besucht labe, waren die haktichen Tinze durch Waher, Polks und den spanischen Fandange ersetzt, während die abgeschunschte Harmonika Pföten und Trommeln vertrieben hatte.



Spieler mit Chistera. Im Hintergrand die Banke für die Zuschauer.

So verliert jeden Tag dieses hochinteresante Völkehen etwa von seinen Eigentümlichkeiten und, wie überall in der Wett, wird ladd anch hier die hangreilige Einförnigkeit herrschen. Es ist aber zu beberzigen, daß trots seiner Kleinheit seibat das baskische Volk nicht ohne Einfull auf seine miedligen Nachtaren war; von ihm rühren eine praktische Kopfhedeckung und leiehte Sandalen her, die sich jetzt überall eingebrigert haben. Anch das baskische Ballspil wird wohl in der Neubelbeung der Leihesübungen, die sieh in ganz Europa merklich nacht, seine Bolles spielen. Sollten die Basken als Volk verschwinden, so haben sie doch litree Mitmenschen etwas nützlickes überliefert.

pelote. Bordeaux, thèse de médecine, 1900-1901, Nr. 64.

# IX.

## Ethnographische Wandlungen in Turkestan.

Von

#### Dr. R. Karutz.

Ost-Turkestan, d. h. das ehinesische Tarimbecken, steht seit einigen Jahren bekanntlich im Mittelpunkte einer eifrigen, auch von Deutschland aus betriebenen Forschung, die von neuem alle Ethnographen auf die kulturblühende Vergangenheit jener Länder aufmerksam gemacht hat, und die ihnen die Hoffnung berechtigt, noch viele wertvolle Aufschlüsse über die Geschichte des Buddhismus, Chinas und Indiens, sowie deron gegenseitige Beziehungen zu erhalten. Dieselbe glückliche Zuknnft winkt der archäologischen Forsehung im westlichen russischen, Turkestan, wo sie sich einmal den Provinzen Semiretschio and Semipalatinsk zuzuwenden hat, weiterhin diejenigen Stätten noch weit mehr berüeksichtigen mnß, die schon zur Zeit der Antike als alte blühendo Kniturzentren bekannt waren, und die fast alle Rassen, Kulturen und Religionen des Erdballes haben durchpassieren sehen.

Neben diesen der Vergangenheit zugewendeten Anfigaben warten der Ethnographie noch solche auf dem Gebiete der Völkerkunde der heutigen Bewohner Turketsans. Nittelasien gewährteistet demjenigen, der den mohammedanischen Oriont kennen lernen will, die echteten Bilder, reiner und uuverfälsether als irgend ein anderes Land. Nirgends ist der Islam orthodozer und fanatischer als hier, wo der sunnitische Bucharios eils seiten Glaubensgenossen aus der Türkei um ein Vielfaches überlegen dünkt; die russische Herrschaft bringt allerdings einen raschen Wandel hierin hervor.

Andererseits leben unter der islamitischen Decke Reste eines eigenen, aus älteror und ältester Vorzeit stammenden Volkstums, die es verdienen, daß man ihren Quellen nachspürt, Die Kraft der Rasse anf der einen Seite, geographische und anthropogeographische Verhältnisso auf der anderen, die das Land besonders gegen Europa mit natürlichen Schranken umgaben, hahen sie vor der Vernichtung bowahrt. Houte aber scheint die Wendestunde ihres Lebens gekommen. Zwar ist die russische Herrschaft noch jung, und die russische Art zu regieren, scheint in ihrer Nachsicht, die sich klugerweise so wenig wie möglich in die Lobensverhältnisse der unterworfenen Völker einmischt, besonders geeignet, fremdes Volkstum zu erhalten - so lange wenigstens, wie dieses politisch unverdächtig ist. Trotzdem sind auch hier jene zerstörenden Kräfte an der Arbeit, die überall aus der Berührung mit der europäischen Zivilisation geboren werden; die ethnographischen Wandlungen sind in vollem Gange, und es heißt eilig an die Arbeit gehen, wenn man für die Völkerkunde noch eine leidliche Ernte auf den Feldern Turkestans einheimsen will.

Der nomadisierende Teil der Bevölkerung wird in erster Linie von der Veränderung seiner

Erwerbsbedingungen betroffen. Die Kirgisen z. B. vermittelten vor dem Bau der transkaspischen Bahn fast den gesamten Handel des transoxanischen Turkestans mit Rußland und mit China. Jetzt ist aus dem Netze ihrer Karawanenwege ein gut Teil ansgeschaltet, und weitere Beschränkung wird eintreten, sobald die Bahnlinien Orenburg-Tasehkent und Tasehkent-Wernoje fertiggestellt sind. Die Folge davon ist das Einwandern der überflüssig gewordenen Arbeitskräfte in die Städte und dementspreehende ethnographische Verarmung. Die im Osten nomadisierenden Kirgisen finden ihre Weideländereien durch die znnehmende Ausdehnung des Baumwolibaues eingeschränkt und ihre altgewohnte persönliche Ungebundenheit durch die Aufsieht der russischen Behörden beeinträchtigt, sie ziehen sich deshalb nach Möglichkeit in entlegenere Gebirgstäler zurück, zum Nachteil auch ihres ethnographischen Besitzes, der von der seßhaften Bevölkerung vielfache Anregungen erfahren hatte.

Der zweite Hauptbestandteil der nomadisierenden Bevölkernig Turkestans sind die Turkmenen. Der von ihnen bewohnte Westen des Landes ist dnrch seine Salzsteppen und seine Sandwüsten viel unergiebiger als der Osten, und ihre Lebensverhältnisse infolgedessen viel armlichere. Viehzucht, die sich auf spärliche und kleine Schafherden, auf ein paar Kamele und Esel beschränkt, Fischfang, wo er möglich ist, etwas Acker- und Gartenban sind neben der Teppichweberei ihre Beschäftigung und ihre Nahrungsquelle. Vor der russischen Zeit kamen dazu die sogenannten Alamane, die berüchtigten Raubzüge und Sklavenjagden, die sie weit bis nach Persien binein ausführten, denen aber auch Russen, namentlieh Fischer des Kaspischen Meeres, zum Opfer fielen. Die Geraubten wurden als Sklaven nach Chiwa, Buchara, Samarkand und Kokand verkauft, und man nimmt an, daß ans Persien im vergangenen Jahrhundert an eine Million Menschen von den Turkmenen in die Sklaverei gesehleppt worden sind. Die Ranbzüge waren also eine ebenso bequem erreichbare wie unerschöpflich fließende Erwerbsquelle; sie versiegte zu derselben Stunde, da die Eroberung des Landes durch die Russen vollendet war. Aus den selbständigen Herren

Räuberu wurden Tagelöhner, die sieh erst beim Ban der transkaspisehen Bahn, später in den Städten und in den an den Stationen sieh entwickelnden Ansiedelungen Arbeit suchten, zum kleineren Teile auch russische Milizsoldaten.

Zwar konnte der mit der nenen Än aufblichende Handel auf den Karasmesterafen mehr Leute als früher heschlitigen, aber einmal wurden wie im Osten für die Krigsen, so nichte im Westen für die Turdmenen durch die Bahn agane Karasmesunege ausgeschliet, anderer-seiselt seits bedeutete jener Berufsweishel sehnonen und sein der die State der die State der die State punkt kommt hier für nus allein in Betracht – keinen Ersatz der fübersen Herzenfelsens.

Der Acker- und Gartenbau treibende Teil der Turkmenen machte eine andere Krise durch. Die Ländereien, die sie zur partiellen oder vollständigen Seßhaftigkeit eingeladen hatten, waren in persischen Händen gewesen, von Persern kultiviert, bebaut und bewohnt. Die neuen Herren verstanden von der Landwirtschaft nichts. wollten auch nichts mit ihr zu tun haben, da die Männerarbeit des Krieges ihnen würdiger erschien. Sie ließen also die eroberten landand gartenwirtschaftlichen Betriebe von ihren persischen Sklaven besorgen. Nachdem diese Arbeiterquelle verschlossen war, legten jene Unkenntnis und Unlust einen großen Teil der Kulturflächen brach, und erst allmählich wieh diese Übergangszeit einer nenen Epoche, in der die Turkmenen sieh den neuen wirtschaftliehen Bedingungen anpaßten und die Erbschaft ihrer früheren verachteten Feinde erwarben, um sie zu besitzen. Die Klippe, un der die Naturvölker scheitern, war glücklich umschifft.

Nur eines konste der Weehsel des Berufnicht retten, nümlich die Stetigkeit des Erwerbs. Die Raubzüge durch die pervisehen Grenzpreinnen waren jederzeit möglich und brachten jederzeit den benütigten oder gewünnehen Gewinn. Als Ackerbauer wurden die Turkmenen abhängig von den klimatischen und geographischen Eigentümliehkeiten des Laudes, ein zu trochenes Jahr bringt ihnen Futtermangel mid Müternten, die natürliehe Armut an Wasser swängt die Anachung ihrer Bedenbearbeitung mit eherner Notwendigkeit in enge Schrankeu. Die kompensatorische Rolle der Almanae ist

ausgespielt, wirtschaftliche Verarmung droht in schlechten Jahren, und wenn auch sie in folgenden hesseren wieder ausgeglichen wird, die ihr folgende ethnographische Verarmung wird es, wie man weiß, nicht.

Von den Persern haben die Turkmenen die Lehmbauten übernommen. Besonders in alten Ruinenstädten am Nordhang des Kopet-Dagh sahen Radde and Walter die bekannten quadratischen oder rechteckigen Häuser mit flachen Dächern und kleinen Fensteröffnungen vereinzelt von turkmenischen Familien bewohnt. Aber doch nur vereinzelt. Bisher ist die alte türkische Nomaden-Kibitke, das bewegliche, praktische und warme Filzzelt noch immer die eigentliche Hausform des Turkmenen, und selbst da, wo er sich Lehmwälle und große komplizierte Lehmfestungen zur Verteidigung gehaut hat, wohnt er innerhalb dieser Lehmmauern wieder nur in Zelten, nicht etwa in Kammern oder Häusern, die leicht an die Umfassungswände hätten angefügt werden können. Von einer eigentümlichen Übergangsform erzählt v. Schwarz in seinem wertvollen Buche über Turkestan (S. 132) von den Turkmenen des mittleren Amu-Darja: "Da sie in Ermangelung von Schafen und von Holz zu den Jurtengestellen nicht imstande waren, sich wirkliche Filziurten anzusehaffen, so hatten sie sich aus Schilf Hütten geflochten, die genau die Form und Größe der gewöhnlichen Kirgisenjurten batten und für den Winter zur Abhaltung der Unbilden der Witterung von außen mit Lehm beworfen wurden."

Wie whr das Filzzelt vorländig noch die Gwochnheiten des Turkestaums beharvels, zeigt eine andere Notiz, die v. Sebwarz in demsehlen Baude (S. 100) gibt. Er sprieht von den Bemülungen der russischen Regierung, die Krigh-Kaisken zu einer ansischen Regierung, die Krigh-Kaisken zu einer ansischen Leigen Lebenweise zu bestimmen und berübett, daß man zu dem Zwecke für die krigsischen Klanes und Saltause auf eigene Kosten Wohngehände ern Freiher International von Verstehen zu einer Leiten Leiten Leiten auf der der der der die Geganten Wohnstme zu Verzuschummen ober auch als Ställe für ihre jungen Pferde, Kannely Schafe und Ründer während der kalten Jahreszeit." Man wird hierbei an das erinnert, was Gentz vor kurzem im Globus (Bd. 85, 8, 80) von den Hottentotten Deutsch-Sädwestafrikas errählte: "Die wohlhabenden Hinpdinge bauen sieh wohl Lehnhäuser nach enropsiehem Muster. Hendrik Wittbi besitzt in Gibson sogar ein Haus mit nehereren Zimuern. Wohnen und schlaften tun sie jedoch trottedem in ihrem Pontok, und nur zum Empfang europiäscher Gäste begeben sie sich gewöhnlich in das Staategöbäude.

Die Klütke witersteht somit der neuen Zeit noch erfolgreich. Daß sie es aber nicht für immer können wird, daß ihr originelten Bild aus einzelnen Strichen des Landes sogar ziemtich bald verscheinden wird, erreicheint nicht zweifelähn. Einzelbeiten unterliegen heute sehon Veränderungen, sod iel Hothitren, die urspringlich in tärkischen Mustern bemalt waren (zum Teil es auch noch sind), dann vielfehat den aus Buchars eingeführten arabekeuverziertan; geschuitzten Türen wichen und deren Degeneration, auf die ich useh zu sprechen kommen werde, nitmachkeit.

Der Besitzstand der Turkmenen, der für die Ethnographie in Betracht kommt und dessen Verlust sie zu beklagen hat, setzt sich zusammen aus Eigenem und aus dem, was entlehnt ist, einerseits den Sarten oder der ansässigen Bevölkerung Turkestans, andererseits den Persern. Zu jenem typischen, also von Norden und Nordosten her mitgebrachten Besitz gehört anßer der Filz-Kibitke hauptsächlich der Schmuek, dessen Formen von allem sonst Bekannten abweichen und vielleicht bis in die vorgeschichtliche Vergangenheit zurückreichen. Er ist das erste, was hei der Verarmung der Familien veräußert wird. Ich sah auf dem Merwer Bazar, wie da alte, mit Familiennamen gezeichnete Stücke in die Verkaufsstellen der Händler wanderten und wie manebes unter der Hand seinen Besitzer wechselte, hier ein Ring, dort eine Armspange oder ein Ohrgebänge. Als Ersatz drängte sieh wohlfeile kaukasische Filigranarbeit ein, deren zierliches und glänzendes Außere manchem Steppensohn kostbarer dünkte als sein massives, gediegenes Erlistück. Dieselbe Metamorphose wie bei unserem Baueruschmuek. Daß der alte Schmuck nicht mehr gefertigt wird, sah ieh daran, daß die Leute anßer den Sehmnekgegenständen anch die Prägestempel verkauften, mit denen die Verzierungen auf den Silberplatten eingraviert werden.

Die Grundzüge der Tracht sind bis auf die charakteristische hohe Mütze dieselben wie hei den Sarten. Die Mütze stammt vielleicht schon aus den Zeiten, da skythische und mas-agetische Stämme hier nomadisierten und hat allen Bemühungen des mohammedanischen Turbans, sie zu verdrängen, erfolgreich widerstanden. Anch vor der russischen Mütze wird sie nicht so rasch kapitulieren. Die soustigen Teile der Kleidung weichen in Einzelheiten, in den Farben, die man bevorzugt, und ähnlichem von derjenigen der Sarten ab; die Grundformen sind aber die gleiehen und ihre Degeneration wird also den gleieben Weg geben wie dort. Ebenso stimmen die Lederarbeiten, Sattel nud Zaumzeng, Messer, Kämme, Taschen, Wasserkamien, Wasserpfeifen mit denen der Sarten bis auf unwesentliebe Variationen überein. Überall bemerkt man jedoch an den Formen eine Neigung zur Vereinfachnig, einen Übergang vom Mannigfaltigen zum Einförmigen und vom Reiehen und Sorgfältigen zum Ärmlichen nud Oberflächlichen. Das kleine Museum in der Bibliothek zu Aschabad, das der klugen und fleißigen Arbeit des Herrn Hofrat Ahuger daselbst zu verdanken ist, zeigt den Verfall recht gut. Was es diesem Herrn gelang, noch zu retten und hier, an der für ein turkmenisches Museum geeignetsten, weil mitten im Lande derselben Volkseinheit gelegenen Stelle, zusammenzubringen, ist zum großen Teile in den Jurten nieht mehr zu finden oder steht im Begriffe, ans ihnen zu versebwinden.

Der Verfall ist gerade deshalls zo bedanserlich, weil augenschnielle des Turkneuen eine gewisse kulturelle Kraft innewohnt, die sich am ethographischen Beits in der Erhöndung eigener, wie an der selbständigen Fortführung und Weiterhildung abernommener Fortfahrung und weiterhildung abernommener Fortfahrung und zu gestellt weiter der Schreiber und die Weiterheiht der Techneiht der die innerhalt der großen Masse der orientalischen Teppieche eine besondere, wohl untersheidbare und qualitätiv angezeichnete Klasse darstellen, bekannt. Ebenos bekannt ist aber auch der Verbehannt. Ebenos bekannt ist aber auch der Verfall der Toppichweberei. Die gesteigerte Nachfrage, die draum folgende naehere und oberflächliehere Arbeit, die Komivenz gegen den eurspzischen Geselmack in Farbe und Muster, die Enfudr der Anlifafene, die direktos Aufträge der großen Firmen unserer Hauptstätte mögen die hauptstättleien Ursachen sein. Für die Turkmeun-Teppiche kan ein Moment hinzu, das überaus charakteristisch für den Esindü unserer Zivilisation ist, und das ein Dorfehef so ausdrückte; "Ümerer Frauen haben von den Russinnen gelerat, daß man nichts zu tus braucht."

Anders als Kirgisen und Turkmenen verhält sich die Bevölkerung der Städte und Dörfer östlich des Amu-Darja, des alten Oxus, der russischen Ära gegenüber. Sie ist nicht in ihren Erwerbsbedingungen gestört, sondern wie sie seit Jahrtausendeu, gleichgültig wer ihre Herren, aekert und handelt, so tut sie es auch nnter den Russen weiter. Die natürlichen Schätze des Landes hat sie selbst seit laugem gehoben. Wenn ein Unterschied in den Erwerbshedingungen gegen früher besteht, so bestebt er nicht nach der Seite der Verarmung, sondern im Gegenteil nach derjenigen der Hebung des Wohlstandes. Denn seit der russischen Zeit ist der Umfaug des Banmwollbaues in überraschendem Maße gestiegen, und man hofft ihn noch weiter zu steigern dadurch, daß man durch den Auschluß an die sihirische Bahn billiges Getreide importieren und die korntragenden Ländereien für den Banmwollbau frei machen will.

Ethnographisebe Wandlungen kommen hier also nieht durch Verarmung rastande, sondern ungekehrt dadurch, daß die Lente in die Mögliehkeit versetzt sind, neu geweckte Bedirfnisse an dem breiteindtenden Strone europäischer Zivilisation und Produktion zu befriedigen. Sie verneben mid vergesend närdres eigenes Wissen und Können, der Verlaut bedeutet dem Ethnographen einmal den Untergang der einheimischen Kunst, anderenseits das Versehwinden aller primittivern Technik und Hrer Werkzouge.

In den Häusern treten an die Stelle geschnitzter oder mit sehr dichten Arabeskeu farbig und goldig bemalter Deckenbalken glatte und einfach weiß getünchte. Die Haustüren, schmale, niedrige Doppelfügel, die mittels Zapfen bewegt und mittels Kette und Schloß verriegelt werden, waren früher mit ausgezeichneter reicher und kräftiger Schnitzerei in Kerbselmittmanier verziert, die die ganze Fläche mit einem dichteu Raukenwerk bedeckte. Die Kammern der Karawansereieu, die Moscheen und Moscheenhöfe zeigen vielfach noch schöne alte Exemplare. Heute sind sie glatt oder mit wenigen rohen und oberflächlichen Ornamenten, flüchtig eingeschuittenen Strichen und Kreislinien abgefunden. Vereinzelt leht die Kunstfertigkeit noch, in Kokand bekommt man auf Bestellung z. B. geschmackvolle und gut gearbeitete Taburets, doch findet sie in der Bevölkerung keinen Rückhalt mehr und wird nach Aussterben der jetzigen Generation wohl rasch verfallen und verschwinden.

Die Fenster der Wohnungen bestanden da, wo sie überhaupt vorhanden and nicht in ihrer Funktion durch die Türen ersetzt sind, aus rechteekigen Öffunngen oberhalb der letzteren. die zuweilen mit Holz- oder Alabastergittern ausgefüllt waren und im Winter durch darübergeklehtes Papier gedichtet wurden. Sie begiunen jetzt europäische Formen und Verglaanug anzunehmen, wobei daran erinnert sein mag, daß im 13. Jahrhundert der chinesische Gesandte Lui-Yu in Samarkand Glastüren und -fenster gefunden hat, daß man auf dem Trümmerfelde von Maracanda, dem alten Samarkand, noch immer vereinzelt auf Glasscherben stößt. Diese Kunst der Glasfabrikation ist also später völlig verloren gegaugen.

Die Unzulänglichkeit des Feuster- und Türverschlusses macht das Fehlen einer ordentlichen Heizvorrichtung in den sartischen Häusern doppelt fühlbar; der Europäer begreift nicht, wie die Leute es im Winter aushalten und wie sogar die Reichen so wenig Bedürfnis nach besseren Einrichtungen in dieser Beziehung haben empfinden können. Man begnügt sich noch immer mit dem Sandal, dem Kohleubecken, das entweder in einer Bodenvertiefung oder unter einem niedrigen Tischehen steht. Darüber wird eine große Baumwolldecke gebreitet, und unter ibr kauert die gauze Hausgesellschaft, ateckt die Arme miter, streckt die Beine ans Fener, friert au der Nase uud schützt sieh im übrigen gegen die Kälte nur wie die Chinesen durch vielfache, übereinandergezogene Kleider. Nur ganz langsam findet der russische Riesenofen, dessen Vorzäge die Eingeborenen doch täglich in den Kontoren und Amtsstuben erleben, in Turkestan Eingang.

Schneller ist es mit dem Sannowar, der russischen Teenaschine, gegangen. Sie sah Vamböry sehon im Jahre 1862 in Binchars und Sannarkand, also lange vor der neuen Ars, und hente ist er in den offeutlichen Teestuben den Baare allgemein, in den wohlhabenden Privatbäusern vielfach im Gebrauch. Somt bat das Tewasser seinen Platz auf dem genanuten Kobleufener.

Die Einrichtung der Wohnungen war bisher überaus einfach, ein paar Matten, Filzdecken oder Teppiehe bedecken den aus Lehm festgestampften Boden; ein mit Eisenblech beschlagener, bunt bemalter Holzkoffer, der aus Rußland importiert wird, aus dessen Universalität des Gebrauchs man aber wohl schließen darf, daß es früher einheimische Truben gab, die durch die fremde Ware aus dem Felde geschlagen sind, enthält die Wertstücke; in den Zimmerwänden sind bogenförmige, zum Teil alabasterausgelegte Nischen ausgespart, die als Schränke, Garderobenständer, Speisekammern, Etageren und Tische dieueu, kurz den größten Teil unserer Möbel vertreten. In ihnen liegen die Decken und Teppiche, aus denen die Betten zureehtgemacht werden - Bettstellen gibt es, aber nicht durchweg -, ferner Kleider, Geschirr, Eßwaren usw. Die Russen bringen durch Einfuhr europäischer Möbelstücke oder deren Muster, nach denen au Ort und Stelle von den Sarten gearbeitet wird, einige, naturgemäß aber langsame Wandlungen hervor. Ich sah schon Glasschräuke, in denen chiuesisches und russischea Porzellungeschirt aufhewahrt wurde, wenn anch nur bei ganz reichen Kauflenten. Mit der Zeit wird derartiges aber weiteren Eingang finden, und die charakteristischen Wandnischen werden nach der Übergangszeit eines unverstandeuen ornameutalen Daseins verschwinden, da es einfacher und bequemer ist, die Wände gerade in die Höhe zu ziehen, als sie darch jene Nischenfächer zu nnterhrechen.

Von sonstigem europäischen Hausrat sah ich Tischehen, Vitriuen, Uhren und Stühle. Letztere wurden von den Sarten in ihren eigenen Häusern nur für die Gäste gehalten, sie selbst leisteten uns in ihrer rückwärts geneigten Knielage Gesellschaft. Der tägliche Verkehr mit den Enropäern aber, die Einführung der Wagen und ihre allgemeine Benutzung auch von seiten der Eingeborenen, die Gewöbnung an die europäische Sitzweise in Eisenbahn und Pferdehahn und an so moderne Transportmittel wie das Fahrrad, auf dem sich Turbau und Chalat freilich sonderbar ausnehmen, werden mit Sieherheit die allmähliche Wandlung der alten orientalisehen Sitte und die stärkere Benutzung europäischer Möbel hedingen müssen. Wie hartnäckig allerdings die den Ostvölkern natürliebe Hockstellung sich hält, sah ich in Baku, wo die tatarischen Kutscher auf den Halteplätzen, mude vom Warten und vom Sitzen, sieh häufig zwischen Bank und Vorderwand des Boekes niederkauerten, nm sieh iu dieser Stellung von der ungewohnten Anstrengung der europäischen Sitzweise auszurüben. Mit der Zeit wird sieh dieses Bedürfnis legen.

Von ähnlicher Einfachheit wie die Einrichtung des Hauses ist das Hausgerät des Sarten Waschschüssel, Waschkame, Teckaune, ein paar Teller, Stelaken und Tassen waren und sind ihr ganzer Besitz. Wir begegnen hier zwiefachen Umwandlangen. Einmal betält das Gerät sein Material bei, degeneriert aber in der Qualität der Arbeit und im Geschmack der Form, ein andermal behält es seine Form, äudert aber sein Material.

Überwiegend ist das Geschirr aus Metall, aus Messing, Zinn, Kupfer, gearbeitet; seine Verzierungen sind ziseliert und im persischindisehen Geschmack gehalten. Originelle Formen, langgeschnäbelte Schalen, Kaunen in Form von Vörreln. Vasen und Doson ieder Gestaltung mit phantastischen Figuren-Ornamenten, Trommein aus Metall, Wasserpfeifen aus Metall, Lampen und Speisedeekel aus Metall fallen uns in die Augen. Es wird jedoch immer schwerer, alte, gut gearbeitete Stücke zu erhalten, wenn nicht der Zufall einem auf dem Bazar vou Buchara zu Hilfe kommt. Was heute gearbeitet wird, ist, wie die Holzschnitzereien, roh und monoton, die Formen besehränken sich auf ganz wenige, immer wiederkehrende Typen, wo sie früher voller Reichtuna und Phantasie waren, die Arbeit wurde fliebtig und oberflächlich, wo sie künstlerisch hedeutend und sorgfältig gewesen. Es sind das Vorgäuge der Bitte und des Verfalls eines Kunsthandwerkes, die wir auch au anderen Stellen, auch bei uns leider, keunen gelernt haben.

Bei der Umwandlung des Materials ist der europäische Import die treibende Kraft. Zum europäische Import die treibende Kraft. Zum Tee hatte nan eitheimische Ton, besonders aber chinesische Porzellantssen; ist evreften durch rassisches Porzellan und durch die runde sich allagsam ein, die Sarten trinken dem Tee aus Gläsern gewöhnlich nur daum, eun sie Russen bew. Europiere lei sieh eingelaben haben, aber der Aufang ist doch gemacht und der sit die Hauptsache. Mit den Teetassen werden auch die Wasserkannen zur Teetsverstung und die Wassekhannen von Moskauer und Warschauer Pabrikken in Blech nachtegenache.

In Porzellan sieht mas sogar jeus bübschen und originellen, ans Kürbis gefertigten Wasserpfeifen imitiert, die zur unentbehrlichen Einrichtung jedes Ilauses und jeder Teestube gebören. Die Sanduhrform des Kürbis ist genauwielergegerben, and das leuchtende, mit sebönen blanen, roten, gelben Blumen besprenkelte Weißbetött manchen Europs-Sebwärmer unter den 
Sarten, sich ein solches Meisterwerk der 
Mokamer Industrie, anf deren Triumph die 
Agesten gewiß stolt sind und von ibrem Standpunkte aus auch stolt zein kollenen, standigenpunkte aus auch stolt sein kollenen, standigenFür den Ethnographen ist der Anbliek schrecklieb und schemerhaft.

Porrellanschalen, die die zierlichen, flachen, zisedierten Metallteller verdräugen, sind sehon bis in die Aule der Turkmenen gedrungen. Als wir einen solchen einige Werst von Merw beseichen, setzte uns der Hansberr sein vorzügliches Schasehlyk, das tatarische National-gericht, am Spieß gebratene Hammelstückehen, auf einer langen Brateuschläusel vor.

Als Trinkschalen dienen zaweiten russische, rot lackierte Holzschalen, wie sie früher – vereiuzett heute noch — in unseren Kolonialwarenläden zum Ausstellen von Kaffee, Tee, Gewürz usw. gehrancht wurden. Russische Holzlöffel stehen sackweise in den Bazarbuden zum Verkauf. Verschwinden die alten Formen unter der Wucht der enrophischen Massenware, so verden den wucht der enrophischen Massenware, so verden den nicht vorhanden wareu. Man sieht im Speise wagen der transkaspischen Bahn die Turkmenen wagen der transkaspischen Bahn die Turkmenen Schon os isichen und manierlich hier Messer und Gabeln, Löffel und Zuckerzangen handlinben, wie der Reisende der ersten Klause. Und die Kenntnis des Neuen wandert als Lutun, später als Beiluffnis in das beimatlieb Dorf mit.

Das sartische Kochgeschirr, das lediglich aus einem gußeisernen Kessel besteht, kommt durchweg aus Rußland.

Umwandlungen erleben wir weiterhin in den Hausindustrien der Weberei und Färberei. Die turkestanische Baumwolle kommt gereinigt nach Rußland, wird hier gesponnen und gewebt und als fertiger Stoff wieder nach Turkestan zurückgehracht. Die russischen Gewebe verdrängen die einheimischen, setzen die allgemeine Qualität durch ihre billige Konkurrenz herab uud beseitigen die alten originellen Muster, die sie aufänglich wohl uschahmen, aber mit der Zeit, wenn erst eingeführt, vernachlässigen und in allmählichen Übergängen modifizieren und ausmerzen. Wie rasch die Entwertung eintritt, sah ich an der Leichtigkeit, hölzerne geschnitzte Handstempel erwerben zu können, mit denen die einheimischen Fabrikanten die Stoffe bedruckt hatten. Ihr Verkauf bedeutete natürlich Verlust des Musters und der Technik und wäre nicht denkbar gewescu, wenu die Stücke in diesem Falle nicht eben schon vorher durch Nichtbenutzung ihren Wert für den Besitzer verloren gehabt hätten. Eine typische Musterung der seidenen Chalate besteht in weiehlinigen, wie mit breitem Pinsel ausgestricheueu Tupfen, Flammen und Zungen, dereu unregelmäßige und verwaschene Händer mit der Grundfarbe des Stoffes in eigenartige, schillerude Kontraste treten. Es gibt so gefärhte Tücher von einer Weichheit der Seide, daß man sie zusammengefaltet in die Westentasche steckeu, ansgebreitet als Kopftuch gebrauehen kann, das fast über den Körper reicht und deren Glanz von überraschender Kraft und entzückender Dezenz ist. Europa setzt an ihre Stelle in zunehmender Zahl einfarbige, auch da, wo die Fabrikate selbst einheimische sind und sieh nur dem europäischen Geschmack angeschlossen

Die Formen der Kleidertracht, die bei der konservativen Art des Islams unvergänglich schieu, geht langsam Wandlungen ein, die bei der kurzen Dauer des europäischen Einflusses in Turkestan natürlich in den ersten Anfängen stehen. Neben die langwallenden Tschapane oder Chalate, die die Figur der Sarteu so würdevoll und bedeutend machen, stellen sich die enganliegenden tatarischen Röcke, die "Beschmete", die nur etwas unter die Knie reichen. vorn gekuöpft werden. Tasehen haben und den sehwarzen Röcken nicht unähulich seben, die protestantische Geistliche und Missionare zuweilen tragen. Vielleicht kann man in ihueu einen Übergang zur uuiformierenden europäischen Tracht erblicken, die freilich noch im weiten Felde liegt. Nicht so fern liegt vielleicht dic Zeit, wo der Tarban immer seltener am das kleine Käppehen gesehlungen wird, das den kahl rasierten Schädel bedeekt und dazu bestimmt scheint, die Rolle des Fez zu übernehmen. Dann mag auch das diehte Netz aus schwarzen Roßhaaren fallen, mit dem sieh die Frauen beute das Gesicht verhüllen, und das ihnen in der Hitze des zeutralasiatischen Sommers eine wahre Strafe sein muß. Von einer mehr konservativen oder mehr freidenkenden Zukunft des mittelasiatischen Islams wird gleichfalls abhängen das Schicksal der eigenartigen Parandscha, des Frauen-Überchalates, der über den Konf gezogen wird, und dessen Armel hinten auf dem Rücken zusammengenäht berunterhängen. Die Fußbekleidung ist zu praktisch und den örtlichen Verhältuissen zu gut angepaßt, als daß sie sich ändern sollte, zumal anch die Russen hohe Stiefel und Gummischuhe tragen und bei der unglaublichen Beschaffenheit der Straßen auch tragen missen.

In den Baden der Bazarstraßeu verfolgt man die Wandlangen auf Schritt und Tritt, die Formen der Sättel, der Hufeisen, des Zaumzeugs, der Steigbügel zeigen aus der Mode gekommene alte — bessere und felierer — und neue, einfachere Muster, die Waffen versehwinden, die Bamwollpressen, die Stampfmülbeu und Webatüble gehen ein oder verlassen ihre einfachen Formen. Das einheimbete Papier, das uameudleh in Boekara und Samarkand berühut war, wird duren russiehes verdrängt, das einsbeimische Leder, das in Kokand ein Zeutrum der Fabrikation besuß, durch russisches und amerikanisches. Die ehemaligen Metallechreib-klaten haben siehe vor minderwertigen Pappschachteln zurückgezogen, das indische Rohr wird beim Schreiben durch Felerhalter und Stahlfeder abgelöst, die ehinesische Turche dementsprechend durch Tinte.

Die Bazarstraßen selbst ändern ihr Aussehen. Zu den Hanpylagen des Laudee, der Hitze, dem Stanb, der Malaria, gesellt sieh im Osten die Erdebebengefahr, die mletzt noch Ende 1902 auf Anfang 1903 bei der Zerrstörung Andischans so aktuell wurde. Nun sind viele der Bazarstraßen mit Matten überdeckt, die auf hohen, die Straßen überhrückenden Balkengerästen liegen, andere sind mit steinerem Kuppeln überwöllt, die ebenzo wie jene den Zweck erfällen, zu kählen und das Liebt, zu dämpfen.

Beides hat die Nebeuwirkung, daß es das aufmud niederwogende Getriebe des Bazarleben mit seiner nnendlicheu Farbenfülle und Vielgerstaltigkeit intimer und reizvoller formt. Diese Überdachungen verschwinden in den russischen Städten allmäblich vor den Anforderungen der öffentlichen Wehfharbraffege, die nieht zulassen kann, daß ein über das Gewühl enger und engster Güßeche herstärmendes Früheben die Meuschen nuter den sützrenden Däsberrn begräbt. Ein lissorerz Aufenfahlt in Turkstata würde.

am intogerer Automathat in utwoadous wärze der auf den Punkt "Eblingsrephisische Wandlungen" geriebteten Aufmerksamkeit gewiß noch mehr Beispiele an die Hand gebox, als ich eselben unt Unterettkung mehre bei den Leiten konnte, beweist wohl zur Genüge, daß am alsch in Turkestan eine ertragreiehe ethnographische Ernte um noch für kurze Zeit versprechen darf, und daß daher der letzte Augonbliek von mis eruntst werden sollte.

# Neue Bücher und Schriften.

I. M. Schlosser: Die mumifizierte Tierwelt des aften Agyptene'). Mit 4 Abbildeneen im Text.

Ohne es zu woffen, ja selfist ohne es zu ahnen, haben die alten Ägypter der Zoologie nicht unwesentliche Dienste geleistet, denn schon ans ihren so naturgetrenen füldwerken können wir sichere Schlüsse ziehen auf die Zusammensetzung der Fanns, welche diesem Kulturvolk bekannt war, und auf die verschiedenen Rassen der Haustiere, welche es sieh dieustbar gemacht hatte. Aber nicht bloß plastische und farbige Dar-stellungen der damaligen Tierwelt hat uns diese alte Kultur uberliefert, wir finden vielmehr in den Grabkammern außer menschlichen Leichnamen auch Über-reste der verschiedenartigsten Tiere in der nämlichen kunstvollen Weise prapariert und als Mumien bestattet wie jeier der Menschen. Von den großten Tieren, wie Rind, ist freiheh nur das Skelett, oder sogar nur der Seladel erhalten geblieben, denn solche Kadaver wurden zuerst begraben, um die Weichteile durch Verwesung zu beseitigen, und daan erst wurden die Knochen mit Biuden aucinander befestigt und den Leichenhallen einverleibt.

Das Vorhandensein von Tiermumien mußte natürlieh sehon den frühesten archaologischen Forschern aufgefallen sein, und ist selbstverstandlich auch sehen wiederholt tiegenstand von größeren oder kleineren Publikationen gewesen, aber eine des Gegenstandes wurdige, zusammenfassende, in archaologischer, esteologischer und geogeographischer Hinsicht erschöplende Darstellung haben uns erst im letzten Jahre zwei franzosische Forscher, Lortet und Gnillard, geboten, ein Werk das jedoch leider kanna so verbreitet nud allen Fachleuten zugänglich sein dürfte, wie es dies in Wirkliehkeit verdiente. Ich kann es mir daher nicht versagen, einen kurzen Auszug zu geben und so die Anfmerksamkeit auf diese prachtige Monograpkie zu Jenken.

Begründet war die Mumifizierung und Bestattung der Tierleichen jedenfalls in religiösen Vorstellungen, denn alle auf diese Weise fiberlieferten Tiersuszies haben gewisse Beziehungen zu Göttern, sei es, daß nie wie der Appastier selbst göttliche Verehrung genussen, sei es, daß sie wegen dieser oder jeuer Eigenschaft einem tott geweiht waren. Wir vermissen daher nater diesen Mamien einerseits recht gewohn liche Arten, so von den Hunstieren Schwein, Tauben, Hübner und anderes Geflugel, unter den wildlebenden den doch sieher auch damals nicht seltenen Sperling. sowie Hasen und Wüstenfüchse, ja es fehlen sogar manche Arten, deren Abbildungen wir auf aftägyp-tischen Bauwerken begegnen, wie Lowe, Giraffe

1) La Faune municipe de l'envienne Écupte. Archives du Museum d'Histoire naturelle de Lyon. Tome VIII. 4°. 200 S., 82 Testfigures, 8 Tafela.

und lebneumonratte, aber andererseits finden wir auch wieder Mumien von solchen Tieren, welche man wegen threr Kleinheit und thres relativ seltenen Erscheinens nicht er-Fig. 1. warten soffte, wie

Was die Form der verschiedenen Mumiss betrifft, so sind an jenen der Ranb. tiere die Hinterbeine doppest abgeliogen und dem Körper dicht angepreßt, wahgerade herabhangen and der Kopf mit dem Hals, welcher direkt in die Verlängerung des Rumpfes tällt, einen rechten Winkel bildet. Die Mumien haben soprit auf künstliche Weise eine der meuschlieben Figur abuticles. aufrechte Korperstellong. Die Granfrenner bingegen zeigen mehr oder weniger eine Korperhaltung, welche sie ands im Laben withroad des Ruberustandes einnehmen, also die Beine unter dem horizontal liegenden Rumuf elageschfagen, der Hale ist dagegen mehr oder wesiger anfrecht nod hochstens feicht gegen den Rücken hin abgebogen, und der Konf hat cutweder eine borizontale Lage oder er ist maling unch abwarts eneigt. Daß von den Kindern und der ninzigen als Mumie bekannten Antilopenart nur Schadel oder die in Bandel zasammengeschnärten Knochen

aberliefert sind, habe

ich schon vorhin er-

die Spitzmause.



Hund von Roda. (1/4 nat. Gr.) wahnt. Bei den Ibis mumien ist der lange Hals und der Kopf mit dem langen Schnabel dem Rumpf möglichst

aufge-

aib, aspos

Vogelinumien zei-

gen die

Unter den Sänge-

Da einerseita weder

Sehen wir nun, was

Die Handemumien

Ausnahme der Exem-



Katze von Stabl Antar. (1/2 nat. Gr.)

hochst mangelhafte. Die Schakalmumien gehören dem Canis aurens, die Hundemumien dem Pariahunde ab und zwar verteilen ;

sich diese letzteren auf dreierlei Typeu: auf den ägyptischen Pariahund, dieser am zahlreichsten vertreten, auf eine großere Form, ähnlich dem Pariahund von gedrückt so sind Konstantinopel, und auf deu Windhund des alten anch die Agypten. Beine Sehr zahlreich sind die Mumien von Katzen, und boch hor-

zwar sind sie besonders häufig in Stabl Antar bei Beni Hassan. Der Zeit nach gehören sie in die utolemäische Periode. Unter diesen Exemplaren sind alle Alterastudien vertreten. Während einige Autoren unter den Katzenmumien außer Felis maniculata auch Felis caligata, sarval und chaus beobschtet haben, konnte Verl, nur die wikie maniculata und die von ihr abstammende Hanskatze wiedererkennen.

Besouderes Interesse verdienen die Mumien von Spitzmausen. Sie befinden sich in vergoldeten Holzkastehen, auf denen je eine Spitzmaus in Holz geschnitzt ist und verteilen sich auf zwei Arten: Sorex gigantea and Cracidura religious.

Von Nagetieren sind nur Aenmys eshirinus und Mus rattus var. alexandrinus überliefert, aber immer nur in Mumien von Raubvogeln.

Rindermumien keunt man von Sakkara und Abusir, Sie wurden zuerst begraben und erst nach Verwesung des Fleisches als Munieu prapariert; aber nur Stiere wurden dieser Behandlung gewürdigt, auch wurden nicht selten nur die Kopie aufbewahrt. Die vorhandenen Überreste zeigen alle typischen Merkmule von Bos africanus, namenthel; die langen, leierformigen, fast senkrecht stehenden Borner, während nach den Bildwerken auf Tempeln und Geräten außerdem auch noch eine zweite Rinderrasse im alten Agypten gelebt hat, welche aber nur kurze Hörner besaß. Sie ist mit Bos hrachycerns identisch und hat später die langhornige Rasse gänzlich aus Agypten verdrängt. Erst beutzutage wird neuerdings die langbornige Rasse wieder daselbst kultiviert. Bus ufrican us ist ebenso in Afrika autochthon wie die ältesten Agypter, von welchen körperliche Überreste erhalten geblieben sind: eine Einwanderung aus Asien halt Verf. für ganzlich ausgeschlossen.

Außer zahmen Rindern mumifizierten die Agruter such mehrere Antilapenarten, Buhalis buse-Isphus, die große, jetzt auf Marokko und Tripolis einerseits und auf Arabien und Palästina andererseits beschränkte, in der Bibel Yachmur geuannte Antilope, und Gazella durens und isabella, welche noch hentzutage in Azypten leben. Diese Gazellen noch neutrunge in aggren reced. Press verden die Bubalis zuerst begraben, um die Weichtelle durch Verwenung zu entfernen. Die Buhulismumien stammen von Sakkara, jene der Gazellen von Kom Merch, von Kom Ombo und von Tuue.

Vom Sehaf finden wir zwei verschiedene Rassen auf ägytischen Denkmälern dargestellt. Das eine besaß spiralgedrehte, seitheh abstehende Hörner mit vorwartsgerichteten Spitzen. Es gehört der Periode von Negrafah an und reicht bis in die neolithische Zeit zurück, denn von ihm stammen Schüdelfragmente aus den Kjökkenmödding von Tukh in Oberigypten, dagegen liegen bis jetzt keine Mumien dieser Russe vor, gegen liegen om jetze acme .aumen under mees von, welche mit dem afrikanischen Ovis longipes iden-tisch ist, aber sis Rasse palaco acgyptious von der lebenden Form unterschieden wird.

Die rweite Schafrasse erscheint erst auf Bild-werken der 12. Dynastie, jedoch kommen Überreste dieses Ovis platyura, Rasso aegyptiaca Fitzinger, in den Mumiengrabern von Abusir vor. Sie zeichnet sich durch die rückwarts und dann abwarts und vorwarts gedrehten, dem Sebidel ziemlich dicht anoden und rasch an Dicke zunehmenden Hörner aus. Mumien dieses Schufes hefinden sich im Pariser und Berliuer Museum, dagegen konnte Garllard unter seinem Materiala sua Ginch dres Munica des Natfon Ammatragas tragelajabas ermitela, wedelen nech heutstutge in gant Nordelrika verbreitet ist. Von heutstutge in gant Nordelrika verbreitet ist. Von Hausschaft kam keine Idele seine, er abhert sich viel mehr den Ziegen als des Schaften, insofern halden. Auf die Bowinge ermitel großer Leffkammern in des knochernen Hernangden halden. Auf den Bowinge ermitel Amwenschaft großer Leffkammern in des knochernen Hernangden beimen halten saher zeheten Wilsten bei den Proportionen der einzehen Extremitistanochen selhieft sied diesen Materia steht viel der den der Ziegen als auf dieser Mat fon viel engere an der Ziegen als auf dieser Mat fon viel engere an der Ziegen als auf dieser Mat fon viel engere an der Ziegen als auf

Von Ziegen kennt man bis jetzt erst eine einzige Munië aus Sakkara und einige wenige Knochen von der nämliehen Lokalität, sowie jo einen Schädel ans Khozan und aus Tukh. Dieser letztere stamut aus

such zomeie Ran h vigeln an, namlich den Gattungen Mitten — explain und regali — Hernis — spectorum, ferox, vulgaris — Circasten = galliens — Aquita — ingerial, muestas — posteno parterum, ferox, vulgaris — Circasten = galliens — Aquita — ingerial, muestas — posteno — herburgh — posteno — herburgh — posteno — poste



Spltzmaus-Sarkophag und Mumic.

den modikheiden Kjöklenmieldings und gebrit wie gener um klosen den Brezu tehnisers um Auder prieste von Negenha. Die übelnische Ziege ist noch der kreise von Negenha. Die übelnische Ziege ist noch der Hingsebers, die Felich est Beter, die gewilde Sitze und die kleinen, richwirts und abwirts geriebbrien, wieder durch eine Munie und durch Brezpries, wieder durch eine Munie und durch Breznigen aus Absutz verteten ist, lauge Beine, einen undern aufrechtenbende, wenig ande Friedwarts gesund ab bei den Weitschen. In der Gegenwart bist dem Elsen is Sprän und Monopatien Eigenstätzen dem Elsen is Sprän und Monopatien. Eigenstätze Binden nit der Munie eines Krekbollter wereinigt. Wei Vorgelmungen kontent.

Die Ihis munien enthalten im tiege-matz zu jenes der Raub vog Gl stets nur ein einziges Individuum, dessen Ilais S-formig gebogen ist, so daß der Schädel mit den langen Schaubel dem Korper möglebat dieht anliegt. Auch die Beine sind am Körper heraufgezogen, anstatt frei herabarbängen wir bei den Baubrügeln, anstatt frei herabarbängen wir bei den Baubrügeln, sind sie in Kom Ornba, Roda und Tanon, und bei Tauben wurde his jetzt überhandt erst eine einzier gefunden. In Kom Ombo sind sie immer nur einzeln in einer Tonurne eingeschlossen, während in Tune eine Urne vier bis fünf solelle Munnen enthült. Diese Bestattung der Ibisleichen begann in der Zeit der 20. Dynastie nnd dauerte bis in die griechtsche Periode. Als Ihis-mussien wurden zwei Vogelarten konserviert. Ibis aethiopica and Plegadia falcinellus, doch ist diese zweite Art, welche sich von der ersteren durch ihre dunneren Beine unterscheidet, wesentlich seltener. Von kleineren Vogeln wurden his jetzt nur als

Meladomus boltenianus und Vivipara leben im Nil. Die Schalen haben bereits ihre Farbe verloren. Zu welchem Zweck sie gedient haben könnten, ist vorläufig nicht näher zu ermitteln, denn als Schmuck konnten wenigstens die erwalinten Nilschecken sehwerlich verwendet werden.

Diese kurze Übersicht dürfte zur Genüge beweisen,

welch reiche Fülle interessanter Beobachtung dieses Werk sowohl dem Zoologen als auch dem Archiologen



Laks piloticus von Esuch.

Mumien angetroffen Kuckuck - Cuculus cannrus -. Biller - Corneins garrula -, Schwalle - Hirundo rustics -, Triel - Oedicnemus - (Charadrias) oedienemus - und ein Hühnervogel - Pterochras (Tetras) senegallus -, and zwar immer our in den erwähnten Munienbündeln.

Die Reptilien sind bis jetzt nur durch eine

Giftschlange, Nava have, sine kleine Eideehse Mabnia quinque taonista — und durch das Krokodil vertreten. Während von der ersteren nur ein Exemular und von der Erdechse zwei Exemulare vorliegen, sind Mumicu des Krokodils, namentlich in Esneb, relativ haufig. Sie weehseln sehr betrüchtlich in der Große, von 30 cm bis 11/2 m, and verteilen sieh auf zwei Arten, Crocodilus lacunosus und complanatus. Der Zeit nach gehören die Exemplare von Esuch der griechisch-romischen Periode an, Von Fischen hat man zwar nur eine einzige Art

- Lates nilotions - als Mumie prapariert, aber von diesem sind nus zahlreiche vorzüglich erhaltene Exemplare auf diese Weise überliefert worden. Dieses Fisch, welcher nech jetzt in riesigen Mengen im Nil lebt und bis zu 2 m Lange erreicht, gepoß besondere Verebrung, namentlich in Esneh, welche Stadt daher in der griechisch-romischen Zeit sogar den Namen Latiopolis fübrte. Im Gegensutz zu den Mumien au-Tiere und vieler menselslicher Mumien wurde ber diesem Fische nicht Bitumen angewandt, sondern die Kudavor wurden auerst in natron- und dann in kochsalzhaltigem Wasser aufbewahrt und hierauf an der Sonne gedörrt.

Bei den Ausgrabungen in Karnak kamen auch eine Anzahl Konchylieuschafen zum Vorschein. Von diesen Arten lebt Murex brandaris im Mittelmeer, Cassis glauca, Tridacua gigas und Ostren plicata bewohnen den indischen Ozenn. Murex anguliferos, Fasciolaria trapezium, Strumbus tricornis, Pterocera lambis, Cypraea pantherina, melanostoma, histrio, and Caput serpentis, sowie Tridacas elongata, Pectunculus pectiniformis, und Meleagrina margaritifera das Rote Meer; | bis 0,81 (cf) und 0,61 bis 0,67 (2). Hohe des Planum

- 2. P. Matschie: Uber einen Gorilla aus Deutsch-Ostafrika. Ges. naturf. Freunde (Berlin) 1903, S. 253 - 259.
  - P. Matschie: Bemerkungen über die Gattung Gorilla, Ebendaselbat 1901, S. 45-53. P. Matschie: Einige Hemerkungen über die Schim-

pausen. Ebendasellut 1904, S. 55 — 69. Der vorzügliche Kenner der Sängetiere beschreibt hier einige neue, bisher unbekaunte Formen von Anthropoiden, and giht zugleich ein System der Gattingen Gorilla und Schimpause; ein solches der Gattnng Orang soll mater folgen. Die Gibbons will Verf ebenso wie Kohlbrugge und Rugo aus der Bribe der Menschenatten gestrichen wissen. Als leitendes Prinzip für die Anfstellung neuer Arten wird einmal der Satz formnhert: "Cherall, wo Unterschiede in den außeren Merk-majen mit solchen des Schädels gleichzeitig auftreten, liegt die Wahrscheinlichkeit vor, daß man es mit einer verschiedenen Art zu tun hat" - in interessanter Übereinstimmung mit den für die Rassenanatomie des Menschen geltenden Grundlagen.

Durch Auffindung zweier neuer Arten, der von Matschie so gensunten Gurilla heringei und Gurilla diehli, ist die Greuze des Verbreitung-gebietes des Gorilla, als welches bisher Kamerun bis Landana galt, nördlich bis an die englische Grenze, östlich bis zum Kiwusee herausgerückt worden. Es lassen sich nunmehr folgondo Gorillaarten unterscheiden:

1. Gorilla gorilla (Wyman) (syn. 6. gina, Trogl.savagei, Pith. gesilla. Sat.adrotes, Chimp. gorilla). Grundfärbung sehwärzlichgrau, auf dem Scheitel bei manchen Tieren brannlichrote Haare mit schwarzlichgranen gemischt. Im höheren Alter scheinen die Männehen eine weißgraue Färhnug auf den Oberschenkeln und dem l'interrucken zu bekommen. Großte Schadelbreite bei 34 g\* 142 bis 160 mm, bei 10 Q 120 bis 143 mm. Entfernung der Inc. intercondyl, von der Protin con ext. bei 34 gr 108 his 122 mm, bei 10 g 81 bis 91 mm; Verhältnis beider Entfernungen 0,73 nuchale bei 34 of 24 his 45 mm, bei 10 2, 40 his 52 mm. Ber Knieherne Gannen ist bei der og kurzer als die Entfernung seines freien Randos von dem Hinterrande Seronnen magnum. Areus supercil, vorn sher der Mitte des Anges mindestens 11 mm diek. Ber Unterrand der Angenhöhle hat mindestens behen dem Vorderrande des Forsmen hærynale eine Crista. Die Nasadia sind herfet ind verbrignen sieh allusählich etwas

usch dem freien Rande hin.

2. Gurilla sastamireņa (Slash) (epc. Gurilla manjran ālix mal Bouvier). Lauge behard, Sheider sandran (Slash) (epc. Gurilla sastami, sa

beide Arten überein

3. Gorilla heringci (Matschie). Am Yulkan Kiranga ya Salunya shiflet van Albert-Elezardez graphie der Tierne, einer Mannchens, zeigt einen dieben Veillaut. Der Schäelt gründe Breite am Hinterbary 10th zur Schriftung, der Jerken 10th zur Schriftung, der Schriftung und zu Zimm bereiter als bech. Eines Male mit desen der illegen Arten der großes Lange des kroichernen Ganners, der langer stat als die Enfertungs esten frein Randes von dem vorn nur a hin pan diek. Auf dem Unternache der Augenholite keine Cristit Nasalis sehnsal; Statza nassense. Liblet mit der Schraft nasional; Statza nassense. Liblet mit der Schraft nasional; Statza nassense. Liblet mit der Schraft nasional; Statza nassense.

4. Gorilla diehli (Matsebie). Im Becken des Crofflusses an der englischen Grenze von Kamerun aufgefunden. 4 Schädel von erwachsenen c., 5 von erwachsenen Q. Die Malle sind: größte Breite am Hinterhanpt 166, 175, 174, 169 mm (cf) und 131, 128, 143, 136 mm (Q). Entfernung der Inc. intercond, von der Protub, occ. ext.: etwa 106, 107, 108, 108 (of) and 74, Verhaltnis beider Entfernungen 75, 73, etwa 73 (Q). 0,60 bis 0,64 (cf.) und 0,51 his 0,58 (Q). Planum nuchale bei den of um 60 bis 68 mm, bei deu 2 um 53 bis 70 mm breiter als hoch. Diese eigentumliche Gestatt der Hinterhauptfläche leietet einen auffalleuden Unterschied von den zahlreichen Schädeln aus sidlieberen Gegenden, mit denen sie in vielen anderen Mußen, in der Gesamtlinge, in der Lange der Molsrenreihen, in der Gestalt

länge, in der Länge der Molsrenreihen, in der Gestalt des Ganmens naw, übereinstimmen. Ref. hält diese Resultate anch deshalb für besonders bedeutungsvoll, weil hier von zoologischer Seite

der Wert von Schälelunßen als Unterscheidungsmerkmal, bei Fehlen senstiger unterscheiden den Kennzeichen, zwar nieht austrineklich im Text der Arbeit, aber doch tatsächlich durch Verwendung dieser Merkungle für die Systematik eine beachteuswerte An-

erkennung erhält, die auch für die Anthropologie

Der Schädelbau der Schimpansen zeigt gleichfalls bei den verschiedenen Arten erhehliche Unterschiede. Als alteste vorhandene Bezeichnung der Schimpansen, die demnach in die Nomenklatur aufzunehmen ist, wird undergewiesen Linnies Simia satyras; Simia wird deshahb als Gattingsname gewählt, und folgende Arten werden unterschieden:

1. Simin satyrus L. (syn. S. troglodytes Gm., Trogl. niger Geoffr., Trogl. techego Davernoy, Trogl. Koolo-

Kamba De Chaillu, Troql, ashryi Gestiodet, Pendicultroped highirona Schuldull, Hugathara side postartorped highirona Schuldull, Hugathara side penalth its rur Flode der Olteru; Oltran mittelgroß, surgelänte Gam hoch, 50 mas heret, ber schnads delten gestigen der Gestigen der Gestigen der Gestigen der Gestigen der Schulduller der Schulduller der Schulduller der Schulduller der Schulduller der Gestigen der Gestigen der Gestigen der Gestigen der Gestigen der Bericht der Schulzu, keiner Gestigen der Gestigen

2. Numla e al van (10 - Chaillin). Haupthara nieht greichteite, lätä naf der Strim an, van die der raude rechesteite, lätä naf der Strim an, van die der raude erhe greit, augebrie 20 mm bech, Strim herit Wangerbert micht dieht, langbarrig, aberbeiten, zieht micht jahren bestett. Städelt Greichteite erzeiten liches Hauren bestett. Städelt Greichteiter erzeiten tent, weil er hinter den Ecksänden verbreiten til, an den Marzen. Gehirrikspoel raud, beim er nieht langer als bei den V. 128 his 20 mm (2). 12 mit 20 mm (2) his 120 his 100 mm (2): greite. Gesieltsbeiteit au den Canino (5 his Omm (2) 5 km nm (2) his

3. Simin velleronas (Gray). Wesentlichtes Mexhaul das selt kleine Ohr (greite Lauge Ohm, größe Berüte 45 mm). Das Ohr wird von dem aus hanger Haaren bestlemelten und ehre bestlemelt und auf an ander an an bei Berüte Wilsteine und auf an den an den Berüte Wilsteine und aus an. De Har mingelt das Gestell vollstänigt und aus an. De Har migelt das Gestell vollstänigt und seit auf. Auf der Schauffel und der Schauffel der Schauffel und Grauffel und Gra

56 mm (Q).
4. Simia Schweinfurthi (Giglioli). Gescheiteltes Haar, in der Jugend helles, später dunkles Gescht. Übere oher greöß. Wangenhart sehr berich Kimm mit weiben Haaren dieht beleckt. Schadel: Geschtes Schm. Gelinfuskapel bei er und Q gleich lang (Jange et 128 bis 132 mm, Q 130 bis 133 mm; Bogen er 150 bis 164 mm. Q-bernes.

5. Simia fuscua (A. B. Meyer). Rötlichbranues Haarkleid, schiefstelmude Augen, sehr helle Hantfarbe. Hierher gehörig vielleicht gewisse Schüdel (s. Original).

6. Stmia leucoprymnos (Lerason) (syn. S. pygmous Tyson). Haupthang escleidett, alse viber der stark gewölten Stirn sehr dann. Das sehr große Ohr ist am oberen Rande algerundet. Ampengegend elenas hell wie das ibrige Gesieltt. Unterlipte und Kunn unt beamen Hanen spirich bekelset. Wangenschale flach gewölt. Hierber gehörig vielleicht ein gewierer Schale flach gewölt. Hierber gehörig vielleicht ein gewierer Schalel (e. Original).

7. Simia chi mpanase (Mayer). Gescheiteltes Hampthrar, dunkle Angenegerad, helle Lippen. Schale de rine; imngen Weibelens: Größe Schädelfänge 124 mm; Begen 146 mm; Gesichtstell zwischen den Molaren rehebtigh breiten als an den Caminen; sehr dume Joelslegen (34 må 4 mm an der dunaten Stelle).

Dieser von berufenster Stelle unternommene Versuch, in das gewiß nuch von vielen Anthropologen neinlich ennufnndene Chaos in der Nomenklatur der Anthropoiden Übersicht und Ordnung zu bringen, kann auch von anthropologischer Seite nur mit größter Befriedigung begrüßt werden; man mag das System aunehmen oder nicht, immer wird es möglich sein, sieh an der Hand der von Matschie gegebenen Chersicht der Merkmale und der Synonyme leicht zu orientieren; daß auch kranjouetrische Merkmale zur Begründung des Systems in hervorragender Weise verwendet werden, macht diesen Versuch für uns noch besonders intereseant. Berlin.

P. Bartels.

3. Ribbe: Zwei Jahre unter den Kannibalen der Salomoinseln. Laugsam, uber uuverkennbar dämmert es much im

dunkeln Melanesieu. In Neuguinea - mit Ausnahme freilieh des hollandischen Teiles - nad im Bismarckarchipel liegt die tirnpjderung der Stämme, wenigstens an der Küste, zieuslich klar vor Angen, so daß hier und da die wissenschaftliche Arbeit schon mit einiger Aussicht auf Erfolg einsetzen kann. Am verschwommensten ist für uns besonders in ethnographischer Binsicht noch das Bild der Neuen Hebriden, wo die ansgezeichneten Studien von Codrington nur um so schmerzlicher reicheres Muterial vermissen lassen. Wenn die dazwischen liegende Gruppe der Salomoucu bereits scharfere Umrisse zeigt als ihru sudtichen Nachbarn, so verdankt sie das neben Parkinson, Guppy, Woodford and Somerville nicht zum wenigsten der Tatigkeit von Karl Ribbe, der sieh Mitte der 20er Jahre auf den Shortlandsinseln sudlich Bongaiuville aufhielt and von dert Bonguinville, Rubiana, Choiseul and Isabel besuchts, Außer in seinen beiden Sammlungen, die zu den Standartsammlungen des Berliner Museums gehören, sind die ethnologischen Ergebuisse seiner Reise hauptsächlich in dem oden genannten Buche niedergelegt, dessen Hauptfehler sein spates Erscheinen ist; abstrahieren wir aber von dem Fortschritte, den unsere Ausprüche an Sammelu and Beobachten seit zehn Jahren genischt haben, so werden wir finden, daß sich Ribbes Werk den besseren Erscheinungen der Reiseliteratur voll and gang an die Seite stellen kann.

Über Wert oder Unwert der gegebenen Körpersungen zu urteilen, bin ich nicht kompetent. Ribbe hat sehr richtig vermieden, mit nuzureichendem Werkzeng Schielelmaße zu nehmen. Seine allgemeine Charakterisierung der Schadelformen, sowie die ubrigen, geringeren Fehlern ausgesetzten Kerpermalic, werden in wohl für sieh uicht verwendbar, viel-leicht aber zur Erganzung und Vermehrung auderweitigen Mat-rials night wortlos sein. Wichtig ist die Beobachtung einer hellfarbigen, dem malsis-polynesischen Typus ahuelnden Bevolkerung auf babel, die sich nach einer weiteren Notiz nuch auf Mulaita bemerkhar machen muß. Bedeutsamer noch, jedenfalls aktueller ist der anscheinend einwaudfreie Nachweis von Pygmaen im Innern von Bougainville, der ja nach Lauterbachs Beobachtungen in Neugninea allerdings nicht überraschen kaun. Ribbe selbst sah eine normal gebaute Frau von nur 1.15 m, sowie zwei ebenfalls gut gebaute Manuer von 1.39 und 1.41 m Hohe, während die übrigen von ihm festgestellten Korpergrößen zwischen 1,50 m und 1,83 m liegen. Alle drei Individnen waren jung gerauht worden und lebten als Sklaven unter der Kustenbevölkerung.

Die Ethnographie der Shortlandsmeels und bis zu einem gewissen Grade auch von Rubiana, ist erschöpfend hebandelt. Wichtig ist die Bestätigung der alteren Angabe, daß auf Mono Ausiegerboote vor-kommen, und ellenso, daß auch hier, wie sonst in Melanesien, der Betrieb der Topferei auf einen Ort, nămlich auf die kleine Insel Gisu, heschränkt ist. Besonders interessant ist der Bericht über die Herstellung der Muschelringe. Seit der Entdeckung des Bambusbohrers von Berlinhafen gab es Lente, die damit nun das Universalinetrament für den augegebenen Zweck gefanden zu haben meinten, Unrecht; denn auf den Shortblands and Rabiana werden die Ringe, wie schon ans einzelnen Stücken von Ribbes Sammlung ersichtlich, gesägt. Nachdem ein handliches, flaches Muschelstück zurrechtgeschlagen ist, wird mit Hilfe eines kleinen Steinhammers ein Loch hergestellt, durch das die Rotangsehne eines Bogens geführt wird, der den Eingehorenen als Sageinstrument dient. Bemerkenswert ist noch, daß die Leute nach ihrer eigenen Aussage das Material zu den Ringen nicht aus der See holen, woru ihnen nach Ribbe auch alle Gerate fehlen, sandern suhfossile Schalen verwenden, die sie in den Bergen finden. Becht genan lernen wir bei Ribbe auch die verschie-denen Bootformen kennen, von denen wieder die von Isabel in Gestalt und Verzierung einen besonderen Platz cinnelonen.

Von Sitten and Gebräuchen beobachtete Ribbe unter anderen die Begrälmiszeremonien auf den Shortlandsinscht und Rubiana. An beiden Orten finden sidehe nur bei Hauptlingen und Vornehmen statt; aber während der Tote auf Rubiana in einem Steinhaufen beigesetzt wird, ist auf der Nachbargruppe die Leichenverbrennung üblich. Gemeinsam sind wieder die dabei erforderlichen Meuschenopfer; sie sind die Hauptveranlassung zu den in diesem Teile der Sahmonen grassierenden Kopfjagden, auf den Shortlandsinseln mussen außerdem den Reielberen einige ihrer Sklavenweiber in den Tod folgen '). Sehr dankenswart ist die Mitteilung einiger Sagen und Fabeln, von denen die eine, von den beiden Häuptlingssöhnen, in mancher Hinsicht an ansere Märchen erinnert: Der jüngere, hübsche, wird von Hause fortgeschickt, erhält aber zum Dank für seine Zuvorkommenheit gegen ein altes Weib und einen alten Hanptling von dem letzteren drei Kokosnuisse, die sich denn in drei hübsche, junge Madelten verwandeln. Als der ältere, hüßliche Bruder das erfahrt, läßt er sieh von dem jüngeren den Weg beschreiben; da er aber unliebenswürdig ist, erhält er drei alte Nusse, die sieh dann aneh in drei alte, häßliebe Weiber verwandeln. Natürlieb hat er nun zu dem Schaden auch noch den Spott.

Bedauern kann man, daß Ribbe diese Erzählungen nicht im Originaltext notiert hat. Es kunn gar nicht oft genug betont werden, daß solche Texte mit Interlinearversion für die Wissenschaft einen weit größeren Wert besitzen als die Anlegung von Worterverzeich-nissen, wie sie auch Ribbe liefert. Besonders solche navollständigen Listen, wie die von 68 Worten in 30 Sprachen, sind is recht nett und gewiß nicht uninteressant, aber kein Sammler sollte vergessen, daß Kenntnis von Worten ohne solehe vom inneren Bau der Sprache keine fruchtbare Vergleichung gestattet. Drei Satze sind bisweilen wertvoller als eine ganze Reihe von Vokabeln. Und in zwei Jahren läßt sich eine so vollkommene Aneignung der Sprache ermöglichen, daß die Aufzeichnung sogar längerer Texte angeht.

Ich berühre hiermit die Seite, auf der das Buch unseren heutigen Ausprüchen nicht mehr genügt. Ibm mangelt die wiesenschaftliche Auffassung der Sammel-tätigkeit, die Kenntnis der Probleme in den gewählten Wissensgebieten. Bisweilen wird ja eine auf Vollständigkeit gerichtete Sammeltätigkeit dem Bearbeiter ein abgerundetes Bild geben können; so ist es mit fliffe von Ribbas Sammlungen möglich, dis ganze Gruppe

1) Auf Rubianu sell soger die Hamptfrau in 1/2 der Falle dem tintten über kurz oder lang nachfolgen.

von Nen-Georgien mit Vella-Lavella und den anliegen- | licher Rest, der sieh mit unserer bisherigen Kenntnis den Inseln zu einem in sich wohl abgeschlossenun Kulturbezirk gusammenzufassen. Anders die Shorthlandsinseln; alle Nachrichten besagen, daß ihre Bevölkerung stark gemischt ist. Infolgedessen erhebt sich die Frage, zwischen welchen Stammen sich die Mischung vollzogen hat, and welche Kniturelemente der einen, welche der anderen Quelle entflosen sind. Über die Beantwurtung der ersten Frage konnen wir ja in diesem Falle kaum zweifelhaft sein; denn auf der einen Seite deuten zahlreiche Anzeiehen auf Beziehnng zum südlichen Bougsinville, auf der anderen eiuige, wenn auch geringere, auf Choiseul. Auch Ribbe erweist das durch die wichtige Bemerkung, das die Shortlandklassen teils in Bougainville, teils auf Choiseul Angehörige hatten. Dagegou tappen wir in bezug auf die zweite der oben gestellten Fragen noch recht im Dunkeln, da wir weder vom Süden und Inneren von Bougainville, noch von Choisenl eine ansreichende Kenntnis besitzen. Und gerade hier hätte ein mit den Problemen des Gebietes vertrauter Sammler ein-setzen müssen. Erschwert wird die Scheidung noch dadurch, daß auf der einen Seite Choiseulkultur sich in Sudost-Bougainville, so in Toboroi, geltend mucht, während andererseits sogar die sehr expansive Bakakultur ihre Ausläufer his zu den Shortlandsiuselu hinabsendet. Einige Hilfe gewährt die Bemerkung, daß die Bendet. Filige inne gewaare die Demerkang, van die beiden fragischen Kulturen zu anderen, besser le-kannten in Beziehung stehen. Ribbe beriehtet, daß den Shortlandsdorfern in der Regel zwei Häuptlinge vorstanden. Ahuliches ist aus dem Nordeu von Neu-Britannien bekannt. Ethnographisch ist es das Süd-Bougainvilleelement, das einen unverkeunbaren Zusammenhang mit der Neu-Britannienkultur aufweist; ich erinnere an die geflochtenen Armbänder beider Gegenden, die sieh häufig nur nach gewissen Einzelbesten der Technik anseinunder halten lassen ; so gebort auch eine den Salomonen sonst fremde Keuleuform sieher dem Suden oder Inneren Bougainvilles an, die, ohwohl nußerlich etwas ahweichend, doch in all ihren Elementen unverkennbare Familieuahpliehkeit mit den bekannten Tanzkeulen der Gazellehalbingel zeigt. Auf der anderen Seite steht Choisenl innerhalb der Gesamtgruppe unzweifelbaft in ciuciu näheren Zusammenhange mit Isahel, wie z. B. die gemeinsame Schild-nnd Keulenform erkennen läßt; ein einziger ver-gleichender Blick zeigt, daß etwa die ühliehe Ruderform der Shortlandsinselu einwandfrei in diesen Kulturkreis gehört, während freilieh auch der Sud-Bougainvilletypus vereinzelt und nicht ganz rein vorkommt. Leider bleibt neben beiden Bestandteilen ein nicht unbetracht-

nicht analysieren läßt. Die Shortlandsinseln sind nicht das einzige Beispiel dafür, daß ethnographische Distrikte ineinander übergreifen; die kuhuen Fahrten der Kopfjäger haben wohl den Hauptanteil an diesen Beziehungen. Am deutlichsten ist das Anstreten der Rubianskultur in Bimbatana auf Choisenl, doeb sind Spuren davon auch auf Isabel unzweifelhaft; auscheinend haben die Isabel-leute sogar einzelne Ruhianaornamente hinübergenommen, die sie dann mit unvergleichlich größerem Kunstsinn, mit einem Gefühl für Symmotrie verwenden, wie es nicht vielen Melanesiern eigen, dafur aber ein Hauptebarakteristikon polynesischer Knust ist. Daß solche Durchdringungen die Übersieht erschweren, ist klar, zumal da nnigekehrt auch Isabel- und Choiseulelemente iu Rubiana auftreten, eine Folge der von Rihbe erwähnten Verschlepping zahlreicher Isabel-and Choiseulsklaven nach Rubiana.

Wenig branchbar ist leider ein Teil der Abbil-dungen. Ich hatte den Eindruck, als ob der Konnex des Autors mit dem Zeiehner nicht eug genug gewesen sei; wenn man sieht, wie an Stellen, wo unzweifelhaft eine Elliuse hingebort, vermutlich aus einer flüchtigen Skizze des Autors ein Zweieck stehen geblieben ist, so darf man wohl zweifelhaft sein, ob die gegebene Form in allen anderen Fallen ganz einwandfrei ist. Nicht selten laßt sich den Abbildungen in keiner Weise ansehen, ob sie nach einer Photographie oder nach einer Zeichnung bergestellt sind, und auch die un-zweifelhaft nach Photographie angefertigten sind so stark überzeichnet, daß z. B. der körperliche Habitus der Eingeborenen oft gar nicht erkenubar ist. Immarhin hätta eine nähere Bezeichnung des Originals - ob Photographie, Zeichnung, Skizze - eine Benrteilung

erleichtert. Selbstverständlich konnte hier nur einiges aus dem reichen Inbalt des Buches herausgehoben werden, und weun ich auf die Mängel aufmerksam machen mußte, so geschah es, wie ja schon anfangs bemerkt, gewiß nicht, um Ribbes Verdienste zu schmälern. Sie können aber für alle, die an dem Gedeihen der Wissensehaft. ein Interesse haben, eine Mahnung sein: Es ist höchste Zeit, daß die ethnologische Erforschung der Südsee anthort, auf die Tatigkeit von Männern augewiesen zu sein, die, zum Teil in erster Linie ganz anderen Zwecken dienend, ohne genane Kenntuis der einschlägigen Fragen, mit dem besten Willen und Erfer nicht imstande sind, das zu leisten, was zur Lieung unserer tiefsten Probleme

notwendig ist.

F. Graebner.

## Aus der russischen Literatur.

Prof. Dr. L. Stieda Königsberg i. Pr.

Russisches Anthropologisches Journal, herausgegeben von der anthropologischen Abteilung der K. Gesellschaft der Freunde der Naturgeschichte, Anthropologie und Ethnographie bei der Universität zu Moskau.

III. Jahrgang 1902. Moskan.

Redigiert von A. A. Iwanowski. 4 Büeber, IX-XII.

III. Jahrgang, Nr. 1 (IX. Bach). Moskan 1902. (S. I-153.)

E. J. Lusenkot Znr anthropologischen Charakteristik des altaischen Volks-stammes der Telengeten. Mit 11 Zeich-nangen, S. 1—29.

Der Verfasser war vor fünf Jahren in Altai und hatte daselbst Gelegenheit, sowohl anthropologische Messungen an Lebendeu anzustellen, als auch eine Anzahl Schädel an sammeln. Die Schädel, 95 an der Zahl, sind dem anthropologischen Museum der Moskauer Universität abergeben. Der Verfasser ist hisher noch nicht im Stande gewesen, alles Material zu verarbeiten - er hietet uns hier nur einen kleinen Teil. Als Einleitung liefert der Verfasser einige Bemer-

knngen über die Stellung der Telengsten unter den Volksstämmen des Altai.

N. Aristow teilt alle Eingehorenen des Altai auf Grund der größeren oder geringeren Reinheit ihrer Surache in 1. die reinen Turken. 2. die turkisierten Samoieden and Jenisseizen. Zur aweiten Katerorie rechnet er eine Reihe von Volksstämmen, nämlich die sog. "Tschernewije", d. h. die in den nördlichen Vorbergen des Altai wohnenden. (Es sind diese Vorberge mit dichtem Wald - russisch "Tschern", bedeckt, daher werden diese Volksstämme Tschernewije genant.) Zu diesen Tschernewije gehören die Kuman dinsen, die Tscherntataren und die Schoren. Das größte Interesse gewähren die Tscherntataren, die im Norden des Telezkersees wohnen nud die nschsten Nachbarn der Telengeten sind. Die Tscherntataren sind von N. M. Jadringew anthropologisch antersucht, and das Hauptergebnis ist, daß sie keine mengelischen Eigenschaften haben, das sie nach ihrem Kephalindez sur Langköpfigkeit neigen, was sonst unter den Altaistammen südlich des Telezkersees nicht beohachtet ist. Die reinen Tärken des Altai, die an dem Oberlauf der Bija and des Katun leben, teilen sich

Archiv für Anthropologie. N. P. Sd. II.

in 1. die eigentlichen Altaier, die gewöhnlich als Altaikalmücken bezeichnet werden, 2. die Telengeten, im Bassin der Tschnja, Archyt und Baschksus, 3. die Teless im Norden des Baschkaus, insbesondere am Tschulyschman und am Telezkersee. Die Ethnographen sind noch nicht einig, oh die Teless ein selbständiger Stamm des Altai oder nur eine örtliche Unterabteilung sind. Von Potanin werden die Teless für ein selbständiges Altaivolk gehalten, Aristow degegen erklärt die Teless für den Zweig eines Volksstammes ganz anderer Herknuft als die Telengeten. Die Telengeten angerer terrams as die tetengeten. Die Fejengeten seien von einem Stamm Tele (oder von den Uiguren) abmleiten, die Teless dagegen von einem Stamm Tnkin. Der Verfasser neigt zur Ansicht Aristows; die Teless und die Teleggeten auseinander zu halten ist sehr schwierig, sie sind zu sehr miteinander ver-

Sehr oft werden alle Altaier als "Kalmücken" bezeichnet, wohl deshalb, weil sie gewisse mougolische Zoge aufweisen; sie gehören aber, wie die anderen Türkvölker, zur mongolischen oder besser zur asiatischen Rasse. Allein man ist zu dieser Bezeichnung "Kalmacken" nicht berechtigt, weil die Tscherntataren und die anderen Volkestämme nichts Mongolisches an sieh haben, and ferner, weil aus dieser Bezeichnung leicht die othnographische Identität der Altaier und Kal-mücken abgeleitet werden könnto. Man neunt daber fülschlich die Altaier turkisierte Mongolen, trotz der Reinheit und des Alters der von ihm gebrauchten

Tark-Sprache. Zwisehen don Telongeten und den eigentlichen Kalmücken hesteht keine Stammesverwandtschaft, das soll durch die hier mitgeteilte kraniologische Skizzo dargetan werden.

Dio untersuchten Telengetenschädel sind banntsichlich an zwei Stellen, am Ulagan und am Tae hulysehman, gesammelt; doch 10 Stück stammen von der Tschuju und vom Telenkernee; 7 sind durch Jadrinzew dem Museum geschenkt. Das Material ist diber nicht vullkommen gleichartig. Der Verfasser gibt die Maße in Talelleu, die durch Kurvenzeichnungen erlähtert werden. Wir fassen hier die Ergebnisse zu-

Der Kephalindex der 83 Schadel ist im Mittel 85,61. Trennt man die beiden Hauptgruppen von einander, so ist der Kephalindex für die Haganschädel 86,14 – für die Tschulyschmauschädel 84,88 und für einige Weiberschädel von Telenkerce sogar nur 83,96.

|                                     | Ulagan |    | Tuchu-<br>Iysehman |     | Telezkar- |      | Jadrinzew |     | Summa |     | Proz. |      |          |      |      |                |            |
|-------------------------------------|--------|----|--------------------|-----|-----------|------|-----------|-----|-------|-----|-------|------|----------|------|------|----------------|------------|
|                                     | 778.   | w. | zus.               | nı. | w.        | gus. | Di.       | w.  | TUS.  | m.  | w.    | ZDs. | m.       | w.   | rus. | 1              |            |
| Subdohehokephal .<br>Mesokephal     | -      | =  | 1 2                | 1 2 | Ξ         | 1 2  | -         | - 2 | 3     | Ξ   | Ξ     | =    | 2 3      | - 2  | 2 5  | 2,41<br>6,02   | S'as LLos" |
| Subbrachykephal .<br>Brachykephal . | 13     | 13 | 7 26               | 6   | 12        | 11   | 4         | 2   | 6     | 1 3 | 3     | 1 6  | 10<br>27 | 9 30 |      | 22,69<br>68,67 |            |

Wirkliche Dolichokephale giht es nicht unter den Teleugeten; die Zahl der Subdolichokephaleu und Meckephalen ist sehr gering — dagegen ist die Zahl der Subbruehykephalen and Brachykephalen sehr groß,

mehr als 90 Proz.
Es seheint, daß dem brachykephalen Hauptelement

sich ein deilebeksphales Pleurent in sehr geringem Made beigemischt hat, und war minmt des breichkephale Ehrment von Siden nach Norden zu. im Norden zu. im der Verlegen und der Verlegen des Kreiber inter Teckergeiten, im Norden dengem die Teiberstatzen, deren Stellung im System ooch unsieher ist. Trott inter eriem Turksprache sind er sehr gemischt. Unter den 16 Techershatzen, die von Deliebeksphale vie Bruchtigehale erfelhilt, ersten überwieren (4 deliebeksphale, 2 unbel-diebeksphale, 3 menderholte. unbliegehytelpelak, 4 beraltykelpales

Um weiter den Unterwebied zwischen den beiden kindelgruppen zu andsystenen, prutt der Verfasser die directionen Gruppen mittels der Berechnung des Stieden. Das Ryppelmis irt, daß die siehn nicht un zwei seharf unterschiedene Typen handelt, sondern um zwei seharf unterschiedene Typen handelt, sondern um verschiedene geminischte; unter den Schädeln von Tachtul ynehman ist die Beinischung eines nicht ber Verfasser hat ferner von 284 erwagsbeseine Der Verfasser hat ferner von 284 erwagsbeseine

Her Verlasser hat ferner von 204 erwischsenen Mannern den Kopfindex bestimmt. Er gibt eine Tabelle, in der die Zahlen entsprechend den acht versehiedenen Geschlechtern (Sippen) geordnet sind. Ich gebe nur die Hauptankleu wieder,

> Kopfindex Anzahl 75,37 bin 77,77 77.78 , 80,00 10,03 82,011 16 27 82.01 84 (8) 86.00 36 86.01 88,00 2.5 7 Bis of 90,00 90.01 92.00 , 92.01 97,00

Das hinram (204) gewonnene Mittel ist 85,06; es überwiegt das van den misuichen Nebädeln gewonnene Mittel 85,18 um 0,28, d. h. etwa um 1. Der kopfindex überragt noch die geläufige Ameliaaung, den Schildelindex um 1,2 bis 2,1, pedenfalls um eine Einbelindex um 1,2 bis 2,1, pedenfalls um 1,2 bis 2,1, pe

Alt Avesaneşmakt oler Zeutrum mit einer hohen Breshiyekpalie von 85 ini 89 (Kopfinher ohn n. Reduktion) kann man die Sejan- und Altsiegeborsen (Sejoten, Allkier, Felengethe, Telessen), die Kirgisen, die Negster mit Kalusieken und die Tarastischen anschen. Je wetter nach Westen die bereits in Ostenropa ein Nuleru der Harashyelphalen anderer Elemente— statt.

Die Telengeten gebören jedeufalls zum neutralen nach die geschen in einer Gruppe mit den Sojoten nach Kirgieen, und zwar steben so dem reinen Typus der Turkvolker naher, als ihre nächsten Verwandten, die Mongolen.

Der Verfasser bespricht nun weiter nusführlicher eiusge andere Maße des Schidels, insonlerheit des Gesiehts an der Hand verschiedener Tabellen; ieh fasse die Hanptergebnisse kurz zusammen:

Der größte Gesichtsdurchmesser (Gesichtsbreite) ist im Mittel 139 mm, bei mäunlichen Schädeln etwa 6 mm bedeutender als bei weiblichen.

Orbeit mas, wie Charvanin es getta, alle Voltstimme mehr here Geischlareite, an zeigt sich die kimme mehr here Geischlareite, an zeigt sich die kimme kennt der Geischlareite, an zeigt sich die Lieber, ein Teil der Bachkrichen, die Luft kannt die Luft an die Arbeiten der der Arbeiten der der Handen, die Kreigen der der Hurden, der Bachkrien. – Kleine Male der Gesichterdeite kommen nater den Mongelen wie unter den Teile liebleit der onge Auskabschen Volker. Charvani manist, dat bei den Turkvilkern die Gesichterdeit werten der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Verlasser sichtlich dieser Schläß auf fernal der Schaffen unterzals nicht gene berechtigt. Mas konn, wie der behaufen, od die Vergreinige der Schläß auf der behaufen, od die Vergreinige der Schläß auf der Schaffen der den der den kannt der der behaufen, od die Vergreinige der Schläß auf

hei den Turkvölkern ebenso betrüchtlich ist als bei den Mongoleu, bei einzelnen Volkern, z. B. bei den Jakuten, sogar beträchtlicher.

Die Gesichtslange. Der Abstand der Nasenwurzel vom Alveolarpunkt erreicht bei den Telengeten dieselbe Größe, wie bei den Torgouten, Sojoten und Kirgisen, er beträgt im Mittel 71 mm (bei männlichen Schädeln 72.3, bei weiblichen Schädeln 69.6 mm); das Maß ist nach Broeas Klassifikation als ein großes zu bezeichnen; kleine Maße fehlen gunz,

Das Verhaltnis der Gesiehtslänge zur größten Gesichtsbreite ist 51; es ist im Gegensatz zum absoluten Maße der Gesichtsbreite also bei den Telengeten geringer als bei den Torgouten, bei denen es 57 betragt.

|                        | Bei<br>Minnern | Bei<br>Weibern | Summs | Proz. |
|------------------------|----------------|----------------|-------|-------|
| Kleine Maße bis 53 .   | 27             | 28             | 55    | 80.88 |
| Mittlere Maße bis 57 . | - 8            | 3              | 11    | 16,18 |
| tiroße Maße über 57 .  |                | 2              | 2     | 2,94  |

Die Maße der Nase and der Nasenindex.

|                     | Manul | Weibl. | Mittel |
|---------------------|-------|--------|--------|
| Die Länge der Nase  | 54.7  | 51,9   | 53,2   |
| Die Breite der Naso | 27,6  | 24,9   | 26,2   |
| Nasenindex          | 49,30 | 49,20  | 49,25  |

Die Maße unterscheiden sich nur sehr wenig (etwa 1 mm) von den entsprechenden Maßen an den Schädeln der Mongolen, Sojoten und Kirgisen. Wie bei den typischen Kalmücken ist die Nase stark in der Breite und sehr gering in der Lange entwickelt.
In betreff des Spatinn interorbitale zeigt sieh
kein Unterschied der Telengeten von den Mongolen.

Die Entfernung beträgt bei Mäumern 24,7, bei Weibern 23.8, im Mittel 24.3 mm.

Die Schädelhühe ist bei den Telengeten 129 bis 130 mm; sie übertrifft die Höhe des Schädels der Mongolen, insbesondere der Torgouten von Tarbagatai; mentsprechend ist der Längenhohenindez größer, im Mittel 74,1 (bei Männern 73,9, bei Weibern 74,5); die Telengeten neigen hiernach zur Hypsikephalie, während die im allgemeinen orthokephalen Mongolen eber zur Platykephalie hinneigen,

Der Höhenhreitendurchmesser des Schädels Wie bei den Mongolen im allgemeinen, so auch bei den Telengeten überwiegen die breiten und niedrigen Schädelformen. Beshalb ist auch — abgeschen von den größten Höhenmaßen — bei den Telengeten das Verhaltnis zwischen der Höhe und Breite dasselbe wie bei den Mongolen und Kalmücken.

Was die Maße der Schädelbogen betrifft, so stelle ich nur die Zahlen hin;

|                           | Manul. | Weibl.<br>mm | Mittel |
|---------------------------|--------|--------------|--------|
| Querbogen (froutal)       | 311,4  | 305,3        | 30%,4  |
| Senkr. Bogen (sagittal) , | 358,5  | 351,1        | 354,8  |

Die Maße des Querbocens sind erößer als bei den Kalmürken; die Malie des senkrechten Bogens (sagittal) sind kurzer als bei den Mongolen, infolge des geringen Längsdurehmessers.

Der Stirnindex ist geringer als bei den Mongolen, er beträgt bei männlichen Schädeln 79,1, bei weiblichen 79,8, im Mittel 79,4.

| -                         | Mannl.       | WeibL        | Summa         | Pros.        |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 8,00 bis 87.00 u. darüber | 31<br>7<br>3 | 36<br>4<br>2 | 67<br>11<br>5 | 80,7<br>13,2 |

Magasem 87.01 In betreff des Orbitalindex ist nichts an er unterscheidet sich nicht von dem der Mongolen; es sind auch bei den Telengeten die Megasemen über-

wiegeud, wie bei den Sojoten und Kirgisen. Die Schädel der Telengeten haben mancherlei Eigentümlichkeiten mit deuen der Kalmücken gemein. aber sie unterscheiden sieh doch von ihnen. Man nennt heute trotzdem die Telengeten immer noch Kalmiicken, ganz abgeschen davou, daß die Telengeten eine Turksprache reden, die deutliche Kennzeichen des Altertums trägt. Woher dieser Widerspruch? Er ist offeubar nur durch die Ahnlichkeit des außeren Auschens zu erklaren. Der mongolische Typne - die dunkeln linare und Augen, das hreite Gesicht, die schief stehenden Augenlidspalten - überwiegt entschieden unter den Telengeten; doch findet sich unter ihnen, insbesondere am Tschulyschmen, ein anderer, night mongolischer, Typus. Woher dieser Typus stammt, ist vor der Hand

nicht nachweisbar.

Mikrosem bis 6

Mesosem 88,01

2. Arietow, N. A.: Ethnologisches über den Pamir und die angrenzenden Gebiete. nach alten, inshesondere chinesischen, historischen Quellen, Fortsetzung: Ethno-logisches über die südlich an den Pamir grenzenden Gehiete. (S. 30-48.)

3. A. Rosehdeetwenski: Ein Beitrag Anthropologie der Weißenssen (Bjelorussi) im Kreis Sluzk des Minsker Gouv. (S. 49-57.)

Das Gebiet des Kreises Sluzk - wohl auch die Ukraine des Minsker Gouy, genannt - hat eine etwas höhere Lage als das übrige sehr sumufige Gebiet des Minsker Gouv., es finden sich hier zahlreiche Kurgane und Grabhügel aus aller Zeit, deren Ursprung un-bekannt ist. Der slavische Stamm der Dregowitschen ist während des VI. his VIII. Jahrh. n. Chr. hier eingewandert, aber erst im XII. Jahrh. vernimmt man etwas vom Sluzker Fürstentum. Die alte Bevolkerung in steter Berührung, einerseits mit Slaven, Polen, Kleinrussen, Großrussen, andererseits mit westslavischen Stämmen, Finnen, Tataren, Juden - der oftmalige Weeksel der Regierung (Littauen und Polen) mußten naturlich auf den alten Stamm der Dregowitschen einwirken. Die Beziehungen der Weißrussen (Bjelorussi), worunter man annähernd die Bevötkerung der heutigen Gouvernements Mogilew, Witebak, Minsk mel zum Teil Smolensk versteht, ist weit spateren Datums. In anthropologischer Beziehung hat die Be-zeichnung "Weißenssen" nur bedingungsweise Geltung.

Der Autor hat 150 Individuen authropologisch antersucht, mimlich 74 Erwachsene (57 Manner und 17 Weiber), 76 Kinder (59 Knahen und 17 Madchen), Die Zahlen, soweit sie sieh auf die Knaben und Madehen beziehen, lasse ich bei Seite.

In betreff der 57 Manner ist zu bemerken, daß es Lente im Alter von 22 Jahren und darüber gewesen sind.

Mit Rücksieht auf die immerhin doch nur geringe Zahl der Beobsehtungen greife ich nur einige Maße aus der großen Anzahl berans, die der Verfasser mit-teilt und mit den entsprechenden Zahlen anderer Autoren (N. Jantschuk, K. Ikow und E. Eichhelz) vergleicht.

|                                                | Min.<br>mm | Max.   | Mittel |
|------------------------------------------------|------------|--------|--------|
| Korpergröße                                    | 1529       | 1739   | 1648   |
| Horizontaler Kopfumfang                        | 522        | 5×3    | 554    |
| Längsdurchmesser des Kepfes<br>Ouerdurchmesser | 171        | 199    | 185    |
|                                                | 135        | 163    | 151    |
| Konfindex                                      | 74.58      | 89,53  | 81.50  |
| Brustumfaug                                    | 761        | 989    | 890    |
| gemessen)                                      | 675        | 802    | 73%    |
| ter maj. gemessen)                             | 761        | 935    | 850    |
| Die auf die 17 Weiber si                       | ch bezie   | henden | Zahlen |

lasse ich fort, ebenso die mit den Zahlen der eben genannten Antoren angestellten Vergleiche.

 Felix Kon (Cohn?): Zum 25 jährigen Be-stehen des Museums in Minussinsk (S. 58 -61) mit zwei Bildern im Text.

In Minussiusk, einer Stadt am Jenissei (Gouv. Jenisseisk, Sibirien), am Nordabhang des sajanischen Gehirges gelegen, ist durch die außerordentlich ener timages geiegen, in daren die auserendende einer gischen Beminungen des dertigen Apothekers Nikola Michailowitsch Martjanow im Jahre 1877 ein Museum gegründet worden, dessen 25 jähriges Be-stehen i. J. 1902 gefeiert werden kounte. Bei der Gründung bestand das Museum aus der Abteilangen, einer naturhistorischen, einer technologischen und einer ethnologischen; aus der letzteren entwickelte sich allmählich eine authropologische und eine archäologische (seit 1884), spater, 1889, such eine ethno-graphische. Zu den besonderen Förderern der Auf-gaben des Minsseinsker Museums gehört D. A. klemenz. Das Musenm befindet sieh in einem besonderen stattlichen Gebaude. (Vgl. Alsbildung S. 89.) Am 11. September 1902 gah die Stadtverwaltung

thre Kinwilligung zur Sammlung eines "unantasthuren Kapitals" auf den Namen Murtjanow. Die Zinsen ever Martjannwstiftung sollen zu Ferschungsreisen, sowie zur Förderung wissenschaftlieher Arbeiten dienen. Es sind bereits einige wertvolle Arbeiten, zu

denen das Minussinsker Museum das Material lieferte, veröffentlicht worden. Dem Anfratz ist das Portrait des Gründers

- N. Martjanew beigefügt.
- 5. Vorträge, gehalten in der Sitzung der nuar 1902 hei Gelegenheit der VIII. Versammlung der Gesellschaft russischer Arzte znm Gedåchtnis von N. J. Pirogow.
  - (S 62-134.)
    a) D. N. Anutsohin: Über die Anfgaben und Methoden der Anthropologie. (S. 62-88.)
  - b) P. Minaknw: Die Bedeutung der Anthropologie für die Medizin. (S. 89-101.)
  - e) W. W. Worobjew: Die anthropologische Untersnehung der slavischen Bevolkerung Ruslands. (S. 102-111.)
    d) A. Iwanewski: Die anthropologische Er-forschung der nicht russischen Bevolkerung
- Raßlands, (S. 112-134) Alle vier Abbandlungen haben den Zweck, die russischen Arzte sowohl mit den Anfgaben und Methoden

der anthropologischen Ferschung, als auch mit der

Wiehtigkeit und Bedentung der Ergebnisse bekanut zu machen. Von Seiten der Arzte kann die antbropologische Forschung sehr erheblich gefordert werden; Ärzte sind leichter als andere Personen in der Lage, anthropologische Untersuchungen anzustellen. beiden letzten Vortragen von Worebjew und Iwa-newski sind sehr genne und umfassende Literatur-angaben beigefügt. Worebjew liefert ein Verzeichnis der russischen und nichtrussischen Literatur in betreff der Slaven (S. 108 his 111); Iwanewski liefert ein sehr genanes Verzeichnis der Literatur über die nichtrnssische Bevelkerung Rußlands (S. 119 bis 134).

6. Nekreloge: a) Alezei Jakowlewitsch Kosehewnikow, Professor der Nervenkrankbeiten an der Universität zu Mosken, geboren 1836 in Rjasan, gestorben den 10. Januar 1902. Auf die wissenschaftlichen Verdienste des Verstorbenen in betreff der Nervenpathologie kann hier nieht eingegangen werden, doch muß eine Tatsache aus dem Leben dietes Gelehrten hier rühmend hervorgebeben werden. Kasehewnikaw war Direkter zweier Kliniken, der Klinik für Nervenkrankheiten und der Klinik für Geisteskrankheiten. Er errichtete 1892 in der Klinik für Nervenkrankbeiten ein neurologisches Museum, das erste dieser Art in Rußland, doch nicht alleju das er schenkte dem Museum die Summe von 3000 Rubel (etwa 6:00 Mk.) mit der Bestimmung, daß die Rente dieses Kapitals zum Unterhalt des Museums verwendet wurde. Im Jahre 1897 ließ Koschewnikow einen umfangreichen illustrierten Katalog drucken. Museum enthielt bereits damais 1063 Gegenstände. Die sechs Abteilungen des Museums umfassen: die normale Anatomie, die Bildungsgeschiehte des Nervensystems des Menschen, die vergleichende Anatomie, Anthropologie und Khnik. Besonders erwähnenswert sind 200 Tierhirne. 120 Rassenschädel, eine große Anzahl Grübersehädel, deformierte Schädel aus Kertsch, 88 Verbrecherschädel. Koschewnikow hat noch knrz vor seinem Tode eine größere Geldsumue zur Vervollständigung des Museums dargebracht. Das Museum wird suf Amordnung der Universität Moskau

nach dem Namen des Begründers genannt.
(W. W. Worobjew.)
b) Jean Charles Marie Letournan, beruhmter franzosischer Anthropolog, geboren 11. September 1831,

gestorben 8. Februar 1942. (A. Mazimow.)
e) F. D. Nefedow. Philipp Diomidowitsch Nefedow, gestorben am 12. März 1902. Nefedow war sin außerordentlich tätiges Mitglied der Moskauer anthropologischen Gesellschaft, ein unermüdlicher Sammler und ein fleißiger Schriftsteller auf dem Gebiet der Anthropologie und Ethnographic. Er hat die Ergebnisse seiner im Jahre 1878 beginnenen Ausgrabungen (Kurganaufdeckungen in den Gonvernements Rjasan, Wladimir, Kostroma, Samara, Ufa, Orenburg und in der Krim), mehr als 300 Schädel, dem authropolngischen Musenm zu Moskau geschenkt, während die archaologischen Funde dem historischen Museum einverleibt sind. Die meisten Beriebte sind in den Nachrichten der Gesellschaft abgedruckt. Nefedew machte seine Studienreisen großtenteils auf eigene Koston. Im Jahre 1895 verlieb ihm die Geschlschaft in Anerkennung seiner Verdienste die auf den Namen des Groffürsten Sergei Alexandrowitsch gestiftete Primie.

Auch mit der Moskaner archiologischen Gesellschaft stand Nefedow seit dem Ende der Wer Jahre in nahar Verbindung; manche seiner umfangreichen Beriehte sind in den "Materialien zur Archäologie der cotlichen Gouvernements" crachienen. Die archaologische Ausbeute ist von A. Anutschin verarbeitet. (A. A. Iwannwski.)

- Kritik und Bibliographie. (S. 140—148.)
   Nikolai Charusin. Ethnographie. Vorlesungen, gehalten an der Universität zu Moskau.
   Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Wers und Alexei Charusin. I. Lef. I. Allgemeiner Teil. 2. Materielle Kultur. St. Petersburg 1901. X und 343 S. (bespr. von Maximow.)
- b) W. A. Lewitzki: Zur Frage nach dem physischen Znstande der Bevölkerung des Podoljiehen Kreises. (Statistische Nachrichten des Gouv. Mouku. Bd. IX. Materisiten zur Bestimmung des physischen Verhaltene der Berölkerung des Gouv. Moskau 1901, beupr. von Iwanowski.
- Moskau 1901, bespr. von Iwanowski.) e) S. M. Delizyn, Prof.: Zur Kasuistik der Anomalien der Arteria mediana antihrachii. (Aunalen der russischen Chirargie 1901. 3. Buch,
- bespr. von R. Weinberg.)
  d) B. P. Babkin: Der Einfluß künstlieher
  Nähte des Schädels suf des Wachstum und die
  Entwickelung des Schädels bei jungen Tieren
  (Neurologischer Bots. Bd. IX. Buch 3 u. 4. Kasan
- 1901, bespr. von W. W. Worobjew.)

   b) Dr. J. J. Pantjuchow: Die hentigen
   Long hinen. (Tiflis 1901, bespr. von Iwanowski.)
- A. N. Djätschkow-Tarassow: Die Abadsechen. Eine historisch-ethnographische Skizze.
   Schriften der kank. Abteilung der K. rass. Geogr.-Ges. Bd. 22, Lief. 4, bespr. von A. Iwanowski.)
- Nachrichten und Bemerkungen. (S. 146—149). Die Anthropologie auf dem X. Longreff ersteller Naturforcher und Arzte n. St. Peter-barg. Die ethnocher hatterforcher und Arzte n. St. Peter-barg. Die ethnocher hatterforcher und Arzte n. St. Peter-barg. Die ethnocher hatterforcher der St. Peter-barg i. J. 1901. Die anthropologische Abteilung wührend des Die anthropologische Abteilung wührend des St. Peter-barg in Die anthropologische Abteilung in Diesember 1901, vorsie im Januar. Fehrear und Marz 1902.
  - III. Jahrgang, Nr. 2, X. Buch. Moskan 1902. (S. I-114.)
- N. L. Seeland: Über das Temperament. Der Verfasser geht davon aus, daß die verschiedeuen Formun des Temperaments von verschiedenen physischen Eigenschaften begleitet sind. Er hat darunf hin bereits 1822 eine Auzahl (230) useh dem Tempe-

- rament gruppierte Personen autheropologieh untermolt. Die Speghnisse sind in Kurze in den Verhandlungen des internationalen Kongrassen in Moskan 1985; "Le temperament an point de ves pytehologique 1985; "Le temperament an point de ves pytehologique in rassischer und destitcher Sprache i. Gesundheit und Glinkt", Dreaden Neusstalt, 365, 1880) veroffentlicht worden. Der Verfasser hat seine Unternehungen Verfasser ist anteries versichens. Siehe den Nekrolog Verfasser ist anteries versichens. Siehe den Nekrolog
- im dritten Heft.

  Als Temperament bereichnet er eine bestimmte organische Anlage, die sich kund giht:
- a) in einer bestimmten Geistesverfassung;
   b) in einer bestimmten Färbung der äußeren Eindrücke, die der Geistesverfassung ent-
- epricht;
  e) in dem Einfluß der Geittesverfassaug auf die Außerungen des Charakters und Willens;
- d) in der organischen instinktiven Anlage zu bestimmten Arten von Bewegungen;
- e) in bestimmten Eigenschaften des Körperbaues, die in bekannter Weise auf die Erscheinungen
- des gesunden wie kranken Lebens einwirken. (Ich meine, man kann ohne weiteres bei der altbekannten Erklärung des Tempersments stehen bleihen: Temperament jet die Gemütsert, soweit sie durch den Organismus des Körpers bedingt ist. Ref.
- Der Verfasser klassifiziert die Temperamenta in folgender Weise:

  1. Das frühliche Temperament, das man sonst
- das sang uinische au nennen pflegt; man hat dabei au naterscheiden folgende Formen: a) das fröhliche, aber bedingungsweise starke
  - a) das frohliche, aber bedingungsweise starke Temperament;
     b) das frohliche und starke Temperament;
- e) das helle Temperament, der höchste Grad des fröhlichen Temperaments.

  2. Das rahige Temperament läßt swei Unter-
- arteu unterscheiden:

  a) des phlegmatische oder das rubige mittlere
  Temperament:
- b) die eigentlich ruhige Form. Der höchste Grad des fröhlichen Temperaments, das sogenannte helle Temperament ist als eine Vereinigung des fröhlichen mit dem ruhigen Temperamente
- anzusehen.

  3. Das mittlere Temperament.

| I. Serie                      | Anrahl | Temperatur der<br>Achselhöhle | Pulsfrequenz | Atomfrequena | Gesichtsfarbe | Gebörschärfe in em | Gesichteschärfe<br>in em | Grad der Emp- | Schmerz.   | Körpergewicht | Zugkraft in kg | Brustumfang | Lungenkapazität | Schulterbreite |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|
| _ '                           |        | T.                            |              |              |               | ő                  | Ĭ _                      | ~ <u>@</u>    | ě          | im V          | crhálte        | is sur      | Körper          | größe          |
| 1. Fröhliebes<br>(heiteres) . | 40     | 36,87                         | 67,4         | 20,5         | 2,62          | 57,6               | 849                      | 5,9           | 4,8        | 40,52         | 91,74          | 56,19       | 2312            | 22,7           |
| 2. Ruhiges .                  | 40     | 36,87                         | 65,6         | 20,3         | 2,77          | 49,6               | 788                      | 5,5<br>6,1    | 4,5        | 40,94         | 88,49          | 56,16       | 2313            | 22,6           |
| 3. Mittleres .                | 40     | 36,93                         | 66,5         | 21,2         | 2,62          | 46,4               | 768                      | 6,0<br>6,I    | 4,4        | 38,95         | 80,49          | 55,80       | 2343            | 22,7           |
| 4. Melancho-<br>lisches       | 40     | 36,81                         | 63,6         | 19,8         | 2,67          | 41,3               | 762                      | 5,9           | 5,2<br>5,I | 39,65         | 68,45          | 55,79       | 2202            | 22,1           |
| 5. Nervoses .                 | _      | -                             | -            | -            | -             | -                  | -                        | -             | -          | -             | -              | -           | -               | -              |

<sup>\*)</sup> Die Zahl oberhalb des Strickes bezieht sich auf die rechte, die Zahl unterhalb auf die linke Handtläche.

 Das neuropathische Temperament läßt sich in folgenden Formen beobschten:
 a) das melancholische Temperament.

b) das nervose Temperament, e) das cholerische oder zornige Temperament,

 d) ein Temperament, desseu Haupteigenschaft in einem b\(\tilde{c}\)artigen Pessimismus bosteht (galliges Temperament).

5. Das lymphathische oder schiaffe Temperanent.

Von der Idee ausgehend, daß die Ursachen der verschiedenen Arten der Temperamente in der körperlichen Beschaftenheit liegen musen, nutersachte der Verfasser, der dassals Militararzt in Taschkent war, die Söldsten der Garaison auf ihre körperlichen Eigenschaften. Er stellte die Ergebnisse einer Untersuchungen in verstehender Talelle zu.

In betreff der Untersuchungen am Kopf (Befählen und Messen) ergab sieh: In den Gruppen der Leute mit Ir-shichen und rubigem Temperanesst fanden sich meier weblproportionierte Köpte, als in den beiden auderen Gruppen, in der antitleren Gruppe nehr sie in der mehnechtischen. Unter den Leuten unt frühlichen Temperament fand sich kein arymmetrisch gebanter Kopf. Unter den Gruppen der Bubigen fasiol

Eine dritte Serie bestand aus 100 Mann Soldaten von der Garaison der Stadt Wernoje; die Leute stammten fast alle aus Westsibirien. Die Ergebnisse sind in folgender Tabelle ver-

| einigt:     |        |             | _           | _                                                |                                | -                                   | _                                    | _            | _               |
|-------------|--------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| Temperament | Anzahl | Korpergroße | Brustumfang | Verbiltuis der<br>Körpergröße zum<br>Brustunfang | Druckkraft der<br>rechten Hand | Farleder Gesichts<br>and der Lippen | Gesundo Zabno bei<br>Proz. der Leute | Gehörschärfe | Gesichtsschärfe |
| 11. 24      | 100    |             | 100         | Lare                                             | 100                            | 0.41                                | wa a                                 |              | 700             |

Heiteres . 50 165,5 93,4 0,56 50,4 2,8 82,0 144 792 Mittleres . 50 166,8 94,4 0,56 47,8 2,2 82,0 116 599

lier Verfasser hat auch den Kop Imaßen seine Anfanerkannteit geschenkt. Er held herror, daß zu allgemeinen Folgerungen die Zahl der untersuchten Individuen in des einzelnes Serien zu gering ist. Er stellt daher alle drei Serien unter einander und findet akteit den einzielnes Serien zu gering ist. Er stellt daher alle drei Serien unter einander und findet akteit den einzie Unternehiede. Er meint, er fielen berm besteren und rahigen Temperament die größeren konfmaße mit der vergrößerten Mutsäkraft zumannen.

| Temperament |                                            | r Individuen         | Körpergroße                      | Größter<br>Längs-<br>durchmessor | Größber<br>Quer-<br>durchmesser  | Kleinster<br>Stirn-<br>durchmemor | Höhe                         | na dos Kopf-<br>rebuccasors      | Verhaltnis sur<br>Körpergröße    |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|             |                                            | hl der               | Kör                              |                                  | des Sc                           | shādels                           |                              | Summe                            | Ver<br>E                         |
|             |                                            | Zahl                 | em                               | em                               | em                               | em                                | 078                          | em                               | Proz.                            |
| I. Serie    | heiteres ruhiges mittleres melancholisches | 40<br>40<br>40<br>40 | 166,3<br>167,7<br>166,8<br>166,7 | 18,50<br>18,50<br>18,47<br>18,62 | 15,28<br>16,25<br>15,11<br>15,12 | 10.86<br>10.80<br>10.75<br>10.64  | 8,14<br>8,15<br>7,82<br>8,15 | 52,78<br>53,00<br>52,15<br>52,18 | 31,78<br>31,59<br>31,25<br>31,51 |
| II. Serie   | heiteres<br>rubiges<br>mittleres           | 10<br>10<br>10       | 150,0<br>156,1<br>155,2<br>156,0 | 18,47<br>18,10<br>18,11<br>18,10 | 15,09<br>14,99<br>14,60<br>14,72 | 10,64<br>10,36<br>10,24<br>10,26  | 7,95<br>7,80<br>7,85<br>7,55 | 52,15<br>51,25<br>50,80<br>50,63 | 82,79<br>32,82<br>82,78<br>32,44 |
| III. Serie  | heiteres                                   | 50<br>50             | 165,5<br>166,8                   | 19,0<br>18,32                    | 15,44<br>15,15                   | 10,76                             | 8,31<br>8,48                 | 58,56<br>52,47                   | 32,36<br>31,45                   |

sich ein Individuum mit einer geringen Plagiokephalie und zwei nut vorspringendem Hinterhaupishöcker. Unter der Gruppe Leute mit mittleren Tempersmest besußen drer Kopfe einen deutlichen Hinterhauptsbecker, ein Individuum hatte unterhalt des Hickers einen Wulst, ein anderes Individuum hatte ein flaches Hinterhaupt.

Die zweite Serie bestand aus 40 weibliehen Individuen (Damen), die auch in vier Gruppen geteilt wurden.

| Temperament | Anzahl | Gesichtsfarbo | Druckkraft der<br>rechten Hand | Breite des Thorax<br>im Verbältnie<br>zur Körpergröße | Mittel aus dem<br>Umfang des Ilalses<br>and der Schultern |
|-------------|--------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fröhliche   | 10     | 2,3           | 17,35                          | 16,12                                                 | 19,6                                                      |
| Rubige      | 10     | 2,1           | 18,25                          | 16.48                                                 | 18,74                                                     |
| Mittlere    | 10     | 2.0           | 16,81                          | 15,39                                                 | 17,67                                                     |
| Netrose     | 10     | 1,8           | 15,95                          | 15,49                                                 | 17,48                                                     |

Der Verfasser wirft die Frage auf: Was darf man su diesen Unterschieden, die in der Tabelle zutstgetreten, schließen? Le sei nicht zulisseig, die anthernen für Zufelligkeiten zu erklieren, — um so wenigersei en zulässig, weid die Unterschiedes sich in allen Serius wurderholten. Er verausett diese seine perünliebe Meinung such weiter ausfahrlich zu begründen, gen hier einzugelen,

(de finite miet versuhüt, einige Hemerkungen her zunzügen. Dei der, daß der Temperamente in gewissen organischen Anlagen des Kerpera bern Grund der Richtigent dieser filte zurüfen. De aber die Frage, wenn die organische Anlage bertebe, auf der m worne ist, selbent mie zurefelnalt. Inmarchin at der Vermieh des Verlassers, auf diesem Wege eine Louing angestellten Menungen sehe zu besehen. Dech ind neimer Anzeitst nuch die Gützerscharle in den Depelsation der Verlassers, auf diesem Verlassers der die neimer Anzeitst nuch die Gützerscharle in den Depelsation der Verlassers der Verlass daß die kaum zu verwerten sind. Die Banpiernebei der Temperannet Best Offinhart in der verschiedene Beschäftschieß den Kreuspriems, des Gebrauchen der Beschäftschieß den Kreuspriems, des Gebrauchen des Beschäftschieß der Gebrauchen den Kicht berver, Anderestes spiel aber die Ernäher bervick werd, enzweichstatt dem große Bollstein der Kreuspriems, die sal dem Wege der Blatzuluch bervick werd, enzweichstatt eine große Bollstein der Kreuspriems, der Schaftschieden der Zeitzbertrensystemstad diese vernachere Blutheschaftschiet, auf die die alten Antoren bei der befanlten der Temperannette zu Mensungen gewähn micht Integlendlie werban, der Schaftschieden d

Messungen gewiß nicht (estgestellt werden.)\* Immerhin haben die vom Verfasser ermittelten Tatsachen ein gewisses luteresse, wenngleich diese Tatsachen an sieh noch keine Bestätigung der Riehtigkeit der Ideen des Verfassers liefern.

10. J. Talko-Hypnowien, in Troitkousswak-Traubbaikuien): Ein leitrag zur Anthropologie Traubaikuien und der Mongolei (Hursten, Tangaren und Chal-Der, Autor, der zeit D. Jahren in Troitkousswak ab Arzi leht, bestänfigt siel selon und Hanger Zeit und anthropologischen und aufhroponetrischen Arbeiten. Er Pe hat in der Jahren seinen Arferteilat in Shirmen stätischen Vollergemielen komun zu bernen. Er lat eine größe mitsensen Abhadulug, Aksteriklen, mat

vielfiech Geleganheit gehalt, Vertreter des Ionsten austriechen Vollergunderte kennen Interna. El latantitrechen Vertrette der Vertrette des Vertrettes 
- 11. Andw., and a suppose of the state of the
- W. Rosanow: Polymastic und Polythelie. Zwei interessante Fälle werden beschriehen. Mit 2 Abhildungen, 111, Nr. 2, 1902, N. 82-85.

L. F. al. I. Tjanar Pusa kovas, 20 Jahre sit, aus dem Gouverneauch Karsk, befani sich zur Zeit der Guterwachung im stehttreiten Gehrhause zu Nochau, geraulen hind gebrarn. Bei den Bernechtung der Franzische des behanden Brates auf, die groß, dick und seiten, sich sie gewähnliche, aber die Größe ist ungewönliche. Beim Sitzen der Frau reichen des Brates Bendechten, der der gewähnliche, abei der Größe ist ungewönliche. Beim Sitzen der Frau reichen des Brates Bendechten der Sitzen de

höhle, medianwärts von der Azillarlinie, liegt zwischen der 3. bis 5. Rippe eine nberzhilige Brust. Beide Brüne sind regelmälig gehildet. Der Darehmesser des stark pigmentierten Warenbefs ist rechts win links etwo 7.9 cm. Auf Druck eutleert sich aus beiden Bränden etwas Mitch. Der Verfasser lat die Frau, insbesoudere deu Kopf derselhen, nach allen Richtungen gemessen — wir ubergehen alle Zahlen.

2. Fall. Sinowija E. 35 Jahre alt, ciue Bâuerin aus dem Gouvernement Moskau, zur Zeit an Rheumatismus im alteu hatharinenkrankenhause zu Moskau behandelt. Sie befindet sich im achten Monst der Schwangerschaft. Beide Brustdrüsen sind von nermaler Größe und nermäler Lage, doch ist bemerkenswert, daß die Linke Brust zwei Warzen hat, die in vertikaler Richtung untereinander liegen: die untere an dem untereu freicu Teil der Brust, die obere etwas höher. Der Durchmesser des stark pigmentierten untersu Warzenhofs beträgt 8,5 cm, der Durchmesser des überzähligen Warzenhofs nur 5,5 cm. Beide Warzen stehen mit der linken Brust in innigem Zusammenhang; es eutspringt keineswegs die obere Warze einem besonderen Drusenkörper. Die Frau kann in gleicher Weise beide Warzen zum Stillen des Kindes gebrauchen, doch hat sie auf Rat der Hebanome nur die untere Warze gebraucht.

Zum Schluß gibt der Verfasser einige literarische Hinweise (O. Schultze, Schiekele, Hennig, Wiedersheim, Ammon u. a.).

 Nekrolog III, Nr. 2, 1902, S. 94-95.
 A. P. Raszwetew (von A. Iwanowski). Mit 1 Porträt.

Alexander Pawlowitsch Ruszwetow wurde im Jahre 1823 im Dorfe Dednow, Gouvernment Rjasan, geboren, wo sein Vater Landgeistlicher war. Er besuchte guerst das geistliche Seminar in Russun und studierte danu Medizin. Er war anfangs Assistent der chirurgischen Klinik, spater, seit 1864, Professor der Chirurgie. Als solcher genoù er einen schr guten Ruf und hatte eine ausgedehnte, sehr einträgliehe Praxis. Im Jahr 1876 gab er seine Lehrtätigkeit und buld darauf auch seine Praxis auf, doch war er weiter noch im Ministerium tütig, einerseits als Prüses der Prüfungskommission, anderseits als Mitglied des Konseils im Ministerium der Volksaufklarung. Er be-teiligte sich nicht allein lehbaft hei deu Arbeiten der anthropologischen Gesellschaft -, er war eine Zeitlang Vizeprasident und spater Vorsitzender der anthropologischen tiesellschaft - sondern er unterstützte die Gesellschaft auch materiell, indem er im Jahr 1889 ein Kapital schenkte, aus desseu Zinscu eine Pramie und eine Medaille für besondere Leistungen auf dem Gebiet der Anthropologie erteilt werden sollten. Außerdem schenkte er der Universität zu Moskan große Geldsummen zur Erteilung von Stipendieu. Dr. Raszwe tow starh am 9. April 1903. In seinem Testamente bestimmte er 800 000 Rubel (etwa 11/4 Million Mark) zur Gründung eines Asyls für verarmte Arzte. Feldscherer, Hehammeu und überhauptfür Personen des medizinischen Standes und deren Familien. Zwei Drittel der Summe sollen zur Erriehtung der Gebaude verhraueht werden und ein Drittel soll zur Unterhaltung der Hauser dienen.

 Kritik und Bibliographie. HI, 1902, Nr. 2, S. 96-107.
 W. G. Bogoras: Skizze der Lebensweise der Renntier-Tschaktschen miter Zugrundelegung der Sammlungen Gondattis, die sich im ethnographiselen

Museum der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg befüuden. (Sbornik des Museums, bespr. von Koroptschanski). K. Beegu. Zur Anatomie der Stirnhöhlen (Sinus front.). Doktor-Dissert. 1902, Konigsberg i. Pr., hespr. von K. Weinberg.

von K. Weinherg.
G. A. Adolphi. Über die Zukunft des Brustkorbes der Menschen. Vortrag and dem XI. Kongroßrussischer Naturforscher und Arzte in St. Petersburg, abgedruckt in Gelehrte Schriften der Universität Jurgow (Doyat 1902), hopp. von Weinherg.

A. A. Falk. Das Wachstum des Herzens bei Kindern verschiedenen Alters. St. Fetersburg 1902,

bespr. von Dr. Nikolski.
A. P. Saytschew. Die Maße des Körpervolumens

and der Koryenberlitische bei Kindern verschiebenen Altres. St. Peterbung 1900, bespt. von Nik oleki. Stenkiewicz. W. Szkicze archeologii predbatoryczeni Litwy. Epola Kaniemas w Gab. Wiprechiebtliche Archhologie Littanens. L. Teil. Die Steinzut im Goorw. Wiba. Wilas 1904, S. 1–4. Mit einer Karte und füuf Tafeta, bespt. von Talku-L. M. A. P. Jel zu. Zar Frage nach dem Verball.

der Zähne. Zahnärztlicher Bote, 1901, Nr. 1, bespr. von Nikelski. N. Aschmarin. Skizze der literarischen Tätig-

N. Asehmarin. Skizze der literarischen Tätigkeit der muhamedanischen Tataren in Kasan. Moskau 1901, bespr. van A. Chachanow.

15. Kurze Nachrichten and Bemerkungen III, Nr. 2, 1902, NOS-110. Nr. 2, 1902, NOS-110. Anthropolog, Untranchungen in Finaland, in der Schweiz. Anthropolog. Vorbeungen in Deutschland, ütsterreich und der Schweiz. Frankfurter authropolog. Gesellschaft. Die Irnainen der Plarier authropolog. Gesellschaft. Die anthropol. Gesellschaft in St. Petershurg and Muskan.

Russisuhas anthrep.Jenraal, III.Jahrgang, 1903, Nr. 3 (XI Bueb), Moskau 1902. (S. 1-126.)

16. A. D. Elkind: Die Hebrier. S. 1-44, Mit 25 Abhildungen und 4 Diagrammen im Text. Da ich demandrakt sin zusammenfassendes Roferst über eine große Anzahl das jädisuhe Volk betreffende Arbeiten Riefern werde, an verschiebe ich das Referat über diese Abbandlung Elkinds auf später.

 A. N. Krassnew: Materialien and Anthrepolugin des russisuhen Vulkes. S. 45-61. Mit 4 Tafeln Abbildungen.

Der Verfasser hat die sich ihm in Charkuw bietende Gelegenheit zu anthropologischen Untersuchungen ausgenatzt. Charkuw ist ein Sammelpunkt für die hier durchziehenden, aus dem Süden kommenden und nach verschiedenen Gegenden Rullands bestimmten Rekruten. Durch ein freundliches Entgegeukummen der Militärbehörde kunnte der Verfasser einen Tril der in Charkow sieh zeitweise aufhaltenden Rekruten untersuehen. Der Aufenthalt der Rekruten war nur kurs, daher konnta er nicht alle einer eingehenden Messung unterwerfen, dazu reichte die Zeit nicht aus. Er kunnte auch nicht jeden sinzelnen nach allen Richtungen untersuchen; er beschränkte sieh auf die Untersuchung der Haarfarbe, Augenfarbe, Form des Kopfes. Er hat seiner Arbeit 4 Tafeln Photographien besgefügt: auf jeder Tafal siud 20 Köpfe dargestellt (auf 2 Tafaln die Köpfe en face, auf zweiun im Profij). Die untersuchten Rekruten, Großrussen, stammten 10 verschiedenen Gouvernements (21 Kretsen): auffallund ist die große Gleichformigkeit. Durchweg fällt das Überwiegen des blonden, helläugigen Typus auf. Auch in den Genvernemeuts, we die Bevolkerung eine gemischte ist, hilden die Blonden 20 bis 50 Proz., nur in einigen Kreisen, we die Mischung mit Tataren stark ist, sinkt der Prozentsatz auf 14 bie

Man maß schließen, daß in den 10 Governmenten Gerartow, Antrechan, Tumbow, Kasan, Ssimbirit, Penas, Gerartow, Antrechan, Tumbow, Kasan, Ssimbirit, Penas, Gerartow, Antrechander Berüffermung eine bliender bestügers gredernischen Berüffermung eine bliender bestügers gredernischen Berüffermung eine bliende beiltungen Rasse int, die trotzt der Niehelmung mit uiturs schwarzhanzigen Rasse und der darsus entstandenen beiltungen Rasse und der darsus entstandenen ballen bei Dower Einfalls it auch in dem Mischlermung insbesonlere durch die Augenfarbe erkennbart und der Schwarzen und den der Schwarzen der Schwarzen und der Schwarzen der Schwarzen und der Schwarze

Wenn mas annimunt, dad dis Kupfferm die widerstandshäpter Egenechat der Rass eit, o dauf man adche Leute, deren Kopfinder zwiechen 71 his 91 schwank, nicht in oder und dereiben Rasse rechnen, etc., and schwank, nicht in oder und dereiben Rasse rechnen, bei langholgen und einer kurrköpfigen, vurassetzen. Die langholgen Besse überreigt ist den sördlichen Gehieten, die kurrköpfigen ist in den sördlichen Gehieten, die kurrköpfige ist in den siddlichen Gebieten ahr verbreitet, die kurrköpfige ist in den siddlichen Gebieten ahr verbreitet, die kurrköpfige ist in den siddlichen Gebieten aber verbreitet, die kurrköpfige ist in den siddlichen Schwanken Dickelosphalen mit den Golchiksphalen Rassen des sechieles.

Man darf aber nicht meinen, daß die Langkröpigkeit mit bellen Haaren und die Nurzkröpigkeit mit danke Baxren zusammechille. Man findet sech nicht danke Baxren zusammechille. Man findet sech nicht sephale. Das den zielet wundere, dem das konnt auch ber Tatsren, Techuwaselen – und Techrensissen – vur. der Schwaselen – und Techrensissen – vur. der Schwaselen – fallt der Bedeutsele Kepfinder sad, er sehwankt zwiechen 82 his 84; hier in ihnen seckt affender ein brechtigheiber Villestamm von seckt affender ein brechtigheiber Villestamm von

Da ein ausführlicher Auszag unmöglich ist, so beschränke inh mieh auf die Wiedergabe der letzten

Worte des Verfassers.

gen 1990/64.
Einige davon sind bübsch, andere aber nicht.
Man darf behaupten, daß für die Großrussen die
Brünctten ein frendes Element sind, das eingedrungen aber assimiliert ist; für die Kleinrussen dagegen
ist das dujubukanhala Element ein frendes

- 18. N. Arietow: Ethnulogisches über den Pamir und die angrenzenden Gehictu nach alten, insbesundere chinesischen Geschichtsquellen. Fortestrung. Kap. 6. Nachrichtun aus dum VI.—VIII. Jahrhundert, über die unmittelbar im Westen und Norden an den Pamir angrenzendu Gehiete. (III, Nr. 3, 1992. S. 62-64.)
- R. Weinberg: Zur Anatomie des Gaumenwulstes (Torus palatinus). Ill., Nr. 3, 1902. N. 65-33. Mt 2 Abhildungen im Text, Nach einigen einleitenden Bemerkungen über den Torus palatinus im allgemeinen stellt der Verfasser

als wabracheinlich die Behauptung auf, daß die Form des Torus palatinus in einer hestimmten Beziehung zum Ban und zur Form des harten Gaumens steht. An zwei Livenschädeln nämlich konnte der Verfasser wei verschiedene Formen des Terns palat, beobachten, die er ausführlich beschreibt. 1. Schädel. Der harte Ganmen (mesostaphylin, Nr. 1, Fig. 1) zeigt sine einen länglichen, spindelförsnigen Torus, der hinten an der Spina nasalis posterior beginnt and nach vora his 15 mm vom hintern Rand des Alveolarfortsatzes reicht; die Lange des Torus ist 35 mm, die großte Breite in der Gegend des Sutnra transversa palatina ist 9 mm; der vordere Abschnitt des Torus hat die Gestalt eines langen Dreieck«, der hintere Abschnitt des Torns da-gegen die Gestalt eines kurzen Dreiecks, die mit ihrer Basis anciuander stollen; die Höhe des Torus beträgt höchstens 3 mm. 2. Sehådal. Der Gaumen ist leptostaphyliu, stark vertieft; der Alveolarfortsatz höher als am Schädel Nr. 1; der Torus ist sehr hoch, 10 mm; die Lange beträgt 35 mm, die größte Breite 13 mm; Gestalt spindelförmig.

Der Verfasser benutzt beide Fälle zu folgenden

Er unterscheidet zwei Typen des mit einem Torus palatinus verseheuen harten Gaumens: 1. Flachar (uiedriger) Typus des Gaumons

meistenteils mesostaphylin; der Torns palatinus ab-geflacht, hat seitlich flügelförmige Anhänge, ähnlich einem Papierdrachen.

2. Tiefer (hoher) Typns. Der Gaumen meistenteils leptostaphylin, der Torus palatinus hoch, spindelformig. Die beiden beschriebenen Typen, die der Verfasser unter vier Livenschädeln beobachten konnte, schienen ihm - trotz des scheinbar zufälligen Charakters der

Funde - doch wiehtig genug, um sie zum Ausgangspunkt einer eingehenden Betrachtung zu wählen. Im Gegensatze zu den früheren Beobachtern (Stieda), die ein Vorkommen des Torus palatinus bei

allen Volkern behaupten, glauht der Verfasser zu einem andern Ergebnisse kommen zu müssen. Er weist darauf hin, das Waldeyer au den Lap-

penschädeln ein sehr häufiges Vorkommen des Torns palatinus festgestellt bat: unter 8 Schädeln zeigten 7 einen Torus; 8 Lappenschädel der Vire howschen Sammlung hatten einen Torus; von 27 Lappenschädeln in Christiania besaßen 24 einen Torus. Eine Zusammenstellung aller Lappenschädel ergiht, daß unter 45 nnter-suchten Fällen nicht weniger als 40 einen Torus palatinus zeigten, das sind ctwa 89 Proz., eine Ziffer, dis

tanus sergiren, das sind etwa 83 170x, euse Ziffer, dis bisher in keinem andern Volk erreicht worden ist. Mit Rücksucht auf diesem Befund an Lappen-schildeln milst der Verfasser dem Vorkommen von Torus an 2 Livenschädeln (unter 4 Schädeln 2 mal) eine große Bedeutung bei. Lappen und Liven gebören zusannen. sie sind verwandt. Der Verfasser vermutet daher, daß auch unter den anderu Vertretern der finnischen Volksgrappe der Torus palatinus annisherne so hänfig vorkommen muß, wie unter Lappen und Liven.

Es sei das eine Aufgahe für spätere Untersuchun-Daß die Finnen- und Esten-Schädel, wie es scheint, selten einen Torns palatiuus aufweisen, glauht der Verfasser durch die Stellung der genaunten Völker erklieren zu müssen, gegenüber dem isoliert rein ge-bliebenen Lappeuvolke.

Der Verlasser kommt zu dem Sehlusse, daß das Vorkommen zweier Fälle von Torus palatinus nnter vier Livenschadeln kein zufälliges sei; es sei ein Hinweis auf die große Verhreitung dieser kraniologischen Eigen-tümlichkeit unter einigen Vertretern der finnischen Volkergruppe.

Am Schlusse seiner Abhandlung liefart der Ver-

fasser (S. 90-93) eine schr genaue kraniologische Be-Archiv für Anthropologie, N. F. Bd. II.

schreibung von vier im anatomischen Institut zu Schreibung von vier im anatomischen institut zu Dorpat aufbewahrten Livenschädeln. Er betont die Wichtigkeit dieser Schädel, weil dieselben noch nieht heschrieben sind. Die von Virchow als Liven bezeichneten Schädel sind offenhar keine Liven; sie wurden durch den Grafen Sie ver s-Wenden an einem Ort ausgegraben, we niemals Liven geleht haben

Es kann hier selbstverständlich die ausführliebe sorgfältige Besehreihung der vier Livenschädel nieht wiedergegeben werden. Zu einem Auszuge sind natürlich dergleiehen Beschreibungen nicht genignet. ist - meiner Ansicht nach - überhaupt nicht zulassig, aus einer so kleinen Anzahl siehere Schlüsse zu ziehen, um so weniger, weil die vier Schädel keine gleichartigen sind. Unter den vier nach Angabe des gleichartigen sind. Unter den ver lieben nur drei eine Verfassers männlichen Schädaln ließen nur drei eine genaue Messung zn, der vierte war defekt,

Der Schädel 1 ist stark dolichekephal (Iudex 67.3), 2 ist mesokephal (Index 77,9), 3 konnte nicht gemessen werden, 4 ist mesokephal (Index 77,5). Im übrigen verweise ich auf die genauen Zablentabellen 8. 91-92.

Aus der fremden (nieht russischen Literatur). 20. B. Korolew: Über die Pygmäen. (8. 94-99.) Eine zusammenfassende Darstellung, die sieb

auf die jungst publizierten Arbeiten von Thilenius, Kollmann, David Mac Ritchie and Waule statzt

Nekrolog. (S. 100-104.)
 Rudolf Virehow. Mit einem Bilde. Von Iwa-

Kritik and Bibliographie. (S. 105-116.) Fischer. Die Furchen und Windungen des kindlichen Gehirns während der ersten Hälfte des ersten Lebensjahres. Dissertation. St. Petersburg 1902, bespr. von N. Altuchow.

Materialien zur Untersuchung des Bondyrew. Wachstums der Körpergröße und einzelner Körperteile bei Kindern. Dissertation. St. Petersburg 1902. bespr. von N. Altuchow.

Ssytschew. Untersuchungen über das Volumen und die Körperoberfläche bei Kindern in verschiedenem Lebensalter. Dissertation. St. Petersharg 1902, bespr.

von N. Altuchow. Dr. Leon Rutkowski. Anthropologische Charakteristik der bäuerheben, nicht zur Schlächta gehörigen Bevölkerung des Kreises Plonsk und der benachharten Kreise des Gonvernements Plotzk. Krakau 1901. In polnischer Sprache; bespr. von Talko-Hrynzewitsch.

Russisches anthrop. Journal, III. Jahrgang, 1902, Nr. 4, (XII. Buch). Meskau 1903. (S. 1-124). 23. R. L. Weinberg: Znr Lehre von der Form des menschlichen Gehirns. Mit 10 Ab-

bildungen. S. 1-34. Es kann bier auf eins Wiedergabe der Beschrei-bung verzichtet werden, da Weinherg das Wesentliehe seiner Untersuchung im Biologisch en Zentralblatt, XXIII. Bd., 1903, Nr. 4, S. 154—162, unter dem Titel "Üher einige ungewöhnliche Befunde am Judenbirn" veröffentlicht hat.

Ferner liefert Wainberg die Beschreibung eines Littauerhirus anter Begleitung dreier Abbildungen (Fig. 8-10). Auf Grund der morphologischen Untersuchung

dieses Littanergehirns gibt der Verfasser die wichtigsten Eigentümlichkeiten der Furchen und Windungen in folgender Weise an: 1. Zerfall des unteren Abschnitts des linksseitigen Gyrns centralis anterior in zwei schmale schundare

Gyri. Fig. 8.

28

Z. Eine Anastomose zwischen dem oberen Ende des Suleus calleaus marginalis und dem Suleus postoentralis der liuken Hemisphäre. Fig. 9.

3. Vorkommen einer überzihligen Furebe mit allen Kennzeichen eines Sulcus pracentralis inferior (Fig. 10) vor dem normalen und vollständig ansgebildeten Sulcus pracentralis rechterseits.

 Eine Verdoppelung des Gyrus frontalis inferior auf der rechten Hemisphäre.

J. J. Mainow: Die Jaknten. Mit 7 Abbildangen. Hl, Nr. 4, S. 35-62.
 Die vorliegende Mitteilung ist von J. J. Mainow auf Grandlage der von N. L. Gekker (Becker oder

Bielert greammelten Materialien verfallt. Lie ethnographiche Expedition, dis von der ostsibirischen Abteilung der K. R. Geographischen Gesellschaft auf Kosten J. M. Shirjisk owe ausgerüstet worden ist, hat das Gehet von Jakotsk zu unteruschen gehalt. In diesem Gebet sind nater den Eingaborenen die Jaknten die zuhäreichsten. Über den physiehen Witteilung und Experimenterischen. Der den physiehen Witteilung und Experimenterischen.

rangisbertein der Jaussian der randretzeisen. Unter rangisbertein der Jaussian der randretzeisen. Under teratur um venig kittelingen vor. In einem kürzlich (1896) ersehlensen unfasezuelen Werk vo. W. I. Seroneh ewst, in die der treffende charakterisische Beschreibungen mat Schildrungen der Jakaten un finden, aler keine Zahlen. Mersungen von Jahaten sind Unter nicht leitung geworden; das vom Mid densind Unter nicht leitung geworden; das vom Mid dengliedlichen Zahl zwelveren. Zur gibt utwel einen magliedlichen Zahl zwelveren.

glickhehen Zafall verioren.

Die Aufgabe, die Jakuten authropologisch zu untersuchen, ist eine sehr wiehtige und notwendige; denn die Jakuten sind infolge einer fast 300 Jahre andauernden Vermischung mit Russen und Tungssen nicht mehr rein. Beispiele von Verbeistungen von Alauten mit russischen Weibern sind selten, dagegen Verheirstungen von Russen mit jakutischen Weibern.

Verheiratungen von Russen mit jakutiseben Weihern uberans häufig — von den gelegentlichen außereheliehen Vermischungen ist nicht weiter zu reden. Bei jener Expedition hatte J.J. Main ow die Aufgabe, die jakutischen Russen (und Tungusen) zu untersuchen, wahrend N. L. Hecker die eigentlichen

Jak ni ne vermeuwe millie danne 1961—1969 in Vernettreite von Alathie prederett, ni menn Gelet-tradreite von Alathie prederett, ni menn Gelet-tud ein den Andreit 120 Werer (kilmenter) van der Ladis sich nach Andreit 120 Werer (kilmenter) van der Bellette van der Stellette van der S

II e ker hat einen Teil den greanmeiten Zahlematerials sollst bearbeitet und berausgegeben. (Zer den Schriften der berausgegeben. (Zer den Schriften der obsatistischen Abstätung der k. Reitergraphischen Gesells-aftet in Jahatta 1980.) Ich labe, wir ich bereits im vorigen Bereits bemerkte, beschrackte ich mieht auf der Wielergabe den Beschrackte ich mieht auf die Wielergabe den Austrages, den Au nisch in gegeben hat vegl. Archiv fran sehweig 1903. S. 263.) II. 3. und 4. Heft, Breusschweig 1903. S. 263.)

Hecker wurde au der weiteren Bearbeitung seines Materials verhindert und überließ desselbe un J. J. Mainow in der Hoffung, daß dieser Mnße zur Arbeit finden werde. Hecker hat in Summa 391 Individuen gemesnen (237 etwachsene Manner, 48 hasbeu und Jünglinge, 26 Greise, 62 Weiber, 8 Greisinnen und

9 kleine Mädchen). J. J. Mainow hat 207 Individuen, nämheh nur die Erwachsenen (Männer und Franen), bearbeitet, darunter 30 Mischlinge.

Von der Beschreibung der allgemeinen änßeren Kennzeichen sicht Mainow ab; sie decken sich wohl mit den allgemeinen Eigenschaften des türkisch-mongolischen Typus. Die Il aare sind bei allen Jakaten and bei der Mehrzahl der Mischlinge schwarz oder wenigstem sehr dunkel, bei den reinen Jakaten schlicht und glatt, bei den Mischlingen oft leicht wellig. Die Augenbrauen sind spürlich, eine Behaarung des Gesiehts fehlt entwoder ganzlich oder ist auf dunne spärliche Lippenhaure beschränkt. Die Angen, d. h. die Augenpalte, reigt bei allen die charakteristische mongoli sche Gestalt, sie ist eng, schief gestellt, die Lider sind dick, die Wimpern spärlich; die Farbe der Angen ist dunkelbrann. Die Gesichtsfarbe ist dunkel mit viol Nussieen vom schmutzigen Gelh bis zum Rotbraun. Der Augenabstand (Spatium interorbitale) ist sehr groß; die Nascuwurzel abgeflacht, die Wangeubeine sind breit and vorspringend. Die Lippen sind diek die Ohren meist groß, fleischig and etwas abstehend, die Ohrfappehen nicht sehr groß. Außer diesen mon-golischen Ligenschaften, die Middendorff und audere Forscher geneigt waren, auf eine tungssische Beimischung zurückzuführen, sind noch anders Kennzeiehen unmhaft zu machen, die gleichfalla den rein jakutischen Typus eharakterinieren sollen: die lange, lcieht gekrimmte Nase, die fast wie eine Adlernase sich ausnimmt, das Cherwiegen des Oberkiefers und infolgedessen das verlängerte Gesicht. Allein im Gegensatz zu Middeudorff muß bemerkt werden, daß di beiden Kennzeiehen - Adlernase und langes Gesieht auch bei andern Turkvölkern gefunden worden sind; überdies sind die Vertreter dieses Typus unter den Jakuten in der Minderheit, sa liegt daher kein Grund vor, den Typus für rein jakutisch zu halten. Hecker hat überdies darauf hingewiesen und es hinreichend legründet, daß das breitgesiehtige und flachnarige Element die Hauptmasse aller Turkvölker charak-terisiere, deshalb sei zur Erklärung des Vorkommens dieser Kennzeichen unter den Jakuten die Hypothese einer fremden Beimischung nieht notig. Zu einem gleichen Ergehnis kam in betreff der Tungusen auch Mainow.

Körpargröße der Jakuten Index nach Middendorff 160-162,58 em Mank 144,92 - 165,10 .. Cohn (Kon) 162.3 65 161,24 139 Heeker Aut. Sipowitsch 165,6 25 Das Mittel aus den 237 erwachsenen Jakuten Heckers ist 162,29, scheidet man die 30 Mischlinge aus, so erhält man 162,44, während das Maß der 30 Mischlinge

Die einzelnen Gruppen der Gemesssien ergeben große Schwankungen; ei lassen sich zwi schaft abgegroße Schwankungen; ei lassen sich zwi schaft abgegrenzte Grappen in betreff der Korpergröße feststellen: 17 Individuer vom Nausley Sikessogon hatten im Mittel eine Größe von 17027 em; dagegen 10 Individuen vom Nausley Belquin hatten unr 11,125 em. Herker meint, vernantet, daß man ihm hier abriekblich kleine Leute zugefahrt hab, mi ihn zu täuschen.

165,23 ist.

Der Unterschied zwischen den gemessenen Mannern nud Weibern beträgt 112,4 mm.

Weiber 1580 und darüber 9 = 14,51 Proz. 1579-1530 11 = 17.941529-1480 26 = 41.94unter 1480 16 = 25,81

Hierans folgt, daß die Jakuten zu den Völkern geringer Körpergröße gehören, daß aher die Vermischung mit den Russen die Jakuten beeinflußt hat, so daß dadurch die Körpergröße steigt. Ein Einfinß der Tungusen auf die Jakuten ist nicht vorhanden, da die Körpergröße der Tungusen der der Jakuten sehr nabe kommt, d. b. etwas höher ist. (86 Tungusen hatten im Mittel eine Größe von 163,1 cm.) Vielleicht, daß der Einfinß dar nördlichen Tungusen, die viel kleiner sind (1548 mm im Mittel) die Korpergröße in einzelnen jakutischen

Gegenden erniedrigt. Der Verfasser meint ührigens, daß die ganze jetzige Jakntenbevölkerung mit ihren 162,44 cm eigentlich doch gemischt sei; er meint, die alte rein jakutische Bevölkerung sei von kleinerem Wnehs gewesen, vielleieht von 161 bis 162 cm. Ein paar Tabellen, die die Maße der einzelnen Individuen nach ihren Wohnorten

wiedergeben, müssen wir hei Seite lassen Die Gliedmaßen. Die Arme. Bei 13 Gruppen (unter 14) der Jakuten sind die Arme verhältnismalig länger als bei den Russen. Eine den Russen gleiche Größe zeigen nur die Jakuten in Betun, die, weil sie klein an Wuchs, ein nugekehrtes Verhältnis aufweisen müßten. Diese Eigenschaft nähert die Jakuten von

Betjin den Tingusen; bei den Tungusen ist nämlich die ohere Extremität kürzer als hei den Russen. Lange der Arme der

russ, Jakuten 73,78-75,66 em. 44,49-44,81 Proz. Tungusen . . 71,47-74,36 , 44,42 Proz. (súdliche Tungusen) 45,87 Proz. (nordliehe Tungusen)

Bei den Jakuten stellt sich das Verhältnis folgendermaßen:

Armlango Verhälte, zur Körpergröße 46.39 Proz. Männer 207 . . 75,43 Mischlinge 30 . 76,57 46,33 Weiber 62 . . 68,96 45.61

Die Beine. Sowohl die Tungnsen wie die Rassen haben längere Beine als die Jakuten. Bei der russischen Bevolkerung des Gebiets von Jakutsk beträgt die Länge der Beine 90,30 his 92,85 em (Verh. zur Korpergröße 54,84 hrs 55,43 Proz.), bei den södlichen Tungusen Beinlänge 91,40 cm (56,18 Proz.), bei den nördlichen Tungusen Beinlänge 86,13 cm (55,00 Proz.); bei den Jakuten dagegen

Beinlänge Verhältn, zur Körpergröße . = 53,69 Proz. 207 Männer . . 87,33 cm

20 Mischlinge 90,85 = 54,47 62 Weiber . . 81,86 . = 54.05Die Scheitelhöhe (Rumpflänge) in sitzender ne ocn ettelhohe (Kumpitange) in sitzender Lage gemessen, ist bei den Jakuten verhältnirmillig größer als hei den Russen, aber ebenso groß wie bei den Tungsaen. Da aber bei den Tungsaen der Kopf beträchtlich höher ist als bei den Jakuten, so ist eigentlich der Rumpt der Jakuten in Verhältnis zur

Körpergröße länger als bei den Russen und Tungusen. Verhältnie der Rumpflänge auf Körpergröße

Russen des Gonv. Jakutsk 51,35 - 52,88 Proz. südl, Tungusen . . . . 53,06

. . . . . 53,23 (bei Männerr nordl. .

54,21 Proz. bei Weibern).

Rumpflänge in em Jaknten 207 Männer . 53,03 — 86,21 (84,71—89,06) 30 Mischbinge 51,95 — 85,38 62 Weiber . 52.37 - 79.45

Die Nahelhöhe ist im Mittel bei den Jakuten Verhältn, zur Körpergröße

Manner . . . . . 94,22 em 58,14 Proz. Mischlinge . . . 97,99 " 58,80 58,54

Weiber . . . . . 88,69 . Der Brustumfang ist bei den Jakuten im allneiuen groß; doch ist der Vergleich mit den andern geneiuen gros; doen ist der Vergeeen mit den andern Nationalitäten sicht gut durchführbar, weil das Mell-verfahren ein nugleiehes war. — Mainow hat den Brustumfang bei aufgehobenen Armen, Hee ker bei herabhängenden gemeseen. Et seien deshalb nur die Mossungen der Jakuten angeführt: Brustumfang bei herabbangenden Armen.

Verhältn. zur Körpergröße 207 Männer . . . . 92.00 cm 56.52 Proz. 30 Miseblinge . . 91,94 , 62 Weiber . . . 86,23 , 55.61 . 56,93

Die Maße der Schulterbreite und Beckenbreite lasso ich bei Seite. Der Rumpf der Jakuten ist länger, aber in den

Schultern und in der Brust enger, als bei den Russen und Tangusen, in der Beckengegend enger als bei den Tungusen.

Der Kopf. Es sind Messungen der Höbe des Kopfes, der Bogen, des Kopfunifanges usw. mitgeteilt. Ich gebe die Resultate aller dieser Messungen in einer verkurzten Tabelle.

| Jakut                  | e | 9 |   |   | em em          | a Horiz        | durch | Bre durch | Kopfin         |
|------------------------|---|---|---|---|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| Manner .               |   |   |   |   | 200,3          | 569.2          |       | 157,8     | 82,66          |
| Mischlinge<br>Weiber . | : | : | : | : | 201,5<br>200,4 | 578,5<br>549,7 |       | 161,66    | 83,55<br>80,82 |

Die Kopfhöhe der Jakuten ist nicht groß, sie nnterscheidet sieh kaum von der Konfhöhe der Jakutzker Russen, dagegen steht sie zurück hinter der Kopfhöhe der Tungusen and anderer mit den Jakaten verwandter Volksstämme

Die Form des Kopfes ist in allen Gruppen der Jakuten im Mittel hrachykephal (82 his 85), im Mittel 82,65 — ebenso wie bei den sudliehen Tungusen 82,69; dagegen höher als der Kopfindex der russischen Ja-kuten 81.06 und der nördlichen Tungusen 84.69.

Der Kopfindex der Mischlinge ist größer als der der übrigen Jakuten. Der Kopfindex der jakutischen Weiber ist beträchtlich geringer 80.82, so daß die Jakutinnen an der tirenze der Mesokepbalen stehen. Der Verfasser macht mit vollem Recht auf diese auffallende Tatsache aufmerksam.

Eine vom Verfasser (S. 52) gegebene Tabelle über den Vergleich der Kopfindiers der Jokuten mit den Indices anderer Volksstämme, nebst den Prozent-verhältnissen des Vorkommens, gebe ich in nachstebender Tabelle wieder.

Das Gesieht. In betreff der Länge des Gesiehte nähern sich die Jakuten ihren langgesichtigen Verwandten und übertreffen die Russen und anderen 28\*

|                   | Ancahl | Dolichokephal<br>bis 75 | Mesokephal<br>75,1 bis 79,9 | Brachykerhal<br>80,0 his 85,0 | Hyperbrachy-<br>keptal 85.1<br>and daruber |
|-------------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                   |        | Proz.                   | Proz.                       | Proz.                         | Proz.                                      |
| Jakuten, 20 bis   |        |                         |                             |                               |                                            |
| 60 Jahr           | 207    | 1,45                    | 20.29                       | 46.44                         | 31,40                                      |
| Mischlinge        | 30     | 0                       | 19,66                       | 39,99                         | 39,99                                      |
| Tungusen          | 98     | 0                       | 21.94                       | 60.21                         | 13.37                                      |
| Russenjakutsker . | 127    | 2,55                    | 33.12                       | 50,96                         | 14.72                                      |
| Jakntinnen        | 62     | 4.84                    | 33,87                       | 40,39                         | 12,90                                      |
| Tungusinnen       | 10     | 0                       | 30,00                       | 50,00                         | 20,00                                      |

Slaven. In betreff der Gesiehtsbreite (Abstand der Joehbogen) seigen die Jakuten auch sehr ausehuliche Zahlen, sie koumen darin den Wolgaknimfieken gleich und übertreffen dieselben.

I Abstract description

|                                   | 1                       | Gesicht                 | alen Angenwinkel        |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|                                   | Länge                   | Breite<br>em            | Index                   | (Spatium inter-<br>orbitale)<br>em |
| lakuten<br>Mischlinge .<br>Weiber | 18,75<br>19,17<br>17,86 | 14,86<br>14,80<br>14,00 | 79,25<br>77,67<br>78,89 | 3,48<br>3,47<br>3,39               |

Die von Hecker gomessenen Jakuten und Miechlinge aind in hetreff der Gesiehtberite einander gleich, während die von Mainow gemessenen russischen Jakuten betriechtlich hinter den abrücken Typas zurückstehen, aber immerhin noch den Slaven naher stehen als die Jakuten.

Die Größe des Augenabstandes ist bei den Jakuten bedeutend, 3,48 em. Zum Schluß macht Mainow noch einen Vergleich

der von den Jakuten gewonnenen Zahlen mit den Zahlen anderer Volksstämme, der Bukejewkirgisen (Charusin) als Vertreter des reinen Turkentypus, den Torgonten (Iwanowski) als reinen Mongoleu, und der sädlichen Tunguren (Mainow), als der nichsteu Nachharn, sowie der russischen Jakuteu. Wir köunen die großen Zahlreiben hier nieht

Die Jakuten gleichen den Bukejewkirgisen in bezag auf die Körpergröße, Länge der Arne, Große

des Kopfumfanges und Größe des kleiusten Stirndurchmessers.

Den Tungusen stehen die Jakuten nahs in betreff des Langs- und Querdurchmessers des Kopfes, der

Große des Kopfindex. Bei den Jakuten ist das Gezieht länger als bei den anderen Volksstämmen, aber in betreff der Breite näbern sich die Jakuten den Tungusen, doch ist das Maß nur etwas geringer als bei den Tungusen.

Die russisch-jakutischen Nischlinge Mainows, so wie die Mischlinge Heckers, zeigen eine Kopfform, die derpenigen ihrer Vater entspricht, ohne irgend welche Kennzeichen des Einflusses mitterliehen ijnkutischen) Blutes: während in den Gesichtsrögen unzweifelhalt das mitterfiche Element, freilich mit dem

vaterlichen vermiseht, sieh kund tut, Diese Übereinstimmung in betreff des Anftretens der beiden Keunzeichen — Kopfform und Gesiehtsform - bei den beiden verschieden zusammengesetzten Gruppen von Mischlingen bringt den Verfasser auf den Gedanken, hiarin vielleicht eine Erklärung für die überraschende Tatsache su suchen, daß die jakutischen Weiber einen niedrigen Kopfindex von nur 80.82 haben, der dem Konfindex der Jakutskerrussen (81,06) gleich kommt. - Der Verfasser sieht darin den Einfluß der russisehen Mütter und Großmitter auf die Kopfform der Nachkommen; denn die Familien, in denen Heeker die Weiber untersuchte, sind keineswegs gang frei von Vermischung mit Russen. Diese Wermutung wäre sehr wahrscheinlich, wenn es sich nachweisen ließe, daß die Kopfform der Toehter von der Kopfform der Mütter ahzuleiten sei, entsprechand der Tatsache bei den männlichen Misehlingen, daß die Kopfform dieser der Kopfform der männlichen Vorfahren gleicht.

#### J. O. Baronas: Znr Anthropologie dea littauischen Volksstammes. III, Nr. 4, S. 63-87.

Der Volkestamm, der heute littauisch sprieht, ewohnt die russischen Gouv. Sawalki (Kreis Mariampol, Kalvaria, Seiny), das ganze Gouv. Kowno, den großten Teil des tiouv, Wilna und uinen gans kleinen Teil des Gouv. Grodno; in Preußen wird ein Gehiet bewohnt, das aunähernd durch eine Linie begrenzt wird, die von der Küste aus über die Städte Lahian und Insterhurg bis zur russischen Grenze verlänlt. Die Zahl der Littauer ist annahernd 2 Millionen, wovon über 1/4 Million auf das preußische Reich fallen. Man teilt die Littauer in die eigentlichen Littauer und die Shmuden (Shmudinen), doch liegt der Unterschied wohl nur in gewissen Formen der Spracho. Auf littauisch heißt die Heimat Lietuva; die Littauer neunen sich Lietuvei, die Shmuden neusen sieh Ze-(spr. Shemaitschei). Die Bezeichnung Shemaitschei stammt von dem Wort zemas, "niedrig"; es bezeichnet daher die Bewohner der Niederung, die Bewohner von Niederlittauen. Zemaja Lietuva ist Shaud, der übrige Teil heißt Augstaja Lietuva, d. h. Hochlittauen, und die Bewohner holfen Augstaicei (spr. Augschtaitschei), vom Wort augstas, hoch. den Ursprung des Wortes Lietuvei sind die Ansiehten verschieden: vielleicht steht die Bezeichnung in Zu-sammenhang mit dem Worte leta, d. h. man sagt auch hent letes vyras, letingas vyras, ein aus-

gezeichneter Mann.
So weit die historischen Nachriebten anrückreichen, lebten die Littauer in ihrem jetzigen Aufeuthalt; allein ob sie hierher eingswandert sind und von
wo sie gekonmen, ist nicht bekannt – ebensowenig
als nam weiß, wer vor den Littauern jeues Gebiet
bewohnte. Cher die Abstammung resp. Berkunft sind

zahlreiche Ansichten ansgesprochen wurden - es ist keine Veranlassung, alle hier zu wiederholen Verwandt mit den Littauern waren die Prussen,

die zwischen Niemen und Weiehsel wohnten, und zum Teil durch die Kriege mit den Ordensrittern vernichtet, zum Teil germanisiert wurden, so wie die alten Jatwagen, die die heutigen Gonv. Grodno und Minsk bewohnten und allmählich durch die Kriege mit den Slawen aufgerieben wurden. Baranowitsch hat behanptet, daß die Jatwägen eigentlich Getvei (Gitwi) oder Getwingi hießen.

Ob die Anzahl der Littauer jetzt noch wächst oder abnimmt, darüber ist es sehr sehwer zu entscheiden. Es scheint fast, daß trotz der Auswanderung nach Amerika und trotz des Verlustes der Nationalität infolge des Zusammeuwohueus mit anderen Volksstämmen der Littauerstamm die Neigung zur Ver-

mehrung zeigt. Der Verfasser untersuchte i. J. 1898 im Kreis Mariampol (Gonv. Suwalki) in den Ortschaften Birsha (Birsen), Subotsch, Laushedischki, Popeljani (Gouv. Kowno) 70 Manner und 30 Weiber, die als reine

Littauer sich zu erkennen gaben. (Es gibt bereits einige anthropologische Arbeiten über die Littauer: Brennselin, zur Anthropologie der Littauer. Dorpat. Doktordissertation, verfaßt unter Stiedas Leitung; ferner Jantschuk, 1900; Talko-Grynzewitsch, 1834 n. a.) — Es ist nicht möglich, alle die großen Zahlenreihen der Verfasser wiederzugeben; wir müssen uns auf einige Zahlen beschränken, insofern dieselbes mit deu Zahlen der Vnrganger in Verbindung und in Vergleich gebracht werden. Die meisten der Schriftsteller beschreiben die Littauer als zu einem hellen Typus geborig, d. h. belle Haare, Augen, and eine weiße Haut, Der Littauer gilt seit alten Zeiten her als hellhaarig und

Eine Übersicht über die Ergebaisse der Verfasser, so wie ein Vergleich mit den benachbarten Volks-stämmen gibt fulgende Tabelle;

Die blaue (and graublaue) Augenfarbe ist vorherrschend bei den Littauern, doch steht der Littauer hiusiehtlich dieser Farhe hinter den Letten (Waeber) zurnek. Die Korporgroße der Littauer ist eine sehr

schwaukende: Maximum 1842, Minimum 1456, Diffe-renz 386 mm, im Mittel für Männer 1656 und für Weiber 1546.8 mm.

Manner. Geringe Körpergröße (1450 bis 1000) 12,85 Proz. (9 Ind.) Unter dem Mittel (1600 s. 1850) 31.42 s. (22 s. 1850 s. 1850) 33,57 s. (27 s. 1850) 17,14 s. (12 
Die Mittelzahlen stimmen fast vollständig mit denen Breunsohns.

| Brennsohn 1658.9 |       | Manner | Weiber |
|------------------|-------|--------|--------|
|                  |       |        | 1547.8 |
| Baronas 1656,2   | ronas | 1656,2 | 1546,8 |

Die Korpergröße der Littauer ist demnach eine mittlere; sie neigt sher mehr zu einem größeren als zu einem geringen Wuchs.

Aus der großen Zahl der Einzelmaße des Kopfes nehme ich nur die Hauptmaße herans,

|                  | Kopf           | länge i<br>Min. | mm Mittel      | Kopi<br>Max.     | mm<br>Mittel |                  |  |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|------------------|--|
| _                | Mux.           | Min.            | Mittel         | Aug.             | Min.         | Mittel           |  |
| Männer<br>Weiber | 196<br>188     | 168<br>165      | 184<br>177,6   | 166<br>157       | 140<br>140   | 152,17<br>146,36 |  |
|                  |                | Kopfind         | ex             | Kopfumfang in mm |              |                  |  |
|                  | 89,72<br>89,71 | 75,51<br>76,92  | 82,73<br>82,49 | 587<br>558       | 525<br>510   | 555,8<br>539,0   |  |

|                                                                                 | Hellb  | Proz.        | Bloud        | Dunkelbraun<br>Proz.         |              |              | Schwarz<br>Proz.  |                          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
|                                                                                 | Mittel | Manner       | Frauen       | Mittel                       | Männer       | Frauen       | Mittel            | Männer                   | Frauen               |
| Weißrussen Jautschuk<br>Littauer Barvnas<br>Littauer Jantschuk<br>Lotten Waeber | 53,1   | 47,7<br>51,4 | 64,5<br>55,6 | 48,5<br>40,8<br>39,6<br>33,0 | 44,8<br>42,9 | 32,3<br>33,3 | 3,7<br>6,1<br>7,6 | 7,5<br>5,7<br>2 Proz. gr | 3,2<br>11,1<br>raue) |

Die Littauer besitzen hiernach vorwiegend belle Haare, wenn auch nicht iu sehr starkem Maße, bei den Weibern mehr als bei den Männern. Sie nehmen gleichsam zwischen den Weißrussen und den Letten die Mitte ein.

Augenfarhe. Das Ergebnis wird aus folgender Tabelle erkannt:

|          |           | In Prozenten |     |      |       |        |        |  |  |
|----------|-----------|--------------|-----|------|-------|--------|--------|--|--|
|          |           | blau and     |     |      | bra   | andere |        |  |  |
|          |           | gr           | anb | latt | brann | gran   | l'arbe |  |  |
| Littauer | Brennsuhn | 36           | 51  | 15   | 19    | 11     | 19     |  |  |
|          | Jantechuk | 35,9         |     | 39,6 | 11,3  | 13.2   | 1      |  |  |

Proz. Doliehokephale (his 75,0) Subdalichokephale (75,01-77,77) 5=7,14 3=10

Weiber Männer !

Mesokephale (77,78-80,0) . 13=18.57 4=13.33 Subbrachykephale (80.01-83.33) 23 = 32.86 11 = 36.66 Brachykephale (83,34 u. darüber) | 29=41,42 | 12=40,0

Bei Minnern wie bei Weibern hat die größte Anzahl eineu Kopfindex von 83,33, Iliernach ist die am haufigsten verkommende Kopfform des Littaners die brachykephale, die anderen Furmen steben weit zurück — dolichokephale Formen kommen gar nicht \* Baronas — 55 — 17 14 14 vor. Auch Brennsubn und Jantschuk betunen Letten . Waeber — 64 — 19 10 7 die Neigung des Littauers zur Brachykephalie. Die Kopfform der Weiber zeigt weniger Unterchiede als die der Manner. Bei den Mannern finden sieh alle Stafen von der ablerten Dolleicherheite his von keinem Bestachter ein Fall von Dolleichsechalte beolnechtet worden; das zeigt noch deutlieher feigende Tabelle, die deu Prozent sats die Verkonmens wiederwich.

Senear' genannt, aundehnte, siedelte Assur aus Senear himber ich aus Gebiet der Flussen Tegris. Hier gründete ar die Stadt Niavi (Niawia-Nimveh), den Ausgangnunkt des miektigen ausyrischem Breebes. Die Babylonier wurden unterworfen unter Behilfe der Chaldder, die, in Mesopotamien annisieg, sieh mit den Ausyriern als hirres Stammervyrwandten vereinigt hatten. Die Chaldder sollen der Tradtforn nach von Arfaksad, dem

|                                                                             |                                        | Männer                                   |                                      | Weiber                               |                                  |                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
|                                                                             | Jantschuk                              | Brennsokn                                | Baronas                              | Jantschuk                            | Brennsohn                        | Baronas                               |  |
| Dolichokephale Subdolichokephale Mesokophale Subbrachykephale Brashykephale | 2,86<br>5,72<br>25,71<br>25,71<br>40,0 | 1,66<br>10,00<br>15,00<br>41,66<br>31,66 | 0<br>7.14<br>18.57<br>32,26<br>41,42 | 0<br>5,56<br>22,22<br>33,33<br>38,89 | 0<br>0<br>2,50<br>47,50<br>50,00 | 0<br>10,00<br>13,33<br>36,66<br>40,00 |  |

Bechnet man alles zusammen, so ergibt sich, daß die größe. Annah brachtychals sind, aömlich 39,99 Froz; auf die anderen Fornen kommen wesige, nänlich subschaptkeptable 36,75 Proz., necklipälich 15,61 Froz., subblolichkeptable 6,71 Proz., sehlipälich auf die delichkeptable Forn mur 028 Froz. Der Kopfinles des Littauers ist im Mittel bei Maunern 82,73, bei Weibers 62,73

Der Kopfinden der Littaner Männer (27,73) ist aber geringer als der der Weiher, er ateht den Kopfinden der Weißerssen (81,28 - 2,12 - 2,24) sehr nahe; er antfernt sieh vom Kopfinden der letten (78,5) Talko-Hrynsewitsch, 80,50 Wacher). Die Zahlen der anderen Autoren sind denen von

Baronas gleich.

|             |     |    |   |    |    |    |    | Männliche<br>Littauer | Weibliche<br>Littauer |
|-------------|-----|----|---|----|----|----|----|-----------------------|-----------------------|
| Baronas .   | _   | _  |   | _  |    | _  |    | 82.23                 | 82,49                 |
| Brennsohn   |     | ÷  | ٠ | ٠  | ÷  | ÷  |    | 81.76                 | 83,49                 |
| Januschuk . |     |    |   |    |    |    |    | 81,93                 | 82,14                 |
| Talko-llryn | ze: | wi |   |    |    |    |    | 81,88                 | -                     |
|             |     |    |   | (L | æŧ | te | n) | 81,55                 | _                     |

Der Vergleich der von Baronas gewonnenen Zahlen mit denen der anderen Autoren ergibt in betreff des Kopfnmfauges im Minimum:

|                        | Littaner Männer | Littaner Weiber        |  |  |
|------------------------|-----------------|------------------------|--|--|
| Breunsohn .<br>Baronas | 55%,8 } 55%,4   | 545,3<br>539,0 } 539,8 |  |  |

26. A. Arutinow: Ein Beitrag auf Anthrophologie der Aissoren III, Nr. 4, 88-81-10. Physical der Aissoren (Assuran) leben gegenwirtig in den Edward (Assuran) leben gegenwirtig in den Edward (Edward (Chakkiari) zu Wan geborgt, in den Wilajets Erzerum, Bagdula Darleskt, und in Transkautsoien in verschiedenen auch in den großeren Studien Transkauthauien, insbesendere in Uffis.

Die Aissoren sind die Nachkommen der alten Chaldäer und Assyrer; der Tradition nach stammen sie voo dem zwetten Sohne Sinns, dem Enkel Nochs, Assur, Zur Zeit der babylouiseheu Herrschaft, wo ihre Macht sich auch auf den sidlichen Teil Mesopotansions, dritten Schae Nines, ladaramene. Der Berjim die assyrischen Heicher bei weit ein zurück, das Beich werde ausgewichten Heicher bei weit ein zurück, das Beich weite ausgewichten Heicher und der Gestellt werden die Ausgerichte gelütigke Stellstänigkeit, es gereisten unter das Jach der Mehner Stellstänigkeit, es gereisten unter das Jach der Mehner der Stellstänigkeit, waren und die die Lehr Mehnunger der Jahre Zeresatzer wenn und die die Lehr Mehnunger der Jahre Zeresatzer, waren und die die Lehr Mehnunger der Jahre Zeresatzer, unter türksichen Beichez ein zu der Jahre der Ausgebalten der unter Stellstänigen bereicht der unt an der Stellstänigen der stankteiten Bei der Stellstänigen der Stel

Die Aissoren selbst neunen sich Syrisr: die kandiseben Aissoren dagegen neunen sich Chaldauje Persien heissen sie Nasran (von Nasaret); die Bezeiehnung Aissoran ist ihnen von den Armeniern beigelegt worden.

De in Transkankssien ansissigen Aussern sind rechtgilnig Grobools, die in Pereira und is der rechtgilnig Grobools, die in Pereira und is der folge der Missionshortebungen Protestanten geworden ohr habes sich der römischen Kirbes augestalberent worden. Die Gesantrald der Ainstern ist mit Selterlett sehwer zu bestimmen. Man södatt sie wohl auf bei sehwer zu bestimmen. Man södatt sie wohl auf het sehwer zu bestimmen. Man södatt sie wohl auf lich grober. Nach den Ferrekungen Maleman (Nechrder Nant Konge, Gestelle: 1827—21) sied die Ainstern durch vor Schuler Christi, Marcd und Marmar, som Christentum belicht worden, spiere vurden so

Die christlichen Gebräuehe der Taufe, Traunng, Bestattung werden von den Aissoren nicht sehr strug gebenheite! so sehmen z. B. manche Aissoren mehrere Frauen. offenbar uster dem Einfuß der Mohanumedaner. Sehulen fehlen; die Geistlichkeit steht auf einer sehr niedrieren Bildungsstafe.

Die Aissoren in der asiatischen Türkei haben abgesehen von der tirkischen Herrschaft — ihre eigene weltliche und geistliche Administration, die auf dem Walhprinzip beruht.

Das Hanpt aller Nestorianer Aissoren ist der Marsehamun (Patriarch); gegenwärtig ist es ein weltliches Oberhaupt, früher war es ein geistliches Oberhanpt, daran erinnert heute noch die Ehelosigkeit des Patriarchen. In früheren Zeiten wurde der Marschamun frei aus allem Volke gewählt, jetzt wird ein Mitglied der Familie Schagmir erwählt. Die Wahl des Marschamnn ist eigentlich eine lebenslängliche, aber im Falle man mit ihm unzufrieden ist, wird er durch einen andern ersetzt. Die türkische Administration gibt dem Marschamnn die Stelle eines älteren Gerichtsmitgliedes, die Bedeutung des Marschamun ist jetzt eine sehr geringe. Zur Verwaltung einer Anzahl von 8 bis 10 Dörfern wird vom Volke ein sogenannter "Melik" gewählt, alle diese Meliks sind vollständig abhängig von den türkischen Beamten. Außerdem hat jedes Dorf seinen eigenen gewählten Altesten. Das geistliche Oberhaupt ist der Metropolit, der von den versammelten Bischöfen gewählt. Er muß ebeles leben and streng fasten. Sein Aufenthaltsort ist das Kloster Der; bei ihm leben drei Bischöfe und 10 Geistliche. Die Bischöfe werden von den Geistlichen gewählt; auch die Bischöfe müssen unbeweilst sein und fasten. Bei einigen Kirchen wird statt eines Bischofs nur ein diterer Ceiattiehen, der Archidiakon, angestellt. Die Geistliehen, deren jede Kirche 1 bis 2 besitzt, werden von den Bischöfen, dem Metropoliten und dem Mar-schamm ernannt. Die Geistlichen dürfen sich verschamun erhanns Die Geistlichen zu besolden, müssen heirsten. Um die Geistlichen zu besolden, müssen bestimmte Dörfer eine Zahlung leisten, jeder mann-liehe Bewolmer muß einen Piaster, jedes Weih einen halben Piaster bezahlen.

Die tärkischen, in einem guten Klima lebenden Aissoren beschätigen sich mit Weinbau, Gartenzucht, Bienenzueht, Getreidebau, in einigen Derfern wird Täbak und Baumwolle gehaut. Dabei wird anch viel Viehennebt getrieben. — Der Handel, sowohl Ausfinkwie Einfuhr, ist sehr gering entwickelt, die Stoffe zur Kloidung werden im Hause angefertigt.

Die Aissoren schließen ihre Ehen größtenteils nur unter sich nud zwar sehr früh: der Jängling tritt mit 16 his 18, dio Jungfrau mit 13 bis 14 Jahren in die Ehe.

Die Sprache der Aissoren stammt offenbar am der AR-Assyrischen, ist aber unter dem Einfluß der Sprachen der benachbarten Volker sehr veräudert. Die heiligen Bücher der Aissoren sind in alt-syrisch er Sprache verfalt. Die jetzigs Sprache der Alssoren wird von

ihren Nachharn nicht verstanden, unter Schwierigkeiten vielleicht von den Hehräern; im Verkehr mit anderen Völkern bediemen sie sich der tatarischen und der armenischen Sprache.

our armeniesem sylvinion. Techning sind die Ainsver und Bentlerbeitet. Chart tree bit 22 Minner und 5 Frauen, Erkebright. Chart tree bit 22 Minner und 5 Frauen, Erkert 5 Minner und Pant une how 11 Minner und Frauen, Erkert 5 Minner und Pant une how 11 Minner und Pant une how 11 Minner und Pant und 12 Minner und 12 Minner und 13 Minner u

Der Verfasser hat am Schlusse seiner Abhandlung alle seine Zahleu in eine große Tabelle (117 Zahlen für den Einzelnsu) zusammengestellt. Er vergleicht seine Ergehnisse so viel als möglich mit denen anderer Autoren. Wir können hier nur ein zelne Zahlen wiedergeben.

wassergeien.

Die Haare der Aissoren sind dunkel, dieht nad
meist leicht lockig; die Hant ist an bedeckten wie an
unbedeckten Stellen etwas dunkel. Die Angenfarbe ist
dunkel- oder hellbrann. Die Augenidspalte liegt
horizontal. Pals und Atmung zeigen nichts besonderes.
Die Körpergröße beträgt im Mittel [737 mm.

nach Chantre , . 1660 bei Männern, 1590 bei Francn, nach Pantjuchow 1683 mm hei Männern.

Die Koplmaße sind: Långe Breite Kopfindex

Arntinow 184,42em 157,8em 85,67 (Max. 93,80, Min. 77,95), Erkert . - 85,0 (Max. 867, Min. 88,1), Pantjuehow - 87,0 (Max. 96,3, Min. 80,5), Chantre . - 89,50 (Max. 96,3, Max. 96,57)

Das Mittel aus den Messungen aller Forseher ist demnuch 87,2 (Max. 95,97, Min. 77,95). Mesokephal . . . (77,78—80) 4 Proz. (2)

Subbrachykephal . (89,1—83,33) 8 (4)
Brachykephal . (69,1—83,33) 8 (4)
Brachykephal . (67,34 und darüber) 88 (44)
Folglieh sind die Aissoren in hohem Grade brachykephal, sie nahern sich damit unter den Kankasiern den Armeniern (85,89), den Lesghiern (85,9 his 86,46), den kaukassierben Juden (85,3 n) and den Lasen (67,48).

Der Brustumfang beträgt im Mittal Siö mm (Min. 780, Max. 880), übertrifft danach etwas die läßichte der Körpegröße. Verhältnis zur Körpegröße ist 52,28 Proz. (Min. 49,36 Proz., Max. 55,31). Der Verfasser gibt zum Schluß folgende kurze

Cherniekt. Die Körpergröß der Aissoren überschreitet etwa den mitther Maß, die Aissoren niegen su hohen Wechse: hir Perstannfage ut gut, er überschreigt die Häßte der Ferstannfage ut gut, er überschreigt die Häßte der Beschreigt und der Schreiben der Sch

dagegen erscheint er wie zusammengedrückt, er hat

ein Baches Hinterhaupt. Die Aissoren sind stark brachkyehal, die Mehrahl, 8e Proz., hat einen Kopfbrachkyehal, die Mehrahl, 8e Proz., hat einen Kopfisidex von 87,92. Die Mehrahl der Aissoren ist brünett, bat eine duukle Haufarbe, bysause Augen, schwarzes gelocktes Haar am Haupt wie im Bart. Die Aissoren machen in ihrem ganzen Habitus den Eindrack von typischen Semiten; dasselbe sagen auch die Beschreibungen Chantre, Pant une how und Erkerta. Chautre hält sie für reine Semiten, auch ihrer i Sprache nach. Paut net how erklart sie für die am wenigsten genischten Nachkommen der alten Chadker und findet sie am meisten ähnlich den kaukasischen Juden von Achulzyk.

 Nekrolog: N. L. Secland, von Ant. Iwunowski, S. 100-103. Mit dem Porträt Seelauds.

Nikolai Lwowitsch Sculand wurde am 3. Nov. 1833 in der Stadt Areusburg auf der Insel Osel (Livland) geboren. Nachdem er das Gymnasium in Nowgorod absolviert, studierte er Medizin an der militärmedizinischen Akademie zu St. Petersburg, und beendete den Kursus 1859; den Doktorgrad erwarb er sich 1869 in Warschau. Er war dann 37 Jahre lang ununterbrochen Militärarzt nacheinander in Orenburg, in Warschau, im Amurgebiet, im Semiretschinsker Gebiet, zuletzt Gehülfe des militar-medizinischen Insuektora zu Taschkent. 1896 nahm er seinen Abschied, lebte kurze Zeit in Kiew und ging zuletzt nach Wernij, um sich ganz seinen anthropologischen Studien hinzugeben Auf dem Wege ins Ausland starb er in Omsk (Sibirien) am 19 August 1903. Seeland war ein sehr vielseitig gebildeter, fleißiger Ferscher und Schriftsteller; er hat außer einer Reihe anthropologischer und ethnographischer Abhandlangen auch viele rein medizinische Arbeiten in russischen, deutsehen und französischen Zeitschriften veröffentlicht. Unter seinen anthropologisch-ethnographischen Abhandlungen seien genanut:

Die tihiläken (russ. Revue 1882, Arbeiten der anthrop. (ies. in Meskau 1886). Die Kirgisen (Schriften der west-sihirischen

Abt. der kuis. russ, geogr, ties. Revue d'Anthropologie 1885). Ein vollständiges Verzeishnis aller Schriften Seclands (52 N.N.) findet sieh S. 103.

28. Kritische Bibliographic. III. Jahrgang, Nr. 4, S. 104-115.

M. S. Moressew. Materialien zur Anthropolegie, Atielogie und, Psychologie der Idiotismus. Diss. St. Petersharg 1902, bespr. von W. W. Worebjew. J. Talko-Hrynzewitsch. Zwei Worte über.

den Ursprung der Siaven vem anthropelogischen Standpunkt aus. Wisis, Lief. 6. Warsehau 1902 (in polisischer Sprache). Autoreferat. Die ursprünglich in polisischer Sprache verfaßte Abbardlung ist eine an den bekannten Geschichte.

Abhamilung ist eine an den bekaunten Geschichtsforscher K. Podkansky, Professor an der Universität m Krak au, gerichtete Antwort. Potkansky hat in der Lemberger historischen Viorteljahrsschrift in poinscher Sprache eine Abhandlung über den Ursprung der Slaven drucken lassen. Podkansky hespricht das Buch des ischechischen

Gebärten Professor Nied pri t. Ther des I reprung der Sikwern und berährt einige auftropolisische Fraganscher Anthropologen entdeckt, disk die Kurskopfigkeit (Braykspekhale) der polisischen Bestöhrung in Polisi vom Nerden mehr Sieder mendem und des Maximum klärt diese Talseche durch besondere infolijekt, für die der Sieder der Sieder in der Sieder in der Jestifickte der Sieder in der Sieder in der Sieder leugen. Niede der Neiming Pol da na ky a stellt die Beröderung in Podrajda keine reine edmographische jungerer Zeit am polisische und deswischen Ausmanderen gebülct. Die Sieven siedelten die nemlehväleren gebülct. Die Sieven siedelten die nemlehväleren gebülct. Die Sieven siedelten des nemleh-

wegs von Slaven bevölkert, sondern erst viel später, durch Dentsche, Walschen und Ruseinen (Ruthenen). Pedkanaky beruft sieh dabei zur Begründung dieser Hypothese auf die historischen Arbeiten von Staduizki, Niklositsch, Kalushnäzkyund aufältere Chronisten, wie auf Dlugosch, auf die walschische Benennung der Orte im Tatragebirge im XVI. Jahr-hundert und auf die Worte walschischen Ersprungs, die von den Viehzuchtern in bezug auf die Hauswirt-schaft gebraucht werden. Darauf gestützt, daß im XV. und XVI. Jahrhundert am Fulle des Tatragebirges dentselse Kolonisten gelebt haben, and das die polnische Revolkerung erst in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts hier einzewandert sei, lengnet Podkansky, daß die Bewolmer von Podgalja den reinen anthropologischen slavischen Typus reprisentieren; antiropologiscou instended 1998 (1998) der er erklart die Theorie ven der Braebykephalie der alten Slaven, instesondere der Polen — für nieht bewiesen. Podkansky behauptet, der langköpfige Kurgantypus sei der primitive Typns der Slaven, er weist hin auf die beträchtliehe Kurzkopfigkeit der im fernen Osten wohnenden Poleschuken (Weißrussen), die zu beiden Seiten des Flusses Pripet an seiner Einmundung in den Dajepr die Niederung (Polessje) bowohnen, und die ebeuso kurzkopfig sind wie die Tschechen und Slowaken. Da aus gewissen Urkunden des XVI. Jahrhunderts hervergeht, daß damale schen eine der heutigen gleiche Bevölkerung dort saß, so gibt Podansky zu, daß im Polessje ein alterer primitiver Herd der Knrzköpfigkeit besteht. Zum Beweis der Ansicht, daß die alten Graber mit deliehokephalen Schudeln in Polen slavisch seien, bezieht sieh l'od kansky auf die Ausgrabungen des Dr. Rutkowski in den Kreisen von Plonsk und Serpce (Gouv. Plozk). In diesen Grabern, die aus dem XII. Jahrhundert stammen. sind gefunden: ringformige Ohrgehange, sowie eine Munze von Kasimir, hieraus ist auf eine slavische Abstanmung der Gräher zu schließen. Die mittlere Körpargröße der gemessenen Skelette betrug 175 cm. der mittlere Schudelindex (24 Schodel) 71,96. Podkansky sagt pup, daß die alten Slaven sich auch durch andere anthropologische Eigenschaften von den jetzigen unterschieden hatten. Er weist darauf hin, daß nuch 1bn Jacub (X. Jahrhundert) die Bewohner Tschechiens brunett gewesen seien, die nerdlichen Siaven und die Suchsen blond, - so hatten sieh die Tschechen von ihren ührigen nordischen Stammesgenossen nuterschieden. Auch nach Dlugosch (XV. Jahrhundert) hette die beuerliche Bevolkerung in Polen aus zwei Typen, einem hellen und einem dunkeln. bestanden. Pod kansky nisemt nun, im Anschluß an Niederle an, daß unter dem Einfluß geographischer und anderer Bediugungen der ursprängliche delichokephale Typus der Slaven sieh in den mesokenhalen und hrachykephalen umgebildet habe; es sei das geschehen durch eine Mischung der Slaven mit irgend einer knrzkopfigen Rasse, vielleicht im Westen mit den Kelten, im Norden mit den Finnen

Dr. Talko-Hrynzewitsch kann vom Standpunkt der Anthropologie aus allen diesen Ausichten Pod kauskys und Niederles nicht zustimmen.

Seit der Zeiten Schafarike sind alle pobinehen Historiker der Annicht, die das Zeitzum der naprüglichen sitwischen Bewülkerung die Karpathau sind. Dieser Meisung glichten and die hertvorrgenden Verteter der unsichen Greichichte beit. Solow gew, Meining wurdte sinde hiertstigt der die Seitzung die Weining wurdte sinde hiertstigt dered die Ergebnisse aller hinder gemeelten auftropologischen Unterschungen. Wein anne die angermenden übeliebe der Karpathen zeitweilig von ausdern Volcksammen Le-Eitwanderer auf die jeisberte, his auf des heutigen Tag von fremder Beimischung gesonderte alte Bevölkerung des Tatragehirges nicht einwirken; es kann die allgemein geltende Annahms, daß hier die ätteste slavische Bevölkerung wohnt, nicht erschüttert werden.

Wenn wir davon ausgehen, daß Berge und Wälder früher besiedelt wurden als die Ebene, weil Berge und Wälder dem Menschen bessere Zufluchtsstätten darbieten, und weil der einfache Fang wilder Tiere des Waldes offenbar früher da war, als die Viehzueht anf den Ebeuen, so ist wohl anzunehmen - meint Herr Talko-Hrynzewitsch —, daß auch in der Urzeit Polens die bergigen Gegenden früher bewohut wurden als die Das slavische Wort "Ljäeb", das die Be-Ebenen. wohner der Wälder (less) und Berge bezeichnen soll, ist nach J. Karlowitsch älter als die Worte Polisk. Polaniu, die die Bewohner der Felder (pola) und Ebenen kennzeichnee. Man muß annehmen, daß "Podgalja" in der altesten Zeit sehon bewohnt worden ist: en wird das auch hestatiet durch die erst kürzlich eutdeckte Hohle, in der fossile Barenknochen und knöcherne Gerätschaften gefunden worden sind. (St. Witkewitsch, Dr. El. Radsikowsky). Wahrscheinlich werden sieh anch menschliehe Knochenreste finden. Die in den Karpathen gemachten anthropologischen Untersuchungen haben einen großen Unterschied dargetau zwischen den Bewohnern der Berge und denen der Ebene. Die Bergbewohner sind größer (166,5 em), haben einen in der Breite mehr entwiekelten Kopf (156.4 mm) mit einem Kopfiedex, der auf eicen hohen Grad von Brachykephalie (85,35) binweist, mit einer schmalen Stirn (166,5 mm), sie repräsentieren einen belieren Typus, als die Bewohner der Ebene.

Daß die Bergbewohner eine recht reine Rasse darstellen, wird durch die Gleiehmäßigkeit des Kopfindex bewiesen: 91 Proz. aller Individuen sind kurzköpfig (brachykephal), dagegen sind nur 6 Proz. mesokephal und kaum 1.8 Proz. dollehokephal. Bei einem Besuch der Tatra im vorigen Jahre fand Dr. Talko-Ilrynse witseh unter den Bewohnern zwei verschiedene Hrynsewitsen unter den Bewohnern zwei verschiedens Typen vor, die Bewohner selbst bestätigted diese Wahrmshmung. Die Vertreter des er sten Typus, der mehr varbretet ist, sind großer, hagerer, din ak lar an Haut und Haaren und haben ein langes Gesicht. Die Vertreter des andern Typus sind kleiner, viel kräftiger und untersetzter, von kräftigem Ban, hahen ein rundes Gesieht, halle Haut und Haare. Die Keinheit des Typus dieser Podgalanen wird geringer mit der Entfernung von der Tatra nach Norden und Osten, die Körpergröße wird geringer, die Kurzköpfigkeit geht allmählich in die Mittelköpfigkeit über. Die Mischung in den kraniologischen Gruppen zeigt sieh, indem sowohl die Mesokephalie wie die Doliohokephalie znuimmt. Es tritt nehr die anthropologische Verwandtschaft der Podgalänen mit den Ukrainzern am rechten Dnjeprufer und mit den Poleschtschuken hervor, als die Verwandtschaft mit den polnischen Bauern, welche die Ebene hewolinen. größe der Ukrainzen ist 166,9, und der Kopfindex nuch Talko-llrynzewitsch 83,2, nach Diebuld sogar 84,6. (86 Proz. sind brachykephal, 9,5 Proz. sind mesokephal, and 3,7 bis 4,5 Proz. sind doliehokephal). Bei den Poleschtschuken (den Bewohnern des Polassie) hat Talko-Hrynze witze heine Körpergröße nater 164 cm ermittelt, der Kopfindex beträgt bei ihnen 85,1, nämlich kurzköpfig sind 82,1 Proz., mittelköpfig 14,4 Proz., langkopfig nur 3,5 Proz. Talko-Hrynzewitsch hat in seiner Ahhandlung über das Volk der Ukraine auf Grund seiner Messnagen die Ansieht ausgesprochen, das die Reinheit der Rasse sich unter den Bewohnern der Ukraine besser, erhalten hat als unter den stammverwandten Kleinrussen (Malorossi), die am linken Dnjepr-nfer wohnen. Er hat darauf hingewissen, daß die Bewohner der Ukrains (die Ukrainsen) mit den Bewohnern der Tatar verwands und. In Betterff der wohnern der Tatar verwands und. In Betterff der like bijschehe, sondern auch ihre physischen Eigenschaffen auf ihre Verwandtesholt mit den Ukrainsen hinweisen. Talko Hry naewitzen perpekt hier Anund Erwäs qui gen gegründet sind; die archeheinen him viel mehr berechtigt, die einzelsen Zeutzen der und Erwäs qui gen gegründet sind; die archeheinen him viel mehr berechtigt, die einzelsen Zeutzen der anderen Auforen erkliere, als die Ansebannagen der anderen Auforen erkliere, als die Ansebannagen der anderen Auforen erkliere, als die Ansebannagen der

Die Untersuehungen an den Vertretern der polnisehen Schlächta (der Sehlächtizen) haben kund-getan, daß die Sehlächtizen sieh von den Bauern durch hreu hoheu Wuche and größere Brachykephalie uuterseheiden; sie nahern sich dadnreh den Podgalänen und weiter den Ukrainzen und Poleschtschuken. Bei den polnischen Bauern, wenigstens in den Gebieten, wo die Untersuchungen stattfanden, wurde festgestellt eine geringe Körpergröße und ein Kopfindex, der zur Mesokephalie hinneigt: nämlich bei den Warschauer Bauern 80.85, hei den Banern von Plozk 81,74, von Dauern coos, nor des Basern von 1028 51,74, Non-Lomsha 81,74, San-domir (näher den Karpathen) 83,0. In einzelnen Grup-pen sehwankt der Prozentgehalt der Kurzköpfigen von 59 bis 77 Proz., der mittelköpfigen von 15 his 28 Proz. der langköpfigen von 7,5 bis 17,5 Proz. Die groß-russischen Bauern stehen den polnischen Bauern sehr nahe, sowohl in ihrem Kopfindex (81,0 bis 83,0) als auch in der Grappierung der verschiedeuen kraniologischen Typen: es überwiegen die Brachykephalen, 73,48 his 72,50 Proz., während Mesokephale 15,18 his 21,70 Proz., Doliehokephale 5,80 bis 19,62 Proz. ausmachen. In den nordlichen Gouvernemeets Nowgorod. Pekow, zum Teil nach Wologds und Kostroma, tritt das brachykephale Element stärker hervor, als in den anderen Gouvernemeuts, die mehr südlich und östlich liegen. Die gegenwärtige Bevölkerung der Gouver-nements Moskau, Tula, Jaroslaw, Wladimir, Twer, Olonezk nähert sieh nach ihrer kraniologischen Gruppierung dem Typus der Schädel aus deu alten Grabstätten im Kreise Malmadysch (Gouv. Kasan); die doliehokephalen Schädel der Massengrabstätten aus dem VIII. bis X. Jahrhundert unterscheiden sich nach Bogdanow in nichts von den alten Tscheremissen. Aus all' dem Gesagten geht hervor, das das Zentrum der Kurzkopfigkeit für Osteuropa in den Karpathen liegt. Als Zentren für die Dolichokenhalie sind der Norden und der Osten anzuführen, die von finnischen Volksstämmen bewohnt werden (Wotiäken, Karelen, Tscheremissen, Syrjanen, Esten und Liven) mit einem (mesokephalen) Kopfindex von 79 und höher, aber mit einer gewissen Binneigung zur Doliebokephalie. Einen noch niedrigeren Kopfindex besitzen die Letten, ein Zweig des littauisehen Volkestammes. Auf Grand der anthropologischen Eigentümlichkeiten derselben sprach Talko-Hrynzewitsch (Charakterystyka fizyona ludow Litwy i Rasi 1893) die Ansieht aus, daß sie mit den Finnen verwandt seien. Er war sehr erfreut, zu vernehmen, als der Finnologe Professor Baudouin de Courtenay ihm mitteilte, das er in linguistischer Beziehung an demselben Schluß gelangt sei. Ein anderes Zentrum der Doliehokephalie im Osten ist die Podläsje. Durch des jahrhunderte-langes Kampf von Polen und Westrußland ist dies Zentrum zerstört. Heute leht daselbst eine Bevölkerung. die sieh beträchtlich von der ursprünglich polnischen Bevölkerung unterscheidet. Die in der Podläsje (örtlieber Teil des Gonv. Lomsha und die beiden Kreise Belsk und Belostok des Gouv. Grodne) lebenden Bewohner eind, wie man meint, die Nachkommen der in der Geschiehte wenig bekannt gewordenen Jadawinger oder Jatwes, eines Volksstammes, der vielleicht den

Littauern oder den Finnen verwandt war. Die Bevölkerung vermischte sieh mit den Russen aud Polen: nach den Untersachungen Talk os ist der Konfindex 81,8 im Mittel (67 Prog. Brachykephale, 20 Prog. Dohichokephale und 13 Proz. Mesokephale). Sehließlich finden wir noch als dritten Rest von Poliehokephalie die dolichokephale Gruppe der polnischen Bauern, die Großrussen, Weißrussen (Bielorussen) und Littauer, Allein am stürksten tritt der dolichokephale Typns in den alteu Gräberu hervor; je älter die Gräber sind, um so schärfer ausgeprägt ist die Polichokephalie, das ist sowohl in Polen wie in Rufiland, wie in Tachechien za bestätigen.

Vom VIII. bis zum XV. Jahrhundert nimmt der dolichokenhale Typus allumblich als, schließlich erhalt der brachykephale Typus das Übergewicht und ist in den letzten Jahrhunderten der vorherrschende. diesem geht hervor, daß einst die Zentren der Dolichokephalie in Osteuropa zahlreieb waren. Mit Berücksichtigung des heutigen slavischen Typus und in der Überzeugung von der Überzeugung von der Uberzeugung von der Uberzeugung von der Uberzeugung der Typus der Slaven in alter Zeit brachyk ephal wer. Eine Veränderung den Typus köunte eintreten unter Einfluß der Vermischung der Slaven mit anderen Völkerstammen. Allein wir wissen aus unbestreitharen Tatsachen, wie schwer sieh bei Vermischung der Schädel ändert. Es ändert sich die Furbe der Hautbedeckung, die Körpergröße, allein am langsten bewahrt der Typus des Schadels seine ursprüngliche Beschaffenheit. beohachten das an der Bevolkerung des östlichen Rußlands and Sibiriens: das slavische Element hat trotz seinar numerischen Schwäche die Masse der eingeleirenen Bevolkerung überwunden und auf dieselbe die slavische Kultur übertragen. Aber trotz des durch viele Generationen andanernden frieehen Zuffusses alavisehen Blutes ist noch heute auf der Masse der finnisehon, tatarischen und mongolischen Bevölkerung nicht der anthropologische Typus der Slaven übertragen worden. Noch mehr bemerkbar macht sieh unter den Völkern Zentralasiens: große Massen der eingehorenen Bevolkerung vermischen sich, nehmen eine fremde Kultur, fremden Glauben, fremde Sprache an, behalten aber ihre anthropologischen Eigenschaften bei. Anf diese Weise allein konnen wir es erklären, warum die alten slavischen Gräber, die ihrer Kultur nach als slavisebe aufzufassen sind, doch in anthropologiseher Hinsieht nicht für slavisch gelten könnon. Es ist sehr möglich, daß der langköpfige alavische Kurgantypus nichts ist als der Rest einer alt-europäischen Russe, die allmählich von den jungen und lebensfahigen Kurzköpfen slavischer Rasse überwunden worden ist. Ein derartiges Aussterhen der Volker beobachtet man noch heute dort, wo ein barbarisches Volk mit einem zivilisierten Volke zusammenstößt. Im Kample ums Dasein fällt die ihrer Organi-sation nach niedriger stehende Rasse.

Wir nehmen an, daß der nraprungliche alavisehe Typns darch eine kurzkopfige, mit dunkeln Haaren verschene Rasse, wie sie heute noch im Tatragebirge wohnt, reprisentiert wurde. Diese Russe breitete sieh nach Westen aus, wanderte durch Mittel-europa, durch Schlesien, Mahren (Tschechten), Bayorn his zu den Alpeu; es war die sogenannte keltisch alaviache Rasse der franzesischen Autoren. Wir nehmen weiter an, daß die kurakopfige dunkelhaarige Rasse sieh von den Karpathen ans , als dem Zentrum der Kurzköpfigkeit, nicht allein nach Westen, sondern auch nach Norden verbreitete und ferner über die Weichsel in das östlich gelegene tiebiet eindrang: so haben wir ein Bild von der Ausbreitung der Slaven. Wir stutzen uns auf anthropologische Daten, auf die anthropologische Verwandtschaft zwischen den

Podgoljänen und den Schlachtizen, wenn wir die Hypothese aufstellen, daß von den Karpathen ein knrzköpfiges, kriegerisches und ritterliches Volk (die Schlächta oder die Schlachtizen) ausging, das lang-konfige, nomadisierende Volk der Ebene besiegte und assimilierte. Die langköpfigen Individuen anter den polnischen Bauern, sowia die langköpfigen Leute anter der fast rein großrussischen Bevolkerung sind als die Représentanten eines einst zahlreichen, jetzt ausgestorbenen Typus der Antochthonen zu betrachten.

29. Nachrichten und Bamarkungen. S. 116-120.

Die Untersnehungen F. J. Kons (Cohns) im Lande der Urjanchen. (S. 117-120.) F. J. Cohn. der seit dem Ende des verigen Jahres 1902 die Sojoten anthropologisch and ethnographisch untersuchte, teilt antirolengen mit des ganze über den Gang seiner Arbeit folgendes mit: die ganze Zeit, die ieh im Gebiet der Urjünchen oder, wie sie sich nennen, Tuwa decher, verbrachte, war der Erforschung der Sojoten (Kemtschikter) gewidmet, die am Flusse Kemtschik, einem Nebenflusse des Jenissei. wohnen und zu den Choschunen Ta oder Monguach und Beinn gehören. Beide Choschunen befinden sich unter der Verwaltung eines "Ukareda" (oder Ogurda), der sieh erst im Laufe dieses Jahres von der Abhangigkeit des Ambin-Noion befreit hatte und nun direkt mit dem "Dehanshin in Uluqutas verkehrt. Die Teilnng der Sojoten in Choschunen ist willkürlich; sie hat nur eine administrative Bedeutung. Die Sojoten selbst teilen sich jetzt wie in alter Zeit in "Sanjuki" (Knochen) oder unter Gebrauch eines von den Mongolen genommenen Ausdrucks in "Saume". Jedes "Sanmo" wird wieder in kleinere Teile zerlegt.

Das von den Kemtschiksojoten bewohnte Gehiet ist in archiologischer Hinsicht sehr interessant, es ist mit Altertümern wie besät: mit hurganen (korum) und Steinfiguren (kushe-tasch) und mit Inschriften auf Steinen. Job habe - schreiht der Verfasser - mir Photographien von all' diesen Altertumern gemacht. Ein mit Schriftzügen verschener Stein, der bei Dichardsharyk gefunden wurde, konnte nach Minussinsk ins dortige Museum geschafft werden, - ein Abdruck daven ist an die Akademie der Wissenschaft nach St. Petershorg befordert worden. Auf dem Wege nach Saldan ontdeckte ich unter der Figur eines Tigers Bruehstücke einer steinernen, mit Schriftzügen deckten Platte. Nach Entfernung der Tigerfigur wurde die Platte gebolen und dabet festgestellt, daß anch die untere Fläche eine gut orhaltene Inschrift aufwies. Der Ort, we dieser Stein sich befindet, beißt Chajarkanyustin-Kvik, am linken Ufer des Jenissei, 7 his 8 Werst (Kilometer) von der Einmündung des Flusses Bareyk. Alle die Altertumer dieser Gagend werden Tschingts-Chan zugesehrieben. Nach den Worten der Sojoten soll Tschingis-Chan noch leben als Gast des Kaisers (Bogdychau) von China.

Es wurden 50 Sojoteu, darunter 15 Weiber. messen, nud 15 Schadel gesammelt, so daß ich hoffe, es werde sich die Mögliebkeit ergeben, etwas über die Abstammung der Sojoten zu ermitteln. Zunächst kann nur gesagt werden, daß am Flusse Kemtschik das Volk kraftiger und gesnuder, während es zum Dehakul hin schwächlicher wird. In pathologischer Hinsicht ist bemerkenswert: Am Ursprung des Kentschikflusses gibt es schr viel Erkrankungen der Respirationsorgans und viel Rheusustismus, nm Dshakul sind fast alle Sojoten mit Syrbilis behaftet. Die Ursache dieser Erkrankungen liegt, wie es seheint, in der Nahe der Ussinsker Goldwarchen

Das Verhältnis der Russen zu den Sojoten ist sehr schlecht; die Sojoten werden anbergewöhnlich schlecht behandelt.

In betreff der religiösen Anschannngen unterschei-den sich die Kemtschik-Soioten sehr auffallend von den andern. Der Lamaismus (Buddhismus) beginnt erst jetzt hier Wurzel zu fassen und den Schamanismus su verdrangen, doch haben sunächst beide nebeneieander Platz, die Lamas und die Schamanen, sowie die Götzenbilder. Der Lamaismus ist mit den Mongolen bier eingedrungen, die Lamas sind Mongolen; die lamaistischen Lehren und Sagen tragen deatlieh deu mongolischen Charakter. Aber auch im Schamausmus ist der mongolische Einfluß bemerkbar. Es gilst Schamanon, welcho vorher in die Gegend von Urga ge-pilgert waren, nm beim Tain Terschn sich segnen su lavsen. Mitanter ist der Tain Terschn auf einer Schamanentrommol abgehildet. Als Amulete spielen eine große Rolle "ter-edy", Gegenstände, die vom Himmel fiolen — bronzene Pfeilspitzen aus den Kurganen, ferner Spiegel, Bander. Die Gotzenhilder (Ereu mongol. ongon) sind sehr mannigfaltig, je nach ihrer Bestimmung, zum Sehutz auf Reisen, gegen Krankheiten usw. Es werden allerlei Beschworungsformeln nsw. anfgeschrieben. Sowohl die Lamas, wie die Schamanen spielen die Rolle der Arste: sie besehäftigen sich mit Heilung von Krankheiten friedlich nebeneinder, sich gegenseitig helfend. Die Lemas sind Vertreter der tibetanisch-mongolischen Medizin, die Schamauen vertreten die Volksmedizin. Beider Hilfo wird oft gleiebreitig angewandt: die Lamas halten Gebete und geben Arzeneice, die Schamanen zaubern und stellen trotzenhilder zam Schutz der Kranken auf. In einem Fall verlangte der Sebaman, der einen erkrankten reicheu Beamten der Sejoten behaudelte, daß, im Anschluß an die vor-ansgegangene Zauberei, die Knochen der Eltern des Kranken, sowie des Schamanen, der ihn früher be-handelt hatte, verbrannt werden sollten, und es geschah auch.

Der mongolische Einfluß ist auch beseerkhar im Aufbau der Wohnbäuser nud Jurten. Die Jurten sind aus Filz, kuppelförmig, von mongolischem Typus, die einzelnen Teile der Jurten tragen mongolische Bezeichnunowe.

In betreff der Nahrung, der Kleidung, der Fami-lienverhältnisse sind reichliche Materialien gesammelt worden. Einiges mag hier angeführt werden: das Geschlecht des Kindes kann im vorans bestimmt werden durch Beobachtung der Kindesbewegungen im Leibe der Schwangern. Der weibliebe Fotus bewegt sich nunnterprochen, der männliche Fotus bewegt sich selten, aber stark. Beim Gebären knien die Franco pieder und halten sieh dahei mit den Hünden an einem ausgespaunten Strick. Die bei der Geburt belfende Hebanme beilt "Tudngshi". Geizige Frauen öffnen bei ihren Geharten ihre Kisten, in denen ihre Habseligkeiten liegen. Bleibt die Nachgebart zurück, so wird mit einem Gewehr, das der Frau auf die Schalter gelegt wird, blind gesehossen. Blutungen werden nicht gestillt, mau meint, je reichlicher Blut abfließe, um so beseer sei es für die Gebärende. Die Nabelschnur wird mit einer Schere oder einem Messer abgeschnitten und mit einer Sehne gehunden. Die Nachgeburt wird vergraben; in soleben Familien, wo Kinder sterben, wird die Nachgeburt zugleich mit einem Stück Schaftleiseh den Hunden som Fressen vorgeworfen. Das Neugeborene wird mit einem Aufguß von chinesischem Tee (Ziegeltee) mit Salz begul von chinesischem Tee (Ziegelkee) mit Salz be-cossen. Beim Einlegen in die Schaukelwiege werden die Glieder geriehtet. Die Mutter stillt die Kinder bis sur nachsen Geburt; es kommt vor, daß das ein-jahrige Kind den Rest der Mileh, den das Neugeborena nicht nicht genonmen. aus der Brust zussaugt. Die Beziehungen der Eltern zu den Kindern sied sehr verschieden: der Knabe ist der zukünftige Herr des Hauses, — das Mädchen geht in eine fremde Familie,

sie ist in der eigenen Familie überflüssig; sie trägt auch die Benennung "kere-dahok", d. b. nicht nötig. Der Eintritt der Geschiechtsreife ist bei Knaben wie Mädelieu sehr früh, im 12. bis 15. Jahre. Die Knaben wolfduren den ersten Coitus, sohald sie mannbar ge-worden, die Mädehen sehr oft vor dem Auftreten der ersten Menstraation. Der Verkehr der Mädeben mit den Junglingen vor der Ebe gilt nicht als schimpf-lich; besondere Jurten zur Erleichterung dieses Verkehrs, wie F. K. Jakowlow berichtet, gibt es aber bei den Kemtschik-Sojoten nicht. Die Mädchen beiraten einen Mann, obschon sie bereits Kinder von auderen Mannern haben. Diese Kinder bleiben größtenteils in der Familie der Mädehen. — Freien und Hochzeit sied mit einer Reihe von Gebranehen verbunden. Tukder == die Verlobung , eigentlich die Verflechtung. In einer besonders dazn errichteteu Jurte (oinar-ug) llechten die Freuude des Brautigams sowohl ihm als auch der Braut die Zopfe. Am Abend desselben Tages nimmt der Bräutigam ein Stück vom Oberkiefer eines Schafes in den Mund und halt das Stück mit den Zähnen, und die Braut muß davon ein Stuck abheißen. Dieser Gebrauch soll symbolisch andeuten, daß die Braut sich von ihrer Familio losreißt; er beißt Tscherik-ysyrtyr. Eigentümlich ist ferner folgender Gebranch: die Braut mit ihren Freundinneu in den Uluss (Lager, Wohnert) des Brantigans kommt und die von der Braut mitgeführte Jurte aufgestellt ist, so lanfen alle Begleiter der Braut dreimal um die Jurte; sie werden dabei von den Gefährten des Brautigams verfolgt, die sich hemühen, die Begleiter der Braut mit Wasser zu begießen. Die Verfolger ermuntern ainander durch den Ruf: Begießt sie! Die Verfolgten rufen: Macht cuch fort! Sobald das Wasser bei den Verfolgern zu Ende geht, so fangen die Verfolgten an zu spotten: Ihr habt nicht Wasser genug, um uns zu bespritzen, lieber solltet ihr doch Kuhharn nehmen! Man bemüht sich dann, denjenigen, der das Gefäß hat, zu fangen, und wirft ihn wohl gelegentlich ins Wasser, in einen Bach oder einen Teich. Die Sojoten erklären diese Sitte in folgender Weise: durch das Begießen mit Wasser wird die Braut und ihre Begießer, die bis dahin als unrein galten, gereinigt.

Falle von Bigannie sind sehr selten: der Sojete ninnta nur dann ein zweite Prau, wem die erste unfrachthat ist. Die geten oder sehlechten Bleichunger in der Schalber und der Schliebten Bleichunger oh im Birnerstandins oder gegen den Willen der ersten Fran die zweite gewählt worden ist. — In Falle, dad der Ebenman stirth, beirsted ist Wittee entweder den Bruder des Veretorbann oder sie kehrt zu Birne "Smo" des Veretorbannen oder in kehrt zu Birne

"Smo" des ferioriemes, wird unter rid besenderes Gertrachers untipores, Sohald ei Sopto genotrben ku, achiektet mas eines Schalbock und seinielt unse dem Gertrachers untipores, Sohald ein Spoto-Bent Lieu and Lein Allender und Lein an der Schalbock und seinielt unse dem Opferalter (sans andyr) Forer an, per Studee Sohal feineh derud und sagt: Im bist protorbent: Weine rar Nahrung diest Fleich, Hirrs, Pernautwein, Fee-alled dies wird unf den Allez geriellt. Iber Verstor-Wassen und den Schalbock und der Schalbock und leiger und den Schalbock und dem Schalbock unt dem Schalbock und dem Schalbock unt dem Schalbock und dem Schalbock unt dem Schalbock gefehr und des Geschalbock unt dem Schalbock gefehr und des Geschalbock unt den Schalbock gefehr und des Geschalbock und des

Iber Forseher hat ferner ein reiehes Material gesammelt in betreff der Lebensweise und Beschäftigung der Sojoten, hat die Regeln ihrer Spiele (Schaehspiel und andere), Sagen, Sprichwörter, Gesänge aufgezeichnet.

Eine neue Prämie für anthropologische, Silhirrian betreffinde Arbeiten. In Universität zu hirrian betreffinde Arbeiten. In Universität zu neuev sin Kapital von 21431 Idaled 25 Kop. (etwa 5000 M.) geschenkt mit der Betrimmung, daß die Zinern dieses Kapitals zur Primiserung eines rusi-Sonidojes Silvi rein sevenaut werden nullen. Zur Bewering werden alle die Arbeiten zugelnesen, die erreichienen ind. Der game Freis hertigt 100 Rubel (etwa 2000 M.), der habe Preis 700 Rubel (etwa 1400 M.). Kapital geschiegen, Der Freis virus diel zwei Johne der Helbe nach für ein geschiedklicher, authropolo-Preisverfellung findel aus 20 Mobel 1908 für das bei historische Werk über Sihirien statt. Mindestens 10 Exemplare des konkurrierenden Werkes müssen 10 Exemplare des konkurrierenden Werkes müssen 10 Jahr vor dar Preisvertseilung dem Konzil (Ssowet) der Tomsker Universität eingereicht werden. Die Preisvertseilung wird durch eine besondere vom Konzil gewählte Kommission vorgenommen.

Anthropologische Untersuchungen von froßenseen. (S. 130.) Dr. J. D. Galsi hat im Sommer 1902 im Gonv. Twer 290 Großrassen anthropometrisch untersucht (200 Manner, 100 Weiber, 101 Knaben und 100 Madehen). Das Material wird jetzt verarbeitet.

#### Nenes Material zur Anthropologie der Jakuten. (S. 120.)

N. A. Witasehowski hat an der Expolition eitgenommen, die von seiten der ostellirinden Abteilung der k. russ. geograph. Gesellschaft auf Kosten des verstorbenen Sibirjis kow im Jakuthier Gebiet anternommen worden war. Er hat bei dieser Gelegonisti Olikolitionen (Männer, Walber, Minder) gemessen und sein Material der Moskauer aufhrepologischen Gesellschaft zur Bestreitung überrgeben.

Eine Expedition zn den Ainos (S. 130). Herr W. L. Serosch ewski, der Verfasser eines nufangreichen Buehes über die Jakuten, ist von der kruss, geogr. Rieseltschaft und der Akademie der Wissenschafteu nn St. Petersburg zur ausbropologiesche und ethnographischen Untersuchung der Ainos abkommandiert.

Anthropologische Untersuchung der Udinen oder Udan. Dr. A. Arntin on beendigt gegenwärtig die Bearbeitung des gesammalten anthropologischen Materials über die Uden (Udinen), siene klaien kaukasischen Volksstamm. Es sind 150 Individuen gemessen worden.

Kurzer Berieht über die Sitzungen der anthropologischen Abteilung der k. Gesellschaft von Freunden der Naturkunde in Moskau.

## X.

## Der Schlossberg bei Burg, im Spreewald, Kreis Kottbus.

Am 6, August 1896 machte mir Herr Landtagsabgeordneter, Rittergutsbesitzer von Werdeck auf Schorbus, Kreis Kottbus, persönlich die Mitteilung, daß die Vertretungen der Kreise Lübben und Kottbus, sowie die Stadt Kottbus beschlossen hätten, gemeinsam eine Eisenbahn durch den Spreewald, ausgehend von der Stadt Lübben und endigend in Kottbus, zu erbauen. Die Bahn solle über den Burger Schloßberg geführt werden und es sei Gefahr vorhanden, daß dieses hochbedeutende altehrwürdige Denkmal ans graner Vorzeit verniehtet werde. Auf meine an die Generalverwaltung der Königlichen Museen erstattete Anzeige, beriehtete letztere sogleich weiter an das hohe Ministerium für geistliche, Unterriehts- und Medizinalangelegenheiten, welches unverzüglich tatkräftigst eingriff und diesem umfangreichen Bauwerk unserer Altvorderen, dem Wahrzeichen des ganzen Spreewaldgebietes, seinen wirksamen Schutz angedeihen ließ.

Zngleich hatte auch die deutsche anthropologische Gesellschaft, welche unter Virchows Vorsitz in Speyer tagte, Gelegenheit genommen, auf die hohe Bedeutung dieses mächtigen Erdwerkes für die Altertumskunde unserer nordischen Ehene hinzuweisen, und sich höheren Orts gleichfalls für dessen Erhaltung zu verwenden.

Es wurde nun eine kommissarische Beratung an Ort und Stelle auf dem Schloßberge selbst für den 12. April 1897 anberaumt. Zu derselben waren folgende Herren eingeladen und erschienen:

1. Seitens des Königlichen Ministeriums

gelegenheiten Geheimer Oberregierungsrat Persius, Geheimer Regierungsrat v. Moltke, der Direktor der vorgeschichtlichen Abteilung des Königlichen Museums für Völkerkunde zu Berlin Dr. Vuß, der Provinzialkonservator für Brandenburg, Landesbaurat, Geheimer Baurat Bluth.

2. Seitens des Königliehen Ministeriums der öffentlichen Arbeiten, Geheimer Oberregierungrat Francke, Geheimer Baurat v. Doemming.

3. Seitens der Königlichen Regierung von Frankfurt a. O. Geheinner Regiernugsrat Bandouin, Geheimer Baurat Kröhnke, als Vertreter des Kreises Kottbus Landrat Freiherr v. Waekerbarth; als Vertreter des Kreises Lübben Landrat Graf v. d. Schulenburg

4. Seitens der Königlichen Eisenbahndirektion Halle a. S. Regierungs- und Baurat Bischof and Regierungsassessor Kasak, endlich der Baumternehmer Becker, welcher den Bau der Bahn auszuführen übernommen hatte.

Es wurde über die Verhandlung folgendes Protokoll aufgenommen:

"Zwecks Erörterung über die Zulässigkeit der von dem Unternehmer einer Kleinbahn Lübben-Byleguhre-Burg-Werben-Kottbus in Aussicht genommenen Durchschneidung des Sehloßberges bei Burg, hatten sich die Genannten heute nach dem Schloßberg begeben. Seine vom Unternehmer beabsiehtigte Durchschneidung war abgesteckt. Die Kommissare der genaunten Zentralstellen waren übereinstimmend der Ansicht, daß durch eine gemäß dieser Absteckung ausgeführte Linie, welche den Berg auf seiner westlichen Seite ungefähr 100 m von dem westlichen Fuße, durchschneiden würde, der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalan- die außere Gestaltung dieses altehrwürdigen Deukmals der Vorzeit wesentlich heeinträchtigt werden wärde und daß es sich deshalb wohl rechtfertigen lassen därfte, die landespolizeitliche Genehmigung für die nbgesteckte Linie auf Grund der Ziffer 2 des § 4 des Kleinbahngesetzes vom 28. Juli 1992 zu versager.

Weiter wurde allseitig anerkannt, daß eine in östlicher Richtung um den Schloßberg an dessen östlichem Fuße anzulegende Linie, wegen der sich aus der Orthehkeit und der Kostspieligkeit der Ausführung ergebenden Schwierigkeiten, nicht wohl in Betracht kommen könne. Es wurde deshalb in eine Erörterung über eine Linie eingetreten, welche unter Vermeidung iedes Einschnittes des Schloßberges in westlicher Richtung herumzuführen sei. Der Unteruchmer und der Landrat Graf v. d. Schulenburg erklärten indessen übeinstimmend, daß durch diese Linienführung die Kosten des Bahubaues, da dann die sebr bedeutenden, zur Aufschüttung des Bahnkörpers über die niedrig gelegenen Wiesen erforderlichen Erdmassen ans weiter Entfernung berangeschafft werden müßten. um 20000 bis 30000 Mark erhöht werden würden und daß dann der ohnehin wenig leistungsfähige Kreis Lübben, auf dessen Kosten die Kleinbahn bergestellt werden solle, übermäßig belastet werden würde.

Diese Begrindung erschien nieht ungerechtferigt. E. ist underdem zu berücksichtigen, daß der gesante Schlößerg sich im Privazigenum befindet, dim der Unternheure nach reiner glunbwürdigen Augabe sich ein Verlauffereth aus gescheiten ist mid all eine gesenleich Beschmung, auf Graud deren die Entalam von Erde aus dem Schlößerg gebindert auf der Schlößerg, wenn die Kleinbahm in der Schlößerg, wenn die Kleinbahm un ihn berungeführt wird, dumeral in seinem gegenwärtigen Ze-tande erhalten bleibt, ist mithin nicht gegeben.

Aus diesem Grunde wurde erwogen, ob es lokalternin durch Absteckung ersiehtlich gescht angüng sie, die Kirbishalt na einer Stelle durch den Schloßberg zu leiten, welche zwar zu metten Linie durch den Schloßberg zu leiten, welche zwar nach uns ihm getattet, gleichwohl aber seine Gesanterendeinung untielet weing zu beeintrüber santerendeinung untielet wein zu beeintrüber derigen geeignet ist und den Bestand des Berges Scherheit bezüglich der dauernda sehert. Eine Lösung nach dilseen der Gestatung unt Grüngen Geschloßen der dauernde seher des Schloß-

Riebtungen gewährt der Umstand, daß die Umwullungen des Berges in der Riebtung von Nord nach Sid anselvinend zwecks Ausfällung des Innern des Burgwalles so atmk und in soleber Breite abgetragen sind, daß die Konturen des Berges daseibst im Norden und Süden völlig versiebst und m. Stelle der Umwällungen leicht ansteigende Böschungen getreten sind, über welche ein Pkinweg fährt.

Auf die Erhaltung dieses Teiles des Sehloßberges in seinem gegenwärigen Zustande ist daher kein Wert zu legen. Dementsprechend erscheint es unbedeuklich, die Kleinbuhn an dieser Stelle — also in einer Entfernung von ungefähr 55 ist 60 m in östlicher Hiehtung von der vorgedischien nbgesteckten Länie duzeh den Scholderg iblaudenbeiten und dem Unternehmer die Entanbune von Erde auf der zu durebehreitenden Strecke unter der Bedingung zu gestatten, fall er Stelenfant bezägdes Scholdergen in seinem gegenwärtiger. Mestande bestellt. Der Unternehmer hat sich bereit erklärt, auf diese Bedingung einzugeben.

Berliu, den 1. Mai 1897. Ministerium der öffentlichen Arbeiten III. 5765, IV.A. 2895, Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten U. IV. 1801,

Bei Anschluß einer Abschrift der Niederschrift über das Ergebnis der kommissarischen Beratung vom 12. v. M., betreffend die Zulässigkeit der vom Unternehmer der projektierten Kleinbuhn Lübben - Byleguhre - Burg - Werben-Kottbus beabsichtigten Durchschneidung des Schloßberges bei Burg, erklären wir uns mit dem Vorschlage, nach welchem die Linie der Kleinbahn in einer Entfernung von ungefähr 55 bis 60 m von der nach den Projektzeichnungen in Anssicht genommenen, in dem Lokaltermin durch Absteckung ersiehtlich gemachten Linie durch den Schloßberg bindurchzuleiten ist, unter der Voraussetzung einverstanden, dnß der Unternehmer zwir an der Entnahme von Erde auf der hiernach auszuführenden Strecke nicht zu hindern ist, indessen Sicherheit bezüglich der danernden Erhaltung

berges im gegenwärtigen Znstande zu leisten hat. Ob die Sieherheit durch Bestellung einer Kaution oder durch grundbuchliche Eintragung auf den sämtliehen, zum Schloßberge gehörigen Grundstücken zu Gunsten des Fiskus zu bewirken ist, überlassen wir Ihrer Entscheidung.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten. L A.

I. A. gez. Schöne.

An den Königliehen Regierungs-Präsidenten Herm v. Puttkamer, Hochwohlgeboren, zu Frankfort a. O."

Die Erdarbeiten zum Zwecke der Durchschneidung des Schloßberges begannen am 4. Oktober 1897, Sie wurden abweehselnd von dem Unterzeichneten und von dem Direktorial-Assistenten Herrn Dr. Götze von der prähistorischen Abteilung des Königliehen Museums für Völkerkunde beaufsiehtigt. Eine wesentliehe Hilfe hatten wir durch die große Gefälligkeit des Herrn Apotheker Petermann, damals in Burg, vor einigen Jahren nach Frankfurt a. O. verzogen und dort leider bereits verstorben. llerr Petermann sorgte für die siehere Aufbewahrung des gefundenen Materials und unterstützte uns kräftig bei der Verpackung und Absendung desselben an das Königliebe Museum für Völkerkunde in Berlin, dem die Bearbeitung der Funde von der ministeriell bestätigten Lokalkommission übertragen worden war. In einer vorberatenden Aussehnßsitzung der Bahninteressenten, zu welcher auch Herr Geheimrat Virchow, als Vorsitzender der Berliner Anthropologischen Gesellsehaft, hinzugezogen worden war und welche die Mitglieder der Baukommission der Kreise Lübben und Kottbas und der Stadt Kottbus einberufen hatte, wurde, wie Herr Geheimrat Virchow in einer Vorstandssitzung der Anthropologischen Gesellschaft mitteilte, beschlossen, dem Königlichen Musenm für Völkerkunde die aus dem Sebloßberge zu erwartenden Funde zu üherweisen. Dies ist später von dem Vertreter der Baukommission, als ich mich später darauf berief, mit den Worten, daß darüber nichts bekannt sei, abgeleugnet worden. Über den engültigen Verbleib der Funde ist bisher noch keine Entscheidung getroffen worden,

Die Wichtigkeit der Untersuchung eines so berühmten Denkmals unserer Vorzeit veranlaßte selbstverständlich auch eine Zahl nuserer authropologischen und antiquarischen Freunde, uns mit ihrem Besuche zu beehren, so vor allem Herr Geheimrat Virchow, welcher in Begleitung seiner Fräulein Tochter Johanna der erste war, die neugeschaffene Situation zu besichtigen. Ferner besnehten uns von der Berliner Anthropologischen Gesellschaft die Herren Professor Dr. Lissauer, Dr. Olshausen und E. Wagner; von der Niederlausitzer Anthropologischen Gesellschaft Herr Professor Dr. Jentseh aus Gnben, Stadtrat Ruff ans Kottbus, Medizinalrat Dr. Behla, damals in Luckan, jetzt in Potsdam, Direktor Dr. Weineek aus Lübben und viele Herren von Burg und Umgegend.

Was nnn das Gesamtresultat der Untersuchung anbetrifft, so ist die höchst bemerkenswerte Tatsache bervorzuheben, daß die frühere ziemlich allgemeine Annahme, die Anlage sei im wesentlichen eine altslavische, gründlich widerlegt worden ist. Wenn der Durchstieh dnrch den Burgwall auch nur einen verhältnismäßig sehmalen Streifen der ausgedehnten Oberfläche darstellt, so ist doch die Masse des zntage geförderten Materials so gewaltig und so vorwiegend vorslavisch, daß den Slaven nur ein kleiner Anteil an diesem großen Deukmal zuzusprechen ist. Die Funde, welche bis in die Steinzeit hinaufreichen, gehören vorwiegend dem Lausitzer Typns and zwar der Billendorfer Unterart, also der späteren Bronzezeit und der Hallstattzeit an. Von der La Tene und der römischen Kaiserzeit wurde fast nichts gefinden. Es ist möglich, daß solche Funde an einem nicht berührten Teile des Walles verhorgen liegen, möglich aber auch, daß in diesen Jahrhunderten, in denen die große Völkerhewegung begann (Gallier, Cimbern und Teutonen), der Burgwall nieht besiedelt war. Es finden sich in Norddeutschland, wenngleich Grabfelder aus dieser Zeit nicht selten sind, überhaupt wenige Befestigungen, welche dieser Zeit angehören eine immerhin auffallende Erscheinung.

Dabei ist auch immer zu bedenken, daß der Burgwall leider nicht mehr ganz intakt ist. Am Nordrande ist ein großer Teil abgetragen, wahrscheinlich um das umliegeude Terrain zu erhöhen und Wegedämme zu sehütten, wodurch die sehr steilen Ufer dieses Teiles entstanden, die sogenannten Bastionen des Herrn W. v. Schulenburg. Im großen und ganzen kann man aber doeb noch die Grundform des Burgwalles erkennen und zwar zeigt sieh klar, daß die ganze Anlage in zwei große Abschnitte zu seheiden ist, in einen höher gelegenen Teil, die Hochburg, und oinen niedriger gelegenen. die Niederburg. Man hatte eben bei der ersten Anlage eine von dem festen Lande des den Spreewald an dieser Stelle begrenzenden Terrains isoliert liegende höhere Erhebung auserschen, nm sich hier eine geschützte Zufluchtsstätte zu siehern. Die Erhebung stellt einen kurzen Bergrücken dar, welcher auf dem Nordrande höher war, als auf dem Südrande, und bestand zum größten Teil aus angewehtem oder auch durch Uberschwenimungen angespültem feinem Sande, welcher auf einer lebmigen Unterschicht rubte.

Der höhere Teil (die Hochburg) bot natürlich mehr Sicherheit und seheint nicht durch einen Wall besonders geschützt gewesen zu sein, während der westliche Teil, die Niederburg, welcher von dem östlichen durch eine künstliche Böschung deutlich abgegrenzt war, durch eine umschließende Wallanlage befestigt war und durch letztere eine bedeutende Ranmvergrößerung darstellte. Diese Niederburg war die Hauptansiedelung, wie aus den massenhaften Seberbeufunden, dem stark kehlenhaltigen Boden und den isolierten Ansiedelungs-(Herd-)stellen gu schen war. In ihr stieß ich auch auf eine Altaranlage, welche aus sonst hier nicht gefundenen Kopfsteinen, etwa 12 Fuß im Geviert | dieser Stelle auszusprechen.

groß, 11/2 bis 2 Fuß hoch, erbant war, und genau in ibrer Mitte den Schädel eines alten Bären enthielt. Der Sebädel stammte, nach den stark abgekauten Zähnen zu urteilen, von einem sehr alten Individuum, das vielfeicht als Fetisch verehrt und gefüttert worden war, bis es eines Tages verschied und verspeist wurde. Wenigstens deutet die scharf abgehauene Schnauze darauf bin, daß man ibn zu einer Mahlzeit bestimmt hatte. Nach Professor Nehring ist es ein Ursus arctos L., ein durch seine Größe ausgezeichnetes Exemplar, welches die Dimensionen der stärksten russischen Bären zeigt.

leh übergebe nun das Material, welehes in seinem archäologischen Teil von Herrn Dr. Götze bearbeitet wurde, und das ebenfalls sehr wichtige und in einem so großen Umfange bisher noch nie bearbeitete Material an Tierknochen, dessen mühsamer wissenschaftlicher Bearbeitung sich Herr Dr. Duerst, Privatdozent an der technischen Hochschule zu Zürich, in sehr dankenswerter und umfassender Weise unterzogen hat, der wissenschaftliehen Welt und hoffe, daß reeht zahlreiche ähnliche Arbeiten sieh anschließen werden, um auch diesen Teil unserer prähistorischen Forschungen, der gegenüber dem archäologischen Teil derselhen in letzter Zeit weniger kultiviert war, wieder die Aufmerksamkeit in höherem Maße zuzulenken.

Zugleich wollte ich nicht verfehlen, dem Herra Direktor Professor II, Filbol and dem Unterdirektor Dr. P. Gervais des Jardin des plantes in Paris für das fremudliche Entgegenkommen, welches sie Herrn Dr. Duerst nud dem Königlichen Museum für Völkerkunde durch die Gestattung des direkten Vergleichs des ihnen übersandten hiesigen Materials mit dem in der dortigen Sammlung vorhandenen bewiesen haben, den verbindlichsten Dank un A. Voß.

## XI.

# Die Tierwelt der Ansiedelungen am Schlossberge zu Burg an der Spree.

Versuch einer Schilderung altgermanischer Viehzucht.

Von Dr. J. Ulrich Duerst, Privatdozent in Zürich.

Mit Tafsl XVI bis XX und 1 Abbildung im Text.

Das reiche Material zu den vorliegenden Untersuchnigen wurde mit durch die Gäte des Herrn Geheimen Regierungerats Dr.med. A. Voß zuteil und stammt von den Ausgrabungen am Schlößberg zu Burg, über deren Ausführung ich auf die Abhandlung des genannten Herrn verweisen muß <sup>13</sup>.

Es erübrigt mir zunächst, einige allgemeine Bemerkungen über die Zusammonsetzung und Beschäffenheit der zur Untersuchung übergebenen Knochen zu machen.

In der Art der Ausführung der Grahungen fiegt es währeibeilich, daß eine genaus Aufseichung der Schichtenlage der Funde nicht gemacht worden ist, was nathrich bei dem Vorhandensein von zwei Kulturperioden die Bestimmung der Zugehörigkeit wesentlich erleichtert hätte. Dennoch ist es als feststehend anzwehen, daß die Hauptinseng der hier zur Bepreduung gelangenden Knochen aus der frichtern, vorschrächten Periode, etwa aus der Zeit der jüngeren Lauteuser Graherfelder (Bronzvor Christo, atmuntz, was anneh von den Resaltaten der archäologisehen Forschung bestätter wird.

Sodann glaube ich es zum Teil der Art der Ausgrahungen zuschreiben zu müssen, wenn ich mich einem zwar sehr großen, aber doch verhältnismäßig wenig differenziertem Materiale

 Der Schloüberg bei Burg, im Spreewald, Kreis Kottbus.
 Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. 11. gegenüher befinde, so zwar, daß die kleinen und kleinsten Knüchelchen, z. B. von Fuchs, Marder, Wildkatze, Eichnen, Igel, Vogelarten unw. gänzlich fehlen, obgleich es dem ührigen Anselseine nach mehr als wahrscheinlich ist, daß solche Tiere dort vorkanen. Jeloch können dieselben auch von den Schlödbergern selbst oder ihren Hunden völlig verneist worden sein.

Ferner ist die Ersehöpfung der Knochenreste des Schlöblerges in ubelt eine voll-dändige, wie dies erku seit unsachen Pfablanausbeutungen der Fall war, sondern diese Ausgrabungen am Schlöbberge vermögen uns hloß einen Teil, gleichsam eine Stichprobe, der Tiersreh aus den Zeiten jener Ansiedelungen vor Augen zu führen. —

Wenn ich daher nunmehr versuchen will eine ziffermäßige Zusammenstellung der Vertretung der einzehen Tierarten zu geben, so kann dieselbe natürlich nur einen relativen Wert hesitzen und vermögen vielleicht spätere Funde diese Liste wesentlich zu verändern, sei es durch Hinaufigung noch nicht vorhandener Tierspezies, sei es durch die Verinderung der prozentischen Anzahl litere Vertretung. Ich kann jedoch nur schildern, was ich vor Angen habe.

Diese Aufzählnng stellt aher zngleich eine Art retrospektiven Menus dar, einen Speisezettel aus den Zeiten der sogenannten Germanen und Slaven! Denn darüher kann nach der Beschaffenheit der Knochen kein Zweifel herrsehen, daß alles, was une hier vorliegt, reine Küchenabfälle, Speiseüberreste dahingeschwundener Menschen sind. —

lierenden Sagen 1) einiger Wert beigemessen werden, und wir hier eine Art von Herrenoder Fürstenhof vor nns haben.

|                                          | Ske  | letteil                           |                                           | Prozentische                                                     |
|------------------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tierart                                  | Kopf | Rumpf<br>und<br>Extre-<br>mitaten | Approxima-<br>tive<br>Individuen-<br>zahl | Vertretning der<br>Arten nach<br>der Individuen<br>zahl<br>Proz. |
| A. Haustiere.                            |      | 1                                 |                                           |                                                                  |
| 1. Das Schwein   Sus scrofa domesticus   | 84   | 41                                | 56                                        | 44                                                               |
| 2. Das Rind, Bos taurus brachyceros      | 72   | 103                               | 31                                        | 24                                                               |
| 3. Das Schaf {Ovis aries palustris }     | 37   | 13                                | 18                                        | 14                                                               |
| 4. Der Hand, Canie fam. Inostranzewi     | 14   | 19                                | 12                                        | 9                                                                |
| 5. Die Ziege, Capra hircus               | 9    | 8                                 | 6                                         | 5                                                                |
| S. Das Pferd { Equas caballus Nehriugi } | 10   | 62                                | ā                                         | 4                                                                |
| B. Wilde Tiere.                          |      |                                   |                                           |                                                                  |
| I. Der Hirsch, Cervue elaphus            | 26   | 49                                | 10                                        | 40                                                               |
| 2. Das Wildschwein, Sus scrofa           | 14   | 23                                | 5                                         | 20                                                               |
| 3. Das Reh, Cervus capreolus             | 12   | 17                                | 5                                         | 20                                                               |
| 4. Der Elch, Cervus alces                | 3    | 6                                 | 2                                         | 8                                                                |
| 5. Der Ur, Bos primigenius               | 1    | 6                                 | 1                                         | 4                                                                |
| 6. Der Reiher, Ardea sp                  | -    | 1                                 | 1                                         | -                                                                |
| 7 Die Pete Anse en                       |      |                                   |                                           |                                                                  |

Außer diesen bier behandelten Knochen empfüg ich im Juli 1903 noch eine weitere kleine Sendeng von einigen fünftig Knochen, von welchen aber nur Hornaupfen von Rind und ein Schödelrest von Ziege von laterense waren, die anderen Reste bestanden aus Bruchtlücken von Schödel- und Extremitätenkanochen der bier außeführten Titrepezies. Es ist zu besochten, daß auch bier sieh kein anderer Hund als C. f. Inostranzent vorfand.

Wie aus dieser Tabelle ersichtlich, war das Kontingen, welches durch die Haus- und Wildsehweine an die Ersährung der Schloßbergbewohner gestellt wurde, am größten. Aber ausch die Anzahl der Rinder ist nur um ein geringes niedriger und liegt hierin ein tief-greifender Unternehet gegenöber den sehweitsrischen Pfahlbauten, woselbst Schweine und Wildsber die Hauptwenge der Nahrung lieferten.

Valunte der Jahpuntenge und Samme international Die Hinti-Inhandt war also, a komen wir bierans schlieden, sehen bedeutend vorgeschribten der Samme in der Fahlburg wenn anch gebruch Bilden der Fahlburg wenn anch gebruch Bilden der Fahlburg der Samme in 
Nach dem Rinde folgen der Individuenzahl nach Schaf, Hund, Ziege und Pferd.

Das häufigste Wildbret war der Hirach, dann das Reli und das Wildson wein; seltener waren Eleh und Ur. Auch von Angeldrigen der Vogelwelt liegen zwei sehr stark beschädigte Knochen vor, nämlich ein Humeren eines Reihers und der Metacarpus einer Ente. Ioh werde darauf nicht mehr zuröckkommen.

In beang auf die Erhaltung der Knochen und ihre Beschäfenheit ist im allgemeinen den Ausführungen Rütimeyers in seiner Einleitung zur Fauma der Pfahlbauten beizupflichen. Je nach der Lagerung im Boden, wie auch der Tierart ist Farbe nod Textur der Knochen durchaus verschieden. Im allgemeinen herrscht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) W. v. Schuleubnrg, Der Schlo
ßberg zu Burg an dar Sprea. Zeitschr. f. Ethnologie, Bd. XII, 1880, 8, 237—244.

ein helles Gelbhraun bis Graubraun vor, die Bruehstellen sind gelbliehweiß.

Die Sehädel wurden, um die inneren Cavernen ausbeuten zu können, in kleine Stüeke geschlagen, von denen uns nur noch wenige vorliegen. Mit den Hornzapfen vermoehte man nichts anzufangen, weshalh dieselben unter den Kächenabfällen recht hänfig sind.

Dieses Zerschlagen der Schädel wurde allgemein bei allen Tierspezies durcbgeführt und zwar nach genan eingehaltenen Regeln: Man spaltete die Schädel in der Medianlinie, nachdem man vorher den Gesichtsteil abgeseblagen hatte.

Der Unterkiefer wurde folgendermaßen behandelt, wobei ich speziell vom Unterkiefer der Rinder rede:

Man zerbrach erstens jeden Act des Unterkiefers in der Mitte. Gewöhnlich brach er hinter dem zweiten Prämokaren. Dann versuchte man das Mark auszusangen. Gelang dies nicht, so sehing man meist mit einem scharfen Instrumente der Läuge nach den Act auf, wobei din Oberteil mit den Zühnen vom und ein Unterteil übrig hilte. Sodann brach und ein Unterteil übrig hilte. Sodann brach man den Vertikalast ab, der meist in der Mitte entzwei ging.

Damit sind die vier hauptsdichlichten Formen, in denen die Unterkieferreste fast aller Tiersrten vorkommen, bedingt. Wir finden nämlich erstens das zuers abgebrechen Vorderstück, bestehend aus Unterkiefersköper und dem ersten und zweiten Pelmolaren, oswie zweiten, aber sehr seiten, den übrig bielbenden Teil, an dem gewölmlich anch die Oberhältle des Vertikalastes abgebrechen ist, was somöglich sehon beim Entfernen des Unterkieferköpers vom Schädel gesehelen konnter (Tafel II, Fig. 2a, 2b). Solann drittens den besehriehenen Oberteil des Mittelstückes des horizontalen Astes und viertens das Unterstück des korizontalen Astes und viertens das Unterstück desselben. Den Gelenkteil ist unr gans selten.

Es ist feststehend, daß die vorliegenden Knoeben richtige Küchenbfälle sind, voraus hervorgeht, daß die damaligen Schloßbergbewohner, neben Wildhret, Rindern, Schafen, Schweinen und Ziegen, aneh Pferde und Hunde aßen, also den Wert und Gennß der Hippophagie und Kynophagie längst erkannt batten, welchen man litzen modernen Aschlommenz um Teil noch vergeblich klar zu machen andt. Während der Gemüß der Pfreicheinischen, wie wir später noch sehen werden, recht beliebt war und vohl nur der kleinen Anzahl dieses elden Tiese-wegen aufsigegeben wurde, werden dies Schöbberger denn doch wohl läre Hunde dies Schöbberger denn doch wohl läre Hunde ind sent den zu den zu danz gegesen laben, wenn sie nichts anderes hatten, oder wenn diese zu alt zum Dienste gewonden waren. Wenigstens finden wir nuter den zahlreichen ausgesaugten und zerehältigenen Hündelnochen keine von jungen Tieren, deren Fleisch einen Leckerbissen dargestellt halen könnte.

Was nunmehr die Art der Ausführung der nachfolgenden Untersuchung angeht, so bin ieh darüber einige Rechensehaft schuldig.

Das Material babe ich im Sommer 1902 noch im Laboratorium der vergleichenden Anatomie des Maréam d'Histoire Naturelle in Paris untersacht, gemesen und verglieben. Zur Abnahme der Messungen diente mir der anthropologische Meßstock nach Rudolf Martin, den Ich seit vielen Jahren unausgesetzt verwende und dessen Gerauligkeit eine sehr große ist.

Das Vergleichematerial bildeten die Knochen reeruter und mibnosite Türer des Pariers Museums, sowie diejenigen des Naturbistorischen Museums von Bern Außerdem kann ich mehrfach in die Lage, auf Material aus englischen und franzbäsischen Kluttreichkens zurückgreifen zu müssen, das ich im Laufe der Jahre zu stalleren Gelegenschit hatte, sowie auch Specimen verschiedener auderer Museen, wie meiner eigenen Hand-aumhung.

Ich habe mich bei der Ausarheitung im gancan and ast durch Rütiner yer und Nehring aufgebrachte System gehalten, obgleich ich etwas mehr der geographischen Verbertung der Tree und der Stellung der germanischen Haustierweit innerhalb deresthen mein Angeumerk gesehenkt habe. Hauptschlich anfülllich der Besprechung der von mir seit Jahren kultivierten Spezialgebiete (Bind und Schaf) habe ich mir gestattet, etwas weitgehendere Gesichtupnatie einzuflechten, die sieh im Lanfe der Beohachtungen ergeben haben.

Dabei möchte ich es aber nicht verfehlen, nicht bloß dem Manne, der mir das Vergnügen einer so interessanten Arbeit versebaffte. Herrn Geheimen Regierungsrat Dr. A. Voß, zu danken, sondern auch den Herren, die mieh mit Rat und Tat bei derselben unterstützten, so den Illerren Prof. Dr. Th. Studer, Dr. A. Götze und Dr. H. Paul Gervais.

### A. Haustiere.

## 1. Sus scrofa, Das Schwein.

Der Individuenzahl nach nimmt das Schwein die erste Stelle in der Herde der Haustiere vom Sebloßberge ein, wenn aueb die von ihm erhalten gebliebenen Knochen weder an Zahl noch Masse denen des Rindes gleichkommen.

Es liegen aber vom Schweine besondersviele Unterkiefer, Schäderteste und Zähne von, unter welchen wir von den erstgenannten allein sehon 98 Stück zählen, worn noch 65 Rumpfund Extremititenknochen kommen, so das, und Extremititenknochen kommen, so das, und Hanseshwein von 61 Stück erzibt.

Dem Wildsehweine (Sus serofa ferus) können mit Sieherheit nur relativ wenige der Knoeben zugerechnet werden, die sieh durch line Größensteikelung vor den anderen auszeichnen. Die Großenhl der Rette ist aber der gezählnten Form des Wilhsehweines, dem Sus serofa domestiens, von Rütimeyer auch Ilaussehwein genannt, sowie dem Sus serofa palnatris, dem Torfsehweine, zuzuschreiben, webel betzetes unter den Schweine dieselbe Stellung einnimmt, wie das Torfsehaf und das Torfrifal unter den anderen Hanstieren.

Das Sebwein war im alten Germanien ein überaus verbreitetes Tier und die Lieblingsspeise aller dentschen Stämme. Auch erfordert wohl seine Haltung in diesem Lande eine bedeutsend geringere Mühe als die der anderen Haustiere oder es ließ sich doch wenigstens mit geringem Aufwande viel sehmackbaftes Fleisch gewinnen.

Um eine leichtere Mästung zu erzielen, wurden die Schweine im Monat Mai verschnitten (Maiales "Maischweine) und dann zur Zeit der Eichelnund Bucheckernreife in die Wälder zur Waldmast getrieben. Nieht, daß sie nur zu dieser Zeit im Freien gehalten wurden, sondern, wie Strab orzählt, weideten sie immer auf den

Feldern J, aher die Eichelmaat war das wiechtigstes Halffamittel der damaligen Tierhaltung. Mußte doch noch zur späteren Karolingerzeit jeweils dem Könige bis zum I. September jeder Jahres angezeigt werden, ob die Eichelmaat abgebalten werelen Könne? D. Dieselbe, in frühester Zeit esca-Atzung, später lateinisch sapinatio J), pastio J, masta oder Waldmaats J) gerannt, verurssehte viele Bestimmungen in den Grestene der salisehen um ripmarischen Franken, den Bayern, Alemannen, Longobarden u. s.-9, aus denne ersiehtlich ist, wie allgemerie dieselbe gedött und welehen Wert sie für die damaligen Völker besoff J).

Das Schweinehüten war durchaus keine so einfache Sache, da nicht allein die Schweine der Belgier grimmige Tiere waren, von denen Strabo sagt, daß die Gefahr, wenn man sich ihnen unversehens nähere, so groß sei wie bei einem Wolfe \*), sondern auch von den Schweinen der Umgegend von Paris lehrt uns Jehan de Bric, daß es alles arohe Tiere von schlechter Erziehung seien" 2), die durch ihre Unfolgsamkeit dem guten flirten viel Kummer bereiten. Daher waren die Schweinehirten bei den germanischen und gallischen Völkerschaften sehr hoch angesehen. Das Wehrgeld für den Totschlag eines Schweinehirten war auf 50 Schillinge festgesetzt, während ein Ochsenhirt nur 20 Schillinge gewertet war 10). Selbst der Vorsteher eines Gestütes, Marschalk, galt nur 40 Schillinge. Auch hatte der Hirt zu seiner Unterstützung einen

Strabo, Bd. IV, C. 4, 3.
 Capitulare de villis vel curtis imperatoris. Art. 25.
 Codex Laorish, Bd. I, C. 68.

Capit. de villis etc. Art. 25.
 Schöpflin, Alestia Diplomatica. Mannheim 1772.
 Id. I, S. 73.

<sup>9</sup>) Lex Salica, Bd. XXII, Art. 1; Leges Alemann., tit. 97, iex 1; Lex Rothari, Art. 353; Lex Luitprandi, Ed. VI, S. 98; Lex Wisigotharum, L. VIII, T. 5, § 2,

7) Budolf Virehow, Der Spreewald uod die Lausitz. Zeitschr. f. Ethnologie, Bd. 12, 1880, S. 222, — "Der Spreewald bestand assechilelich aus Laubbiot, namentlich Eichen ood Erlen." Darin liegt die Erklärung für die große Schweioezucht der Schloßbergbewohner.

\*) Strabo, Bd. IV, C. 4.
\*) Jehan de brye, le boo bergier. Paris 1379.
(Nat. Bibl. Paris.)

(Nat. Bibl. Paris.)

10) Lex Rothari, Lex 133, 135; Leges Alemann., tit. 79, lex 1.

Hund und ein Horn (buccina porcilis) bei sich 1). Den Schweinen ward ehenso wie den anderen Haustieren eine Glocke umgehängt, damit das in den großen Waldungen so hänfige Verirren vermieden würde 2).

Die zur Waldmast in einem einzigen Forste versammelten Herden waren oft sehr groß, so z. B. finden wir solche von 770 3) und 1000 4) Stücke erwähnt.

Das Verhältnis der unverschnittenen Eber zu den weiblichen Tieren wird wohl zu der frühen Zeit der Schloßbergansiedelnugen dasselhe gewesen sein, was die Gesetze der Angeln sowie der salischen und ripuarischen Franken als übereinstimmende Norm anfführen, nämlich auf je sechs Sauen ein Eber 3).

Auch die in die Mark eingewanderten Slaven haben das Schwein als hanptsächlichstes Nutzvieh heihehalten, wenigstens herrschen in slavischen Burgwällen die Schweineknochen ehenfalls vor c).

Was das Fleisch der germauischen Schweine angeht, so sind nicht allein die Schinken des gebirgigen Marserlandes (Westfalen) 1) and die des Landes der Menapier im späteren Rom hochberühmt gewesen, sondern auch die Belgier lieferten von ihren hochbeinigen, starken und schnellen Sauherden Salzfleisch nicht bloß nach Rom, sondern versorgten damit ganz Italien 1). Selhst die gallischen Schweine aus der Gegend von Altinnm?) wurden wegen ihres köstlichen Fleisches und ihrer Größe gerühmt und ihre Schinken als Delikatesse augesehen.

Das Essen des rohen Schinkens und Speekes war in Germanien so gehränchlich, daß der Bekehrer der Deutschen, Bonifacius, sich beim Papste Zacharias Verhaltungsbefehle darüber holte, wann seine Neubekehrten solch rohes Fleisch genießen dürften. Es wurde ihm die

Antwort zuteil: nicht eher, als his es durchräuchert oder am Feuer gekocht worden sei; wenn man Speck und Schinken aber lieber ungekocht essen wolle, so dürfe es erst nach dem Osterfeste geschehen 1).

Daß auch die Schloßbergbewohner sich gerne von Ranchfleisch genährt haben, geht aus der Menge der vorhandenen Schinkenknochen (Fcmpr und Tibia) und denen der Schulterstücke (Scapula und Humerus) hervor. Wobei aher beachtenswert ist, daß es nicht das Fleisch alter Tiere war, welches man genoß, sondern meisteus das von Frischlingen (frinskinga), die nach der berbstliehen Eichelmast zu Weihnachten schlachtreif wurden. Aus diesem Grunde fehlen an den Tieren meist die Epiphysen.

Selbst im Kultus der Germanen nahm das Schwein eine ganz hervorragende Stelle ein. Es war der Sonne geheiligt und am Feste derselben, dem Julfeste, ward es geopfert und verspeist. Aus Gallien ist mir eine Bronzestatuette eines dreihörnigen Wildschweines bekannt, der man ebenfalls eine Knltusbedentung zusprechen muß 3).

Gelien wir nun zur Besprechung der Schweinereste vom Schloßberge über. - Da die Schweineknochen durchweg sehr leicht erkennbar sind and ihre Bestimmung deshalb so wie so auf keine großen Schwierigkeiten stößt. werde ich meine Betrachtungen bierüber knrz fassen können, zumal da es mir durchaus fern liegt, mich mit den Fragen der Abstammung nnd Herkunft der zahmen Formen hier zn beschäftigen, über die schon eine große Literatur vorliegt.

# a) Das Wildschwein, Abnlich wie bei dem Knochenmaterial aus

den schweizerischen Pfahlbauten besteht auch hier die Hanptmenge in großen oder kleinen Partien von Unterkiefern, an denen man niemals vergessen hatte, die Alveolarhöhlen auf-

Lex Bajuvarum, Art. VIII, cap. 10.

Lex Salica, Art. XXVII, S. 1. 1) Schöpflin, Als. Dipl., Bd. I, S. 73.

<sup>4)</sup> Z. B. anno 863. Cod. Laur., Bd. I, S 68; anno 890, Martene et Duraud, Coll. ampl. II, S. 34.

<sup>)</sup> Lex Bajuv., T. 3, cap. 10; Lex Roth., Art. 356. 1) Vgl. meine Bestimmungen bei A. Götze. Die Schwedenschanze auf der Klinke bei Riewend, Nachr.

deutsch. Altertumefunde, Heft 2, 1901, S. 22. <sup>7</sup>) Horaz, Oden, Bd. I. S. 1, 26.

<sup>&</sup>quot;) Strabo, Bd. IV. S. 4.

<sup>\*)</sup> Columella, Bd. VII, S. 2; Varro, Bd. H. S. 4, 10. juillet 1900, p. 29.

<sup>&#</sup>x27;) Becardue, Comment. Rer. Franciae Oriental., Bd. 1, S. 506.

<sup>\*)</sup> Befindet sich in dem Cabinet des Médailles der Bibl. Nationale und stammt aus der Bourgogne. Vol. auch S. Reinach, Répertoire de la statuaire etc., tome II. p. 748 und S. Reinach, Les survivances du Totémisme chez les anciene Celtes. Revue celtique, tome XXI.

zubrechen. Die wenigen, in ganz kleine Bruchstücke zerschlagenen Schädelknochen deuten dennoch auf eine gewaltige Größe dieser Tiere hin.

Diese Wildschweinreste stimmen mit denen rezenter Wildschweine so sehr überein, daß ein ausführliches Eingehen in osteologische Details überfüssig wird.

Einen ungefähren Begriff von der Größe des Tieres geben einige Vergleichsmaße. päischen Hansschweines (Sus scrofa domesticus) und in die kleine, feinknochige Form des Torfschweines (Sus scrofa palustris), der ein anderer Ursprung vindiziert wird, die wir aber in ihrer typischen kleinen Gestalt konstant mit Torfschaf und Torfring gleichzeitig auftreten seken

Die Bewohner des Schloßberges besaßen diese beiden Schweinetypen. Die Knochenreste sind beredt genug. Die größere Rasse ist diejenige, die sehon Strabo bei den Belgien als

| Dimensionen der Unterkieferreste in<br>Millimetern           | Schloßberg | Schweizerische<br>Pfehlbauten<br>nach<br>Rütimeyer | ad of<br>Algerisches<br>Wildschwein<br>recent Samml.<br>Dueret |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Länge der Symphyse                                           | 115-123    | 128-145                                            | 65                                                             |
| Größter Durchmesser der Caninalveole                         | 29 32      | 31 38                                              | 22                                                             |
| Breite des Unterkieferkörpers am Außenrande der Ceninalveole | 71 81      | -                                                  | 60                                                             |
| Höbe des Unterkieferastes vor P. 2                           | 60 69      | 66 69                                              | 44                                                             |

| Dimensionen der Eckzähne des Unterkiefers | Schloüberg | Rütimeyer<br>Pfahlbauten | Jeittele*<br>Olmüts | Algier<br>recent |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| Lange im Bogen vom Wurzelrande zur Spitze | 160175     | 250                      | 190                 | 157              |
| Umfang des Zahnes über der Wurzel         | 70 85      |                          | -                   | 53               |
| Durchmesser in der Breite                 | 20 29      | 31-38                    | 28                  | 20               |
| Durchmesser in der Dicke                  | 10 15      | -                        | 15                  | 10               |

Von den Extremitätenknochen sind ein Humarus, Radius und einige Femurenden zu erwähnen. Ein Radius ist vollständig. (Länge 186 mm, proximale Breite 42, distale 51 mm.)

Mit diesen Maßen sind die Wildschweine des Schloßberges genügend charakterisiert und erscheinen deshalb von den rezenten nieht oder nur insofern verschieden, als sie gemeinhin etwas größer waren.

Die Anzahl der großen adulten Wildschweine, die auf den Tisch der Schloßberger kamen, würde also nach den vorliegenden Resten nur vier oder fünf Individuen betragen haben, was einen versehwindenden Prozentsatz gegenüher den zahmen Tieren ausmacht.

#### b) Das Hausschwein.

Bekanntlich unterscheidet man nach Rütimeyer die Hausschweine in zwei Formen, nämlich einerseits in die direkt vom Wildschweine herstammende große Form des eurohochbeinig, schnell und stark, aber so überaus grimmig schildert, die andere dagegen war klein, doch genügsam.

Während in den ältesten Pfahlbauten die Reste des Torfeibweines diejenigen des autochthonen Hausschweines nech weit überwiegen, hat sich hier an Schlodberge gleich wie allgemein in den jüngsten Perioden vor der Römerseit das des Megnerverhaltnis des Anfretens sehon so weit verschoben, daß die zahnur Descendens des Willdesbewies dem Torfeibweise auf Zahf fast gleichkommt, ja dieselbe sehon hier und da übertrifft.

Es ist fiberaus sehwer, bei den Resten vom Schloßberge hierdher zu einem einigermaßen genauen Urteile zu kommen, da die Knechen, besonders des autochtnonen Hausechweines, zu sehr zersehligen sind. Eine approximative Schätzung der Individuenzahl führt uns zur Annahme von etwa 36 kleinen Hausechweinen, zu denen die "Orfschweine und jungen Individuen von Sus scrofa domesticus gerechnet | sind, und 18 bis 20 großen Schweinen.

Da das übersus zahlreiche Material die Abianschfolgenden Tabellen die hesterhaltenen Knochen der Sohweine der Schloßberghewohner zusammenstellen, damit sie späteren Mitarbeitern zum Vergeleiche dienen Können.

#### Kopf.

Unter den gosanttes Knochemateriale des Schlößberges ist der Schäldertes eines nulnte Torfsehweines (Nr. 600) das am besten erhaltene Stidel. Aus irgend einem Grande hat man es unterlassen, das Gehirn des Tierez zu verspiesen; man hat den Schädel also nieltt in zwei Halften gespalten, sondern sich damit begnögt, ihm den Gesichtstell abzuschlagen. Ez gestattet deshalth dieses Stoke, die Identifizierung mit dem Torfschweine der sehweizerischen Pfahlbauten genau durchunführen.

In osteologischer flinsicht ist die Übereinstimmung eine vollständige; näher anf die einzelnen Punkte derselben einzutreten erscheint eidoch überflüssig, da sowohl sehon früher, wie erst vor kurzein wieder eine gute Darstellung dieser Verhältnisse gegeben wurde 1) und ich nicht in der Lage wäre hier Berichtigungen auzahringen.

In der nachfolgenden Tabelle stelle ieh die Maße des Torfschweines vom Schlößberge denjenigen eines Torfschweines von La Tene gegenüber und füge außerdem diejenigen des Schädels eines Maorisch weines von Neuseeland bet, der sich in meiner Sammlung befindet.

Wie ersichtlich steht das vorliegende Torfschweit vom Schlößberg der Größe nach zwischen dem kleinen Maorischweit und dem etwas größeren Torfschwein von La Tene. Dennoeh waren nieht alle Torfschweine des Schlößberges ob klein Dasjeigue z. H. von dem der Gammen- und Oberkieferrest Nr. 605 herstammt, muß größer geween sein, da die Länge der Molarreiße 60 mm, die Gammenhreite innerhalb der der Molarres 33, diejenige außerhalb 64 mm beträgt und somit die in der vorbergebenden Tabelle ersichtlichen Maße übertrifft.

Die Maße der besterhaltenen Unterkieferreste des Torfschweines habe ich in der folgen-

<sup>5</sup>) Friedrich Otto, Osteolog. Studien zur Geschichte der Torfachweines. Revus suisse de Zoologie 1901. Schitz, Zur Kenntnis des Torfachweines. Inaug-Disa., Berlin 1868.

| Dimensionen des Schädels                                   | Sue e. palustrie<br>Schloßberg<br>Nr. 600<br>mm | Sue e. palustrie<br>La Tène<br>Mus. Bern<br>mm | Maorischwein<br>Neuseeland<br>Samml. Duerst<br>mm |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Länge vom Scheitelkemm zur Nasenwurzel                     | 133                                             | 139                                            | 129                                               |
| Lange der Stirnbeine                                       | 94                                              | 98                                             | 82                                                |
| Länge der Parietalia                                       | 26                                              | 28                                             | 25                                                |
| Breite der Stirne zwischen Orbitalprocessus                | 84                                              | HG                                             | 81                                                |
| Stirnenge hinter denselben                                 | 72                                              | 69                                             | 68                                                |
| Perietalenge (engste Stelle zwischen den Schläfengruben) . | 24                                              | 24                                             | 23                                                |
| Stirnbreite zwischen den inneren Augenwinkeln              | 59                                              | 61                                             | 54                                                |
| Größte Breite der Parietalie hinter den Orbitalprocessue . | 7:2                                             | 69                                             | 68                                                |
| Größte Wölbung der Schödelkapsel                           | 69                                              | 50                                             | 60                                                |
| Joebbogendistanz                                           | 104                                             | 114                                            | 112                                               |
| Basicraniallänge (Foremen-Sphenoidnaht)                    | 45                                              |                                                | -                                                 |
| Klaine Hinterheuptshöhe                                    | 60                                              | 65                                             | 55                                                |
| Große Hinterhenptsbreite                                   | 90                                              | 90                                             | 88                                                |
| Ganmenhreite außerhalb des dritten Moler                   | 58                                              | 59                                             | 56                                                |
| Bonmenbreite innerhalb des dritten Moler                   | 32                                              | _                                              | 30                                                |
| Länge der Molarreihe                                       | 53                                              | 46                                             | 43                                                |
| Breite zwischen den Wangenhöckern                          | 79                                              | 84                                             | 58                                                |
| Höhe der Augenhöhle                                        | 35                                              | 33                                             | 35                                                |
| Breite derselben                                           | 32                                              | 36                                             | 30                                                |

| leicht erkenntlich. | Als   | 3 | da | ße |    | le | ne | ell | e | 11 | finde    | ich      |
|---------------------|-------|---|----|----|----|----|----|-----|---|----|----------|----------|
| Linge im Bogen von  | Wu    | r | el | ь  | is | K  | ro | ne  |   |    | mm<br>54 | mm<br>53 |
| Umfang an der Wars  | rel . |   | ·  |    |    |    |    |     | ï | i  | 36       | 32       |
| Querdurchmesser Bre | ite   |   |    |    |    |    |    |     |   | į. | 19       | 10       |
| Die                 | l-e   |   |    |    |    |    |    |     |   |    |          | 0        |

Von den vorhandenen Extremitätenknochen ist eine Una der vollständigste. Ihr Größenunterschied gegenüber dem Wildschwein ist ein augenfälliger und geht aus den folgenden Maßen klar hervor.

| Dimensionen der Unterkiefer.<br>Form A<br>in Millimetern                                                               | No. | Schinßberg  Nr. |      |    |    |    |    |    |    |    | Pfabli<br>S. | neyer,<br>is der<br>banten<br>44<br>izahlen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|--------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                        |     | 6251)                                               |      |    |    |    |    |    |    |    | ď            | P                                           |
| Långe der Kinnsymphyse                                                                                                 | 75  | 72                                                  | 68   | 67 | 65 | 65 | 62 | 62 | 58 | 57 | 7479         | 62-75                                       |
| Breite des Unterkieferkörpers zwischen den<br>Außenwänden der Cauinalvenje<br>Breite zwischen den inneren Rändern der- | 46  | 65                                                  | 49   | 45 | 49 | 46 | 45 | 43 | 30 | 42 | 45-53        | 44-53                                       |
| selben                                                                                                                 | 25  | 30                                                  | . 30 | 34 | 29 | 31 | 31 | 26 | 27 | 31 |              |                                             |
| Quere Breite var P. 3                                                                                                  | 37  | 43                                                  | 87   | 37 | 38 | 35 | 34 | 34 | 33 | 3× |              |                                             |
| Vertikalhöhe des horizontalen Astes vor<br>P. 3                                                                        | 40  | 52                                                  | 40   | 39 | 45 | 37 | 37 | 39 | sı | 37 | 42-46        | 3743                                        |

Unterkieferreste im Schloßberge vorkommen, ist das hintere Stack des horizontalen Astes mit der Molarreihe, eowie dem unteren Teile des anfreiegenden Astes. Bei einem adulten Tree ist sogar die gause Unterkieferlänge meßbar. Er ist dies zwar auch noch bei einem Unterkiefer eines Friedlings der Fall, doch laben Maße junger Tiere keinem Wert, wenn man das Alter nicht genau kennt.

Die andere Form (B), unter welcher die

Die Eckzähne des Unterkiefers von Sus palustris sind an ihrer sehlanken Form und Gestalt

|                                                                                   | Wild-<br>schwein<br>mm | Tarf-<br>schwein<br>mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Größte Länge                                                                      | 293                    | 198                    |
| Länge des Oleeranon vom änßer-<br>sten Ende seiner Artikulation<br>mit dem Radius | 107                    | 64                     |
| Größte Breite des Olecranon in dar                                                |                        |                        |
| Gegend des Proc. coronnides .                                                     | 57                     | 37                     |
| Dieselbe am Ende des Olecranon .<br>Breite der Ulna in der Hälfte ihrer           | 42                     | 29                     |
| Länge                                                                             | 23                     | 15                     |

| Dimensionen der Unterkiefer.         |            | Schloßber  |            | Schaffie<br>nach Studer*) |     |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|-----|
| Form B<br>in Millimetern             | Nr.<br>668 | Nr.<br>659 | Nr.<br>634 | ď                         | 8   |
| Breite des aufsteigenden Astes       | -          | 70         | 84         | -                         |     |
| Höhe des Horizontalastes M. 3        | 47         | 47         | 48         | 41                        | 35  |
| Lauge in der Höhe des Alveolarrandes | 220        |            | _          | 246                       | 241 |
| Länge der Backzahnreihe ohne P. 4    | 102        | 105        | 110        | 115                       | 110 |

Dürfte infolge seiner bedeutend stärkeren Entwickelung dem antochthonen Hausschwein zuruzählen sein.
 Th. Studer, Die Tierweit in den Pfabibauten des Bielersees. Mitteil. Nat. Gesellschaft Bern 1883.
 69-70.

Ein prinzipieller Grund, das Vorkommen des südlichen Torfschweines in deutschen Kulturschichten bestreiten zu wollen, liegt, wenn man die Abstammungshypothesen ganz außer acht läßt, durchaus nicht vor und es erscheint deshalb nnpraktisch eine Lokalform anzunehmen, die in Größe und osteologischen Charakteren sich - individuelle Differenzen ausgenommen - vollkommen mit dem Torfschweine südlicherer Gegenden deckt. Da mir gerade in dieser Arbeit viel daran liegt, in objektiver Weise die Verbreitung der Haustiere der verschiedenen Kulturperioden Europas darzustellen, um ihren Einfluß auf die Haustiere der früheren Schloßbergbewohner darzutun, so ist es auch aus allgemeinen logischen Gründen sehr plausibel, daß das kleine Schwein der norddeutschen Kulturschiehten dasjenige weit verbreitete Schwein ist, das Rütimeyer nach der Periode seines ersten Auftretens in Mitteleuropa als Torfschwein bezeichnete. Wir finden es nieht hloß im Süden in den Terramaren und früheren Kulturschiehten Italieus 1), in den Pfahlbauten der Schweiz 3), in Olmütz 3) und anderen zentraleuropäischen Fundorten, sondern ebenso in französischen Kulturschichten 1) und sogar den englischen speziell den irisehen Torfmooren sehr hänfig. Unter den vielen mir bekannten Schädelresten englischer Torfschweine ist ein fast ganz nnverschrter Oberschädel, der sieh in der Paläontologischen Galerie des Pariser Museums befindet und einen absolut sicheren Sehluff auf die Kongruenz mit dem Torfschweine der kontinentalen Fundorte zuläßt.

Es scheint mir deshalb eine unnötige Vorsicht, an der Identität dieser Rasse zu zweifeln

and eine neue Form anzunehmen, weil die sie 1) Strobei, Sul teschio del perco delle Mariere etc. begleitenden anderen Haustiere wie Torfschaf, Torfrind, Torfhund sich ebenfalls in norddeutschen Kulturschichten nachweisen lassen. -

## 2. Bos taurus, Das Hausrind.

Eacque solae et gratissimae opes sunt.

Tacitus, Germ. V.

Das Hausrind ist jederzeit, mehr als irgend eine der anderen im Hausstande lebenden Tierspezies, am engsten mit dem Lose seiner Herren verknüpft gewesen. In ihm und seiner Beschaffenheit spiegelt sieh die Stufe der Zivilisation und Gesittung seiner Besitzer oft recht deutlich wieder.

Gemeinhin ist man der Ansicht, daß sämtliche Rinder der Meeresküsten und Niederungen wie auch die des ganzen übrigen nördlichen Europas direkte reinblütige Abkömmlinge von Bos primigenius Boj., dem wilden Ur, und im nördlichen Europa selbst zu vorhistorischer Zeit domestiziert worden seien.

So überaus sehön und einfach diese Anschauung wohl ware, so spricht, wenn man sie gründlich sachlich prüft, recht viel dagegen und mir wenig für ihre allgemeine Gültigkeit in obiger Form.

Ich will hier gleich im vorans konstatieren, daß ich mich, wenn auch nach langem Suchen und Tasten, nun vollständig in Übereinstimmung mit der Anffassung A. Nehrings befinde und ebenfalls alle nasere taurinen Hansrinder vom Ur herleite, vom Ur und seinen Varietäten 1), Nur ning ich, weil ich mieh nieht auf das Rind Europas beschränke, über den Ort der Domestikation eine ahweichende Ansicht vertreten.

Die kleine, kurzhörnige, so früh suftretende Form des Hausrindes ist morphologisch sehr weit vom Ur verschieden. Nehring hat in seiner stets gewissenhaften und wohlbegründeten Weise dies damit zu erklären versueht, daß durch Hunger, naßkaltes Klima, Inzucht, Vernachlässigung und ähnliche Momente die kleine Kümmerform des Rindes erzeugt worden sei, deren Reste wir so allgemein auffinden. Ich bin gewißlich der letzte, der nicht die Variabilität der Form beim Rinde im höchsten Maße

Milano. Soc. Ital. Atti 25, 1882, p. 21-85, 183-237. lhid., Etude comparative sur le crane du porc des Terramares. Arch. ital. ds Biolog., T. I, III, fas. 11, 2) Rütimeyer, Die Feuna der Pfahlbauten der

Bchweiz. Neue Denkschriften Allg. Schw. Gesellsch. 1862, S. 33. F. Otto, Op. cit. ") Jeitelles, Dis vorgeschichtlichen Altertümer

der Stadt Olmütz usw. 1872. Bd. II. S. 22. 4) Rütimsyst, Neue Beiträge zur Kenntnis des Torfschweines. Verb. Nat. Gesellsch., Basel IV, 1864, 8. 171. Garrigon et Filhol. L'age de la pierre etc. Compt. Bendus Ao. Sc. Tom. 57, p. 839, sowis andere Stücke neolithischer Zeit im Museum.

Archiv für Anthropologie. N. F. Ed. 11.

<sup>1)</sup> A. Nehring, Bos primigenius, insbesondere über seine Koegistenz mit dem Menschen. Verh. Berl. Gesellsch. f. Anthropologie usw. 1888, S. (230).

anerkennt, ich habe schon in früheren Arbeiten stets darant hingewiesen und hoffe es noch weit mehr tun zu können, doch hier kommen wir damit nicht aus! Wäre das kurzhörnige, kleine Rind das einzige Hausrind, dem wir in diesen Zeiten begegnen, dann könnte man wenig mehr aussetzen. So jedoch finden wir in späteren Perioden - in der Schweiz zum erstenmale in der jüngeren, neolithischen Zeit wit Kupferspuren (Lattrigen) - eine zweite viel stärkere und größere Rinderrasse, die dem Bos primigenius Bojanus überaus ähnlich sieht 1), Wir finden sie nicht bloß in der Schweiz und in Italien 2) sondern häufig auch in nord- and sudfranzösischen Pfahlbauten und Kulturschiehten 1) sowie ebenfalls in Norddeutschland 4). Besonders wichtig ist aber, daß sowohl in der Vendée,

diese suhfossilen Stücke aufweisen. Am deutlichsten sieht man dies bei den Rindern der Vendée, wo die unwirtliche Gegend und geringe Kultur der Landbevölkerung anf eine ziemlich rein erhaltene Stamurrasse hoffen läßt<sup>1</sup>).

Ich habe deshalb einen Schädelrest aus dem Torfmoore der Somme bei der bekannten prähistorischen Station Abbeville, demjenigen eines Stieres der Race Vendeenne gegenübergatellt, wobei die fakt vollkommene Kongrenen selbat dem Laien klar ins Auge springt. Der deutsebe Schädelrest von Schänsteld stimmt mit demjenigen von Abbeville ganz überein.

Auch die Maßzahlen der beiden abgebildeten Kranien stimmen in ihren Porportionen ganz auffallend zueinander, wie aus nachfolgender Tabelle leicht ersichtlich ist.

| Dimeosiooco des Schädels             | B. t. prim<br>Rūtimo<br>Torfmoo<br>Somi | yer<br>re der | Rati | imigenius<br>meyer<br>of<br>er Veodée |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------|
|                                      | mm                                      | Pros.         | mm   | Proz.                                 |
| Vordere Schädelläuge (approximativ)  | 490                                     | 100           | 600  | 100                                   |
| Stirnlinge                           | 2:20                                    | 45            | 260  | 43                                    |
| Stirabreite                          | 210                                     | 43            | 260  | 43                                    |
| Stirnenge                            | 175                                     | 35            | 210  | 35                                    |
| Große Hieterhauptshöhe               | 155                                     | 31            | 180  | 30                                    |
| Große Hinterhauptsbreite             | 220                                     | 45            | 270  | 45                                    |
| Länge der Molarreihe des Oberkiefers | 75                                      | 15            | 90   | 15                                    |
| Umfang der Hornzapfen an der Basis   | 210                                     | 43            | 258  | 43                                    |
| Länge der Hornzapfen                 | etwa 250                                | 51            | 300  | 50                                    |

wie anch am selben Orte, wo einige der mir vorliegenden Schädel gefunden wurden, bei Rouen und im Dep. Somme, heutigentages noch Hausrinder lehen, deron Schädelform vollständig mit derjenigen übereinstimmt, welche

- <sup>1</sup>) Vgl. darüber Rütimeyer, Fauns der Pfahlbaum uw. 8, 201. Stoder, Die Tierwelt in den Pfahlbauten des Bielerses. Mittell. Nat. Ges. Bern 1882, 8, 17. David, Abstammung des Hausrindes. Landw. Jahrboch der Schweit. 1897, 8, 117. G. Patroni, La civiliation primitive dans in Biellie orientale. L'Ambropologie
- 1897, p. 129—148.
  <sup>9</sup> E. Regalia, Sulla Fauna delle Grotte di Frola e Zachitó. Archivio per l'Autropologie e l'Etnologia p. 225—236.
- P) Abbéville, Menerecy, Cavernes de Bédeilhac, de Niaux (Ariège), Lourdes etc.
  1) Aus Schlanstedt bei Magdeburg. Dorch Prof.
- ') Aus Schlanstedt bei Magdeburg. Dorch Prof. Dr. H. Kramer (Bern) ausgegraben und der Landw. Sammlung Zürich geschenkt.

Solche Fundstücke aber für eine ver kümmerte Form des wilden Ur ze halten, würde selbst von den von Nehring <sup>3</sup>) gezeigten Größenvariationen und den im nachfolgenden Kapitel ühre den Bos prinigienis Boljanus zusammengestellten Schwankungen in den Hornrapfen nicht angeben.

- y Pgl. A. San 100, Traité de Zootechnie, Tome IV, 1865, Acidit, p. 147—144, Bier de Brandologischen Merknahe der Bace vendéenne, "Cette description eriktype ausquel in pipurat des pladentelogistes donnent le nom de Bos primigenine d'après Bojanas. On voit aux qu'alle na rappliquenti accutement, de nem égard, aux types que l'étilim yer et d'autres auteour departe de la comment de la commen
- <sup>4</sup>) A. Nehring, Über Riesen ond Zwerge des Bos primigenius. Berlin. Sitzongsber. Gesell. Natorf-Freunde 1889, Nr. 1, S. 5.

Auch spricht die Art des Vorkommens dieser Schüdelstücke zu deutlieh dagegen.

Sondern diese großen, starkköpfigen und langhörnigen Hanrinder der späteren necilthischen Zeit stellen die direkten Nachkommen des Ur dar, so daß man dabei nicht nötig hat, unter allerlei wenn und aber an eine allundiliche Verkümmerung des wilden Urs auf norddentachem Boden zu glauben, eine Annahme, für die amm mindesen die Ursache fehlt). Dieses Forzu der lang hörnig en Ründer der Ventés, die sieh wohl auch im englischen Parkrind und möglicherweise dem sechotischen West Highhand Breed recht rassensein erhalten hat, stellt allein den typischen Abkönmäling des Ur dar, den eigentlichen Bos taurus primigenius.

Die kurnhörnigen großen Niederungsrassen hingegen sind mur Kreuungsprodukte dieser Form imt dem neolithischen, kleinen, kurnhörigen Elinde der norddeutschen Tiefelsen, sorie auch mit verschiedenen anderen recht heterogenen Rindersehlägen. Ich werde dies sogleich an hewviene versuchen. Das allgermanische Kurzhorarind der doutschen Tiefelsene findet sich noch beutuntage im hoben Norden in seiner gans überaus typischen, reinen, ungekreuten Form, o. E. auf Island, einigen akandlussiehen Inseln und abgelegenen Teilen Irlanda. (Tself XX, Fig. 1. Islandrind).

Es war der Anhlick dieses stattlichen, großböpfgen, gan prinigeniusartipen Rindes der Vendée, der mich zum ersten Male auf meinen Reisen in Frankreich, vereint mit den nichternen Ideen meines versterbenen vikerlichen Frenndes A. Sanson an der Ratimeyerschen Klüssifikation der Hanvinder stattig werden ließ, was aber diese Skrupel förderte, das waren die folgenden Gesichtspunkte.

Das kleine Rind, das wir in den frühesten Pfahlbauten als auch in den ältesten norddentschen Kulturschiehten antreffen, muß, wenn es aus der stattliehen Form, die wir sochen kennen gelernt haben, hervorgegangen sein will, einer üheraus alten Zucht entstammen. Finden wir nun auf europäischem Boden das Übergangsstadinm vom wilden Ur zu dieser kleinen Form in den ältesten Bodenschichten und Pfahlhauten? Nein! Die große primigenius-ähnliche Rinderform kommt erst später. In den ältesten frühncolithischen Pfahlbauten, wie Schaffis, ist es nur dies kleine Rind, welches wir autreffen und im Schweizerbild begegnen wir demselhen schon in der paläolithischen unteren Nagerschicht, sowie iu der grauen, neolithischen Kultursehieht 1), wir finden es in der Caverne von Laugres und anderen 3), im Neolithikum Englands 3), in neolithischen Schichten Skandinaviens 1) und im Pleistozan Algeriens ') neben dem wilden Ur, ohne jegliche Übergangsform immer in demselben kleinen, konstanten Typus,

Es ist ja noch die leuter Möglichkeit, daß die großen primigenen Rinderformen durch Kreuzung dieses kleinen Rindes mit dem Urentstanden ahnt, wie z. R. Hunderassen durch Kreuzungen mit dem Wolf. Aber dies vermögen wir nicht zu heweisen noch zu kontrolleren und ist der Hypothese Tor und Tür geöffnet. Deuuoch müllte dann das kleine Rind früher vorhanden geweens eine als das große.

Soll nun aber das Ausgangszentrum dieses Tieres in willkürlichem Gegeusatze zu deu Kenntnissen, die wir aus Archäologie und Geschichte gewonnen haben, im Norden Europas

¹) Studer, Die Tierresse aue den pleistocknen Ablagerungen des Schweizerbildes bei Schaff hausen. Denkschriften der schweiz, naturforsch. Gesellsch. Vol. XXXV.

<sup>7)</sup> Dueret, Notes sur quelques bovidés préhistoriques. L'Anthropologie 1900, teme X1, p. 659. — E. Bivière, La grotte de la Monthe (Bordogne), Bell. Soc. d'Anthrop. Paris 1897, p. 302 ff. — A. Banson, Traité de zoutechie. Tome IV, p. 33.

<sup>9</sup> Rob. Ball, On the remains of ozer found in the logs of freiand etc. Irish Acad Proceed. Dublin I. 1881, p. 233—139. — Derrel be, On the collection of the found Mammalia of freiand sec. Trans. Royal, Dubl. Sec., Vol. III, 1885, p. 345. — Williad. Proceed. Royal Trans. Royal Computer Sec., Vol. III, 1885, p. 345. — Williad. Proceed. Royal Trans. Geology, On the occurrence of Bos longifrons etc. Trans. Geolog. Soc. Glascow, Vol. II, 1887, p. 345.

<sup>\*)</sup> Steenstrup, Om Bos longifrons Owen, funden I Danmark. Skand. Naturf. Forhandl. 1847, S. 946. — Madsen, Müller etc., Affaldsdynger fra Stenalderen i Danmark, Kopenhagen 1990.

b) Pomel, Les Boeufs-Taureaux. Carte géologique de l'Algérie. Paléontologie Alger. 1893, p. 67.

gsuucht werden? Ich glaube, daß unter Annahme der Richtigkeit meiner Voraussetzungen
wohl niemand mehr ernstlich daran deeken
wird! Daß der Ur oder eine seiner sällichen
Varietaten als Stammferm des kurzhörnigen
Rindes nagesehen swerden und, ist mir in Lande
meiner Forschungen klar geworden!) Besonders hat nich darin die Auffindung sahfossiler Rinder in Madagaskar (Ambolisatra)
bestärkt<sup>1</sup>).

Wir wollen jedoch vorerst die Frage erörtern, oh sich ein Gegensatz zwischen dem von Rütimeyer als "Torfrind" hezeichneten kleinen Rinde schweizerischer Pfahlbanten und dem ebenso kleinen Rinde nordeuropäischer, speziell norddeutscher Kulturschichten wahruehmen läßt. Angenscheinlich ist das an Menge zwar reiche, aus dem Schloßberge stammende Knochenmaterial, der schlechten Erhaltung wegen, nicht genügend. Ich beziehe mich deshalb noch auf rund 120 Schädel und Schädelreste aus englischen Höhlen, Torfmooren, Pfahlbauten und Kulturschichten, die mir in öffentlichen und privaten Samulungen Großbritanniens gütigst zur Vorfügung gestellt wurden. Ich begreife außerdem in meine Betrachtung ein, mehrere in Norddeutschland speziell der Mark Brandenhurg gefundene Schädel des kleinen Hansrindes, von denen derjenige von Vetschau (Tafel XX, Fig. 2) der wohlerhaltenste ist.

Wie aus Bildern und Maßnahlen ersichtlich, ist die Kongrunnt der kleinbirrigen, schmalstirrigen Klader der britischen Kulturschichten, des Bos longifrons Owen, mit despieligen der sehwizerischen Pfahlbanten einer vollkommene. Sie wurde bekanntlich sehen durch Rütimeyer erkannt. Ein Usterschied zwischen dem englischen und sordiertschen Kurzhorzrind dieser Zeiten ist aber elestafils nieht wahrzuschmen.

Diese Formähnlichkeit existiert aber nach meinen diesberüglichen Untersachungen zwischen jedem Rinde, wenn die Bedingungen erfüllt sind, die dabei allein Beachtung verdienen, welchen man aber nubegreiflicher Weise in der vergleichenden Kraniologie der Wiederklaus dieselbe noch nie gebührend geschacht hat; nämlich, daß die m vergleichendes Schädel von Tieren gleichen Geschlechter, gleichen Alters, gleichen Lebensbedingungen (Boden, Klima, menschlicher Einfliß), relativ gleicher Hornlänge und Hornform herstammen. Unter solchen Umständen sied mit Ausunhue hold individueller Variationen die Schädel aller unserer tanrinen Haurinder einander gleich.

Es ist vor allem die Horuform und Horulange, die durch mechanische Einwirkung die bestimmten Schädelformen hervorrufen. Ich habe die dabei geltenden Gesetze zu formulieren versucht, und deren Richtigkeit durch das Experiment am lebenden Tiere direkt bewiesen!).

Die die Schädelform bedingende Form der Hörner hängt überseits ab von derjenigen, die die Hornscheide annimmt, welche besinfluft wird von der Form und Kräuselung der Haare, der Dieke der Haut und dem Verhältnis von Oberhaut zu Unterhaut, dem Geschlecht des Tieres und der Species.

Es läßt sich auf diese Weise manche Bildung der Stirnbeine und ührigen Schädelknochen erklären, wie denn anch so das Rätsel gelöst wird, das II. v. Nathusins der Rütimeyerschen Abstammungsdoktrin entgegenstellte<sup>9</sup>).

Eine Schwäche der Rütimeyerschen Arheiten liegt darin, daß dieser Antor genötigt war, seine sonst so bewunderungswürdigen Forselnungen auf ein zu geringes Material zu basieren. So diesten Rütimeyer als Typus, nach dem er seinen rezusten Bos tauras primigenius ehnstkreisierte, einige Schädel von Kindern Hollands und Frieslands<sup>1</sup>). Eine oxteologische Beschribtung eines vollständigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Duerst, Wilde und zahme Rinder der Vorzeit. Natur and Schule, H. Bd., 1903, L. Heft, S. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Vgl. A. Filhol, Observations concernant les mammifères contemporaines des Aepyornis de Madagascar. Bull. Mus. d'Hist. Nat. Paris 1895, p. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> , Les lois mécaniques dans le développement du crince des Cavicornes. Comptes rendes de l'Academie des Nétiencs. Paris 1903. Il. Sem. Nr. S., p. 342—344. – Experimentalle Studien über die Morphoganie des Schiedels der Cavicornis. I. Teil, Virtelajbraschrift d. Naturf. Gesellsch., Zürich 1903, III. Heft, S. 360 bis 374.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) H. v. Nathusins, Über Schädelformen des Rindes. Landw. Jahrbücher, IV. Bd., 1875, S. 442 bis 459.

Bütimeyer, Fauna der Pfahlbauten. 8, 201.
 Anf., 8, 140 bis 143, werden die Merkmale der aubfossilen Stücke besprochen.

gleich dazu, hat uns Rütimeyer jedoch nie geliefert. Die Rütimeversche Charakteristik von Bos taurus primigenius ward in der Folge ganz getreulich beibebalten, obwohl sie weder auf die Schädel des Ur, noch diejenigen der langhörnigen Steppenrinder, noch die der Vendée und anderer Gegenden anwendbar war, Rinderrassen, die Rütimever dessen angeachtet zu dieser Form rechnete.

Eine Charakteristik, die besonders dann nieht anwendbar ist, wenn man diese Rassen mit den als Typus geltenden Holländer Rindern vergleicht.

Stellt man aber einerseits die Rinder der englischen Torfmoore, der norddeutschen Kulturschiehten und der schweizerischen Pfahlbauten mit den rezenten Rindern der Bretagne, den kleinen holländischen Rassen (Dreute und anderen) in Parallele, dann würde selbst der Laie auf diesem Forschungsgebiete doch eine große Übereinstimmung erkennen, die um so größer wird, je mehr der von mir erst erwähnten Voraussetzungen zutreffen 1).

Aber noch etwas anderes läßt sich erwähnen. um die Rassenreinheit der Niederungsrinder als direkte Abkömmlinge des Urs angufechten. selbst wenn man die osteologische Vergleichung mit primigen gehildeten Rindern ganz außer Spiel läßt; das ist nämlich ein historisches Zeugnis.

Bei meinen Quellenstudien über diese interessanten Fragen bin ich in der Nationalbihliothek in Paris auf mehrere wichtige Stellen gestoßen, von denen ich die unzweifelhaftesten hier erwähnen möchte.

Querbrat Calloct, Generaladvokat, Staatsrat. Edelmann und Landwirt, verfaßte in den Jahren 1666 his 1680 mehrere Ahhandlungen über Vorschläge zur Hebung der französischen Viehzucht, Es ist hier vor allem ein Rapport an Monseigneur Colhert, Finanzintendanten Ludwig XIV., zn nennen, der auf Befehl Mazarina und Colberts verfaßt wurde, und den

Schädels von Bos primigenius Bojanus als Ver- ! Titel führt "Moyens pour augmenter les revenus du Royanme de plusieurs millions". Sodann aus dem Jahre 1680 das Büehlein "Pour angmenter les revenus des terres, Vaches de la race indienne". In beiden Arbeiten bespricht der Autor den Import von ost- und westindischen Rindern nach Holland und England znm Zwecke der Vergrößerung der einheimischen Rassen, der in diesen Ländern von Staatswegen betriehen wurde, und empfiehlt, in Frankreich das gleiche zu tun 1).

Spätere französische Autoren wissen außerdem von häufigen Importen dänischer Rinder nach Holland zu Kreuzungszwecken zu berighten 1).

Wie weit die Kreuzung und Verbesserung holländischer Viehschläge ging, ist nicht sicher zu sagen, wohl aher genügen diese Angaben, um darzutun, daß die sogenannten Niederungsrassen des Hausrindes keine reinblütigen, charakteristischen Nachkommen des Bos primigenius Bojanus sind, wie die Rütimeversche Schule es annimmt.

Ist aber diese Annahme unbegründet, dann ist es auch verkehrt, die Schädelcharaktere solcher Kreuzungsprodukte als Grundlage einer Klassifikation der Rinderrassen zu machen, wie L. Rütimever es infolge der Unkenntnis dieser Tatsachen getan hat.

Wenn ich nach diesen Betrachtungen nochmals zu dem Kurzhornrinde der alten Germanen zurückkehre, das man direkt vom Ur abzuleiten versucht, and es ohne sicher nachweishare Übergangsstadien direkt als wilde Kümmerungsform in den Hausstand treten lassen will, so glaube ieh darauf aufmerksam machen zu müssen, daß die Bedingungen des Lebens und der Züchtung für die damaligen Haustiere wohl etwas andere waren, als man voraussetzt,

Damals war das Hausrind unter annähernd gleiche Lehensbedingungen gestellt wie das wilde, und infolge des noch so unentwickelten Verständnisses war Zucht und Paarung eben-

<sup>1)</sup> Das ich nicht der einzige bin, dem solches aufgefallen, geht aus den angeführten Auserungen Sansons und der Arbeit von W. Klecki, Studya nad morfologia etc. Bydla rogatego Bretanii, Krakau 1898, hervor.

<sup>1)</sup> Vgl. "Betrachtungen über die Entstehung der sogenannten Niederungsschläge des Hausrindes.\* Illustr. Landw. Ztg., 23. Jahrg., Nr. 63 bis 64, 8. und 12. August 1903, S. 677 bis 678; S. 687 his 688,

<sup>1) &</sup>quot;Le parfait Bouvier", Epinal 1825, p. 11.

falls sieh selbst überlassen. Inzucht konnte bei kleinen Viehstande vorkommen, doch weil gewöhnlich alle Herden eines Pagus oder Vieus gemeinsam gehütet wurden, ist dies wohl kaum so häufig und die Wirkung weniger schädigend gewesen.

Eine andere Möglichkeit der Verkleinerung der Rasse im Hausstande war vielleicht in der Paarung von zu jungen Tieren zu erhlieken, die nach Adametz auch noch beute eine der Uzrachten des kleinen Wichesse bei den bosnischen Rundern ist. Aber bei der völlig freien Haltung war auch dies kam häufig, da die älteren stärkeren Bullen die jungen Tiere aus dem Felde schlagen!).

Das damalige Haurind lehte im Walde oder auf Brüchen erweber gaus frei oder von litrien gehütet, und erst nach der allmählichen Rodung des Waldes auf Weiden. Also unter demethen Bedingungen wie sein Stammvater, der wilde Ur. Warzun und de große, kräftige Gestalt bei diesem und die kleine, tierliche, aber so überaus konstante Form bei jenen? Bei der Entstehung einer Kömmerungsform haben wir stete Cherwir die eine der der der der der der der der wir dieselben in richtester Zeit, nicht, sondern sie treten erst nachträglich in der späteren Steinzeit auf.

Das deutet darauf hin, daß die Domestikation der europäisehen Varietät des Urs erst später erfolgte, daß aher das älteste kleinhörnige Rind damals sehon importiert worden war.

Die Entstehung von Kümmerformen beim Hausrinde braucht eine viel Burgere Zeit als den Neolithikern zur Verfügung stand. Bilden sich doch bei Rindern, die seit Jahrhunderten direkt auf Inzueht und die Lebensart ihrer Vorfahren angewiesen siud, jetzt noch keine solehe Kümmerformen. Ich neine hier die englischen Parkrinder.

Bei meinen Stadien üher die Geschichte der Haustierzucht bin ich nuter anderem in der Library des British Museum auf eine Stelle in Gervase Markhams "Husbandry" aus dem Jahre 1631?) gestoßen, die mir manche Aufklärning zu geben scheint. Es heißt hier unter der Stiehmarke der "Rinderfütterung", daß dicienigen Tiere, die man "weanlings" oder "rearings" nenne, und die zum Nachschub für die Nutztiere dieuen, auf dem schlechtesten Boden mit dem geringsten Ertrage gehalten werden müssen, "seien es Wälder, Parks oder umzäunte Weiden oder Heiden, Moore, Brüche oder andere wilde oder unbegrenzte Flächen". Hier müssen sie bleiben, Sommer wie Winter, his sie zum Ziehen des Pfluges gebändigt oder in den Stall "oder zu Markte geführt werden. Aber wenn solch ein Boden sie den Winter über nieht zu ernähren vermöge, so müsse man ihnen auf jenen Orten Krippen mit Stroh aufstellen." S. 243.

Ich glanhe nicht febl zu geben, wem ich annehme, daß die englieben Parkrinder ab die letzten Überreste der auf diese Weise gehaltettenen, mittellaterlichen Hanrinder aufzufassen sind, und nicht als die direkten Abkömmtinge des eines in jeuen Wählern wild kebenden Urs. Objektiv neteilende britische Forseher, wie z. B. Boyd Daw kirn). Ball und andere haben sich bevenfalls dafür ausgesprochen. Für mich selbst war die persönliche Inangemehenbennahme der Parkrinderberden noch beworder hierfür überseugend.

Was die Rassenzugehörigkeit des Ründes am der Amsiedelung am Schloßberg augeht, so stimmt dasselbe vollständig überin mit dem Kurzhornindern der englischen, irischen 91 und schottischen Ablagerungen, sowie denjeuigen der sehwizerischen Pfählbauten frühester Zeit. Eh gebe in nachfolgendern eine Thelle mit dem Vergleichsanzßen von Schädeln, die mir in gütigster Weise von den verschledensten Mussen und Privaten im Laufe des Jahres zur Untersuchung überhassen worden sind. Leider können aur die Hornzapfeumaße Berücksiehtigung fürden, da uns andere Schädereste vom Schäde berg nur in unbranehbarer Form zur Verfügung stehen.

i) Boyd Dawkins, The Chartley White Cartle. North Staffordshire Field Club, Januar 17, 1899.

North Staffordshire Field Club, Januar 17, 1899.

§ Die Importation des Kurzhorraindes nach Irland ist laut Ball, On the Collection of the Fossil Mammalia of Irelaud. Trans. Roy, Dubl. Soc. Vol. III, 1885, p. 343 genau zu beweisen, da überhaupt keine dem Uranzehörisen Reste iein Irland orfunden worden sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergl. über Theorien der Domestikation, die überaus einleuchtende von J. R. Mncke, Urgeschichte des Ackerbaues und der Viehgucht. Greifswald 1898.
<sup>3</sup>) Captaine Gervase Markham, The whole Art

<sup>&#</sup>x27;) Captaine Gervase Markbam, The whole Art of Husbandry contained in four Bookes. London 1631, III. Buch, S. 243.

hornrindes (Celtic-Shorthorn oder Bos longifrons Owen genanut) mit demjenigen der schweizerischen Pfahlbauten ist eine vollkommene und chenso kann den Hornzaufen und Unterkiefern, sowie den soustigen Größenverhältuissen gemäßeiue Abnlichkeit, wenn nicht eine Kongrucuz mit den deutschen Kurzhornrindern der Vorzeit. nicht geleugnet werden.

Obwohl eigentlich der Owensche Name Bos longifrons die Priorität besitzt - es läßt sieh darüber nicht streiten, nud ich erwähne dies, um meinen englischen Freunden Genugtung zu geben - so hat man sich doch allgemein gewöhnt, dieseu Typus mit dem praktischeren Nameu Bos taurus brachyeeros Rütimcyer zu bezeichnen 1).

Diesem Bos taurus brachyceros begegnen wir also hier am Schloßberge und zwar in einer sehr reinen und kleinen Form.

Aus den vorgenommenen Größenberechnungen geht hervor, daß die Widerristhöhe dieser Tiere im Mittel 108 em betrug. Es ist dies also die Größe des moderneu Viehes aus der Bretagne, von Dreute, dem Dachauer Moor, Westsibiriens, Syriens usw.

Gleichartige Rinder wurden auch anderorts in Norddeutschland gefunden, so ein fast vollständiges Skelett eines "Zwergrindes" in Börssum?) durch A. Wollemann. Sie bestätigen das für

1) Übrigens hat Owen im Kataloge des Museums des College of Surgeons im Jahre 1830 den Namen Bos brachyceros für dieses kleine Bind eingsführt. Er ließ ibn aber 1833 im Report on British fossil Mammalia wieder fallen zugunsten von Bos longifrons.

Nach meinen vorausgebenden Betrachtungen wurde es sich fragen, ob man nicht den Namen Bos taurus primigenius für diese Rinder ebenfalls berbehalten sollte. da sie doch ebenfails im Bos primigenius Bojanus oder dessen Varietiten ihren Ursprung nehmen. Aus praktischen Gründen schlage ich jedoch vor, die Einteilung statt nach der Körpergröße (major und minor) oder nach den Stirncharakteren (longifrom) nach der Hornlänge vorzunehmen, die sich doch als Hauptursache der Schädelform erwies. Ich habe dieses Prinzip meiner Klassifikation der Rinderarten der vergleichenden anatomischen Sammlung des Pariser Museums zugrunde gulegt, daren Katalog sich in Vorbereitung befindet, Seine west leichtere, praktischere und anatomisch begründete Verwendbarkeit liegt auf der Hand,

1) A. Wollemaun, Ein domestiziertes Zwergrind der Primigeniusrasse. Korrespondenzbintt d. deutschen Gesellsch. f. Anthrop., XXII. Jahrg., 1891, S. 50 bis 51; ibid, 10. Jahresber, Ver. Nat. Braunechweig, 1897, R. 208.

Die Übereinstimmung des englischen Kurr- | die Schloßbergrinder durch Berechnung und nach Knochen verschiedener Individuen gefundene Mittelmaß: inwieweit aber die neue Beucunung als Bos taurus primigenius minor Wollemann berechtigt ist, geht aus dem Vorerwähnten

Die Größenaugabe stimmt aber auch überein mit der Schilderung von dem kleinen, unansehnlicheu Schlag der Rinder der Germauen, wie sie uns die römischen Schriftsteller, vor allem Tacitus, Germania C. V., überliefert haben. Wenn Tacitus sagt "ne armentis quidem sms honor ant gloria frontis", so trifft dies genau auf das wenig stattliebe, kleine und knrzhörnige Rind des Schloßberges zu. Er fügt jedoch noch hinzu, daß die Germanen sich an der Zahl des Viehes erfrenten, nicht au ihrer Gestalt, und es ihnen die liebsten Schätze seien. Gewiß ist auch das vollkommen richtig, denn noch Karl der Große hält in seinem Capitulare de villis nichts auf Güte und Wert, sondern nur auf die Anzahl 1).

Dessenungenehtet konnte der Viehstand damaliger Zeiten sicher noch nicht ein großer genanut werden, und wenu Tacitus von großen Herden spricht - er bezieht es wohlweislich auf Groß- und Kleinvich zugleich - so mag er wohl nicht das Besitztum eines einzelnen Mannes allein im Auge gehabt haben.

Dennoch ist die Rindviehzucht der Bewohner des Schloßberges derjenigen der älteren schweizerischen Pfahlbauten überlegen, insofern als jene infolge der kleinen Anzahl ihrer Rinder immer bloß die alten Stücke aßen, die nicht mehr zur Arbeit zu verwenden waren, während sich die Schloßbergansiedler, den Knochen nach zu urteilen, öfters den Genuß eines Kalbsbratens oder des Fleisches junger Rinder leisten konnten.

Noben der Fleischnutzung war es jedenfalls bloß uoch der Arbeitsnutzen, weshalb man die Rinder bielt. Daß zur damaligen Zeit Kühe wie Ochsen zur Arbeit verwendet wnrden, was wir noch aus Karolingerzeit bestätigt erhalten 2), geht aus der nachfolgenden Betrachtung über die Difformation der Hornzapfen deutlich hervor. Pferde wurden nie oder nur selten zum Zuge verwendet.

<sup>1)</sup> Capitulare de villis vel curtis imperatoris. Art. 23,

<sup>1) 1</sup>bid. Artikel 23.

Die Milch war Nebensache, da man noch kanm etwas anderes daraus zu bereiten verstand als "lac concretam", dieke Milch, und die Kühe bei der geringen züchterischen Einwirkung nicht das ganze Jahr hindurch Milch gaben.

Ans allen diesen Gründen haben wir nus das Rind der alten Germanen mud Ansiedler am Schloßberge ähnlich vorzmstellen, wie verschiedene Künstler des 17. Jahrhunderts, so z. R. Potter, uns manche Rinder vorfähren, Mein, kurzhörnig, struppig, knochig und mager, mit kleinem Euter und ziemlich grobem Kopte

Die Knochen des Hansrindes sind unter den

Als Bos taurus hneshyeeros wird dieses Rind auch durch den aftenst gerafilingen Verland der Schläfenkente des Frontales, das gerings Vorragen der Orbitalränder, die ungemein flache Schläfengribe not den starken Stirnwulst gekennzeichnet. Die Parietalis greifen zipfelformig auf die Stirnfläche himbler. Das Hinterlauspit at ziemlich flach, ohne starke Erböhung des Hinterhaupstwaltes über die Spianna. Die Hörner sind direkt nach vorn gerichtet, die Spitzen einwärts gekröment, gleoden mit dem Unterschied, daß bei männlichen Tieren die Krümmung schwicher ist als bei weiblichen.

| Dimensionen der Schadelreste | Sehlo   | Bberg   | Moorfields<br>Brit, Museum | Jerrow-Docks<br>(Durham)  | Felixstow<br>(Suffolk) |  |
|------------------------------|---------|---------|----------------------------|---------------------------|------------------------|--|
|                              | Nr. 487 | Nr. 492 | Nr. 40197                  | Brit. Museum<br>Nr. 32738 | Nr. 28011              |  |
| Kleine Hinterhauptsbreite mm | 114     | -       | 112                        | 94                        | 118                    |  |
| Höhe des Hinterhauptswulstes | 24      | -       | 32                         | 31                        | 40                     |  |
| Breits des Parietaldreiecks  | 64      | -       | 56                         | 46                        | 78                     |  |
| Seitliche Stirnlänge         | -       | 163     | 110                        | 134                       | -                      |  |
| Schlüfengrubeuhreite         | -       | 22      | 26                         | 31                        | -                      |  |

Resten vom Schloßberge an Zahl und Massevorberrseitend (173 Stück). Die Extremikenknochen besonders sind in reichem Maße erhalten. Jedoch die herrechnete Individenarshi Bißt das Rind mit 31 Vertretern oder 24 Proz. der gesanten Haustlerzahl erst nach dem Schwein, an zwieter Stelle, erscheinen.

#### Schädel

Die wichtigsten erhaltenen Schädelknochen sind die Hornzapfen. Es sind 17<sup>1</sup>. Sie staffen tette sind 17<sup>1</sup> sie variieren etwas in der Länge, je unch Alter und Geschlicht der Tiere, von denen ist atmunen. Die längsten, diejenigen einiger alter Kölsb. sind 17 em lang. Man kann sie deshalb zille als "kurs" bezeichnen. Der Querschnitt ist bei den neisten rundwal, der größere Deruhnensser in horizontaler Hichtung. Die Zapfen sind, dar ein der Scharft 
Die an einzelnen derselben (Nr. 492, 487) anhaftenden Frontalteile geben folgendes Bild. Die Maßzahlen im Vergleiche mit einigen englischen Torfrindern weisen auf ihre Zusammengehörigkeit hin.

Ncben den genannten, normal gebildeten Hornzapfen finden sich nun mehrere, die sich durch eine ganz eigentümliche Form auszeichnen. Sie sind im unteren Teile sehr stark verbreitert. abgeflacht, weshalb sie von der Seite gesehen (s. Fig. 3a, Taf. XVIII) sehr schmal, von vorne dagegeu hreit wie ein Büffelhornzapfen erscheiuen. Im Querschuitt sind sie infolgedessen mehr rechteckig bis dreieckig, da die Unter- und Vorderfläche miteinander eine scharfe Kante bilden. Die Unterseite ist leicht gewölbt, während die Vorderseite ganz flach, aber mit tiefen Rinnen und Furchen versehen ist. Bei Nr. 486 ist an der Basis, besonders auf deren Hiuterkante, ein nicht um den ganzen Zapfen herumlaufender, rundnuldiger Eindruck wahrnehmbar. Diese Abflachung ist bei fünf der Hornzapfen in bald stärkerem, bald schwächerem Maße ausgebildet, und geht am deutlichsten aus dem Verhältnis zwischen Vertikal- und Ilorizontaldurchmesser hervor (s. Tabelle 8).

Der seelste der abgeflachten Hornzapfen (Nr. 489) zeigt nun ein ganz umgekehrtes Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dazu noch zwei aus der unchträglichen Sendung Nr. 30 und 35.

halten. Bei ihm ist nicht die vordere Seite, sondern die hintere Seite des Zapfens eine vollständig obene Fläche, während Ober- und Vorderseite normal gerundet mit der Hinterfläche unten eine scharfe Kante hilden (Trochocerosform).

Worauf bemba diese ganz eigenartige Bildung der Hornarden dieser Blinder vom Scholiberg? Das Interesse daran wird dadurch noch verstärkt, daß auch nuter den Hornarpfein, die mir aus den bis zur Riomerzeit reichenden eiglischen Pfahlbauten von London-Wall vorlagen!), chenfalls Stücke vorhanden waren, bei denen sich gleichfalls die Abflachung, wenn auch in etwas weniger auffallender Weise konstatieren ließ.

Auf Grand meiner Untersuehungen üher die Ibernetwickelung der Cavicornia <sup>5</sup>) ist die Erklärung für diese Ernsheimung leicht zu geben. Von dem Grundsatze augehend, daß der Zapfeneine Bildung der Haut ist und seine Form von derjenigen der Hornscheide abläungt, erkunnen wir, daß, um diese Hornzapfenmißbildung zu errengen, die Hornscheide entweder von vom oler von hinten flachgepreßt werden mußte. Wie kan mun aber das zustachte

Es berubt einzig und allein auf der Anwendung des an den Hörtens hefestigten Glitzipiches zur Anspannung der Rinder. Die Alfabelung der Vordenseite der Hörner war durch die Befestigung des Joebes vor den Hornern, der Eindruck an der Basis des Zapfenn Nr. 486 durch das Umschnären mittels eines Strickes und die Ahflaschung der Hinterseite des Hornzapfens Nr. 489 durch Benützung des hinter den Hörnern befestigten Joehes bedügt.

Durch den steten Druck und das Reiben wurde die Hornscheide wohl erwärmt und so flach gepreßt.

Wenn wir nus danach die Art des Joches der alten Germanen rekonstituieren wolleu, so müssen wir vorerst eiuige Bemerkungen vorausschicken, um auch aus der Literatur unsere Folgerungen zu bestätigen.

Die Verwendung des Stirnjoches bei den ältesten Völkern ist durchaus nicht häufig. Die 1) A. Lane Fox. A description of certain piles Es bestand in einem Balken, der mittels Stricken vor den Hörnern der beiden Tiere und an denselben festgebunden wurde.

Im neuen Riche wird aber diese Methode der Anspannung verhasseu und das Nackonjoch, sowold als Kinzel- wie als Dupplejoch verwendet. Ein derartigee Einzeljoch hat Wilkinson) uns überliefert. Das Nackenjoch scheint auch bei den alten Griechen in allgemeiner Verwendung gewesen zu sein, wir seben es wenigstens bei Terrakotten aus Tauagra+); ebenso ist es bei den etruksifische Bronzensagen bij netwerendung den etruksifische Bronzensagen bij netwerendung.

Die römischen Schriftsteller erzählen uns, adit nam in den Provinsen, anneutlich aber den Alpen, das Joch gewöhnlich auf die Hörner der Treer band, während es bei ihnen in Italien auf den Nacken gelegt werde. Fast alle Laudwitrachstralelner der Römer haben das Hörnerjoch verworfen, da mit Ilals und Brust das Rilnul viel mehr leisten Könne, indem es sich mit dem ganzen Gewicht in die Arbeit werfe. Liege ihm aber das Joch auf den Hörnern, so werde der Kopf heim brinken Anhalten zurückgeriesen und das Ter gegnäts!

Die mittelalterlichen und neueren Autoren waren aber darüber anderer Ansicht, was nus beweist, daß das Horn- oder Stirnjoch noch bis jetzt in Mitteleuropa häufig verwendet wird.

found near London-Wall etc. Journ. Anthropol. 8oc. Nr. 17, 1867, p. 71.

\*\*) Versuch einer Entwickelungsgeschichte der Hörner

der Cavicornia. Festschrift zur Feier des 70. Gebortstages von Prof. Dr. A. Krämer. Frauenfeld 1902.

Archiv für Anthropologie, N. F. Bd. II.

Babylonier spannten ihre Rinder mittels des auf dem Nacken liegenden Jockes an und ließen dem Noch liegenden Jockes an und ließen den Kopf vollständig freit. Es geht dies deutlich ans dem von mir veröffentlichten Zyfinder ams Altester babylonischer Zeit herror, der nus das Pflägen vorffahr<sup>1</sup>), sowie aber auch aus den häufigen derartigen Darstellungen auf assyrischen Denkullern. Die Agypter lingegen bemutsten das vor den Hörnern befestigte Joch. Wir erkennen dasselbe in Gribbern des alten Rieckes, so z. B. vom Grabe des Ptah-Hotep, vom Grabe des Ty nas. 7).

Notes sur quelques bovidés, p. 155 (figure 14).
 L'Anthropologie 1900.
 Vgl. Erman, Ägypten und ägyptisches Leben.

Bd. II, 569 S. — Duerst, D.e Rinder von Babylonien. S. 28.

\*) Wilkinson, Customs and manners II, p. 392.

Hamy, Laboureurs et pasteurs berbères. Confér.
 Assoc. franc. Avanc. Sciences, p. 60.

b) Arohaeologia XXXVI, p. 367, fig. 1, pl. 27. lm Brit. Museum, Nr. 346.
c) Columella II, 2, 26.

Der Angustinermöneh Corbichon sogt in der in der Nationalbibliothek in Paris befindlichen Übersetzung des Bartholomäns Anglicus von Glauvilla von 1488, liv. XVIII: «quant les benfz sont jonge par les cormes ilz peuent plus fare de labeur que quant ilz sont couples par les espanlles on par le col<sup>1</sup>).

Auch nach den Augaben des Constantinus Porphyrogennetos<sup>3</sup>) aus dem 10. Jahrhundert dürfte man, wie ich glaube, ebenfalls auf Verwendung des Hornjoehes schließen. Er gibt nämlich an, man solle Öl und Terpentin mischen, sieden und den Ochsen die Hörner damt ein-

schmieren; wenn sie schr arbeiten müssen, so würden sie dann nicht müde.

Daß auch schon der Strick, der um die Hörner geschlungen warde, imstande sein konnte, eine Veränderung bzw. Einschnürung des Hornzapfens zn bedingen, geht aus den Angaben hervor, die Colerus macht: um die Ochsen ziehen zu lehren "bindet man ihnen nur einen Strick vmb die Hörner | doch also das forneu der Strick pur ein wenig herunterhanget oder

panmelt | vnnd lass in also den strick tag vnd nacht vmb | etwan eine viertel Jahr nach einander | 2).

Diese Beispiele sollen genügen, um zu zeigen, alb die Möglichkeit der Anwendung des Hornjoches bei den alten Germanen vorhanden ist. Besonders aber wird dieses zur Sicherheit, wen man erfährt, daß sich in Nord- und Mitteleuropa die Verwendung des an den Hörmern befestigten Joches bis jetzt erhalten hat und auch von modernen Tieznetklebren der damit verhaudenen Yorteile wegen zum Gebrauehe empfohlen wird. Während bei den Indiern, Sännesen nuch Chiucesen sowie den meisten afrikanischen Volkern, mit Ausnahme der Kabylen und Agpyter sowie anderer von Europäern beeinfinßten Stäume, allgemein das auf dem labe aufflegende Joch in Gebrauch ist; während in Iudien das Joch allgemein in Form des Nackenjebets Verwendung findet!), wird es sowohl in Nordafrika wie in Spaniew, Portugal und Sädfraukreich meist an den Hörnern befestigt. Hier wird den Tieren ein bad mehr, bad woniger praktiche meist an den Hörnern befestigt.

hergerichteter Balken auf den Nacken hinter die Hörner gelegt und dann mittels Stricken oder Riemen um diese und die Stirne festgeschnürt. Zwischen Riemen and Stirne wird ie nachdem ein Polster. Stroh oder ein Brett geschoben. Dies letztere ist mir ans dem französischen Departement "Indre" bekannt (vergl. Abb.) and dürfte angefähr der Auspannungsweise der Ansiedler vom Schloßberge entsprechen 2), wenn man

a situaçõese in Departement spreceises "spreceises" sich das auf der Stirme biegende lörett, unet das hier etwas Ströb geschoben wird, um den Druck nu vermindern, etwas heriter und bis zur Hornumitte reichend denkt. Dam haben wir in der der binteren Hornseite zugekehrten gatten Fläche des Joches diejenige, welche die Difformation des Hornzapfens Nr. 489 herbeigefährt hat. Während durch den Druck des Stirnbrettes die Abliebunge

der übrigen Zapfen verursacht wurde. Aus diesen Maßen der Hornzapfen geht folgeudes hervor: Die Länge der Hornzapfen der Rinder vom Schloßberge varüert von 89 bis



Anspanning der Rinder mittelst Stirnjoches im Departement

Corbichon, Le propriétaire des choses. Lyon 1488, Livre XVIII.
 Constantinus Caesar, Geoponica. Der Veldbaw, übersetzt von Michael Herren, Straßburg 1545, p. 143, IV. Cap.

J. Colerus, Oeconomia. Wittenberg 1627,
 p. 385, V. Cap.

<sup>1)</sup> Mitteilung von Prof. Dr. Ezio Marchi, Perugis, unter dem 23. März 1903.
7) Es ist mir leider über das Vorkommen solcher Ansysanungen in Deutschland nichts bekannt geworden

| Dimensionen der Hernzapfen<br>von<br>B. t. brachyceros Rüt,<br>in Millimetern | Låege<br>der ånseren<br>Kervatur | Umfang<br>an<br>der Basis | Vertikal-<br>durchmesser<br>an<br>der Basis | llorizental-<br>durchmesse<br>an<br>der Basis |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A. Abgeflachte Hernzapfen vom Schleßberg.                                     |                                  |                           |                                             |                                               |
| Nr. 486                                                                       | etwa 145                         | 165                       | 22                                          | 57.                                           |
| 493                                                                           | etwa 105                         | 115                       | 23                                          | 40                                            |
| 496                                                                           | 130                              | 110                       | 26                                          | 41                                            |
| 489                                                                           | 170                              | 180                       | 28                                          | 48                                            |
| . 490                                                                         | etwa 120                         | 130                       | 30                                          | 49                                            |
| . 499                                                                         | 135                              | 115                       | 32                                          | 40                                            |
| Nachtrag Nr. 201)                                                             | 150                              | 145                       | 30                                          | 55                                            |
| B. Abgeflachte Hernzapfen aus England.                                        |                                  |                           |                                             |                                               |
| Brit. Museum. Walthamstew by J. Wood                                          | 155                              | 1.48                      | 35                                          | 55                                            |
| Brit. Museum. Londen-Wall                                                     | 1205                             | 130                       | 30                                          | 44                                            |
| Samml, Kennard*). Lendon-Wall                                                 | 130                              | 128                       | 32                                          | 46                                            |
| Samml. Kennard. Swiuscombe near Gravesend                                     | 140                              | 125                       | 30                                          | 47                                            |
| C. Normale Hernzapfen vom Schloßberg.                                         |                                  |                           |                                             |                                               |
| Nr. 488                                                                       | 89                               | 115                       | 29                                          | 38                                            |
| , 492                                                                         | etwa 100                         | 110                       | 29                                          | 38                                            |
| , 502                                                                         | 116                              | 100                       | 27                                          | 80                                            |
| , 500                                                                         | 130                              | 115                       | 85                                          | 43                                            |
| , 485                                                                         | etwa 140                         | 151                       | 42                                          | 50                                            |
| <b>491</b>                                                                    | etwa 140                         | 150                       | 48                                          | 53                                            |
| , 497                                                                         | 155                              | 123                       | 32                                          | 38                                            |
| , 498                                                                         | etwa 170                         | 137                       | 35                                          | 46                                            |
| , 494                                                                         | etwa 170                         | 148                       | 38                                          | 64                                            |
| 495                                                                           | etwa 150                         | 153<br>95                 | 43                                          | 52<br>34                                      |
| D. Subfessile Hornzapfen zum Vergleich,                                       |                                  | _                         |                                             | _                                             |
| a) England.                                                                   |                                  |                           |                                             |                                               |
| Nr. 40 197. Brit, Museum *). Moorfielde (Londen)                              | 65                               | 75                        | 21                                          | 27                                            |
| 40 197.                                                                       | 70                               | 88                        | 25                                          | 27                                            |
| , 40 197. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                               | 70                               | 92                        | 26                                          | 30                                            |
| , 41 597. , Walthamstow                                                       | 80                               | 105                       | 25                                          | 3.7                                           |
| , 40 197. , , Moorfields                                                      | 85                               | 88                        | 24                                          | 81                                            |
| , 40 197. , , , ,                                                             | 85                               | 100                       | 27                                          | 32                                            |
| , 40 197. , ,                                                                 | 85                               | 104                       | 29                                          | 36                                            |
| Dr. F. Cernere Samml. *). London-Wall                                         | 95                               | 90                        | 25                                          | 31                                            |
| Brit. Museum. Moorfielde                                                      | 95                               | 105                       | 28                                          | 52                                            |
|                                                                               | 105                              | 95                        | 27                                          | 32                                            |
| " " Clements Lane (London)                                                    | 105                              | 105                       | 28                                          | 35                                            |
| " " Moorfields                                                                | 110                              | 91                        | 23                                          | 32                                            |
| Dr. Corners Samml, Lea Allaviam (Essex)                                       | 110                              | 110                       | 28                                          | 37                                            |
| Nr. 38 128. Brit, Museum. Greenwich (Kent)                                    | 115                              | 105                       | 26                                          | 38                                            |
|                                                                               | 120                              | 110                       |                                             |                                               |
| (Kent)                                                                        | 120                              | 122                       | 31                                          | 36                                            |
| , 33 924. , Irland by Dr. Wilde                                               |                                  |                           |                                             | 42                                            |

<sup>1)</sup> Warde erst 1903 nachträglich zugwandt. — <sup>9</sup> Aus der Sammleng von Herra A. S. Kennard Benenden-Beckenbam (Kent). — <sup>9</sup> Diese Hornzagfen befinden sich im Peleostological Departement des Auturn Hatory Mesenns, Cromwell Rood, Lenden. 1ch bin Herra H. Wood ward dafür verpflichtet, dieselben natersucht haben zu könen. — <sup>9</sup> Dies ist die goode Sammlung Herrs Dr. Frank Gerners, Poplar, London E.

| Dimensionen der Hornzapfen<br>von<br>B. t. brachyceres Rüt,<br>in Millimetern | Länge<br>der äußeren<br>Knrvatur | Umfang<br>an<br>der Basis | Vertikal-<br>durchmesser<br>an<br>der Basis | Horizontal-<br>durchmesser<br>an<br>der Basis |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nr. 40 197. Brit. Museum. Moorfields                                          | . 125                            | 140                       | 41                                          | 44                                            |
| , 40 198.                                                                     | 140                              | 130                       | 35                                          | 46                                            |
| S. Kennard Samml. Walthamstow                                                 | 160                              | 162                       | 40                                          | 57                                            |
| Dr. F. Corner Samml. Thames Alluv                                             | 170                              | 135                       | 34                                          | 47                                            |
| Nr. 36 267. Brit. Museum. Longhgonr (Limerick)                                | 190                              | 161                       | 44                                          | 51                                            |
| b) Sobweiz. Pfablhauten.<br>Museum Bern. Bieler See. Pasquart.                |                                  |                           |                                             |                                               |
| of linker Hornzapfen                                                          | 65                               | 103                       | 29                                          | 32                                            |
| g* rechter Hornzapfen                                                         | 95                               | 112                       | 25                                          | 87                                            |
| c' rechter Hornzapfen                                                         | 65                               | 110                       | 30                                          | 38                                            |
| o' linker Hornzapfen                                                          | 55                               | 110                       | 31                                          | 36                                            |
| g rechter Hornzapfen                                                          | 150                              | 121                       | 33                                          | 38                                            |
| Bieler See. Schaffis                                                          | 150                              | 130                       | 32                                          | 42                                            |
| , , lattrigen o'                                                              | 230                              | 180                       | 48                                          | 66                                            |
| E. Hornzapfen moderner Brachycerosrinder,                                     |                                  |                           |                                             |                                               |
| Museum Lyon, Syrien of durch Lortet 1877                                      | 9.1                              | 125                       | 38                                          | 44                                            |
| . Paris. Island of durch Gaimard                                              | 130                              | 103                       | 27                                          | 34                                            |
| Zoologisches Museum Berlin. Syrisch. c                                        | 75                               | 98                        | 25                                          | 87                                            |
|                                                                               | 47                               | 70                        | 19                                          | 24                                            |
| . Kleinasien. Virchow                                                         | 80                               | 100                       | 26                                          | 33                                            |
| Museum Paris. Nr. 6720. Algier Q                                              | 135                              | 110                       | 36                                          | 46                                            |
| Landwirtschaftl, Sammlung Zürich. Dachauer Nocekuh                            | 162                              | 113                       | 34                                          | 38                                            |
| Museum Paris. Bretagne of. Gervais                                            | 182                              | 165                       | 49                                          | 55                                            |
| 9                                                                             | 220                              | 185                       | 45                                          | 51                                            |
| Bern, Schweig Braunvieh of                                                    | 225                              | 190                       | 52                                          | 70                                            |

170 mm. Die der Kinder aus deu englischen Pfablbauten und neidithischen Abbgerungen von 65 bis 190 mm. Die Übereinstimmung dürfte klar sein; denn wie weing diese Utsersehiede ausnachen, gelt ans der Zusammenstellung der Hormanfen aus dem Hieler See hervor, wo jeweils das linke mul das rechte Horn gemessen wurde. Hier gibt es sogar eine Längenschwankung von 10 bis 30 mm, obgleich die Zapfen vollständig gans erhalten waren.

Bei modernen Brachycerosrindern sind bei den primitiven Rassen die Hornzapfen cheenfalls knrz. nad entsprechen den k\u00fcrzesten der antfossilen, w\u00e4hrend bei Kulturrassen die Zapfen an Dieko sowoli wie au L\u00e4nge zanehmen, entsprechend der Zunahune der ganzen K\u00f6rperentwickelung.

Dur Umfaug an der Basis weist ebenfalls bedentende Differenzen auf und bleibt nicht immer hinter der Zapfenläuge zurück, sondern übertrifft dieselhe bei den kurzen Hornzapfen gewöhnlich. Die langen sehlauken Zapfen stammen meistens von Kühen, die kurzen, dieken von Stieren, aber anch dies ist nicht von allgemeiner Geltung; bei den kleinhörnigsten Rassen besonders nicht.

Das Verhältnis des vertikalen Durchusessers zu dem borizontalen it bei den norang gleilldeten Zapfen von ovalem Ausschnitt im Mittel
win 1: 1,23, Rüttimeyer gibt 1: 1,23 bis 1,41
an. Dieses lettetre Verhältnis wird von den
algedfachten Zapfen noch bei weitenn übertroffen,
wo Zapfen Nr. 486 das Verhältnis von 1: 2,65
besittt nud der Durchschnitt der übrigen 1:1,57
beträgt.

Neben den Hornzapfen sind es insbesondere die Unterkieferreste von Bos taurus, welche unsere Aufmerksamkeit erregen. Leider sind dieselben höchst nuvollständig erhalten, worüber eingangs dieser Arbeit sehon die nötigen Bemerkungen gemacht wurden.

Ich zähle 38 Stäcke von Rindernaterkiefern, die größtenteils von verschiedenen Individuen stammen, da nichts zu einander naßt.

| Dimensjonen<br>der Unterkiefer von  | Rest     | e vo | m Se | hlo5 | berg |     | Walthamstow ') |              | Dachauer<br>Mooskub |
|-------------------------------------|----------|------|------|------|------|-----|----------------|--------------|---------------------|
| B. t. brachyceros<br>in Millimetern | 521      | 540  | 516  | 539  | 546  | 645 | Samul Duerst   | nach David') | Mus. Zérjeh         |
| Länge des Unterkiefers              | etwa 298 | -    | -    | -    |      |     | 318            | 830 — 350    | _                   |
| Linge der Backzahnreibe             | 127      | 127  | 124  | 128  | 130  | who | 127            | 126 - 144    | 124                 |
| Lange des zabnfreien Teiles .       | 93       | -    | _    | -    | _    | _   | 89             | 69 - 84      |                     |
| Långe der Molarreiba                | 80       | 80   | 79   | 77   | 82   | 82  | 78             | 78 90        | 83                  |
| Breite des Vertikalestes            | -        | 80   | 80   | non. | _    | 88  | 88             |              | -                   |
| Hohe hinter M 3                     | 59       |      | -    | _    | -    | -   | 86             | 64           | 63                  |
| Höhe vor M 1                        | 42       | -    | -    | an.  | -    | -   | 42             |              |                     |

Ihren Dimensionen nach deuten diese Unterkiefer dramf hin, daß die Rinder vom Schlochherge noch kleiner waren als diejenigen der Pfählbauten von Walthamstow und von Schaffig, die der illteren Steinzeit angehören und sehon der Konstaux der Merkunde der dort vorkommenden Haustiere wegen berühnt sind. Dabei sind die weuigen hier in Vergleich gesetzten Unterkiefer, von denen ich Nr. 293 in Tafda VIVI, Fig. 2a abbilde, adulten Individuen angehörig. Daß aber auch jüngere Tiere gegessen wurden, geht uns verschiebenen anderen Unterkieferresten hervor, die sich wie Nr. 505, 75, 55, 65, 64 den Zabnen mach als 1½ bis 2 jährigen Rindern zugehörend, bestimmen hassen,

Auch die Zahl der Kälber ist eine große (10) und dabei sind es nicht ganz junge Kälber, sondern wie Nr. 531, 524 und andere uns zeigen, Kälber von 24 Wochen.

Aus dem in Tafel XVI, Fig. 2d wiedergegebeuen Frontalrest kann man schließen, daß auch Kälber jüngeren Alters verspeist wurden. Dieses Stück, Nr. 525, entspricht dem Frontale eines ungefähr 8 Tage alten Kalbes.

|                        | Nr. 525 | Neugeb.<br>Kaih<br>Flamland.<br>Rasse | 8 Tage<br>alt<br>Flambind,<br>Rasse |
|------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Stirnenge              | 93      | 84                                    | 100                                 |
| Stirnbreite            | 115     | 113                                   | 119 -                               |
| Seitliche Stirolänge . | 78      | 61                                    | 68                                  |

Das häufige Vorkommen der Knochen junger Rinder und Kälber unter den Küchenabfällen der Bewohner des Schloßberges weist deutlich darauf hin, daß entweder die Herdenzucht in Germanien eine weit größere gewesen ist als dies bei deu schweizeischen Pfahlbatten der Fall war oder aber daß auf dem Schloßberg sich eine besonders begüterte Wohnstätte befand.

Wenn auch hornboc Rinder au Schüuberge vorkamen, so wärde es mit Teiturs sehr gut übereinstimmen, elesnos sind ja ans schweizerrischen und englischen Pfablabaten bornboc Rinder bekannt. Sollen dissellen doch bis ins 18. Jahrhundert in der Lausit vorgekommen sein V). Da aber das Schädelstück Nr. 547 unvolktandig jat, ersebeint es beseer, nicht darzud sinzuterden, um nicht die Gefahr eines Versehens zu laufen, wie se dem somst so gewisseunhaften Rütimer ver mit seinem Leptobos Frazeri nicht erspart blich, welches Schädelstück V) bei genames

1) Geschenk von S. A. Kennard,

 A. David, Beiträge zur Kenntnis der Abstammung des Hausrindes usw. Landw. Jahrb. Schweiz. 1897, S. 122.

") K. G. Anton, Die Geschichte der teutschen Landwirtschaft, l. Bd., Görlitz 1799, 17 8.

 4) Brit. Moseum Nr. 39714 presented by Charles

Frazer. Vgl. Rüttmeyer, Die Rinder der Tertiärepoche. Abh. Schweiz. Pal. Ges. 1877 bis 1878. 165 S. Taf. VII, Fig. 1 u. 2. Ich habe den Schadelrest tagelang studiert, abei

ich nabe den Schauerest tageiang studiert, abei kein michts von Abdachung der Frontalia erkennen, wie dies bei hornlosen Rindern der Pall sein sellte, vialmehr steigen dieselben zu Hornansätzen auf. Prüfung zwar keine Hörner, weil sie ab- handeln, ihr Wert für die Rassenbestimmung geschlagen sind, aber dafür den Ansatz deutlieher Hornstiele nufweist.

Uuter den Knoehenresten aus neolithischer Blütezeit von Klein-Wauzleben (Prov. Sachsen), die mir zur Untersuehung gesandt wurden als diese Arbeit schon fertig gestellt war, befaud sieh der Schädelrest eines hornlosen Rindes (Bos taurus akeratos). Ich gebe dessen Abbildung in Fig. 2, Taf. XVIII.

Aus einem anderen Fundorte bei Vetschau (Prov. Brandenburg) erhielt ich das Kalvarium eines brachyeeren Rindes, Fig. 2, Taf. XX, das vollkommen das bestätigt, was ich in dem vorgehenden über die Rassenzugehörigkeit und Abstamming des primitiven Rindes der dentschen Tiefebene gesagt habe.

Über die Größenverhältnisse geben die beifolgenden Maße Auskunft:

| Dimensionen                 |     | Hornloses<br>Rind | Kurz-<br>horniges<br>Rind |
|-----------------------------|-----|-------------------|---------------------------|
| Gesamte Stirnlangs          |     | 174               | 180                       |
| Lange des Stirnbeines       | ٠i  | 170               | 172                       |
| Stirnbreite                 |     | 188               | 152                       |
| Stirnenge                   | .   | 150               | 128                       |
| Innere Augenbreite          | . 1 | 124               | 110                       |
| Große Hinterbauptsbreite .  | - 1 | 192               | -                         |
| Kleine Hinterhauptsbreite . | . ) | 90                | 95                        |
| Schädelhöhe                 |     | 148               | _                         |

Rumpf.

Au Rumpfknochen liegen keine vollständigen vor. Einige kleine Wirbel-, Becken- and Rippenstücke müssen als Bos taurus zngehörig bezeichnet werden. Sie aber einzeln aufzuführen, wäre bei der sonstigen Menge des Materiales wenig lohneud.

#### Extremităten.

leh will in nachfolgenden Tabellen die Messungsergebnisse der Gliederknochen des kleinen Rindes vom Schloßberge mit einigen Vergleichsmaßen geben, ohne mich aber im weiteren auf eine mehr oder weniger gelehrte Auseinandersetzung über Form und Gestaltung der einzelnen Knochen uud deren Maßverhältnisse einzulassen. Es dürfte dies den Rahmen meiner Arbeit überschreiten und werde ich voranssichtlich Gelegenheit haben, diese rein osteologischen Fragen in Kürze separat zu bewird dessennugeachtet nie ein ausschlaggehender werden.

Für nns genügt es hier, zu wissen, welcher Art und Rasse das aufgefundene Rind zugebört und die beigegebenen Maße sollen späteren Mitarbeitern die Vergleiehung erleichtern. Außerdem mögen aus dieselben noch dienen zur Berechnung der approximativen Körpergröße des vorliegenden Rindes, da nus die Unvollständigkeit der Knochen eine direkte Rekonstruktion uicht gestattet hat.

Wir können dabei zwei Wege verfolgen, Einerseits können wir aus der bekannten, gemeinhin sehr konstant bleibenden Länge der Backzahureihe die Sehädellänge und daraus die Widerristhöhe berechnen, doch wird bei der Kleinheit der Ausgaugszahl das Endresultat natürlich relativ ungenau sein. Oder aber, wir können aus dem längsten uns bekannten Extremitätsmaß, das vertikal genommen ist, die Widerristhöhe mit mehr Genauigkeit berechnen-

Es ist dies z. B. am besten an Radius und Metacarpus auszuführen, zwei Knochen, die in natura fast senkrecht stehen, wenn das Tier nieht in Bewegung ist. Die Länge des einzigen vollständigen Radius, Nr. 135, beträgt 228 mm, die mittlere Läuge aus acht vollständigen Metacarpen ist 157 mm, die Höhe der Carpalia muß nach Messungen an 12 rezenten Skeletten auf etwa 31 mm verauschlagt werden, woraus sieh dann eine Höhe von 416 mm für die Distanz vom distalen Ende des Metacarpus his zum proximalen des Radius ergabe. Nach genauen Messungen an 12 Skeletten von Brachveerosrindern stellt sich das durchschnittliche Verhältnis dieser Distauz zur Widerristhöhe gleich wie 100:250, worsus sich dann eine approximative Widerristhöhe für das Rind des Schloßberges von 104 em ableiten ließe, denen aber bei Inbetrachtziehung der Hufwand and Hautdicke noch etwa 3 cm beiznfügen sind, sodaß wir in Summa auf 107 em gelangen würden.

Bereehnen wir nnumehr zur Kontrolle dieselbe Höhe aus der Länge der Zahnreihe des Unterkiefers, indem wir folgende Ausätze zugrunde legen, die nach einer großen Auzahl von Skeletten gewonnen wurden: Die Backzahnreihe des Unterkiefers verhält sich zur Unterkieferlänge = 40:100, die Unterkieferlänge zur Basilarlänge des Schädels = 86:100, die Basilarlänge zur Widerristhöhe = 35:100.

Danach erhalten wir als Länge des Unterkiefers 31,5 cm, als Länge der Schädelhasis 36,5 cm und als Widerristhöhe mit Hiuzufügung von 3 cm 108 cm.

Es zeigt sich somit, daß diese Berechnung ein gauz gleiches Resultat ergiht als die frühere, was die Richtigkeit derselben bestätigt.

Halten wir also an einer approximativen Widerristhöhe von 108 em für dies altgernanische Rind fest, so gebührt demselben unter den moderuen Kurzhornrinderu, die aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtliche Stellung.

|                                                          |     | derr<br>oobe<br>em |     |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----|
| Subfossiles Rind der Hohle von Zachito<br>nach Regalia') | 87  | bie                | 9.1 |
| Sanson')                                                 |     | 95                 |     |
| Stier der Bretagne nach Sauson                           |     | 107                |     |
| Rind vom Schloffberg (berechnet)                         |     | 108                |     |
| Rind von Walthemstow (berrebnet)                         |     | 110                |     |
| Westsibirische Rinder nach v. Okn-                       |     |                    |     |
| litech")                                                 |     | 111                |     |
| Dachauer Mooskub                                         |     | 115                |     |
| Hinterwalderschlag nach Lydtin and                       |     |                    |     |
| Worner')                                                 | 116 | bis                | 191 |
| Westerwalderschlag nach Lydtin und                       |     | Die.               | *20 |
| Werner                                                   | 122 |                    | 126 |
| Anglersching nach Lydtin n. Werner                       | 124 |                    | 128 |
| Vogelsbergerschiag nach Lydtin und                       |     |                    |     |
| Werner                                                   | 126 |                    | 128 |
| Schweiz, Braunvieheeblag n. Müller')                     | 123 | -                  | 135 |

Rekapitulierend muß erwähnt werden, daß aus unserer allgemeinen Betrachtung folgendes hervorgeht:

- E. Regalia, Sulla fauna delle grotte di Froia e Zachito. Archivio per Antropologia e l'Etnologia, vol. XXXIII, fasc. 2°, 1903, p. 228.
- vol. XXXIII, fasc. 2°, 1903, p. 228.

  °) A. Sanson, Traité de Zootechnie. T. IV, 3. ed., 1896, p. 97,
- <sup>9</sup>) v. Okulilach, Die Vielzucht Westeibiriene, Forschungen naw. Festschrift für Krämer 1902, S. 186. <sup>9</sup> Lydtiu und Werner, Das deutsche Rind, Arbeiten der D. L. G. 1899.
- 5) Müller, Das schweizerische Braun- und Fleckvieh. Beru 1896, S. 13.

- Die kraniologische Kenuzeichnung und Einteilung der rezenten Rinderrassen, wie sie von Ludwig R\u00e4timeyor eingef\u00e4hrt worden ist, hat sich in einzelnen fundamentalen Punkten als uicht v\u00f6lig einwandsfrei erwiesen.
- 2. Das in schroffem Gegensatze zu Box taurus brachyeeros Rät. als Bos taurus primigenius Rüt, bezeichnete, cheafalls kurzhörnige Vieh der Niederungen ist mit dem Bos taurus primigenius der späteren sochtlischen Kulturskeiduten durchaus nieht übereinstimmend, sonderu weist in höchstem Maße die allen kurzhörnigen Rinderu gemeinament Charaktere auf.
- 3. Es ist ferner nachweisbar, durch nuzweifelhafte geschichtliche Daten, daß das holländische und englische Vieh durch Importe indischer Rinder verbessert wurde, es daher nicht als reinblütige Form mehr betrachtet werdeu kann.
- Man findet jedoch in Gegenden primitiver Kultur noch Rinder, welche ganz vollständig die dem Ur uud seinen neolithischen Deszendenten eigenen osteologischen Charaktere aufweisen.
- Direc allein sollten als der echte Bos taurus prinsigenius aufgefaßt werhen. Die kursthörnigen prinsigenius aufgenat und Höhenlander sind histogene insgenant auf das Torfried der Nechlähker aller Gegenden Europas zurückzuführen und ihre jetzigen Formerensiehendenkeiten in der Wirkung der Kreuzung mit den großen als Bos taurus prinsigenius bezeichneten Höhen und dem Einfaß der Lebensbedingungen und Zucht zu sachen.
- Aus dem speziellen Teile unserer Untersuchung kann man folgern:
- Das Rind der alten Germanen stimmt uit demjerigen der sehweierischeu, tranzösischen, britischen und skandinavischen Pfablbauten und gleichzeitigen Kulturrechiethen überein. Es nim deshalb als das nach seinem Vorkommen so benante, "Corffinid" angesehen und dem Typus des Bos taurus brachyceros zugesteilt werden.
- 2. Es sind beute noch in den Rinderu der Bretagne, Westsibiriens und anderen, Reste der ursprünglichen, primitiveu Form vorhanden, Dieselbe fiudet sich aber auch ganz besonders auf Island, wo wir fast alleu Haustieren der alten Germanen des Schloßberges heute noch begegnen.

|                                   |                 | Dachaner        |                  |         |  |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------|--|
| Dimensionen der Scapula           | links<br>Nr. 27 | links<br>Nr. 32 | rechts<br>Nr. 30 | Mooskuh |  |
| Größte Länge in der Mittellinie   | 277             | 247             | -                | 299     |  |
| Größte Breite im oberen Drittel   | 135             | 125             | -                | 175     |  |
| Breite am Hals                    | 48              | 52              | 55               | 47      |  |
| Längsdurchmesser der Gelenkpfanne | 50              | _               | 54               | 50      |  |
| Querdorchmesser der Gelenkpfanne  | 41              |                 | 48               | 41      |  |

| Dimensionen des Humerus                       |     |                  | Schlot | Sberg     |           |           |                     |  |
|-----------------------------------------------|-----|------------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--|
|                                               |     | Nr. Nr.<br>71 77 |        | Nr.<br>73 | Nr.<br>74 | Nr.<br>79 | Dachauer<br>Mooskuh |  |
| Größte Länge                                  | 240 | -                | -      | _         | -         | _         | 242                 |  |
| Größte Breite des proximalen Gelenkkopfes     | 64  | -                | -      | -         | _         | - 1       | 80                  |  |
| Querdnrehmesser desselben                     | 85  |                  |        | _         |           | -         | 102                 |  |
| Breite des Humerus in der Hälfte seiner Länge | 28  | 28               | 35     | 35        | 36        |           | 32                  |  |
| Querdnrchmesser ebenda                        | 37  | 42               | 43     | 38        | 44        | -         | 42                  |  |
| Längsdurchmesser der Trochlea                 | 63  | 65               | 67     | 68        | 65        | 70        | 71                  |  |
| Höbe des äußeren Trochleaendes                | _   | 25               | 31     | 28        | 29        | 32        |                     |  |
| Höhe des inneren Trochleaendes                | 59  | 31               | 38     | 43        | 36        | 55        | 67                  |  |

| Dimensionen des Radins                     |     |                      | Soh | loßb  | erg |    |    | Rind von            |                                             |
|--------------------------------------------|-----|----------------------|-----|-------|-----|----|----|---------------------|---------------------------------------------|
|                                            |     | Nr. Nr.<br>185 - 194 |     |       |     |    |    | Daobaner<br>Mooskub | Irkutsk<br>nach<br>Tacheraki <sup>1</sup> ) |
| Größte Länge                               | . 1 | 228   173            | _   | _     |     | -  | -1 | 242                 | 260                                         |
| Breite des proximalen Endes                |     | 68 58                |     | -     | _   |    | -1 | 75                  | 75                                          |
| Darchmesser (voru nach hinten) desselben . |     | 40 30                | -   | desc. | _   | -  |    | 37                  | 84                                          |
| Breite in der Hälfte des Radius            |     | 36 27                | 37  | 85    | 35  | 84 | 29 | 33                  | 87                                          |
| Durchmesser ebenda                         | . 1 | 20 14                | 24  | 24    | 17  | 18 | 16 | 20                  | -                                           |
| Breite der distalen Gelenkfläche           | Л   | 77 55                | 80  | 64    | 73  | 63 | 68 | 60                  | 67                                          |
| Durchmesser derselben                      | -1  | 38 26                | 32  | 27    | 37  | 32 | 33 | 45                  | -                                           |

|                                                                      | Seblo      | Sebloüberg. |            | Adulte Individuen |            |            | lndiv      | Dachaner   |         |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| Dimensionen der Metacarpen                                           | Nr.<br>185 | Nr.<br>189  | Nr.<br>188 | Nr.<br>190        | Nr.<br>187 | Nr.<br>193 | Nr.<br>205 | Nr.<br>220 | Mooskuh |
| Größte Länge (außen)                                                 | 190        | 177         | 173        | 172               | 165        | 152        | 140        | 130        | 178     |
| Mittellänge                                                          | 170        | 166         | 155        | 161               | 148        | 138        | -          |            | 178     |
| Länge (innen)                                                        | 188        | 175         | 170        | 171               | 161        | 150        |            | -          | 170     |
| Breite am proximalen Ende                                            | 53         | 55          | 54         | 55                | 53         | 49         | 40         | 42         | 54      |
| Durchmesser am proximalen Ende                                       | 32         | 30          | 33         | 36                | 32         | 30         | 24         | 24         | 32      |
| Breite in der Hülfte                                                 | 28         | 25          | 30         | 29                | 29         | 27         | 20         | 19         | 28      |
| Durchmesser in der Hälfte                                            | 18         | 20          | 21         | 21                | , 20       | 17         | 14         | 14         | 20      |
| Breite am distalen Ende                                              | 56         | 56          | 56         | 58                | 60         | 57         | 42         | 43         | 53      |
| Durchmesser am distalen Ende<br>Kongruente Metacarpen bei Kimberg ") | 30         | 29          | 27         | 30                | 28         | 27         | -          | -          | 27      |
| Nr                                                                   | 241        | 133         | 98         | 93                | 30         | 51         | 26         | 16         |         |

<sup>1)</sup> Tscherski, op. eit., p. 137.

Unvollständig, daber approximativ.
 J. G. H. Kinberg, Undersöktringer rörende Djurens historia. Öfversigt Kongl. Vetenskap. Akad. Förhandl, 1869, Nr. 4, p. 465-525. Kinberg gibt hier die Maße einer Unmasse von subfossien Metacarpen nod Metatarsen von Bos taurus brachyceros aus Fundorten in Stockholm, so daß man mit Leichtigkeit für obige Metacarpen kongruente Stucke aufflodet.

|                           |     |            | Schlol     | lberg      |            | Dachauer   | Mooskub    |
|---------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Dimensionen der Phalangen |     | Nr.<br>233 | Nr.<br>231 | Nr.<br>321 | Nr.<br>239 | Vorderbein | Hinterbeit |
| Phalanx L                 |     |            |            |            |            |            |            |
| Länge                     |     | 78         | 58         | _          | -          | 54         | 53         |
| Breite proximal           |     | 40         | 30         | -          | _          | 26         | 23         |
| Breite distal             | - 1 | 25         | 18         | -          | -          | 23         | 23         |
| Phalanx II.               | - 1 |            |            |            |            |            |            |
| Lange                     | . 1 | _          | _          | 34         | -          | 32         | 27         |
| Durchmesser               | - 1 | -          | -          | 30         | -          | 27         | 25         |
| Phalanz III.              | - 1 |            |            |            |            |            |            |
| Länge                     | . 1 | _          | -          | -          | 86         | 71         | G1         |
| Breite                    |     | _          | _          | -          | 31         | 25         | 23         |
| Höhe (seukreoht)          | . 1 | -          | _          | _          | 44         | 38         | 38         |

|                                  |            | Schle     |            |            |                     |
|----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| Dimensionen des Femur            | Nr.<br>240 | Nr.<br>87 | Nr.<br>261 | Nr.<br>243 | Dachaner<br>Mooskab |
| Größte Länge                     | 318        | -         | -          |            | 323                 |
| Breite des proximales Endes      | 97         | 82        | -          | - 1        | 105                 |
| Durchmesser desselben            | 57         | 42        | _          | -          | 43                  |
| Breite des Knochen in der Hülfte | 30         | _         | -          | -          | 30                  |
| Durchmesser ehenda               | .96        | _         | i —        | -          | 34                  |
| Breite des distalen Endes        | 85         | -         | 74         | 73         | 85                  |
| Durchmesser desselben            | 77         | -         | 98         | 104        | 114                 |

| Dimensionen der Metatarsen           | Nr.<br>339 | Nr.<br>343 | Nr.<br>341 | Nr.<br>345 | Nr.<br>340 | Dachauer<br>Mooskuh |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Größte Länge (außen)                 | 202        | 198        | 186        | -          | _          | 206                 |
| Mittellänge                          | 186        | 185        | 171        | 184        | 164        | 206                 |
| Länge (innen)                        | 197        | 194        | 182        | -          |            | 202                 |
| Breite am proximalen Ende            | 39         | 34         | 39         | 40         | 38         | 48                  |
| Durchmesser am proximalen Ende       | 38         | 28         | 38         | 38         | 35         | 36                  |
| Breite in der Halfte                 | 21         | 22         | 21         | 20         | . 18       | 27                  |
| Durchmesser in der Hälfte            | 23         | 23         | 20         | 24         | 20         | 23                  |
| Breite am distalen Ende              | 47         | 42         | 46         | 38         | 38         | 50                  |
| Durchmesser am distalen Ende         | 27         | 20         | 21         | 22         | 23         | 29                  |
| Kongruente Metatursen bei Kinherg Nr | 161        | 101        | 10         | -          | -          |                     |

#### 3. Ovis aries. Das Hausschaf.

Die Hansschafteste sind bei weitern nicht so zahlreich wie diejenigen des Rindes, aber trotzdem nicht minder interessant, indem gerade sie uns einige wichtige Aufschlüsse über den Kulturzustand der Schlößbergbewolmer geben.

In den ältesten Pfahlbauten der Steinzeit der Schweiz begognen wir den Überresten eines kleinen feinknochigen Hausschafes, das aus dem Archie für Anthropologie. N. F. Bd. II. Grunde als eine scharf begrenzte, relativ konstante Rasse angeschen werden muß, weil gleichzeitig nur diese eine Form ohne bedeutende Variationen anstritt. Rütimeyer gab ihr den Namen "Torfschaf" (Ovis aries palustris").

Dieses Torfschaf besitzt in seiner ältesten Form folgende Knochencharaktere: Die Gliedmaßenknochen sind stets äußerst schlank und klein. Der Schädel, von dem aus den schweize-

1) Rittimeyer, Fauna der Pfahlbauten, S. 191.

rischen Pfahlhauten nur ein einziger, fast vollständiger, sieh im Museum in Bern befindet und ein zweiter aus einem irischen Torfmoore im Museum von Paris, bekannt sind, ist oekennzeichnet durch eine flache Stirn und kleine, seitlich komprimierte Hornzapfen, die sehr schief zur Mittellinie des Schädels stehen. Die Zaufen sind ähnlich gebildet wie diejenigen der Ziegen, was mit der Form der Hörner und nach meinen Untersuchungen üher Hornentwickelung mit dem ziegenartigen Haarkleide der Tiere zusammenhängt. Diese Zanfen sind nicht abwärts gebogen, sondern anfwärts und rückwärts gerichtet. Ihre Größe kann variieren und dadurch wird auch ihre Form beeinträchtigt. Anßerdem muß ieh noch auf eine andere Erscheinung aufmerksam machen. Das Torfschaf der ältesten englischen Kulturschichten hat nicht immer die flache Stirne des Torfschafes der Schweiz, sondern seine Stirn ist oft gewölbt. Damit geht non aber Hand in Hand eine Verkleinerung der Hornzapfen und Verlegung des Schwerpunktes. Mit dem Rudimentärwerden oder bloßem Verkleinern des Hornes und infolgedessen des Hornzapfens, tritt eine Verwölhung der Stirn ein, weshalb, wie bekannt, hornlose Schafe eine gebogene Profillinie haben. Ich habe auch heim Rinde darauf hingewiesen, daß die so lange als überans charakteristisch angesehenen osteologischen Charaktere der Stirn von Gewicht, Richtung und Größe der Hörner mechanisch beeinflußt werden. Ich erinnere als Antagonismus an die Einknickung und Konvexität der Stirn bei stark gehörnten Wildschafen, deren flornzapfen nicht hohl, wie die von Ammotragus tragelaphus, siud.

Dessenungeachtet sind die Erkennungsmerkmale des Torfschafes klare nnd scharfe, weshalh — wenigstens an den Hornzapfen — dieses Schaf fast von jedermann leicht erkannt wurde.

Das Torfschaf hegleitet in dieser Form den schweiterischen Pfahlbauer his zum Ende der Pfahlbauzeit und in die römischen 1) Kolonien und helvetogallischen Niederfassungen hinein, und selbat bis heuturtage hat es sich in unverändeter Form in einem abgelegenen Alptate Graubändens, Nalus bei Divestuis, erhalten.

<sup>1</sup>) H. Krämer, Die Haustierfunde von Vindunissa. Revue suisse de Zoologie. 1. T., 1899, S. 212. Aber nieht allein ans der Schweix kennen wir dieses Tier, sondern es liegt mir in vielen schr schönene Exempiaren vor ans den ältesten neolitäsiehen Kulturschichten Englands, so. z. B. ans dem Les Allaviam von the Mille (Bromber, Londone Esca), von Canning Town (London E), von Poplar, ferner ans dem Forest-Bed von Tolal Basin, Canning Town u. a., ferner ans den späteren Schichten bis made Pfählbauten von Waltiamstow und London-Wall, die bis zur Römerreit riechten <sup>5</sup>).

Abnlich wie das Nalpserschaf in den sehweizerischen Alpen hat sich auch das Torfschaf in einer etwas größeren, stärkeren und stattlicheren Form in den Bergen vom Wales erhalten. Dr. Frank Corner war so gütig mit elle Kopf eines Widders aus dem Hochlande von Wales kommen zu lassen.

Wir finden das Torfschaf ferner in den Überresten der Steinzeit Skandinaviens 3). Die ersten Besiedler Islands haben dieses Schat gleichfalls dortlin mitgehracht, denn noeh ist auf Island das Torfschaf in seiner reinsten Form vorhanden und völlig übereinstimmend mit demjenigen von Wales. (Tafel XX, Fig. 4).

Aus südlichen Löndern ist das Torfschaft rebenfalls fossi und aushöreit hekannt. Wir treffen es in den Terramaren von Modena 9), den Grübern von Sampolo d'Enra 9), der Grotta di Pertoas 9) nud anderen Fundstellen. In Frankrich kenne ich es selbst aus Abbeville und dem Pfalbban des Sees von Paladru 9.

Kurzum, es muß dieses Schaf als frühzeitigstes und als der allgemein verbreitete, stete Begleiter des kurzhörnigen, kleinen Hanrindes, Torfhundes und Torfschweines und des-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diese große Anzahl van Schädelresten, auf die leh hier bezugzehme und die ich audernorts zu publizieren gedeuke, entsimmene den Privetsammlungen meines Freundes Dr. Frank Corner, des Herra A. Kennard Eq. und der Herra Dr. Gerdiner.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>j Madsen, Müller, Neergaard, Peterson, Rostrup, Steenetrup, Winge, Affaldedynger fra Steenelderen i Danmark. Kjøbenhaven 1900.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Canestri, Ogetti trovati nelle terremere del Modenese. Ann. del. soc. d. Nat. Modena I, 1866.
<sup>4</sup>) P. Strobel, Il pozzi sepolcrali di Senpolo d'Enza.

Pall. Paletnologica Ital. 2, p. 6-17, nute 18.

Bull. Paletnologica Ital. 2, p. 6-17, nute 18.

Bull. Paletnologica Ital. 2, p. 6-17, nute 18.

<sup>(</sup>Salernu) p. 19.
\*) E. Chantre, Les Pelafittes du lsc de Paladru.
Chambery 1871.

halb auch des neolithischen Menschen aufgefaßt werden.

In den späteren Pfahlbauten findet nan eine etwa abweiehende Forn des Torfesfafes. Die Horrazpfes sind hier stärker und gerandeter, nicht mehr zweikantig wie normale Zopfen des eehten Torfichafes 1). Schon Glur 7) hat in riehtiger Weise die Aasieht ausgesprochen, es sei dies Tier als ein Kreunngsprodukt des Torfschafes mit einer anderen Rasse anfanfassen. Lei stimme dieser Aunohme durchaus bei, zumal da diese leicht rekraulthens Schaffrest ein den von mir untersuchten deutsehen und englicheen Kulturschiehen und kan auftreten, wenn gleichzeitig das Schaf nachuweisen ist, mit dem dan Torfischaf gekreunt wurde.

Dieses Schaf tritt in den schweizerischen Pfahlbauten zuerst in der jüsgeren Steinzeit mit Kupferspurer) anf. Aufange ist es noch sehr selten, später wird es aber immer häufiger und ist bis zur Römerzeit! in zunelmender Anzahl vorhaaden.

Ebenso wie das Torfschaf, so ist anch dieses Schaf vom ersten Momente seines Auftretens au scharf gekennzeichaet, sowohl durch Horawie Schädelcharaktere, welche jede verwandtschaftlieben Beziehungen zum Torfschafe völlig ausschließen.

Ich habe in einer rezenten Publikation<sup>2</sup>) für diese Subspezies den Namen "Ovis arzies Studeri" und die deutsche Benennung "Kupferschaft" vorgesehlagen, sowie eingehende Betrachtungen über Herkunft und Abstassmung angestellt, auf die ieh hier verweises muß.

Die Hauptmerkmale dieser neuen Form bestehen in schweren, großen Hornzapfen und entsprechenden Hörnern, welch letztere meist beim adulten Individuum einen vollständigen Kreisbogen heschreiben und deren Spitzen auswärts gedreht sind. Das Tier war von mittelgroßer Gestalt; größer als das Torfschaf und seine Knoehen plumper gehaut.

Die Horauspfen eind im oberen Teile dieht an der Basie mit Sims verseben. Der Quersehnlit ist an der Basie rundoval hie rechteckig, gegen die Mitte triangulkt. Die Spiten der Horauspfen stehen je nach Alter, Geschlecht um Réchnicht der Basse mehr oder weniger auseinander. Die Merkmale von Stirn- und Schädelknochen können für den einzelene Fall nach den Gesetzen der Hornwirkung leicht abgeleitet werden.

Dies sind die beiden Schafformen, denen wir unter den Küchenabtällen vom Schloßberge begegnen.

Das Kupferschaf kam vom Süden Europas her nnd wurde vielleicht mit dem Kupfer, Bronze-, Bernstein- und Goldhandel nach dem Norden verbreitet.

Über die Herkunft des Torfschafes hat mas schon mehrer Hypothesen mit mehr oder weniger großer Wahrechtlichkeit aufgestellt. Beweiben, wis diejeige des Kupferschefes, ist hier die Abstaumung nieht. Sieher gelt aber aus allem hererv, da da des Torfschaf uicht europäischen Uerprangs ist, sondern zusammen mit dem kleinen, kurschreigen Rinde mit dem frühnesithischen Memchen oder sehon vorber nach Europa eingewacher ist und dam im Laufder Jahrtansende eine allgemeine Verbreitung find.

So war es auch auf den Schloßberg gelangt, nd dessen Aussiedlern, oder wahrscheinlicher mit denseiben. Dean gewiß ist, daß es den Bewicklichern des norddeutschen Tieflandes, wie denjenigen Engländs selon lange, laage vorher bekannt war, ehe die Besiedelung des Schloßberges statfand.

Daß diese Ansiedelung aus einer späten Zeit, nach dem Ende der Steinzeit stattfand, geht wohl auch daraus hervor, daß das Kupferschaf Helvetiens und Galliens unter den Sehafresten präponderiert, ebenso wie die Krenzungsprodukte zwischen den beiden Hasven.

Wo Ovis Studeri erschien, da mußte das Torfschaf früher oder später weichen. Man bedeake, daß Ovis palustris, wie man an seinen Nachkommen erkennt, nur eine kurze, grobe,

i) Ich bemerke, daß, wenn die Zapfen sich verkleinern, eie wie bei allen anderen Schafen allmählich von rundem Querschnitte werden.

<sup>5)</sup> G. Glur, Beiträge ser Fauna der Pfahlbauten. Mitteil, Naturf. Gesellsch., Bern 1894, S. 22.

b) Theo Studer, Die Tierwelt in den Pfahlbauten des Bielersees. Mitteil. Naturf. Gesellsch., Bern 1882, S. 96-91.

<sup>4)</sup> H. Krämer, op. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>] Über ein neues prähistorisches Hausschaf und dessen Abstammung. Vierteljahrsschrift Naturf. Gesellsch. Zürich 1904, 1. Heft.

filzige Mischwolle besaß und außerdem infolge seiner kleinen Gestalt nur einen unbedeutenden Fleischertrag lieferte. Noch jetzt wird angegeben, daß ein abgebalgtes Waleser Bergschaf nicht mehr als 10 kg wiege 3).

Deshalb mußte den Völkern der spätern Steinzeit das größere Kupferschaf willkommen sein, wenn auch seine sehon reichere, längere Mischwolle ebenfalls noch recht groh war.

Die gallischen und germanischen Völker tragen afungs nur Gewandung aus Fellen und höß die Hänglings und Vornehmen vermechten es, teuere, vollene Kleider zu benutzen. Aus der Wolle dieses Schafer verfertigten die Belgier in späterer Bünerzeit jene dichten Mantel, die sogerannten "Laenar", mit denen sie Itom und anzu Italien versorgten 9. He Reichtum an Schafferden mit rauber, kurzhaariger Wolle war berühmt.

Die Römer jedoch führten feinwolligere Schafe aus litren damals sehon so hoch erntwickelten Zuchten in ihre Kolonien ein und so kam zu Stande, was Strabo uns erzählt, daß die Römer in den nördlichsten Gegenden Henhelten, die ziemlich feine Wolle liefertten.

Das römische Sehaf, über dessen Rassen II. Krämer bei der Besprechung der Hassutierfunde aus der römischen Kolonie Vindonias I) eine anleiehende und lebendige Schlidsentworfen hat, scheint eine deutliche Spar zeiner Verbreiung durch ganz Europa zurückgelessen zu haben. Sehon früher habe ich darunf hingewiesen), had die Neigung aus Vielbömigsche, die deu zur Krenzung mit dem ursprünglichen, der Homer vereinden affeisandische Langleitsschafen (Ovis arise longipes Fitz) eigenstalleibeit, vom Pränig der Hornerverweischung aus,

als eine recht charakteristische anfgefäßt werden müß. Wo das polyzeratt Longipesechaf, das wir mit denjenigen von Nepal, den altigyptischen (Dvis aries palacoagyption, Duerat et Gaillard), tunesiehen und audern identifisieren, oder aber seine seibst durch Kreuzungen entstandenen Nackkommen, vorkamen, wird man es an den polyzeraten suhfossilen Cranien leicht erkennen könne

Außer den von mir früher schon erwähnten Fundorten, treffen wir diese Schafrasse in römisehen Niederlassungen der Schweiz 1) und in den späteren Pfahlbauten Englands und Irlands in großer Menge 3). Keiner der mir bis jetzt bekannt gewordenen Reste gehört unzweifelhaft einer früheren Periode an, als der der römischen Okkupation. Wir finden das mehrhörnige Schaf dann auch in den Pfahlbauten von Gägelow 1) bei Wismar in Mecklenburg und his ins späte Mittelalter hinein in Skandinavien verbreitet, Olaus Magnus erwähnt darüber bei der Besehreibung der Haustiere der Insel Gotland folgendes: "Haec (Gotlandia insula) arietes, sive verueces, caeteris robustiores et proceriores producit: quibus quaterna, vol octona cornua crescunt, . . . . Lana habent longam et mollem : quam aliquando Romae exigua voste resolutam artifices hirreta facientes, mirem commendarunt 1)."

Aus dem Grunde nimmt es uns auch nicht Wunder, daß die Zucht dieses Tieres noch hente auf Island, den Hebriden und in Großbritannien neben der des Torfschafes und des Ovis Suderi betrieben wird und erst der Import moderner hochgezüchteter Schafe dieselbe einzuschränken vermochte.

Unter den Knochenresten vom Schloßberge liegen nus im Ganzen 39 Schafknochen vor, von denen 26 auf das Kopfskelett entfallen. Das Schaf machte also nach einer approximativen Schaftzung 14 Proz. der Haustierherden aus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) David Low, On the Domestic animals of the British Islands. London 1845, p. 65. Fitzinger, Über die Rassen des zahmen Schafes. III. Abt. 8, 773. Abhandig. Sitzungsber. der Kais. Akad. d. Wissenschaften, Wieu 1884.
<sup>3</sup>) Strabo IV, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) H. Krämer, Die Haustierfunde von Vindonissa, Revue Suisse de Zoologie 1899, p. 203.

<sup>4)</sup> Durrat und Gaillard, Studieu über die Geschiehte des ägyptischen Hausschafes. Recueil Travanz relatifs Philot. et Archeol. égypticunes et assyriennes Vol. XXIV, 1902, p. 32, 33.

<sup>1)</sup> Glur, op. cit., p. 32.

Coll. Dr. Corners und Wilde, Upon the unmanufactured Animal remains etc. Proceed. Roy. Irish. Acad., Vol. VII, 1862, p. 206.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Rütimeyer, Neue Beiträge zur Kenntnis des Torfschwohres. Naturf. Gesellsch., Basel 1864. B. 172. <sup>1</sup>) Olaus Magnus, Historia de gentibus septenirionalibus. Antwerpen 1542, p. 131—182.

Kopf.

Es ist zonächst ein Sücke Schädelrest eines echten Torfesharies (Taf. XVI, Fig. 3b), welches echten Torfesharies (Taf. XVI, Fig. 3b), welches cutetten Torfesharies (Taf. XVI, Fig. 3b), welches musere Aufmerk-sankeit auf sich zieht. Er besteht aus dem größten Teile des linken Frontales, dem Horraspfen, sowie den anbängenden Resten des Horraspfen, sowie den anbängenden Beten die Frankeite sich früher er-wähnten Merknale sind hier durchaus schaft wahrzumehune. Die sehwende Entwickelung der Horraspfen bedingt eine sanfte Wöhning der Horraspfen bedingt eine sanfte Wöhning der Sitzn. Die Stirmbeinkuleung ist infolge dessen chenfalls nur ganz unbedeutend. Die Maßzahlen sind aus der Tabelle er-sichtlich. Die bier angegebenen Stirnbeitenmaße wurden aus der Hälte berechtet.

glatt, nicht körnig. Andere hingegen nähern sich in Form und Gestalt weit mehr dem Kupferschafe. Die Homzapfen sind linger, der Durchmesser alliptisch bis rechteckig, der Zapfen mit einer Kante unten und einer solehen an der Obereitet, die Strimknickung wird dem Gewiehte der Zapfen entsprechend säfker und die Stirne mußte deshalb fach sein.

Die beiden zusammengebörigen Hornzapfen des Kupferechafes, die ursprünglich in der Sögittalnabt noch aneinanderbingen, beim Ansgraben wöhl aber auseinanderbrischen, weisen im gauzen den Typus des Ovis aries Studeri vom Bielersee anf. Nur nähern sie sieh sebon ctwas der inkludischen resonten Form oder der

|                                                      |            | -                                                   | Engla                                             | nd                               |                                       |                                     | Frankreich<br>Paladru<br>Pfahlhau<br>(Merowinger Zeit) |                 |        |        |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| Dimensionen der<br>Hornzapfen von Ovis<br>palustris  | Schlofberg | Neolithisch<br>Canning Town<br>London<br>Dr. Corner | Lea Allavium<br>The Mills<br>London<br>Dr. Corner | Torfmoor<br>Irland<br>Mus. Paris | Pfahthau<br>Walthamstow<br>Dr. Corner | Schaffis<br>Schaffis<br>(Steinseit) |                                                        | Rezent<br>Nalps | Rezent | Rezent |
| Längeder Hornzapfen (äußere                          |            |                                                     |                                                   |                                  |                                       |                                     |                                                        |                 |        | Ì.,    |
| Kurvatur)                                            | 100        | 80                                                  | 70                                                | 110                              | 140                                   | 78                                  | 75                                                     | 75              | 90     | 110    |
| Umfang an der Basis<br>Seitlicher Durchmesser der    | 75         | 70                                                  | 54                                                | 95                               | 80                                    | 100                                 | 80                                                     | 75              | 80     | 87     |
| Basis der Hornzapfen                                 | 15         | 15                                                  | 15                                                | 21                               | 20                                    | 18                                  | 16                                                     | 19              | 18     | 20     |
| llorizontaler Durchmesser<br>derselben von vorn nach |            |                                                     |                                                   |                                  |                                       |                                     |                                                        |                 |        |        |
| binten                                               | 26         | 25                                                  | 15                                                | 32                               | 28                                    | 37                                  | 23                                                     | 22              | 28     | 29     |
| Stirnbreite                                          | etwa 114   | 106                                                 | 105                                               | 109                              | 114                                   | 105                                 | etwa 94                                                | 101             | 123    | 101    |
| Stiruenge                                            | . 82       | 77                                                  | 68                                                | 77                               | 84                                    | 70                                  | -                                                      | 74              | 82     | 73     |
| Vordere Zwischenhornlinie .                          | 42         | 47                                                  | 53                                                | 43                               | 65                                    | 43                                  | -                                                      | -               | 50     | 45     |
| Hintere Zwischenhornlinie .                          | . 84       | 82                                                  | 7.5                                               | 81                               | 89                                    | 78                                  | _                                                      | -               | 84     | 76     |

Der Übergang dieser Form zu der des Oris Studeri, des Kupferschafes, wird durch mehrere Hornaupfen vermittelt, die Kreaumgeproblatten swiechen den beiden Rassen angehören. Man glaubt sieh sogar instande, an den Hornaupfen den aproximativen Grad der Bastardierung fertzustellen. In Tat. XVI, Figur 3e ist dem Schädeldeckenrest des Torfichafes derjenige gegen übergestellt, welcher dem gleichen Schädelteile der sogrannten größeren Torfichafrasse des Hieseresse entspricht. Diesere Stick hat ab Anders Querschnitt der Zapfens noch gan die selbe Form der Frottsknickung. Der Hornzapfen ist bier auf seiner Ausgenfläche noch subfossilen aus England. Die Hörner sind im Quereshnitt noch weniger rund, sondern mehr eilfpüßeb bir sethetekig mit fast gerader Innenseite, aber gerundeten Außemeiten. Es bidtet sich n\u00e4nibe auf der oberen und inneren und der unteren und hinteren Seite eine Kante aus, die vir beim primitten Bielerreevecht und dem Schafe von Sardinien erst in der Hornzapfennsitte beginnen sehen. Diese Bildung wird also wohl als ein Auftreten der Jugendeharaktere betrachtet werden m\u00e4sen, indem das Horn nicht mehdie ganze St\u00e4rke und Kraft erlangt, die ihm im Wildnutsande zu erreichen no\u00f6gle hare).

<sup>1</sup>) Der Hornzapfen wächst bekanntlich während des ganzen Lebens sines Tieres. Die an der Spitze zapfen im Vergleiche zu den der schweizerischen Pfahlbauten, den englischen spätneolithischen tionen von Torfschaf und dessen rezenten Nach-Sehichten und der isländischen rezenten Rasse dienen dazu, dieses Verhåltnis zu illastrieren,

Auch die Meßungsresultate dieser Horn- Schädelresten der Fall war, besonders weil bisher genaue Angaben über die Größe der Variakommen fehlen.

Scapula. Es liegen drei Scapulareste vor.

| Dimensionen der Hornzapfen von<br>Ovis aries Studeri | SchloBberg<br>Nr. 606 | Island<br>rozent<br>Samml. Duerst | Lüscherz<br>Neolithisch<br>Mus. Bern | London<br>Neolithisch<br>Samml. Corner | Hobbs<br>Neolthisch<br>Kent<br>Mus. Paris | Kreuzunge-<br>produkt von<br>Nouffon mit<br>Itanschaf<br>von Sardinien<br>Samml. Duerst |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge der Hornzapfen (äußere Knrvatur)               | 215                   | 215                               | 260                                  | 260                                    | 190                                       | 275                                                                                     |
| Umfang des Zapfens an der Basis                      | 142                   | 140                               | 165                                  | 126                                    | 144                                       | 163                                                                                     |
| Seitlicher Durchmesser an der Basis                  | 38                    | 33                                | 44                                   | 30                                     | 36                                        | 43                                                                                      |
| Horizontaler Darchmeseer (von vorn nach hinten an    | 1                     |                                   |                                      |                                        |                                           |                                                                                         |
| der Basis)                                           | 49                    | 46                                | 56                                   | 51                                     | 47                                        | 52                                                                                      |
| Vordere Zwischenhornlinie                            | 37                    | 39                                | 39                                   | 63                                     | 37                                        | 44                                                                                      |
| Hintere Zwischenhornlinie                            | 81                    | . 83                              | 98                                   | 103                                    | 69                                        | 96                                                                                      |
| Distanz der Spitsen des Hornzapfens                  | 210                   | 270                               | 238                                  | 310                                    | 250                                       | 208                                                                                     |

recht große (25), aber nur ein einziger halb- Ovis Studeri anzugehören scheinen, wenigstens wegs vollständiger dabei, weshalb ich die An- ergibt sieh dies aus der Maßvergleichung.

Die Anzahl der Unterkieferstücke ist eine | die jedoch nicht dem Torfschafe, sondern dem

| Dimensionen der Scapula           | Seble | Sberg  | Marino-<br>schaf | Astrachan-<br>schaf      | Landschaf<br>ad, rezent |  |
|-----------------------------------|-------|--------|------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| Dimensionen der Scapula           |       | Nr. 43 | Nus. Paris       | ad. resent<br>Mus. Paris | Samml.<br>Duerst        |  |
| Größte meidane Länge              | 145   | -      | 145              | 135                      | 145                     |  |
| Größte Breite im oberen Drittel   | -     | -      | 95               | 95                       | 102                     |  |
| Breite am Hals                    | 19    | 21     | 18               | 17                       | 20                      |  |
| Längsdurchmesser der Gelenkpfanne | 30    | 34     | 33               | 31                       | 34                      |  |
| Querdurchmesser derselben         | 21    | 22     | 20               | 19                       | 22                      |  |
|                                   |       |        |                  |                          |                         |  |

gabe ihrer Maße unterlasse. Auch ist die Rassenzugehörigkeit überans schwer zu bestimmen, doch wird man wohl nicht zu sehr fehl gehen, wenn man die größeren Unterkieferreste adulter Tiere dem Ovis Studeri, die kleineren Ovis palustris and seinen Kreuzungsprodukten znrechnet.

#### Die Extremitaten.

Die Unterscheidung der genannten Schafrassen und deren Kreuzungsprodukte an den Extremitaten ist schwieriger als dies an den

bedadliche Form des Zapfens, wie auch der Hornscheide, ist die der Jugendzeit, d. h. es ist das "Jugendborn\*, die weiter gegen die Basis hin auftretenden Charaktere ent-prechen denienigen der sonteren Lebensperioden. (Dauerhorn.)

Jeues Schaf, von dem die Schulterblätter stammen, war größer als das Torfschaf und entsprach dem Merinoschaf oder dem deutschen Landschaf.

Humerus. Auch au Humeri liegen mehrere Stücke vor, die jedoch nur aus distalen Enden bestehen. Sie dürften eher dem Torfschafe oder dessen Kreuzungsprodukten angehören, da sie kleiner als diejenigen des deutschen Landschafes sind and mit einem Humerus des Torfschafes von Schaffis nicht übel übereinstimmen. (Siehe machfolgende Tabelle.)

Radius. Unter den Radien ist ein sicheres Anseinauderhalten der beiden Schafrassen jufolgo des unvollständigen Materiales nicht möglich. Metacarous. Die vier am besten erhal-

teuen Metacarpeu sind zweifellos dem Torf-



| Dimensionen des flumerus              | Schlo   | Sberg   | Schaffis<br>Torfschaf | Deutsches<br>Landschaf<br>Samml.<br>Duerst |  |
|---------------------------------------|---------|---------|-----------------------|--------------------------------------------|--|
| (dist. Ende)                          | Nr. 116 | Nr. 122 |                       |                                            |  |
| Långsdurchmesser der Trochlea         | 28      | 25      | 25                    | 3:2                                        |  |
| Durchmesser des äußeren Trochleaendes | 14      | 12      | 15                    | 18                                         |  |
| Durchmesser des inneren Trochlesendes | 18      | 15      | 20                    | 25                                         |  |

| Dimensionen des Matacarpus         | Schloüberg Torfschaf and Kreusungen |     |     |     | Schaffie<br>Forfschaf<br>dus, Bern | Walthamstow<br>Torfschaf<br>anml Corner | Ovis aries Studeri |      |        |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------|--------|
|                                    |                                     |     |     |     |                                    |                                         | blog.              | Lea  | md.    |
|                                    | Nr. 225                             | 226 | 356 | 224 | Set<br>Tori<br>Mus                 | Walths<br>Torf<br>Sammi                 | Schloß-            | Alla | Samuel |
| Medians Lange                      | 103                                 | 122 | -   | 124 | 126                                | 119                                     | 120                | 135  | 152    |
| Lange an der Außenseite            | -                                   | 118 | -   | 122 | 122                                | 109                                     | 117                | 133  | 146    |
| Breits des proximalen Endes        | 18                                  | 19  | 20  | 21  | 20                                 | 19                                      | 28                 | 26   | 29     |
| Durchmesser des proximalen Endes . | 12                                  | 14  | 14  | 15  | 14                                 | 14                                      | 18                 | 18   | 20)    |
| Breite in der Hälfte               | 8                                   | 11  | 12  | 13  | 10                                 | 11                                      | 20                 | 17   | 17     |
| Durchmesser in der Hällte          | 7                                   | 8   | 9   | 8   | 9                                  | 8                                       | 10                 | 11   | 12     |
| Breite des distalen Endes          | 9                                   | 22  | _   | 23  | 21                                 | 21                                      | 31                 | 30   | 31     |
| Durchmesser des distalen Endes     | 8                                   | 13  | -   | 15  | 13                                 | 13                                      | 18                 | 16   | 18     |

schafe zuznrechnen, einer hingegen ist ein soleher von Ovis Studeri, was aus den größeren Breitenmaßen und dem Vergleiche mit englischen Stücken deutlich hervorgeht. (Taf. XVI, Fig. 4a.)

Andere Knochen der Vordergliedunden liegen nicht vor. Von den Hintergliedunden sind zwei Tübienreste Nr. 288 und 295 vorhanden, die gleichfalls wohl dem Torfschafe zugehörten. Die approximative Länge derselben ist 203 mm, die Breite des ditaten Endes ist 23 mm. Die entsprechenden Maße bei Torfschafen von Schaffa sin de 20 mm und 22 mm. Hingegen gehört der Tübiarest Nr. 292 einem größeren Schaff an, da seine proximale Breite 36 mm beträgt, oder wohl Oris Studeri oder dessen Kreumpgerohtke. AnBerlem befindet sich noch ein Metatarus eines Torfschafes bei den Knochen.

## 4. Capra hircus. Die Hausziege.

Das gesamte über die Ziege vorliegende Material besteht aus einem Schädelkapseirest nit Horzapfen, vier weiteren gut erhaltenen Horzapfen, einigen kleineren Stücken von solchen, sowie einigen Unterkiteferresten, die aus alliekannten Gründen mit bloß annähernder Scherbeit bestimmbar sind. Der Typns der ältesten Pfahlbauziege hat sich bis heute in der einheimischen Hausziege mehr oder weuiger rein erhalten.

Die Hornbasen stehen bei dieser Rasse nur eine kurze Distanz auseinander und steigen anfangs fast parallel emjor, um dam später teils stärker, teils schwächer zu divergieren. Die Zapfen sind immer sehmal und schlank, heim Bocke zärker als hei der Geiß.

In den schweiterischen Pfahlbauten der pingeren Steinzeit tritt jedoch gleichzeitig mit Ovis Studeri eine Ziegenart (Kupferziege) auf, die ein weit machtigeres Gebörn besitz. Diese Rasse wird noch zur Römerzeit in der Schweiz gefunden und scheint von ihr die Ziege der Walliser Alpeutiler vermutlich abzustammen!).

Der Schildeikapseiterst vom Schiloßberge könnte wegen der Größe der Hormapfen die Vermutung auftauchen lassen, als handele es sich hier um einen Vertreere dieser Form. Die genate Keuntnis der Sexualdifferenz bei den Hörnern dieser Ziegen zeigt uns aber, daß cs sich nur um einen alten Bock der Plaustrirassehandelt. Diese Zapfen sind ziemlich umfangreich und das Frontale weist eine große Sinns

<sup>1)</sup> Kramer, Op. cit., p. 225.

bildung auf. Die übrigen Zapfen stimmen seinem Capitulare de villis!) seinen Verwaltern überein mit dem Typus derjenigen der Pfahlbauziegen der Schweiz und auch derjenigen der englischen Pfahlbauten, wovon mir eine Loudon-Wall stammend, vorliegt.

jährliche Rechnung darüber abforderte. Die Ziegenzucht zu Karls Zeiten war noch gauz ansehnlich, in Stefauswerth besaß er 17 Ziegen überaus große Horuzapfenmenge, meist von böcke, 58 Ziegen nud 12 Zickelchen (hadienli) nsw. 2).

| Dimensionen der Hornzapfen         |         | Schlo   | Bherg   | Schaffis<br>Pfahlban | Moorfields<br>London<br>Samml, Corner |         |     |
|------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|---------|-----|
|                                    | Nr. 699 | Nr. 450 | Nr. 454 | Nr. 451              | ziege<br>Mus. Bern                    | Nr. 304 |     |
| Länge der anßeren Kurvatur         | 120     | 150     | 150     | 185                  | 160                                   | 150     | 180 |
| Umfang in der Basis                | 110     | 80      | 85      | 95                   | 83                                    | 125     | 120 |
| Seitlicher Durchmesser             | -       | 24      | 21      | 21                   | 20                                    | 31      | 31  |
| Durchmesser von vorn nach hinten . | -       | 28      | 29      | 33                   | 28                                    | 46      | 52  |

Die Zapfen sind durchweg schlauk und nach den daran haftenden Frontalstücken läßt sieh erkennen, daß sie fast genan in der Verlängerungsebene des Stirnbeines liegen, oder nur einen stumpfen Winkel mit derselben bilden. Von vorn gesehen erscheinen sie ganz gerade, verlanfen deshalb parallel und sind durchaus nicht sehr laug. Das Zapfeuinnere ist vollkommen sinuös, nnr wenige diploetische Scheidewäude sind sichtbar. Außen weiseu die Zapfen die Furchung auf, über deren Entstehung wir schon beim Ur gesprochen haben. Es herrschen hier jedoch die Hautfalten und Gefäßfurchen vor. Nur Nr. 451, der Rest eines rechten Hornzapfens, zeigt anßen und innen im unteren Drittel des Zapfens eine eigenartige, tiefe Hornfurche, die sich am besten mit der Blutrinne eines Dolchmessers oder Bajonettes vergleichen läßt. Dadurch entsteht eine beiderseitige Einkerbung des sonst normalen Querschnittes, der jederzeit eine änßere bogenförmige und innere gerade Seite hesitzt.

allgemeinen für eine niedere Kulturstufe charakteristisch ist, scheint, diesen Resten nach zn urteilen, durchaus nicht eine starke gewesen zu sein. Es liegen uns augenscheinlich nur vier bis fünf Individuen vor. Ihr Fleisch war wohl kanm sehr beliebt, weshalh dann auch schon bald nach der Karolingerzeit die Ziegenzucht Deutschlands sehr zurückging. Die Karolinger aber brauchten nicht allein die Felle, soudern auch die Hörner zu Kleidung und Geräten, weshalb Karl der Große in

Die Vertretung der Hausziege, die ja im

Auf die Unterkieferreste näher einzutreten, lohnt sich nicht, und da an Extremitätenknochen nur wenige vorhanden sind, so kann damit die Besprechung der Reste der Torfziege ihr Ende finden.

## Canis familiaris. Der Haushund.

Die Reste des Hnndes, an Zahl zwar verhältnismäßig gering, haben jedoch dadurch ein erhölites Interesse, da es nicht bloß ziemlich wertlose Rumpf - oder Gliederknochen sind, sondern weil sowohl eine Schädelhälfte wie 13 Unterkieferäste vorliegen.

Ein Punkt ist zuerst dabei auffallend.

Die Hunde scheinen nämlich ebeufalls verspeist worden zu sein; denn bei der Schädelhälfte ist der Gesichtsteil weggeschlagen und die Schädelkapsel in ihrer medianen Ebene mittels eines scharfen Instrumentes gespalten, wie dies als allgemein üblich, schon in der Einleitung erwähnt wurde. Man erkeunt vollkommen deutlich den sägenden Sehnitt. Auch die Extremitätenknochen sind aufgeschlagen, um das Mark anssaugen zu können. Die Unterkiefer allein wurden nicht aufgebrochen, wie bei deu größeren Tieren, wohl darum, weil es sich hier nicht der Mühe gelohnt hätte.

Es dürfte aber somit die moderne Kyuophagie, die wohl in dem Münchener Hundeschlachthaus gipfelt, ihre Vorläufer schon bei den alten Germanen besessen haben.

1) Capitulare de villis vel curtis imperatoris. Cap. 66. ') Specimen Breviarii rerum fiscalium Caroli Magni. Beachtenswert ist auch, daß unter den zwölf wohlerhaltenen Unterkieferästen nicht ein einziges Paar vorhanden ist. Selbst der abgebildete, Nr. 563 und 564, stimmt nicht ganz genau überein. (Tafel XVII. Fig. 1c.)

Die Anzahl der vorliegenden Hundeindividuen muß deshalb auf mindestens zwölf Stück gesehätzt werden.

Was die osteologiechen Charaktere des vorliegenden Hundes angelt, wie ist unde Schädelrest und Unterkiefern erkennbar sind, so war Herr Pref. Dr. Theophil Studer, den ich als Spezialist und anerkannte Autorität auf diesem Ogbiete zunze, so gütig, mich bei der Bestimnung mit seinem Itate und seiner unsterhaften Sammlung zu unterstützen. Nach unserer gemeinsamen Präfung handelt es sich hier un eine histalmidhen Unterlersse, die dem Typus des Canis familitäris Inostranzewi, Auntsehiu, zugebört.

Die hauptsächlichsten Charaktere des Schädels, die diese Bestimmung begründen, liegen vor allem in der langgestreckten Form desselben, sowie in der stark entwickelten, gerade verlaufenden Scheitelerista, die nicht wie bei Canis familiaris intermedius, der sonst in Frage kame, nach hinten abfällt, sondern sieh gegen das Hinterhaupt zu stetig erhöht. Diese Charaktere bernhen ferner in der sehr starken Einschnürung an der Schläfenenge und einer benlenförmigen Vorwölbung hinter den Orbitalprocessus in Verbindung mit der Größe des Winkels der Orbitalebene und sonstigen Gestaltung, wie sie nur bei den nordischen Schlittenhanden der Sammlung des Museums zu Bern vorhanden war. Der Schädel erhält dadurch eine große Ähnlichkeit mit denjenigen der Kreuzungsprodukte von Wolf und Haushund in der genannten Sammlung.

Die Hunde vem Typne des Cauis familiaris Inottrament, die jetzt noch im gannen Norden der Erde, in der Umgebung des Eismeeres als einziges Hansiter der Polarbewohner verkommen und hier zum Ziehen der Schlitten, zum Hiten ele Reuniterberbeit und zur Jaggle benutzt werden, stellen eine noch sehr primitiet Hundersass ern mitterer fröße dar, die wofsthulieheit auf werden.

Archiv für Authropologie N. F. Bd 11.

Die Mögliehkeit der Verbreitung dieser Hande in der damaligen Spreewaldgegend zu begründen, macht durchaus keine Schwierigkeiten. Sehen wir deeh, daß diese Hunde sogar etwas abseits der Hauptstraße des alten Bernsteinhandels, die vom Süden längs der Elbe nach der kimbrischen Halbinsel (Jütland) führte, bis nach den Pfahlbaudörfern am Bielersee gedrungen waren 1). Es ist deshalb auch viel leiehter erklärlich, daß diese Hunde solche Verbreitungswege einschlagen, wenn wir nunmehr erkennen können, daß dieselben in den nördliehen Gegenden, welche die Haupthandelsstraße von Magdeburg gegen die kimbrische Halbinsel passierte, eine allgemeine Verbreitung besaßen. Eine weitere Bestätigung dafür, daß dieser Hund sich in früheren Zeiten in bedeutend südlich gelegeneren Ländern aufhielt, als dies hentzutage der Fall ist, liegt in dem Verkommen desselben in einer etwas durch die Domestikationseinflüße veränderten Form als sogenannter "Elehhund" in Skandinavien 2). Webl auch zur Zeit der Ansiedelungen am Schloßberge mag dieser Hund seinen Herren die Elche aufgespürt haben, die sie sieh zu erlegen abmühten, ähn-

Skandinaviera tat. Die Messungsergebnisse einer Reihe von Schädeln, die sieh zum Teil im Berner Museum befinden, zum Teil aber von Studer und Anutschin untersucht wurden, finden in der nachfolgenden Tabelle ihre Gegenüberstellung. Sie zeigen, daß der Ihmd vom Schloßberge dem grönländischen Schlittenhunde und demjenigen vom Nutkasunde an absoluter Größe am nächsten steht, während sieh die relativen Zahlen für alle gleich gut darstellen. Der Schloßberghand ist nicht ganz so groß wie die Eskimehunde von Labrader, doch ist der Hirnteil hier nicht se lang wie bei ihm. Beim Hunde vem Nutkasund und demienigen aus dem Bielersee übertrifft die Hirnhöhlenlänge noch diejenige des Schloßberghundes. Und während die relative Schädelhöhe die der andern Hunde durchweg überflügelt, bleiben die Breitenmaße fast alle ein wenig hinter denjenigen der übrigen

lich wie es sein Nachkomme hente noch den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Th. Studer, Die prähistorischen Hunde. Abhandlungen schweiz. paläont. Gesellsch., 1901, S. 54.
<sup>7</sup>) Ibid., S. 50.

| 266                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                |                                                                                | Dr. J. Ulr                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Lange der Beskahbreite<br>Lange des Reißsahnes<br>Lange der beiden Molaren<br>Lange der beiden Molaren<br>Breite des Reißsahnes | Geringste Breite zwiechen den Augvn-<br>böhlenfundern<br>Hirnhöhlenlänge | Breite über der Gehörnflnung Jochbogenbreite Schläfenenge Reate swischen den Orbitalfortsätzen | Basilarlänge<br>Basiokrannlachse<br>Gaumenbreite<br>Größte Breite des Schädels | Dimensionen des Schüdels                                              |
| 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                         | : Z :                                                                    | 2132                                                                                           | etwa 175<br>49<br>46<br>52                                                     | Hund<br>you<br>Schloilberg                                            |
| 514528                                                                                                                          | 80,6                                                                     | 25.55                                                                                          | 100<br>28,0<br>28,3                                                            | erg<br>Pros.                                                          |
| 28,50                                                                                                                           | 318                                                                      | E   12 E                                                                                       | 177<br>69<br>67,5                                                              | Canis fam. Inostranzawi nach Anutechiu                                |
| 11,3                                                                                                                            | 220                                                                      | 83.5<br>83.5<br>83.5                                                                           | 100<br>39,0<br>32,9                                                            | fam.<br>anzewi<br>ch<br>echin                                         |
| 11 1 1 8 9                                                                                                                      | 11.8                                                                     | s s I s                                                                                        | 177<br>54<br>60                                                                | Subfossiler<br>Hund<br>aue dem<br>Bielersee<br>Mus. Bern<br>mm   Pros |
| 5,6                                                                                                                             | 85.0<br>85.0                                                             | 82,7<br>82,7<br>81,9                                                                           | 6ts<br>978<br>987                                                              | dem<br>dem<br>Bern<br>Pros.                                           |
| 28828                                                                                                                           | 350                                                                      | reIs                                                                                           | 2222                                                                           | Subfossiler Hund von Fent Mus. Bern nm Prov                           |
| 2555                                                                                                                            | 20,6                                                                     | 21,9                                                                                           | 100<br>27.6<br>29.7<br>31.2                                                    | Proz.                                                                 |
| 1558                                                                                                                            | 97                                                                       | \$218                                                                                          | 5545                                                                           | Han<br>Grin<br>Brit<br>Stu                                            |
| 1==25                                                                                                                           | 125                                                                      | 2812                                                                                           | 205<br>205<br>205<br>205<br>205<br>205                                         | Hund von<br>Grönland<br>Brit Mus,<br>nach<br>Studer                   |
| 2888                                                                                                                            | 107 89                                                                   | 8 t 8 t                                                                                        | 85 65 57                                                                       | mm Man Mun Mun Mun Mun Mun Mun Mun Mun Mun Mu                         |
| 35,8<br>10,7<br>6,4                                                                                                             |                                                                          | 57,8<br>23,0<br>81,0                                                                           | 8 2 2 2 E                                                                      | Hund von<br>Okak<br>(Labrador)<br>Mus. Bern                           |
| 19                                                                                                                              | 107                                                                      | 63                                                                                             | 8228                                                                           | Hand von<br>Okak<br>(Labrador)<br>Mus. Bern<br>mm Proz                |
| 37,4<br>10,0<br>5,3                                                                                                             | 21.6<br>22.5                                                             | 32,0<br>32,1<br>33,1                                                                           | 25.5g                                                                          | yon<br>(ak<br>ador)<br>Bern                                           |
| 1555                                                                                                                            | 2 E 1                                                                    | 8818                                                                                           | 2888                                                                           | Hund rom<br>Nutkasund<br>(Sibirien)<br>Brit. Mus.<br>n. Studer        |
| 11,0                                                                                                                            | 881                                                                      | 2213                                                                                           | 30,5                                                                           | rom<br>asund<br>rieu)<br>Mus.<br>uder                                 |

<sup>1)</sup> Fehit der vorderste Pramolar.

Hunde zurück. Der Schädel des Schödbergbindes war daher etwas langsyreckter, echmiëte und belier. Daß aber die Breitenverkälteisse nicht zu sehr in die Wagsehale fallen dürfen, geht daraus bervor, daß die nur approximative sind und aus der Halfte bereehnet wurden. Der vorliegende Schädel ich aber genam in der Sagittalunkt geteilt worden, weshalb die Maße doch recht exakte sind.

Auf die uuzweifeluhrte Differeur des Schloßberghundes, wie der Inostranzewhunde überhaupt, von dem Wolfe, die sich nicht allein im Schädel, sondern auch in dem Gebisse abspiegelt, brauchen wir bier ja nicht mehr einzutzteten, da ja sehon Anutschin durch seine Messungen und Vergleichungen joden Gedanken daran von vornherein eutkrätet hat?).

Wir vermügen also den Hirnschädel des Hundes vom Schloßberge gegenüber den andern, dem gleichen Typus des Canis familiaris Inostranzewi Anntschin augehörigen Rassen durch folgende Charaktere kurz zu keunzeichnen:

Der Schädel ist verhältnismäßig langgestreckt, die Hirnpartie lang nud nur schwach gewölbt, in der Schläfenregion stark eingeschnürt, Die Stirne ist nur wenig breit, etwas schmäler als bei den andern und in der Medianlinie ziemlich schwach vertieft, nach außen mit blasigen Auftreibungen und stark abfallenden Processus supraorbitales versehen. Die Crista parietalis ist stark entwickelt; auf dem fast ganz geraden Scheitel in geradem Verlanfe nach hinten in einen starken Hinterhauptshöcker übergehend. Das Hinterhauptsdreieck ist nicht besonders boch. Die Höhe ist nur gleich der Hälfte der Breite. Die Bullae ossae sind groß, mit schwachen Kielen und die Augenhöhlen relativ klein, mit steilen Rändern. Das Gebiß ist kräftig.

Die übrigen Reste des Schädels vom Schloüberghunde bestehen in einer Menge von Unterkieferfsisten, die zum Tell fast vollständig in Bezahnung erhalten sind, von denen aber, wie gesagt, keiner genan zu einem andern paßt. Sie variieren in der Länge ziemlich stark, weniger

D. N. Anutschin, Über die Hunderssen der Steinperiode an den Ufern des Ladogasses. Finnter (russischer) archäologischer kongrei in Tills 1881. Referat von Stieda, Archiv. f. Anthrop., Bd. 14, 1882, 8, 3 13.

aber in der Breiten- und Höhenentwickelung. Die beiden abgehildeten Ate, die zu dieme Unterkiefer vereinigt wurden, waren fair den vorliegenden Obersehädel ein werdig zu groß, werden abe einem Individuum angebört haben, das die Dimensionen eines Laika oder des Hundes von Fort hatte (a. Maalbaelle). Die Größe der andern würde nieht übel auch auf Camis familiärs internendens geguht haben, für dem Weldrieh! etwa 125 mm Unterkieferfauge um 173 mm Beatkanbreibenläung aught. Almich ist auch der Unterkiefer des Brouzehundes (Camis familiärs optimae). Ein den Jeitelles

sondern es weisen gerale die kleineren Uuterkiefer auf das eventuelle Vorkommee einer der
geuausteu auderen Hundernssen hin, welebe
Anfassung auch durch die Extremitistenknocheumesungen Uuterstützung findet. Wie
betout, ist aber dies bloß reine Vernutung, man
millie, um hier etwas entecheidendes zu fluden,
erst die Alters- und Geselbechtsvariation des
Types von Canis fimiliarie hustranzevi an einer
großen Zahl möglichst differenter Skelette feststellen. Da nier dies nieht möglich ist, muß ich
an dieser einen, sieher nachweisbaren Hundeform festallatel.

| Dimensionen der Unterkiefer                                                    |         | 8   | ichtoß | Hund<br>von Okak | Hund<br>von Font |     |                         |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|------------------|------------------|-----|-------------------------|----------|--|
|                                                                                | Nr. 566 | 563 | 568    | 569              | 576              | 567 | (Labrador)<br>Mns. Bern | Mus. Ber |  |
| änge des Unterkiefers                                                          | 157     | 153 | 145    | 141              | 127              | 127 | 154                     | 154      |  |
| Ange der gesamten Backzahnreihe                                                | 82      | 80  | 78     | 78               | 72               | 71  | 74                      | 71       |  |
| ange des zahnlosen Ranmes vor Pramolar 3                                       | 7       | 6   | 5      | 5                | - 5              | - 5 | 8                       | 13       |  |
| reite des vertikalen Astes                                                     | 55      | 47  | 46     | 48               | 41               | 43  | 47                      | 51       |  |
| hinteren Lückenzahn und dem Reißzahn<br>löhe des horizontalen Astes hinter dem | 30      | 27  | 26     | 26               | 27               | 27  | 27                      | 28       |  |
| Eckzaha                                                                        | 20      | 19  | 20     | 20               | 20               | 20  | 23                      | 20       |  |
| ange des Reißzahnes                                                            | -       | 23  | 21     | _                | 19               | -   | 21                      | 18       |  |

152 bis 155 mm Unterkieferlänge anfahrte?) Man würde abo, wenn ims glicklicherweise der Oberschädel nicht genaue Auskunft gegeben kannen der der der der der der der der der Cauis familiaris matris optune mit in deu Bereich der Zugehörigkeitshypothesen zu ziehen gehabt haben.

Au Canis famidiaris decumanns Nebring kam überhaupt nicht gedacht werden, da diese Unterkiefer, für die Nehriug') 188 bis 200 mm Länge vorscherübt, wie diejenigen des Wolfes ganz außer Betrach Ilden. Deunoch kann man nicht sieher feststellen, daß alle diese von zwölf Individuen stammenden Unterkiefer, der Form des Cauis familiäris Insotranzewir zugebren missen,

 Woldrich, Über eigen neuen Haushund der Bronzezeit. Mitteil. Anthrop. Geselfsch., Bd. V11, 8, 78, Wien 1878.

7) L. H. Jeitslles, Die vorgeschichtlichen Altertümer der Stadt Olmütz und ihrer Umgebung. Mitteil. Anthrop. Gesellsch. Wieo 1872, S. 68.

<sup>3</sup>) A. Nebring, Über eine große, wolfsähnliche Hunderasse der Vorzeit, Sitzungsbericht d. Gesellsch, naturf, Frennde 1884, S. 156. In Norddeutschland können die Hunderassen gewiß nicht alle eutstanden sein. Sie sind also alle oder doch teilweise importiert. Es fragt sich bloß, welche derselben zuerst dort war.

Der Natur der Kniturschiehten nach, in denen sie aufgefunden wurden, kann es sich unt um zwei derseilten handeln, nämlich um den Torfhund, der anch in den ältesten schweizerischen Pfahltauten zuerst auftritt und sodann um den Canit familität intoutzunzert. Gehapter doch dieses Tier schon in der jüngeren Steinzeit bis in die Pfahltaudnörfer den Bieler- um Neuenburgerness (Font), so mult es denn wohl Neuenburgerness (Font), so mult es denn wohl schied, der der der der den der der scheiden sein). Da der auch seine Stammform in Gegensatz zu allen anderen Unuderassen auf den uordischen Wolf kindeutet, so sind wohl diese Gründe zureichend genug, um den Schild wagen mätferte, ald diese Handeform bei ihrer

<sup>1</sup>) Anntschin fand am Ladogssee den Torfhund (Canis familiaris palustris Indogensis) und den Inostranzewhnod; es wird dieser wohl eine Kreuzung von Wolf mit Torfhund sein.

G

fast ausschließlichen Verbreitung über nürdliche Länder als diejenige Hunderasse zu betrachten ist, die im dammäligen nördlichen Gernanien vor dem Eindringen sädlicher Haustierformen der Pfahlbauperiode verbreitet waren und die sieh bier im Spreewalde noch längere Zeit erhielt.

Von Island, wo wir doeb den anderen Hantieren der Schlößerglewohner noch in fast gleich primitivem Zustande begegnen, ist mir bis jetzt der Laika nicht bekannt geworden; die isländischen Hunde, deren Schädel sich im Pariser Museum befinden, gebören alle dem Typns des Canis familiäris palustris an.

An Rumpf- mad Extremitätenknochen dieser Hunde liegen nur wenige Stücke vor, so ein Beekeurest, einige Stücke von Humeri, ein einziger, aber vollständiger Radins und eine Tibia. Um einen Begriff von der Größe dieser Hunderasse zu geben, stelle ich in den nachfolgenden Tabellen diese Stücke mit dem Aschenbund und Bronzelund in Vergleich. Woldrich<sup>1</sup>) (\*), der Bronzehund (Canis familiaris matris optimae Jeitelles<sup>2</sup>) und Canis familiaris decumanus Nehring<sup>2</sup>), welch letzterer aber jedenfalls aus späterer, wohl mittelalterlicher Zeit stammt.

### 6. Equus caballus, Das Pferd.

Equi non forma non velocitate conspicui. Tacitus, Germ. 6.

Das Pferd war bei den alten Germanen weit selteuer als das Hind and auch um vieles kostharer. Es diente nur zu kriegerischen Zwecken, weskalb wir noch bis zur Merovinger Zeit selten auf seine Verwendung zum Ziehen von Wagen stoßen, sodern dies nicht zu Kultuszwecken zweischl (Tacitus, Germ. 10).

Deshalb waren die Pferde Germaniens wohl ungestalt, schlechtgewachsen und nicht sehnell, aber durch tägliebe Anstrengung änserst dauerhafte, in Notfällen sogar mit Baumrinde zufriedene Tiere, welche dessen ungeachtet von

|                                |                            | Radius                                        |                                                                |                            | Tibia                                         |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Dimensionen                    | Sching-<br>berg<br>Nr. 149 | Conic fam.<br>intermedica<br>nach<br>Woldrich | Canis fam.<br>matris optimae<br>nach<br>Nanmann <sup>1</sup> ) | Schloß-<br>berg<br>Nr. 299 | Cauis fam.<br>intermedius<br>nach<br>Woldrich | Capis fam.<br>matris aptimas<br>Roseniasei<br>n. Naumann |
| rößte Länge                    | 141                        | 158                                           | 178 188                                                        | 168                        | 170                                           | 188 — 190                                                |
| Breite des proximalen Endes .  | 27                         | 16                                            | 20 22                                                          | 30                         | 31                                            | 34 - 38                                                  |
| Durchmesser desselben          | 12                         |                                               | -                                                              | 15                         | 13                                            | 14-15                                                    |
| Breite in der Hölfte der Langa | 13                         | 12                                            | 15                                                             | -                          |                                               | -                                                        |
| Durchmesser dasellat           | 5                          |                                               | _                                                              | -                          | -                                             | -                                                        |
| Breite des distalen Endes      | 23                         | 22                                            | 27 30                                                          | 19                         | 20                                            | 22 23                                                    |
| Durchmesser desselben          | 16                         | i –                                           | -                                                              |                            |                                               | -                                                        |

hin, von einer Größe zwisehen Canis familiaris intermedius und Canis familiaris matris optimae. Die Kuoehen können deshalls sehr gut blöß dem Inostranzewhunde zugebört und wir somit keinen Anlaß haben, eine wettere Hundernses für den Schloßberg anzusehnen, sofern inan sich nieht in das Reich der Hypotiesen verlieren will.

Die Messungen weisen also auf einen Hund

Die fossilen Hunde, die man bis jetzt in Norddentsehland fand, sind nach Nehring der Torfhund (Canis familiaris palustris Rütimeyer), der Aschenhund (Canis familiaris intermedius den Dentschen denen, die man ans anderen Ländern einfährte, vorgseagen wurden. (Casar, bell. gall. IV, 2; Taeitus, Germ. 6; Appian. d. r. Celt. 3). Die Germanen, obgeleie tüchtige Reiter, ritten die Pferden inleit nach rönischer Schule, nicht auf Drehungen (Virgil. Georg. III, 192) mul kurrer Wendungen zu (Tibull. IV, 1, 192) mul kurrer Wendungen zu (Tibull. IV, 1,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Naumann, Fauna der Pfahlbauten im Staraberger See. Archiv f. Authropologie, Bd. VIII, 1875.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nehring, Menschliche und tierische Beste des Spandauers Brunzefundes. Verh. d. Gesellsch. f. Anthrop., Bd. 15, 1885, S. 357.

Ibid., Die letzten Ausgrabungen bei Thiede usw.
 Verh. d. Gesellwh. f. Anthrop., 1882, S. 178.
 Ibéd., Über eine große wolfschuliche Hunde-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ibid., Über eine große wolfschnliche Hunderasse der Vorzeit auss. Sitzungsber. d. Gesellsch. naturf. Freunde 1884, S. 153. Ich konne den Torfhund auch aus Niemitsch (Kreis Guben) etwa aus derseiben Zeit wie der Schioßberg.

94); weil sie aber sonst gute Reiter waren, gab Căsar (bell. gall. VII, 65) seinen germanischen Söldnern römische Pferde, die besten, die er hatte.

Am stärksten scheint die Pferdezueht zur Römerzeit bei den Chauken und Tenchterern (Taeitus, Germ, 32, 35; Cäsar, bell. gall. 11, 24; IV, 12) am schwächsten bei den Nerviern gewesen zu sein (Cäsar, II, 17); von den Quaden wird aus snäterer Zeit berichtet, daß sie die Hengste kastrierten (Amm. Marcell, XVII, 12),

Die Pferde der Gallier galten als besser denn diejenigen der Germauen, da dieselben durch teuer bezahlte, importierte edlere Rosse verbessert wurden (Cäsar, bell, gall, IV, 2).

Daß die Pferde von den Germanen verspeist wurden, ist bekannt, geht aber von neuem aus diesen Schloßbergresten hervor.

Als Bonifacius seine Neubekehrten Pferdefleisch essen sah, da fragte er beim l'apste Zacharias an, wie er sich zu verhalten habe, dieser verbot Pferdefleisch, Hasen und Biber zu speisen. Aber man fuhr fort die Biber zu essen solange man sie hatte und das gleiche geschah mit den Hasen. Daraus scheint hervorzugehen, daß man auch den Gemiß des Pferdefleisches darum abschaffte, weil der Papst ihn verbot, sondern darum, weil die Pferde zu selten wurden 1).

Konf. An Resten des Kopfskelettes liegt bloß ein brauchbares Stück eines Unterkiefers vor. der aber in der schon in der Einleitung erwähnten Weise zerschlagen, und von welchem nur das Mittelstück erhalten geblieben ist,

Sodann sind noch einige ganz kleine Stücke vom Alveolarrande des Oberkiefers mit je einem darin steckengebliebenen Backzalme, noch drei weitere kleine Unterkieferstücke und ein Maxillarrest mit dem Wangenhöcker vorhanden.

Der Unterkieferrest Nr. 504, der von einem rechten Aste eines adulten Pferdes stammt, ist jedoch das einzige meßbare Stück. Seiner Größenentwickelung nach scheint er einer stärkeren Pferdeart anzugehören als diejenige ist, aus deren kleinen Gliedmaßenknochen wir zwei Extremitäten rekonstruieren konnten. Entspricht die Größe dieses kleinen Pferdeschlages etwa derienigen von La Tene, den Marek 1) als helvetisch-gallisches l'ferd bezeichnete, so bleiben die Dimensionen des Unterkiefers eines solchen Pferdes aus dem Museum in Bern doch bei weitem hinter dem vorliegenden Unterkieferstücke zurück, weshalb seine Zugehörigkeit zu einer größeren Rasse gesichert ist.

Will man auf Grundlage der an \_

| soliderii dariiiii, wen die Frerde zu seiteli wurden | <i>j.</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | man am O                                           | undrage der                              | an dieser            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| Dimensionen des Unterkiefers                         | Schloßberg<br>Größerer<br>Schlag                | Rennpferd<br>engl.<br>Vollblut<br>Sauml.<br>Duerst | Halbblut<br>Normänner<br>Samml<br>Duerst | La Tène<br>Mus. Bern |
| Länge des Unterkiefers mm                            | _                                               | 394                                                | 412                                      | 374                  |
| Höhe des horizontalen Astes hinter M. 3              | 116                                             | 117                                                | 114                                      | 84                   |
| Hohe des horizontalen Astes vor M. 1                 | 79                                              | 69                                                 | 61                                       | 60                   |
| Långe der Backzahnreibe                              | etwa 163                                        | 163                                                | 169                                      | 158                  |
| Länge der Molarreibe                                 | 79                                              | 79                                                 | 83                                       | 77                   |

Die Ausgrabungen am Schloßberge haben nun ziemlich viele Überreste des Pferdes (72 Knochen) zutage gefördert, die wir der Reihe nach betrachten wollen.

Es ist jedoch das Material mangels ganz oder nur teilweise erhaltener Schädel recht nnvorteilhaft, um einen wirklich wertvollen Beitrag zur Keuntnis der germanischen Pferde liefern zu können. Was mit dem vorhandenen Material aber möglich war, glaube ich gemacht zu haben. Unterkiefer meßbaren Distanzen die Schädelbasis und Widerristhöhe der vorliegenden Pferderasse durch Rechnung approximativ feststellen, so kann man es, wenn man von folgenden Ansătzen 2) ausgeht.

1) Josef Marck, Das helvetisch-gallische Pferd, Abbandlungen schwelz, palsont, Gesellsch., Bd. XXV,

\*) Die Ansatze, nach denen hier die Berechnungen vorgenommen worden sind, wurden, wenn nicht Autoren angegeben sind, selbst an der Sammlung montierter l'ferdeskelette des Muséum d'Histoire Naturelle in Paris ermittelt. Sis stützen sich somit auf ein großes Material.

<sup>1)</sup> G. Anton, Geschichte der dentschen Landwirtschaft, Bd. I, S. 127. Gorlitz 1799.

Mol. Länge: Zahureihe = 100: 296 dann Zahnreihe = 163 mm Zahnreihe: Basilarlange = 100: 292

dann Basilarlänge = 48 cm

Basilarlänge: Widerrist nuch Nebring und Marck
= 31/1s + 3 cm
folglich = 1,52 m Widerristhöhe

Dazu stellt sieh das Diluviahpferd von Westeregeln mit 1,55 m Widerristhöbe als ungefähr übereinstimmend dar. Wir werden später sehen,

englischer und russischer Ponys eine Variationagrenze von 46,8 bis 52,3 an. Auch stimmen die Maße dieser Sespula recht gut mit denjenigen aus den Kreisgrüben von Oldenburg übrerin, welches Fossil Ne Iri g veröffentlicht!), und ebenso auch mit dem Bronzepferd von der Petersinsel im Biekersee (Museum Bern). Spezielle Eigeutfmilchkeiten kounten am Schulterblate nicht wahrzenommen werden.

| Dimensionen der Scapula  | Schloßberg<br>Nr. 28 | Oldenhurg<br>Kreisgruben<br>fossil nach<br>Nehring | Petersinsel<br>(Mus. Bern) | Wester-<br>egeln nach<br>Nehring | Turkest.<br>Sinte |
|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Größte Linge             | 282                  | 250                                                | 292                        |                                  | 321               |
| Breite des oberen Teiles | 147                  | 142                                                | _                          | -                                | 162               |
| Breite am Hale           | 64                   | 49                                                 | 60                         | 72                               | 60                |
| Breite der Gelenkpfanne  | 45                   | 40                                                 | 53                         | 55                               | 48                |

| Dimensionen der Gelenk <sub>i</sub> danne<br>des Beckens | Schloßberg<br>Nr. 10 | Petersinsel<br>(Mus. Bern) | Dauw<br>(Mus. Paris) | Andalusier s.<br>Schlachtroß Napoleon<br>in der Schlacht bei<br>Eylan<br>(Mus. Paris |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Breite des os ilinm über der Gelenkpfanne                | 42                   | 42                         | 46                   | 56                                                                                   |
| Lange derselhen                                          | 56                   | 57                         | 57                   | 67                                                                                   |
| Breite derselben                                         | 46                   | 43                         | 43                   | 60                                                                                   |
| Mediannaht des Beckens                                   | 100                  | -                          | 118                  | 110                                                                                  |

wie sieh hierzu die aus den Extremitätenknochen berechneten theoretischen Widerristhöhen stellen.

### Extremităten.

Das Schulterblatt (Seapula). Ner ein einiger sehr uwebleämliger und deehalb nicht meßbarer Rest. Nr. 39 mit 77 mm Halsbreite und 56 mm Gelenkfannenhreite gehört ohne Zweifel der größeren Rasse an. Die andere, fast vollständig erhaltene Sepula Nr. 28 berichts sich auf ein adultes Individuum der kleinen Hasse und wurde zur Rickonstruktion der Vorderextremität mit verwendet. Der Index der größen Breite des Schulterblattes id 524. Es gebört dässelbe somit zu den schunden Schulterblätten, wie disselben für die orietulischen Pferle und Ponys charaktericitek sind. Kiesewalter) gibt als Semplarindes

Der Oberarm (Humerus). Zwei Humeri Nr. 69 und 70 gestatten es, ihre Länge ganz genau zu ermitteln. Beide scheinen indessen von dem gleichen Individuum herzurühren, da Nr. 69 ein rechter, Nr. 70 ein linker Humerus ist. Nr. 72, dessen Längo nur approximativ geschätzt werden konnte, weist jedoch mehr auf die größere Rasse hin. Wie aus der nachfolgenden Tabelle ersiehtlich, sind die Dimensiouen der kleinen Rasse, denen des Pferdes von La Tène einigermaßen entspreehend, wenn auch, wie bei allen andereu Knochen, das helvetisch-gallische Pferd eine größere Schlankheit und Zierlichkeit aufweist. Der größere Humerus nähert sich in seinen Dimensionen etwas nicht dem Pferde von Westeregeln.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) L. Kiesewalter, Skelettmessungen am Pferds nsw. Inaug.-Dies. Leipzig, S. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Alfred Nehring, Foeile Pferde aus deutschen Dituvis!-Ablagerungen usw. Landw. Jahrbücher 1884, Bd XIII, 8, 124.

|                                |     | Se        | hlosbe    | rg        | La S  |     | Bern)             | psel<br>eru)       | nische<br>e<br>ring          | ring    | elden                |
|--------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|-------------------|--------------------|------------------------------|---------|----------------------|
| Dimensionsn des Ilnmerus       |     | Nr.<br>69 | Nr.<br>70 | Nr.<br>72 | (Mus. |     | Auveri<br>(Mus. F | Peterii<br>(Mus. B | Turkesta<br>Stut<br>nach Neb | Western | Salzderh<br>nach Nel |
| Größte Länga                   | . [ | 241       | 241       | 280?      | 231   | 251 | 256               | 272                | 284                          | 313     | 319                  |
| Breite am proximalen Ende      | . / | 75        | 75        | -         | 71    | 71  | 82                | 90                 | 88                           | 106     | 100                  |
| Durchmesser ebendaselbst       | J.  | 80        | 80        | _         | 72    | 81  | 73                | 94                 | 94                           | 110     | 109                  |
| Breite in der Hülfte der Länge |     | 35        | 35        | 33        | 23    | 29  | 30                | 32                 | 33                           | 41      | 39                   |
| Durchmesser abendaselbst       | . 1 | 40        | 38        | 41        | 29    | 39  | 39                | 36                 | _                            | _       | -                    |
| Breite am distalen Gelenk      | . k | 64        | 65        | 82        | 60    | 60  | 62                | 67                 | 64                           | 83      | 76                   |
| Durchmesser ebendaselbst       | J.  | 70        | 71        | -         | 62    | 69  | 87                | 76                 | _                            | -       | -                    |

Der Unterarm (Radius). Von diesem Kneches sind nur zwei Steke vollständig medbar, Nr. 134 und 130 und 191, während mehrere andere distale Reste davon verhanden sind, demen zwei, Nr. 139 und 327 in der Tabelle ebenfallt zugezogen wurden. Die Ulna fehlt unter den vorliegenden Resten vollkommen, was bei ihrer sonstigen selwachen Aushildung nicht verwundern kunn.

Nr. 134 verteit mit Nr. 327 die Radien des keinen Schlagen, während sich Nr. 130 und 191, sowie 139 wohl auf die größere Rasse beziehen, die jedoch hier nicht die von Nohring für das Diluvialpferd von Westeregeln angegebenen Maße erreicht, ebensowenig wie die Radien des keinen Schlages diejenigen von La Tene.

Die vorliegenden Radien beider Pferderassen müssen also als kurze bezeiehnet werden, besonders aber diejenigen der kleinen Rasse. Wenn sehon der erst erwähnte Scapnlarindex eine große Bedeutung für die Rasseukunde beAdam!) bei eilen, schnellen Pferlen, während die kleinste bei Propy um destweren Pferdete vorkommt. Alle beiden Pferdeschlige des Schloßberges waren also keine ellen mud schnellen Pferde, aber jedenfalls kräftigere und stärkere Terer, als es die helvetlieh-gallischen waren, deren Knoehen durchweg eine zierlichere, schlankere Gestalt haben. Dies spricht sich besonders deutlich in dem Index der geringstem Breite in der Häfte der Jänge des Knochens zur Länge des Radiiss aus.

ungefähr gleichstehen.

Die Handwurzel (Carpus). Knochen der Handwurzel waren keine bei den Resten vom Schloßberge vorhanden und diejenigen, die zur Rekonstruktion der Verderextreuität des kleinen

| Dimensionen des Radius           |     | Se         | bloßberg          |            |             |     | Turkestan.            | Westeregela     |  |
|----------------------------------|-----|------------|-------------------|------------|-------------|-----|-----------------------|-----------------|--|
|                                  |     | Nr.<br>189 | Nr.<br>130 u. 191 | Nr.<br>327 | (Mus. Bera) |     | State nach<br>Nebring | nach<br>Nehring |  |
| Größte Länge                     | 229 | 9 -        | 336               | -          | 300         | 314 | 325                   | 360             |  |
| Breite des proximalen Endes      | 74  | _          | 82                | -          | 67          | 73  | 78                    | 92              |  |
| Durchmesser des proximalen Endes | 58  | -          | 48                | -          | 37          | 87  | _                     |                 |  |
| Breite in der Hälfte des Radins  | 36  | 50         | 38                | 35         | -           | 35  | 87                    | 44              |  |
| Darchmesser ebendaselbst         |     | 27         | 29                | 23         | 29          | 22  | -                     |                 |  |
| Breite des distalen Endes        | 58  | 96         | 75                | 66         | 63          | 67  | 73                    | 90              |  |
| Darchmesser desselben            | -   | 46         | 35                | 42         | 38          | 35  | _                     | _               |  |

sitzt, so ist auch die Größe des Radius und diejenige des Humerus für den Gebrauehswert eines Pferdes von höchster Bedeutung. Die größte Länge des Vorderarmes findet sich nach

Pferdes Verwendung fanden, stammen von einem rezenten Bergzebraskelett.

1 Adam, Vorträge über Pferdekunde. Stuttgart 1882. zahl der Metakarpen des Pferdes ist eine recht ausmacht und als dickfüßig solche, bei denen große (11), jedoch sind nur sieben davon voll- es 17,0 bis 18,0 beträgt. ständig erhalten und meßbar.

Die Mittelhand (Metacarpus). Die An- solche, bei denen dies Verhältnis 15,0 bis 17,0 Somit gehört das kleine Schloßbergoferd

|                                   | 1   |     | Sek        | loßbi      | rg         |            |            | insel<br>dera)     | ern)   | re rat   | ring              | nische                       |
|-----------------------------------|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|--------|----------|-------------------|------------------------------|
| Dimensionen des Metacarpus medius |     |     | Nr.<br>335 | Nr.<br>330 | Nr.<br>336 | Nr.<br>329 | Nr.<br>324 | Potersi<br>(Nus. B | Mus. I | Samml. D | Wester<br>pach Ne | Turkesta<br>Stut<br>nach Nel |
| Größte Länge in der Mittellinie   | 201 | 203 | 208        | 211        | 218        | 222        | 230        | 221                | 214    | 220      | 235               | 210                          |
| Lange an der Außenseite           | 199 | 200 | 206        | 207        | 218        | 221        | 227        | 216                | 208    | 214      | 225               | 202                          |
| Lange an der Innenseite           | 193 | 197 | 200        | 202        | 211        | 215        | 222        | 213                | 204    | 212      | - 1               | _                            |
| Breite am proximalen Ende         | 47  | 44  | 43         | 45         | 46         | 49         | 58         | 45                 | 40     | 50       | 57                | 46                           |
| Durchmesser am proximalen Ende    | 29  | 27  | 28         | 30         | 30         | 32         | 34         | 27                 | 32     | 32       | -                 | _                            |
| Breite in der Halfte              | 28  | 29  | 31         | 34         | 29         | 34         | 35         | 29                 | 23     | 35       | 41,5              | 33                           |
| Durchmesser in der Hälfte         | 20  | 20  | 23         | 22         | 22         | 27         | 37         | 22                 | 28     | 26       | 0-0               | _                            |
| Breite am distalen Eude           | 47  | 45  | 43         | 48         | 45         | 49         | 52         | 43                 | 40     | 48       | 55                | 47                           |
| Darchmesser am distalen Ende      | 32  | 33  | 31         | 33         | 34         | 33         | 38         | 29                 | 31     | 36       | -                 | 847                          |

Der Unterschied zwischen den beiden Pferdesehlägen ist hier, bei der größeren Knochenanzahl ein weit verwischterer, was uns einerseits wohl zu dem Schluß berechtigt, daß durch Kreuzungen der beiden l'ferdeschläge Zwischenformen geschaften wurden und auderseits wohl auch Alter und Geschlecht sowie Individualität eine gewisse Variation selbst solcher primitiver Rassen bedingen.

Was vorerst die Form augeht, so muß erwähnt werden, daß sie eine vollkommen gerade und ziemlich zylindrische, keineswegs eine prismatische ist. Die größeren Metakarpen Nr. 329 und 324 gleichen zum Verwechseln denen von Solutré in meiner Sammlung.

Die Dünnfüßigkeit der kleinen Pferderasse. in der sie sich also vom nordischen Diluvial-

pferde scharf unterscheidet, spricht sich am dentlichsten ebenfalls in den Breitenindizes aus, Der Breitenindex (Breite des Knocheus in der Hälfte seiner Länge zur größten Länge) er-

| gibt folgende Resultate:       |   |   |  |   |  |      |
|--------------------------------|---|---|--|---|--|------|
| Für das kleine Schloßbergpferd |   |   |  |   |  | 14,0 |
| Für das La Tenepferd           |   |   |  |   |  | 13,0 |
| Für das große Schloßbergpferd  |   | ÷ |  |   |  | 15,3 |
| Für das deutsche Diluviatpferd | ٠ | * |  | ٠ |  | 17,5 |

Nach Tscherski 1) bezeichnet man als dünnfüßig solche Pferde, bei denen dieses Verhältnis unter 15,0 liegt, als mittelfüßig

1) J. D. Tacherski, Wissenschaftliche Resultate der Neusibir, Expedition, Mem. Ac. Imp. St. Petersburg, tom XL, 1893, p. 366.

zu den dünnfüßigen, das große zu den mittelfüßigen Pferden.

Das Becken (Pelvis). Von Beckenknochen liegen nur zwei Bruchstücke vor. Es ist deshalb nicht gut möglich gewesen, sich ein Bild über die Größe des Beekens zu machen. Dennoch stimmt es augenscheinlich, den wenigen ausführbaren Messungen nach, mit einem solchen von der Petersinsel im Bielersee überein, das nach Marek als einem belvetisch gallischen Pferde angehörend betrachtet werden muß. Daraus folgt, daß die Beckenreste dem kleinen Pferde des Schloßberges zugehören, was auch leicht ersichtlich ist, wenn man deren Maße mit denjenigen eines andalusischen Hengstes vergleicht, der Napoleon I. bei Eylan als Schlachtroß diente und jetzt im Museum d'Ilist. Nat. in Paris sich befindet.

Der Oberschenkel (Femur). Nur ein einziger Femur erwies sich als soweit intakt, daß mit genügender Sicherheit Längenmessungen vorgenommen werden konnten. Der zur Restauration des Hinterbeines des kleinen Pferdes verwendete Knochen ist derienige eines Rindes. Alle anderen vorhandenen Femurreste sind distale oder Mittelstücke.

Der Femur Nr. 253 stimmt in der Länge nicht übel mit einem solehen von La Tène überein, in den Breitenverhältnissen machen sich aber auch hier die früher erwähnten Charaktere geltend.

|                                           | Si      | hlof | berg               |    | la:         | Tène | Westeregeln          | Turkestan,            |
|-------------------------------------------|---------|------|--------------------|----|-------------|------|----------------------|-----------------------|
| Dimensionen des Femur                     |         |      | Nr. Nr.<br>251 249 |    | (Mus. Bern) |      | juv. mach<br>Nehring | State nich<br>Nehring |
| Größte Länge                              | 360 (?) | 100  |                    | _  | 851         | 316  | 340 (?)              | 883                   |
| Breite des proximalen Eudes im Niveau des |         |      |                    |    |             |      |                      |                       |
| Caput femoris                             | -       | -    | -                  |    | 101         | 82   | -                    | 108                   |
| Durchmesser ebendaselbst                  |         | -    | -                  | _  | 79          | 74   | -                    | _                     |
| Breite des Femur in der Halfte            | 44      |      | -                  | 46 | 29          | 25   |                      | -                     |
| Durchmesser ebenda                        | 46      | -    | -                  | 38 | 84          | 28   |                      |                       |
| Breite des distalen Endes                 | 99      | 83   | 71                 | _  | 81          | 71   | 103                  | 79                    |
| Durchmesser desselben                     | 103     | . 88 | 94                 | -  | 106         | 97   | 112                  | 110                   |

Der Unterschenkel (Tibia). Vom Unterschenkel liegt etwas mehr vollständiges Material vor, als vom Femur, so daß wir imstande sind zwei Tibiae ganz genau und eine dritte mit annähernder Genauigkeit zu messen. Es wäre nicht unmöglich, daß alle drei Unterschenkelknochen dem kleinen Pferdeschlage angehörten, vorliegende um mehrere Centimeter an Länge.

schrieben, die anläßlich des Bronzefundes 1) mit anderen Knochenresten zugammen entdeckt wurde. Daß auch ein größeres plumperes Pferd gleichzeitig vorkam, wird durch den genannten Forscher ebenfalls erwähnt. Die diesem angehörige Tibia übertrifft allerdings die hier

|                                | S          | Schloßber  | 8          | ene<br>Bern) | egeln                | ner<br>ind<br>ring              | ische                         |  |
|--------------------------------|------------|------------|------------|--------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Dimensionen der Tibis          | Nr.<br>266 | Nr.<br>264 | Nr.<br>265 | Mus. Be      | Westeres<br>nach Neb | Spandar<br>Bronneft<br>nach Nob | Torkestar<br>Stat<br>nach Nel |  |
| Größte Länge                   | 802        | 805 (?)    | 358        | 349          | -                    | 311                             | 347                           |  |
| Seitliche Länge                | -          |            | 343        | -            | 340                  | 287                             | 319                           |  |
| Breite des proximalen Endes    | 75         |            | 93         | 79           | -                    | 80                              | 91                            |  |
| Durchmesser desselben          | 53         |            | 79         | 84           | -                    | -                               | -                             |  |
| Breite der Tibia in der Hälfte | 34         | -          | 41         | 37           | -                    | -                               | -                             |  |
| Durchmeaser ebendaselbst       | 28         |            | 30         | 29           | -                    | -                               | -                             |  |
| Breite des distaten Endes      | 56         | 62         | 78         | 64           | 88                   | 60                              | 71                            |  |
| Durchmesser desselben          | 56         | 89         | 40         | 35           | 100                  | -                               | -                             |  |

da auch eine Tibia von La Tène fast dieselben Längenmaße aufweist wie Nr. 265, Dennoch habe ich diese Tibia zur Rekonstruktion des Hinterbeines der größeren Rasse verwendet, da sie in ihren Breitenmaßen sieh denn doch stark von den anderen unterscheidet und kein Astragalus des Bergzebras dazu paßte, sondern erst in demjenigen eines englischen Rennpferdes ein genau passendes Stück gefunden wurde. Es scheint, wenn auch in der Länge etwas kurz, diese Tibia daher dennoch einem Tiere der größeren Rasse oder einem Kreuzungsprodukte mit der kleinen angehört zu haben.

Nehring hat aus Spandau chenfalls die Tibia cines kleinen, zierlichen Pferdes be-Archiv für Anthropologie N. F. B-l II.

Die Fußwurzel (Tarsus). Der Astragalus fehlt unter den Sehloßbergknochen vollständig, hingegen war ein Calcaneus Nr. 314 sowie ein Stück eines solehen vorhanden.

Seine Länge und Breite stimmt genau mit derjenigen überein, die Nehring für den aus dem Spandauer Bronzefund stammenden Calcaneus des kleinen Bronzepferdchens angibt 2). Der Mittelfuß (Metatarsus). Die Mittelfußknochen sind nieht in der gleichen Auzahl vorhanden wie die Metacarpulia, und es scheint

1) A. Nehring, Fossile l'ferde usw. Landw. Jahrbilcher 1884, S. 137.

<sup>1)</sup> A. Nehring, Menschliche und tierische Reste des Spandauer Bronzefundes, Verhandl. d. Gesell. f. Anthropologie 1883, Bd. 15, S. (357-359).

größeren Rasse anzugehören, weshalb er zum Aufbau jener Hinterextremität Verwendung fand.

Die Maßverhältnisse lassen erkennen, daß die Metatarsen des kleinen Pferdehens auch hier mit dem von Marek publizierten schlanken Metatarsale des Spandauer Bronzefundes übereinstimmen. Sie sind ebenfalls schlank und nicht ganz so breit und gedrungen wie dasjenige der großen Rasse Nr. 334 und 350, das mit dem von Nehring publizierten von Westeregeln sehr übereinstimmt. Die Breitenindizes lassen uns diese Knochen in folgendem Lichte erscheinen: Kleines Schloßbergpferd 11,9, Spandauer Bronzepferd 10,6. Großer Sehlag 12,0, Westeregein 13,9.

auch nur ein einziger, Nr. 334 und 350, der sprechen durchaus den vorhandenen Metakarpen und Metatarsen, weshalb die Rekonstruktion der Extremitaten hier auf keine Schwierigkeiten stieß. Das kleinste Fesselbein, Nr. 228, stimmt mit demienigen sehr genau überein, das Nehring vom Spandauer Bronzepferd publizierte, während die Phalangen des größeren Schlages sich in ihren Mallen denen von La Tene und Westeresreln nähern. (S. untenstehende Tabelle.)

Die Hufbeine (Phalanx III). Während die Kronbeine vollkommen fehlen und bei dem Aufbau der Extremitäten durch diejenigen des gleichen Tieres ersetzt wurden, von dem die Carpalia oder Tarsalia genommen waren, so sind die Hufbeine in der Anzahl von vier vorhanden, wobei aber drei von Hinterhufen und nur eines von Vorderhofen stammt. Es läßt

|                                   |            | Sel        | lnSbe      | rg                | - of                      | era)                 | ring    | rek                            | ring                           |  |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------------------|----------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Dimensionen des Metatarsus medius | Nr.<br>328 | Nr.<br>326 | Nr.<br>323 | Nr.<br>334 n. 350 | Hofw<br>Torfme<br>(Mus. B | Peteraic<br>(Mon. B. | Westere | Spandar<br>Bronzefe<br>nach Ma | Tarkestar<br>Stute<br>nach Neb |  |
| Großte Längs in der Mittellinie   | 237        | 254        | 256        | 274               | 240                       | 259                  | 277     | 287                            | 254                            |  |
| Lange an der Außenseite           | 232        | 252        | 256        | 270               | 235                       | 254                  | 270     | 229                            | 248                            |  |
| Lange an der Innenseite           | 228        | 247        | 250        | 266               | 231                       | 250                  | -       | _                              | -                              |  |
| Breite an dem praximalen Ende     | 44         | 45         | 44         | 50                | 42                        | 45                   | 56      | 42                             | 47                             |  |
| Darchmesser ebendaselbst          | 41         | 42         | 40         | 43                | 35                        | 27                   | -       |                                | -                              |  |
| Breite in der Hälfte              | 28         | 27         | 30         | 33                | 26                        | 27                   | 37      | 25                             | 31                             |  |
| Durchmesser ehendaselbst          | 28         | 26         | 29         | 30                | 24                        | 28                   | -       | _                              | _                              |  |
| Breite des distalen Endes         | 44         | 45         | 44         | 47                | 43                        | 41                   | 57      | 40.5                           | 47                             |  |
| Durchmesser ebendeselbst          | 37         | 36         | 33         | 38                | 32                        | 32                   | _       |                                | -                              |  |

Die Fesselbeine (Phalanx I). Von den | sich dies an ihrer Form recht gut erkennen. Fesselbeinen sind fünf Stück erhalten, die fast ganz unverletzt geblieben sind, da es sich wohl kaum gelohnt bätte, sie auszusaugen. Sie ent-

Sie sind durchweg kleiner als die von Nehring in Westeregeln gefundenen Stücke. (S. nebeustehende Tabelle.)

|                                         | Schloßberg |     |            |     |     | re n                 | ring                          | 1 ek   | ring                |
|-----------------------------------------|------------|-----|------------|-----|-----|----------------------|-------------------------------|--------|---------------------|
| Dimensionen der Fesselbeine (Phslanx I) |            |     | Nr.<br>227 |     |     | Petersin<br>(Mus. B. | Spanda<br>Bronzel<br>nach Neb | La Tèn | Western<br>nach Neb |
| Größte Länge                            | . 68       | 75  | 75         | 77  | 791 | 78                   | 68                            | 71-77  | 86                  |
| Mediane Länge                           | - 59       | 65  | 69         | 68  | 72  | -                    | -                             | _      | _                   |
| Breite sm proximalen Ende               | 49         | 44  | 53         | 51  | 44  | 48                   | 45.5                          | 46-47  | 64                  |
| Durchmesser sm proximalen Ende          | 33         | 39  | 37         | 36  | 84  |                      | -                             |        | _                   |
| Breite in der Mitte                     | 29         | 31  | 34         | 33  | 30  | 30                   | 29                            | 27-29  | 41                  |
| Durchmesser in der Mitte                | 18         | 21  | 24         | 22  | 20  | -                    | -                             | -      | -                   |
| Breite am distalen Ende                 | 41         | 40  | 42         | 45  | 40  | 41                   | 36,5                          | 88-89  | 48                  |
| Itarehmesser em distelen Fade           | 91         | -20 | 0.9        | 9-3 | 00  |                      |                               | 00 011 | 1                   |

|                                        |            | Schloüberg |            |            |                          | gen<br>Bern)          | ogeln<br>h                 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Dimensionen der Hufbeine (Phalaux III) | Nr.<br>236 | Nr.<br>237 | Nr.<br>235 | Nr.<br>238 | Auvernier<br>(Mus. Bern) | Mörigen<br>(Mus. Bern | Westerog<br>nach<br>Nebrir |
| Vorderhuf:                             |            |            |            |            |                          |                       | 1                          |
| Größte Breite                          | 83         | -          |            | -          | 68                       | 70                    | 90                         |
| Lange der Vorderseite vom Kronfortsatz | 52         |            |            | - 1        | 41                       | 48                    | 56                         |
| Peripherische Länge                    | 160        | -          |            | - 1        | 126                      | 150                   |                            |
| Seitliehe Höhe                         | 23         | -          | -          | - 1        | -                        | j —                   | -                          |
| Hinterbuf:                             |            |            |            |            |                          | 1                     |                            |
| Größte Breite                          | -          | 67         | 75         | 64         | 60                       |                       | 85                         |
| Lange der Vorderseite                  | -          | 48         | 55         | 48         | 43                       | -                     | 58                         |
| Peripherische Länge                    | -          | 156        | 163        | 145        | 125                      | -                     | _                          |
| Seitliche Höhe                         | -          | 15         | 20         | 15         | -                        | _                     | -                          |

| Dimensionen des Calcaneus | Schloüberg<br>Nr. 314 | Spandaner<br>Bronzefund<br>nach<br>Nehring | Turkestanische<br>Stute<br>nach Nebring | Moosseedorf | Westeregeln<br>nach<br>Nehring |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Größte Länge              | 90                    | 91,5                                       | 102                                     | 112         | 117                            |

### Mutmaßliche Größe der Pferde vom Schloßberge.

Ein allgemein verständlicher, greifharer Abber die Reste des germanischen Pferdes vom Schloßberge muß notwendigerweise in dem Versuche einer Rekonstruktion des Körpers jener Pferderassen liegen.

Nur so wird man imstande sein, sieh ein anstandiches Bild der Haustiere, speziell der Pferde, machen können, die jene alten Spreewaldhewohner umgaben.

Es ist aber in noserem Falle die Sache nicht ganz einfach, weit weder ein Schädel noch ein ganzer Unterkiefer des Tieres vorbanden ist, nach deren Lüngen man nach dem Vorgange Nehrings, Marcks, Kiesewalters n.a. die Widerrishobbe zu berechen imstande wäre. Wenn wir es trotzdem ans anderen Resten wagen, so ist es gutt, die Richtigheit unserre Berechnungen drech direkte Rekonstruktionsversnehe zu kontrollieren.

Ans diesem Grunde habe ich aus den wenigen vollständigen und zueinander passenden Extremitätenknochen des Pferdes ein vollständiges linkes Vorderhein und ein vollständiges rechtes Hinterbein der kleinen Pferderasse moutiert, sodann ein weiteres linkes Hinterhein bis zum Kniegelenke, welches an Größe die beiden anderen Stücke überragt. (Taf. XVII, Fig. 3a, b, c.) Es muß jedoch folgendes dazu bemerkt werden: Der Humerus (Nr. 71) ist derjenige eines Rindes von derselben Fundstelle. Er stimmt jedoch in Lange und den meisten Breitendimensionen vollkommen mit dem ebenfalls vollständig erhaltenen Pferdehumerus Nr. 69 überein (siehe Tabelle), er nnterseheidet sich natürlich durch die Form, was aber für die Größenrekonstruktion ohne Einfluß ist. Der Pferdehumerus Nr. 69 konnte, da er ein rechtsseitiger ist, nicht zu diesem linken Vorderbeine Verwendung finden und der linksseitige Pferdehumerus Nr. 70 war zu besehädigt. Die Carpalia, die, wie erwähnt, fehlten, wurden durch solehe eines Danws (Equus zebra Linné) aus den Dublettenvorräten der vgl, anatomischen Sammlung des Muséums d'Histoire Naturelle in Paris ergänzt. Von demselben Tiere stammt auch das Kronbein. Bei dem rechten Hinterbeine sind die fehlenden Tarsalia dnrch dieienigen des gleichen Dauws ersetzt, wie auch das Kronhein. Der Femur stammt hier ebenfalls von einem Rinde, was sehon früher erwähnt wurde.

Die Tarsalia und das Kronbein der unvollständigen Hinterextremität stammen von einem englischen Rennpferde ber.

Alle diese hierbei verwendeten rezenten Knochen wurden so ansgewählt, daß sie nicht allein genan in ihren Gelenkflächen zu den subfossilen paßten, sondern aueh in ihren Größenverhältnissen der ungefähren Wirklichkeit entsprachen.

Da die Knoehen, die diese Extremitäten zasammensetzen, aber nicht von gleichen Individuen stammen, ja noch nicht einmal alle von adulten Individuen, so kann natörlich das Ergebnis ibrer Messangen nur ein ungenanes sein. Einem jungen Tiere gehört jedoch nur der einzige vollstündige dabei verwendete Radius an, dessen proximale Epiphyse noch nicht mit der Diabhyse verwachen ist.

Unter Berücksichtigung aller der geschilderten Verhältnisse stellen sieh die gefundenen Höhenmaße wie folgt dar:

Linkes Vordsrbein mit Scapula (kleiner Schlag). Höhs des Oberrandes der Scapula über dem

Boden 106 cm Höbs des Buggelenkes (art. scapulo-humeralis) öber dem Boden 74,5 , Höbs des Ellsabogengelenkes (art. humsroradislis) über dem Boden 58,0 , Höbs des Oberrandes des Vorderkniegeisnkes

(art. carpi) über dem Boden . . . . 34,5 , Rechtes Hinterbein (klainer Schlag). Höbe des Hüftgelenkes (art. coxo-femoralis) ge-

messen bis zum Oberrands des Oberschenkskopfes über dem Bodsn. 102 cm Höbe des Hinterkniegalsukes (art. famorotihalis) über dem Boden . . . . . 69 g. Höhe des Sprangeleieks (art. tarsi) gemassen bis Geleuks des Unterschenkels mit dem Röllbein über dem Bodes . 41 g.

Linkes Hinterhain (größerer Schlag). Höbe des Hinterknisgelenkes über dam Boden 77 cm Höbe des Sprunggslenkes über dem Boden . . 44 "

Berechnen wir nun hiernach die Pferdehöbe (Widerristhöbe, Galgenmaß), so kann dies auf nachfolgende Weise gesehehen: Das Verhältnis von Höbe des Oherrandes

der Scapula und der Wislerissthöbe warde bei sämtlichen montierten Pferde- und Eselskeletten der Pariser und Züricher Sammlungen festgestellt. Es verhält sieh bieraneh im Mittel bei Zebra, Hemiomus mid Hemitynw vie 100:1012, bei kleinen Pferden (norwegische, isländische), tonkinesische Pferde) und bei sehweren Katbültern (Percherous, Beulonnais new.) im Durtesbenhitt. wie 100:107, hei sehr schrügschulterigen Pferden mit orientalischem Blut (Araber, Andalusier, englisches Rennpferd usw.) wie 100:110.

Daber stellt sich, wenn man die Pferde des Schleüberges in die zweite Kategorie cinreilt, die Widerristhöhe des kleinen Schlages auf nur 116 em einschließlich der 3 em, die allgemein als Hufwand mud Hautdiebe hinnagerechent werden. Denkt man aber an eine sehrägere Stellung der Schuler und nimmt man das Verhaltnis 100:110, so ergibt sich ehenfalls blöß 119 em Widerristshöhe.

Etwas anders verhält es sich mit der Höhe des Widerristes, die ans der Hinterextremität des kleinen Pferdes zu berechnen ist.

Das Verhältnis von Höhe des Hüftgelenkes zur Widerristhöbe wurde au der genannten Skelettserie ehenfalls bestimmt und beträgt für die in Betraeht fallende zweite Kategorie 100:126 im

Daraus folgt, daß die Widerristhöhe des Pferdes, dem die restaurierte kleine Hinterextremität angehört haben konnte, 131 cm betrug.

Die dritte linke Hinterextremität erfordert hirer Unvollständigkeit wegen noch die Ermittelung des Verhältnisses von Kniegelenkhöhe zu Widerristlöhe. Dieselbe wurde bei der genannten Skelettserie im Mittel als 100:172 festgestellt. Danach beträgt dann diese Widerristlöbe für die größere Pferderasse 136 cm.

Hier maß jedoch bemerkt werden, daß, wie wir sehon anläßlich der Betrachtung der einzelnen Koschen (Tibin) erwähnt haben, die einzelnen Koschen (Tibin) erwähnt haben, die einzelnen Koschen nicht alle von gleich großen Individuen stammen und weiter der Winkel zwischen Tibis und Metatarens bei der Mondrung etwa zu liein geraten ist, welche beiden Momente die Pfredeblobk kleiner ersbeiren lassen, als sie in Wirkliehkeit wohl sein därfte. Den mach der fräher (S. 270) ausgedärten recht genanen Berechnung der Höhe anf Grmadlage der Unterkrieferlage fanden wir aus dem ungemein marken erhaltenen Unterkieferrest, eine Wilderintsbelt von 150 cm.

Um in dieser Frage noch sieherer zu gehen, habe ieh nach den von Kiesewalter auf Seite 35, 36 und 37 zusammengestellten Ansätzen die Widerristhöhe des kleinen wie des großen Schlages aus den am besten erhaltenen 146

und typischsten Knochen vorgenommen, deren Resultate ich hier folgen base.

|                |      | Klei | ner Schl      | ag:          |        |
|----------------|------|------|---------------|--------------|--------|
| Widerristhohe  | aus  | der  | Scapula       | berechnet    | 121 c  |
|                |      | dem  | Hamerns       |              | 112 .  |
|                | -    |      | Radius        |              | 99 ,   |
|                |      |      | Metacarpo     |              | 129 ,  |
|                |      |      | Tibia         |              | 132 ,  |
| ,              | 70   | dem  | Metataran     |              | 126 ,  |
| Berechn, Wider | rist | hõhe | ł. kl. Schlag | es im Mittel | 119 er |
|                | 6    | roß. | er Schla      | g:           |        |
| Widerristhöhe  | aus  | dem  | Radius        | berechnet    | 146 €  |
| _              | _    | _    | Metscarpe     |              | 147 .  |

, der Tibia <u>152</u>

Berechn, Widerristhöbe d. gr. Schlages im Mittel 148 cm

Dentlich sind in dieser Zusammenstellung

zu erkennen, daß bei dem kleinen Schlage die Schwankungen der berechneten Pferdehöbe größer sind als die des großen Schlages, wo eine ziemliche Übereinstimmung herrscht.

Setzen wir aber die gewonnenen Mittekahlen in Bezielung zu den von uns durch die Re-konstruktion der Extremitäten wie durch Be-rechaung aus der Unterkieferlänge gewonnenen Zahlen, zo dürfen sich als approximative Mittelzahlen für die Pferdeböhe beider Schläge des Schloßberges ergeben:

Für den kleinen Schlag . . . 118 cm Für den großen Schlag . . . 146 cm.

Damit würde sich die Pferdebevölkerung des Schloßberges der übrigen fossilen und subfossilen Pferdewelt folgendermaßen angliedern:

| Herknoft                                | Widerrist-<br>böhn |
|-----------------------------------------|--------------------|
|                                         | em                 |
| Dilpvislpferd von Westerregeln nach     |                    |
| Nehring                                 | 155                |
| Diluvialpferd von Remagen nach Neh-     |                    |
| ring                                    | 151                |
| Diluvialpford von Solutré mach Gaillard | ca. 122            |
| Hauspferd von Ligerz (Bronze?)          | 149                |
| . vom Schloßberg                        | 146                |
| , von Schwadernau (Eisen) .             | 144                |
| wun der Petersinsel (Bronze)            | 142                |
| " La-Tène (Eisen)                       | 141                |
| . Auvernier (Bronze)                    | 133                |
| " Zielkanal (Bronze bis                 |                    |
| Enen)                                   | 136                |
| , Lüscherz (Kupfer bis                  |                    |
| Bronze)                                 | 150                |
| , vom Schloßberg (Pony) .               | 118                |
| (Shetland-Pnny)                         | 100-120            |

### Zugehörigkeit und Herkunft der Schloßbergpferde.

Die grundsätzliche Verschiedenartigkeit der beiden Pferdeschläge der Schloßbergbewohner geht, soweit sie aus den Rumpf- und Extremitätenknochen auf Grund der vorausgehenden Untersachung sichtbar ist, am deutlichsten aus der nachfolgenden Gegenüberstellung hervor.

| Kleiner Schlag                                              | Großer Schlag                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Widerristhöhe im Mittel<br>118 cm (Pony)<br>Schmale Scapula | Widerristhöhe im Mittel<br>146 cm (mittelgr. Pferd)<br>Breite Scappla |  |  |  |  |  |  |  |
| Kurzer, breiter Radius<br>Dünnfüßig (Index 14,0).           | Längerer, schlanker<br>Radius<br>Mittelfüßig (Index 15.5).            |  |  |  |  |  |  |  |

Aus den Arbeiten A. Nehrings kennen wir versehiedene Resto der ältesten domestiziorten Pferde Norddeutschlands. Auch dieser Autor unterscheidet zwei Rassen: eine kleine ponyartige und eine große, die dem Diluvialpferde ähnlich siehl.

Die von Nehring beschriebenen Reste stammen aus dem Pfahlban von Spandau, welcher der dort gemachten Bronzefunde wegen allgemein bekannt ist, aus einem Torfmoore bei Tribsee in Nem-Vorpommern, aus den oldenburgischen Kreisgruben i) und dem Torfmoore bei Alvesse (Branaschwieg)

Es dürfle wohl einleuchtend sein, daß die eine der von Nehring hier aufgefundenen Pferderassen, die von ihm als klein und ponyartig, ja fast seelartig bezeichnet wird), mit dem soeben beschriebenen kleinen Pferdeschlage vom Schloßberg zu identifizieren ist, da dio Schloßbergfunde wohl ziemlich gleichalterige sind.

Dadurch erlangen wir zugleich Anhaltspunkte zur Vervollständigung der Charakteristik unseres kleinen Schloßbergpferdes.

Nehring hat einen von Tribsce stammenden Sehådel eines alten Hengstes dieser kleinen Rasse veröffentlicht?) und an demselben die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. Nehring, Fassila Pferde aus deutschen Diluvialablagerungen usw.; Landwirthsch. Jahrbücher, Bd. XIII, 1884, S. 109.

<sup>\*)</sup> Ibid., Die letzten Ausgrabungen bei Thiede nsw.; Verlandt. Geselisch, f. Anthropologie 1882, S. 178.

<sup>&</sup>quot;) Ibid., Passile Pierde naw., S. 98, Taf. VII, Fig. 7.

noch weiter bestätigt hat 1).

Der Längenindex dieses Schädels, das Verhältnis der Basilarlänge zur Stirnbreite, wenn diese gleich 100 gesetzt wird, erlaubt es, die Pferderassen einzuteilen in breitstirnige und sehmalstirnige. Breitstirnig nennt man nach Nehring die Pferderassen, deren Schädellängenindex unter 240 bleibt, sehmalstirnig diejenigen, deren Index über 240 liegt. Zu diesen gehört die Großrahl der oeeidentalen Pferde. zu jenen das orientalische Pferd, die Ponys und die Esel.

Das kleine Pferd von Tribsee besitzt einen Längenindex von 223, der vollständig demjenigen eines Exmoorpony (Nr. 1263 der Sammlung der Landw. Hochschule zu Berlin) entsprieht. Bei einem rezenten Islandpony (Nr. 1357) ist das Verhältnis ebenfalls 223.8, andere rezente Islandpferde weisen folgende Indizes auf: Nr. 1399 - 222.5; Nr. 1360 = 221.7; r.N 1400 = 221,7; Nr. 1342 = 218 1),

Der Schädellängenindex des Pferdes von Tribsee stimmt also auffallend mit demlenigen der englischen Ponys und des isländischen Pferdchens überein.

Bei der Untersuchung der sonst ähnlich gestalteten Pferde Helvetogalliens konstatiert Marek, daß sieh ihr Längenindex nie so tief senke, d. h. die Stirne nie so breit sei wie beim Pferde von Tribsee, sondern mit 233 bis 237 dem Index des arabischen Pferdes ganz gleich stehe. Es müsse das Pferd von Tribsee als ein Pony aufgefaßt werden, was auch die auderen Sehådelmaße bestätigen 3).

Der hieraus ersichtliche Untersehied mit dem helvetisch-gallischen Pferde wird durch die geschiehtlichen Angaben gestützt. Nach Casar und Tacitus waren die gallischen Pferde größer und besser als diejeuigen der Germanen. und führten die Gallier stets neues, teuer bezahltes ausländisches Pferdematerial ein. So ist es leicht zu erklären, daß das helvetisch-gallische Pferd orientalischen Charakter besitzt, da es

Wir können daher dieses kleine Pony des Seldoßberges als eine primitive Pferderasse auffassen und werden in späteren Betrachtungen die Richtigkeit dieser Annahme bestätigt finden. Die Charaktere des Rumpf- und Extremitatenskeletts wie anch die Schädel haben uns gezeigt, daß wir es nicht mit einem so überaus grazilen und dünnknochigen Pferde zu tun haben, wie das helvetisch-gallische es ist, sondern der germanische Pony hat kurze, aber kräftige Knochen, sein kurzer Radius und Humerus denten auf eine nur geringe Eignung zur Schnelligkeitsleistung hin. Sein breiter Schädel läßt ihn fast esclartig erscheinen. Kurzum, es ist ein Typus für eich, eine Stammform der Hauspferde. Nehring hat dieses Tier in seinen früheren Publikationen mit dem sehr unbestimmten Namen "kleines Bronzenferd" bezeichnet. Es scheint aber aus den erwähnten, wie weiterhin behandelten Gründen eine genanere Benennung gerechtfertigt. Als solebe schlage ieh vor, den eharakteristischen Pony der alten Germanen und des gauzen europäischen Nordens als

Equas caballus Nehringi

zu bezeichnen. Dem Manne zu Ehren, dem die Wissenschaft so überaus viel in der Entwickelungsgesehichte des Pferdes und seiner Rassen verdankt und der anelt zuerst die Reste dieses kleinen dentschen Fossilpferdes beschrieben hat.

Dies Pferdehen aber als Bronzepferd" zu bezeichnen, dürfte anfechtbar sein, denn dieses Tier wurde nachweislich schon zur Diluvialzeit auf europäischem Boden gefunden, so bei den Ausgrabungen Sirodots 1) am Mont Dol bei Saint Malo in der Bretagne mit Mammutresten zusammen. Sanson 3) hat unter den dort aus-

nachfolgenden Charaktere gefunden, die Marek wohl aus der Kreuzung des kleinen Ponys der Germanen mit orientalischen importierten Pferden entstanden ist.

<sup>&#</sup>x27;) Morek, Das helvetisch-gallische Pferd usw .; Abbandlungen schweiz, palsout, Gesellsch., Bd. XXV,

<sup>1×98,</sup> S. 10 u. 45 \*) Nehring, Fossile Pforde, S 105.

<sup>&#</sup>x27;) Morek, op cit., S, 10 n, 11.

<sup>1)</sup> Strodot, Matériaux pour servir etc., vol. VIII, 2 mr serie, 1873, p. 276. \*) Sanson, loc. cit., p. 282 und Traité de Zoo-

technie, Tome III, p. 56. Sowie nach mehrfachen mündlichen Mitteilungen des Verstorbenen, außerdem in verschiedenen Hohlen der Charente, Grottes de Mongaudier, de la Chaige, Bois-du-Roc und an anderen nordfranz eischen Stationen. Vgl. auch Alb. Gaudry. De l'existences des Saigas en France à l'époque queternaire. Materianx pour l'Ilistoire des temps quaterpaires, II. fas ., Paris 1880, p. 63-82,

gegrabenen Fferdeknochen diejenigen des mittelgroßen Diluvilapferdes entdeckt, das Nehring
als Equas eaballas fossilis germanieus sive robustus bezeischnete und das Sanson als seiner
geographischen Rassengruppe des Equas ealallisbritanieus angelorig erklärt. Ansierden aber
fanden sich dasselbst gleichzeitig die Kaochen
eines kleinen Fferdehens, an denen Sanson
die Charaktere derjenigen seiner Rassengruppen
anderiuse, die er als Equas echallas biherniaus benachtwies, die er als Equas echallas biherniaus benachtwies, die er als Equas echallas biherniaus benachtwies, die er als Equas echalisa biherniaus benachtwies, die er als Equas echalisa biherniaus bepracties die Eren dem Sanson
pentiel in der Breitagen unter dem Sanson
Race de Léon und Race du Conquet vorkommenden kleinen Pferde rechnete Pferde Pferden Pf

Die Beobachtungen werden noch durch Cossar Ewart 1) bestätigt, der die Auffindung eines lebenden kleinen Pferdehens in Connemara (Irland) signalisiert, das er "Celtie Pony" neunt und welches ganz ähnliche Charaktere wie das arabische Pferd aufweise, aber keine Kastanienbildung an den Hinterbeinen besitze and anstatt einer von oben bis unten behaarten Schwanzrübe eine solche von manltierartiger Behaarung habe. Ewart glaubt sieh deshalb zu der Hypothese berechtigt, daß dieses kleine Pferd, vor Ankunft der neolithischen Menschen seine zentralasiatisoke Heimat verlassend, sieh bis nach Nordenropa verbreitete, we es dann in der Quaternärzeit von nordischen Neolithikern domestiziert wurde.

Für uns würde darin eine Bestätigung der Richtigkeit unserer Auffassung zu finden sein, daß die Hanstiere der alten Germanen noch heutautage alle auf den entlegenen nordischen Juseln anzutreffen sind.

Was schließlich die Zugehörigkeit des mittelgroßen Pferdes der Seldeßberglewohner angelt, so ist darüber nicht mit gleicher Sielerheit zu urteilen. Dennoch ist es nach den Ansführungen Nehrings als wahrscheinlich anzunehmen, dab wir es hier mit einem Abkömmling des germanisiene Dilwindferde Equisa caballus fesselli germaniens sive robustus zu tun haben. Mögfeherweite Kömte es auch ein von den sälwischen Völkern während der späteren Periode des Schloßberges importiertes großes Pferd sein. Bis dies genau zu entscheiden, bestimme ieh es als Equus cahallus robustus Nehring.

#### R. Wilde Tiere.

## 7. Cervus elaphus Lin. Der Edelhirsch.

Unter den wilden Tieren des Spreewaldes, welche den Schloßbergbewohnern als Nahrung dienten, nimmt der Edelhirsch die er-te Stelle ein.

Die vielen Hirschknochen (78 Stück), die uns nater dem Küchenschälten des Schiolberges beggenen, beweien einerseits das häufige Vorkommen in den Wildern, wis nuch die Beliebheit der Jagd dieses Tieres. Anderseits weist aber das Vorrisigen der Ober- und Unterschenkelknochen darumf hin, daß den damaligen Schlotbergern das Verständnis für den Genau, den eine gate Hirschkeule gewährt, auch wenn sie nicht auch moderner, sondern der von Tacitus erstähnten altgermanischen Kochkunst behandett werde, nicht fehlte.

Nach der berechneten Individuenzahl von zehn Stöck stellt sich der Edelhirsch mit 40 Proz, an die erste Stelle des Wildpretanteiles der Ernährung der Schloßbergbewohner.

Kopf. Die Überreste der Geweihe und der Unterkiefer sind hier ziemlich allein brauchbar; die wenigen anderen Sehädelknochen sind so klein zermalmt und zerschlagen, daß es hoffnungslos wäre, sie identifizieren zu wollen.

Es liegen 14 (ieweihstlieke vor, von denen sicher nieht ein eninges einem besonders starken, guten Hirsche angebörte. Nr. 428 ist der bassle Teil des Geweihes eines guten Knjelfalbriches. Der Umfang über der Rose mit 24,6 em ist beeinshe so groß wie der des zehenntägen Elches. Die abgebrechene Angensproses sitzt sehon ganz dieht bei der Rose. Das Stück därfte daher von einem Seelaselus-oder Achtzehender stammen. Nr. 427 zit ist ein etwas längeres Basslattek eines Zenüffenders mit 19 em Rosennmfäng und Nr. 422 mit 16 men Rosennmfäng daylengie eines Gabellirsehes. Die übrigen Stücke sind meist shegsechtigene Sprossen.

An Resten des Unterkiefers liegen sechs Stück vor, von denen Nr. 515 ein fast vollständiger rechter Ast des Unterkiefers eines

Ewart, J. Cossar, On a new horse from the Western Islands. Roy. Soc. Edinburgh. 3, ord. Meeting
 Dez. 1902. Abstract in the "Times".

alten Hirsches ist. An demselben ist der dritte Prämolar verkümmert, und hinter dem dritten Molaren befindet sieh eine besonders tiefe Einkniekung, die durch die abnorme pathologische Verlängerung des dritten Molaren der rechten Oberkieferseite herheigeführt worden ist. Nr. 519 ist der dazugehörige linke Astrest, der ebenfalls,

An Rumpfknochen liegen nur zwei Halswirbelreste vor.

Die Extremitätenknochen sind zwar in ziemlicher Menge vorhanden, jedoch alle kurz und klein geschlagen. Es sind einzig einige proximate Humerus- and Tibiaenden, welche in einem einigermaßen brauehbaren Zustande sind,

| Dimensionen der Unterkiefer                            | 1       | Schlod  | berg    | Schlesien | Frankreich<br>Q<br>Samml. |     |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------------------------|-----|
|                                                        | Nr. 515 | Nr. 511 | Nr. 482 | Nr. 510   | n. Techereki              |     |
| Gesamtlänge                                            |         |         | -       | -         | 256                       | 281 |
| Långe der Backzahnreihe                                | 1131)   | 125     | 128     | 131       | 113                       | 113 |
| Länge des zahnfreien Teiles                            | 90      | 95      | 93      | 85        | -                         | 88  |
| Breite des Vertikalastes hinter dem dritten<br>Molaren | 92      | -       | -       | -         | _                         | 66  |

### 1) Fehit der dritte Prämoia

dem dritten Molaren aufweist, Nr. 511 und 482 sind Mittelstücke linker Äste und Nr. 510 dasjenige cines reelsten Astes. Wie aus dieser Tabelle ersichtlich, war der

Hirsch des Sehloßberges modernen Formen an Größe überlegen.

wenn auch viel geringer, die Einknickung hinter wohl deshalb, weil sie bei der Zubereitung der Laffen und Kenlen an Seapula und Femur hängen blieben. (S. nachstehende Tabellen.) Von Mctatarsen ist ebenfalls nur ein einziges

distales Endstück, von einem starken Hirsche stammend, vorhanden (Nr. 199). Seine transversale Breite ist 58, der Durchmesser 30 mm.

|                                                         |    |       | Hirsch                            |                                                |                      | Elch                                           |                    |
|---------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Dimensionen<br>des<br>Humerus                           |    | Sperg | Jana,<br>fossil nach<br>Techereki | Skelett<br>Nr. 121<br>rezent anch<br>Tacherski | Schloßberg<br>Nr. 76 | Skelett<br>Nr. 120<br>rezent nach<br>Tacheraki | jnv.<br>Mns. Paris |
|                                                         | _  |       |                                   |                                                |                      |                                                |                    |
| Größte Länge der Trochlea<br>Höhe des änßeren Trochlea- | 61 | 62    | 69                                | 58                                             | 79                   | 76                                             | 74                 |
| endes                                                   | 26 | 25    | 34                                | 26                                             | -                    | -                                              |                    |
| endrs                                                   | 37 | 34    | 52                                | 43                                             | 73                   | 61                                             | 73                 |
| Halfte seiner Länge                                     | 27 | 24    | 37                                | 26                                             | 42                   | 42                                             | 32                 |
| Durchmesser ebendeselbst .                              | 34 | 36    | 43                                | 34                                             | 52                   | 47                                             | 37                 |

|                                            |                | R              | e h             |                 |                |         |         |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|---------|
| Dimensionen der Tibia                      |                |                | Schloßberg      | ž               |                | Schlu   | Blierg  |
|                                            | ad.<br>Nr. 272 | ad.<br>Nr. 268 | juv.<br>Nr. 274 | juv.<br>Nr. 263 | ad.<br>Nr. 273 | Nr. 289 | Nr. 297 |
| Breite des proximalen Endes                | 82             | 82             | 75              | 65              | _              | 36      | 31      |
| Dessen Durchmesser                         | 75             | 67             | 61              | 50              | -              |         | -       |
| Breite der Tibis in der Halfte ihrer Lange | 30             | -              | 30              | _               | 40             | 12      | 12      |
| Durchmesser ebendaselbst                   | 20             |                | 20              | -               | 30             | -       | -       |
| Breite des distalen Endes                  |                | -              |                 | -               | 67             | 25      | 23      |
| Durchmesser desselben                      |                |                |                 |                 | 50             |         | -       |

Um zu einem Abschlasse über die Vertretung des Hirsches unter den Küchenabfällen des Schloßberges zu gelangen, können wir sagen, daß es mindestens zehn Individuen sind, die an den besprochenen Resten ihren Anteil haben. Darunter waren jedoch nur drei alte gnte Hirsche, während die übrigen innge oder auch weibliche Tiere zu sein scheinen. Es wird diese Tatsache wohl weniger auf den Gutschmack der Schloßberger zurückzuführen sein, als auf die größere Schwierigkeit der Jagd älterer Tiere und Kapitalhirsche. Im ganzen ist der damalige Hirsch dem rezenten durchaus kongrnent, die geringen Maßdifferenzen zugunsten des subfossilen Stammyaters sind wohl mehr individuell und durchaus nicht ausschlaggebend.

### Capreolus vulgaris Lin. Das Reh.

Während Religebörne unter den Kelturresten wom Schübberg durchaus nicht zu den Seitenheiten gelören, sind Behkuschen verhältnismäßig zur "elleren weißigsten als Knoehen von Hiroch. Vermutilen wurden sie von den Hunden nit Vorliebe als Nahrung vermedet oder sind von Schübbergebevohnern selbts erkunt worden, wie denn überhaupt die kleinen Knoehen nur selten vorhanden sind, so daß es unrehitig wäre, ans dem genansten Faktum auf ein geringer Vorkommen des Rebes in dem Spreswalde zu sehlinßen.

Die Rehgehörne hingegen zeichnen sich teilweise durch eine hervorragende Schönheit und Form aus, auch sind sie zum Teil vollstänig erhalten. Die Großzahl derselben ist abgestoßen und von den Schoßbergern im Walde gefunden worden. Nr. 448 ist jedoch abgeschlagen, es hängt ihm noch ein Stück des Rosenstockes und des Frontales an.

Nr. 446 und 442 ist das Gehörn eines Sechsenders, dessen hohes Alter in der großen Sätzle der Hamptstange, der Perbüldung auf derselben und der wundervollen Rose deutlich erkennbar ist. Die Gesautlänge ist 22,1 cm und der Umfanz der Rose 14 cm.

Nr. 443, 444 und 448 stammen ebenfalls von sechendigen Böcken, die aber weit jünger waren als der vorige. Nr. 445 ist die Stange eines Gablers und 441 und 447 sind Reste anderer Gehörne. Keines der Gehörne paßt zu einem der anderen.

Archly für Anthropologie N F. Bd II

Eine höhere Endenzahl als sechs kann nicht beobachtet werden, eine Weiterentwickelung derselben wird wohl ebenso selten gewesen sein wie heutzutage.

Unterkieferreste sind fünf vertreten, von denen das besterlathene Stüde. Nr. 456 ist. Es ist der lilike Ast des Unterkiefers eines jungen Tieres; der dritte Molar ist im Begriffe auszuhrechen. Seine Maße, vergilehen mit denjenigen eines Sechsenders meiner Sammlung, stellen sich wie folgt dar:

dem dritten Molaren . . . . 36 " 36 "

An Rumpfknochen liegt ein Darmbeinrest vor und an Extremitätenknochen im ganzen 16, worunter die am besten erhaltenen zwei Schulterblatstücke, vier Tibiae und der Rest einer Ulna sind. Die Maße der brauchbaren Tibiae sind unter Cervus aufgeführt.

Man wird die Anzahl der vorhandenen Rehe etwa auf fünf Individuen im Minimum tazieren undssen, so daß ihnen ebenfalls noch einer der wichtigeren Plätze bei der Ernährung der Schloßbergbewohner gebührt und unter dem Anteil des Wildpretes an derselben der dritte.

#### 9. Cervus Alces Lin. Der Elch.

Diese größte der Hirscharten, die sieh tort der unanfahlann fortscheritenden Kultur aus grauer Vorzeit noch hinübergerettet hat in unsere Zeiten und die, wenn auch in geringer Anzahl, sich noch im nörtlichen Europa und Asien vorfindet, war in frühen Zeiten über das ganze Europa verbreitet.

Fossile oder besser subfossile Knochen des Elches sind in den verschiedensten Gegenden aufgefunden worden.

In Europa kennen wir solche aus Oberitalien 1), aus Frankreich 2) und Österreich - Ungaru 3). Reichhaltig waren auch die Funde in der Schweiz,

H. v. Meyer, Nova Acta Ac. Caes. Leop.,
 T. XVI, p. 465, 469.
 J. de Cristol, Ann. Sci. Nat., sér. 2, vol. IV.

J. de Cristof, Ann. Sci. Nat., Ser. 2, Vol. 14,
 1835, p. 201; P. Gervais, Zeologis et Paléontologie françaises, 2 édit. 1859, p. 143.
 Grossinger, Hist. phys. regn. Hung. I, p. 509;

<sup>&</sup>quot;) Grossinger, Hast. phys. regn. Hung. 1, p. 509; Křiž, Jahrb. k. k. geolog. Reichsanstalt 1891, S. 537.

die den Pfahlbauten des Steinalters entstammen 1). Jedoch fanden sich in diesem Lande auch Elchreste aus viel späterer Zeit in Torfmooren und Dammerde 2).

In keinem anderen Lande aber wurden so viele Elelknoehen gefunden wie in Dentschland und ganz besonders in Preußen und Mecklenburg. Man traf sie hier sowohl in Pfahlbauten wie in Kulturschiehten<sup>3</sup>). Sie kamen aber auch in Schleswig <sup>4</sup>), in Braunschweig <sup>5</sup>), in Hesseu <sup>5</sup>), Bayern <sup>7</sup>), Schlesien <sup>5</sup>) u. a. vor.

Auch in Großbritannien?) trifft man his zur Römerzeit auf die Reste dieses Tieres und in Skandinavien!e) existieren die fossilen Knochen neben dem noch wild lebenden Tiere.

Aus Rußland 11) nnd Sibirien 12) sind ehenfalls Fossilien des Elehes bekanut und er ist auch jetzt noch in einigen Gegenden Rußlands und im nördlichen Sibirien his nach China ziemlich häufig 13).

Es scheint überhaupt in seiner geographischen Verbreitung der Elch mit dem Ur (S. 88)

Bütimeyer, Fauna der Pfahlbauten, S. 63;
 Museum in Bere.
 Meisuer, Museum d. Naturgesch, Helvetiens,

') Meisuer, Museum d. Naturgesch. Helvettens, Nr. 9 n. 10, 1820, S. 67.

<sup>9</sup>) Nehring, Übersicht über vierundswanzig mitteleuropätisch (unzurfahren und sichten Poutsche fünden). Gesellicht. Beit. XXXII, 1880, S. 468. Bidt., Neue deutsche Jagdenstium 2.5 Märt. 1889. Bidt., Katalog der Süngetiere, 1886, S. 67. Lisch, Jahrböhler der Vereins für machkabuburg. Gesch. Jahrg. H. 67, V, 127, Arch. A. Ver. d. Freunde d. Naturgesch. in Mecklenh. 50. Jahrg., 1875, S. 88.

 Mitteil. d. Vereins z. Verbr. naturw. Kenntnisse, 1859. S. 70.

<sup>5</sup>) Blasius, Naturgesch. der Sängetiere Deutschlands 1857, S. 436.

Baup, Akten der Urwelt, 1841, Taf. IV, Fig. 6.
 H. v. Meyer, Nova Acta Ac. Caes. Leop., T. XVI.

H. v. Meyer, Nova Acta Ac. Caes. Leop., T. XVI,
 P. 481.
 Hensel, Verzeichnis fossiler Säugetiere Schlesiens, Breslan 1852.
 Göppert, Zur Gesch, d. Elentiers

in Schlesien, Jahresber, d. schles, Gesellsch, X, 1872, S. 47 bis 49.

\*) Newton, The Elk in the Thames Valley. Geol.

Quart. Juurn. 1903, p. 86.

19 Nilssun, Skandinavisk Fauna, 2. Uppl. I, p. 490.

11) Brandt, Beiträge z. Namrusschichte d. Elens.

Mémoires de l'Acad. d. St. Pétersbourg, T. XVI, 1870, Nr. 5.

19 Tacherski, Wissenschaftliche Resultate usw.

Mém An St Pétersbourg 1802. Brandt Naue Unter-

Mem. Ac. St. Pétersbourg 1892. Brandt, Neue Untersuchangen, Altaische Höhle. 1bid., 1871, T. XV.
11, Radde, Reisen usw., Bd. I: Säugetiere, S. 268.

L. v. Schrenk, Reisen usw., Bd. I, S. 174.

Hand in Hand gegangen zu sein; denn auch noch in historischen Zeiten war seine Verbreitung eine ungemein große.

Als sädlichster Verhreitungsbezirk werden wohl die mesopotamischen und persischen Sümpfe aufgefaßt werden müssen. Denn wir kennen eine Darstellung aus der Zeit des Königs Chorrois II. von Persien, der in den Jahren 579 bis 628 n. Chr. regierte, die uns dieseu Monarchen auf der Jagd auf Elche, Arnihüffel und Wildselweine zeier 1.

Es ist dalter auch der Fund eines Klehgeweihes und einiger Knochenreste in Nordindien nieht ganz von der Hand zu weisen, da der einst mit dem Elch zusammen in Persien vorkommende Arnibäffel sieh ja heutzutage nur noch im Norden Indiens wild erhalten hat?).

Auch im zentralen Europa existierte nun isiasez Zeit der wilde Elch noch allgemein ind wurde von den Recken der Vorzeit gejagt. Wirhrend das Nibelungeniel uns von Elehen and Schelehen erfällt, wobei mach Dahma 19. Da

Er scheint dann allmählich nordwärts gedrängt worden zu sein, so daß nach Alhertus Magnus?) und Genner?) dieses Tier bloß noch in Preußen, Slawonien und Ungarn vorkam.

Da der Elch nicht allein durch seine Größe nad seltsame Gestalt auffällig, sondern auch sehr seheu und furehtsam war, sowie im Geruche einer außerordentlichen Heilkraft stand und seine Erseheinung als ein böses Omen aufgefaßt wurde, so ist es leicht erklärlich, warum

 Duerst, Quelque ruminants sur des œuvres d'art asiatiques. Revue archéologique 1902, I, p. 242.
 Baker, Journ ssiatio soc. Bengal, Vul. IV. p. 506.

b) Dahms, Der Scheiel, des Nibelungenliedes, Naturw. Wochenschrift XIII, 8, 268.
b) v. Friesen, Sitzungsbericht naturw. Gesellsch.
Bis 1869, 8, 225.

Heda, Episcop. Ultraject. Ultry. 1843, p. 83.
 Le Hon, L'homme fossile 1867, p. 86, not. 1.
 Alb. Magnus, Lib. Hist. animal. Tract. 1.

cap. 3, fel. 37.

\*) C. Gesner, Tierbuch, Zürich 1583, Fol. LXXXV.

sich zahlreiche Gelehrten des Mittelalters mit der Erforschung und Beschreibung dieses Tieres abgaben.

Die meisten derselben kannten jedoch das Tier selbst nur vom Hörensagen, und suchten nach damaliger Sitte mit Luther den Namen Elch in "Saemser" oder dem Worte "Akko" des Deuteronoms. Daß auch die griechischen und römischen Klassiker über das Wesen ihres "Alces" nicht einig waren, konnte natürlich die Gelehrten des Mittelalters nur zu unlogischerem Denken anspornen. Pausanias, der nach Romnius Amasaeus den Eleh für ein Tier der "regio Celtica" erklärt, betrachtete ihn vernünftigerweise als einen großen Hirsch-Julius Solinus, der ihn als skandinavisches Wild ansicht, für ein maultierähnliches Tier mit vorhängender Oberlippe. Julius Casar aber rechnet ihn zu den Ziegen. Plinius endlieh zu den Pferden, jedoch mit der Differenz, daß er sich nur durch lange Ohren und langen Hals vom Rinde unterscheide. So kaun es uns denn nicht wundern, wenn entsprechend der große Albertus den Elch als "Equicervus" hezeichnet. Doch verwechselt er ihn mit dem "Reiner", dem Renntiere, worüber sich Johann Colerns!) in seinem Traktat über das Elend sehr ereifert und in die für manche Leute auch jetzt noch beherzigenswerten Worte ausbricht: "Also gehets, wenn man von Dingen schreiben die man nur gehöret ond nicht recht eingenommen | oder selber gesehen hat. | Ich achte es davor das es wol größer sey denn citt Hirsch | obs woll andere ziemlich klein machen. Ich habe traun eins vor zweven Jahren gesehen das war höher und größer denn ein Hirsch | ond war höher and größer geleunet | hatte noch keine Hörner. | "

Colerus dürfte danach diese Elekhüh im Jahre 1800 gesehen haben, vitelleicht war er damals schon Prediger in der Mark Braudenbung, voe er zu Prachtim am 28. Oktober 1639 starb. Es ist möglich, daß damals noch Eleke in der Mark vorkamen, anadweislich wurden viel später, 1720 und 1730, ass Poien und Preußen verschiedene Exemplare nach Sachsen, Braudenburg und Desana verpfänant. — Es muß

nebenbei erwähnt werden, daß das Bild des Elches, das Colerus gibt, ein ganz vortreffliches, nach der Natur gezeichnetes iat, während spätere Autoren wie Severinus Goebelius') und Uldarieus Heinsius') nur ganz ungläckliche Gravüren gaben, die mehr dem Renntier als dem Elche gleichsehen.

Über dem deutschen Namen Riend, Elen, Elentier hahen alle diese Antoren merkwürdige Geslanken. Colerus leitet ihn von dem herbälschen Worte "Akko" ab, das ein herrübtes, trauriges Gemilte bedeute. Es sei, augt er, ja ganz gleich dem Worte "Ake", man brauche nne in k durch ein 1z ur-ersteue. Daher, mein er, heiße es auch im Deutschen "Elend", "da es auch ein recht elend Tier it dem es soll alle Tage den schweren Gehrechen einnal laber ] davon ion inlotts welß, [4]

Heresbach<sup>3</sup>), der vor Colerus schrich, nennt es "Eilendt". Nach Heinsius heißt der deutsche Name eigentlich Hellend. Die Schweizer, augt er, nennen das Tier "Elch", die Franzosen "in grande beste", die Knjalinder "great best". Hiernach hätten also diese Nationen erst später die Worte "chin" vom deutschen Elen und "elle" vom sehwedischen elg entlehnt.

Franzius') meint, daß man das Elend wegen seiner sehwachen und elenden Stimme so heiße. Cyprianus') aber sagt, alles dies sei unrichtig und man müsse das dentsche Wort Eleud lant Schottus vom schwedischen "elg" alleiten. Grimm rafolge hat auch er nicht recht und das deutsche Wort Elen oder Elend sei den Släwen von ihrem "olen" oder "jelen", was "librech" bedeutet, abgeschen und es sei übel, nicht das vom altdeutschen "elaho" stammende "Eleh" anzuwende.

Die Elehreste vom Schloßberge setzen sich im ganzen aus neun Knochenstücken zusammen.

Coloniae 1570.

Joh. Colerns, Occonomia, Wittenberg 1627.
 Bend, 58, Kap., S. 618.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Severinus Goebelius, Borussus, Historia Brevi de Alce. Venetiis 1595.

<sup>&</sup>quot;) Uldaricus Heinsins, genle Curons, Dissertallo Historico-Zoologica de Alec, Jenae 1681.
") Conr. Herssbach, Rei rusticas libri quatuor.

Wolfgangus Franzius, Historia Animalium.
 Wittenbergae 1612, Part. I, Cap. X, p. 51—52.
 Joh. Cyprianus, Continuato historias Anima.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Joh. Cyprianus, Continuatio historias Animalium Wolfgangi Franzi. Francofart 1712. Part. I, Cap. X, Nr. 1, p. 596.

### Kopf.

Ilier ist es zunichst der haude Teil (Geweinstiel) einer Iliane Elebscharfe (Geweinstange), die nierer Aufmerksamkeit erregt. Dieselbe stammt augenscheinlich von einem noch zienlich jungen, wohl Zehnendigen und ist ohne Zweifel bei Lehseinen abgeworfen worden, denn sie zeigt eine ovale, rauhe Trennung-flöche untertähl der Rose. Man lats ist angenscheinlich im Walde aufgelesen und dann mittels eines scharfen Instrumentes den baselen Teil abgelackt, während die Schaufel im Haubalte als Gerät Verwendung fahr.

Die Maße dieses Geweilsstieles stellen sich im Vergleiche mit denjenigen eines Zehnenders von Norwegen im Museum von Bern folgendermaßen dar:

|                                                  | Schloßberg<br>Nr. 421<br>mm | Museum<br>Bern<br>mm |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Umfang über den Knochen-<br>ringen (Rose)        | 250                         | 240                  |
| Breite des Geweihstieles ober-<br>balb der Rose  | 56                          | 84                   |
| Breite des Schaufelrestes 12 cm<br>über der Rose | 101                         | 100                  |

Vom Kopfskelett ist noch Nr. 560 der Rest eines linken Prämaxillare erhalten gebliehen, das infolge seiner Form und kräftigen Entwickelung sich dentlich über seine Zugehörigkeit answeist.

Unterkieferreste liegen zwei vor, nämlich Nr. 481 nnd 552. Nr. 481 ist der Vorderteil des linken Astes des Unterkiefers.

Sehr stark und kräftig entwickelt, ist er ungemein sehwer und von sprödem, glasigem Brneb.

Nr. 552 ist das Mittelstück ehenfalls eines linken Unterkieferastes, der jedoch von einem anderen Individunm stammt als Nr. 481.

An Zähnen ist P<sub>2</sub>, P<sub>1</sub> und M<sub>1</sub> erhalten, deren Maße sieh wie folgt darstellen:

Rumpf. Au Rumpfknochen findet sich ein Tiere durchaus von derselben Größ Kreuzbein vor, das jedoch sehr stark verletzt rezenten europäischen Nachkommen.

ist. Es hat mit seinem starken, hohen Kamm, dem raschen Abfallen desselben nach hinten ganz den Typus des sacrums der Hirsche, ist jedoch noch größer als dasjenige der Rinder.

#### Extremitaten.

Dieselhen sind etwas stärker vertreten und allt unter linnen als besonders charakteristisch der rechte Metacarpus (Nr. 322) auf. Außerdern ist das distale Ende eines linken und eines rechten Ilmanerus (Nr. 76 und 96) vorhanden, sowie ein Stück einer Ulna (Nr. 157) und das proximale Ende eines linken Femur (Nr. 241).

Die Knochenbeschaffenheit ist hier eine fast durchweg spröde mit favenceartigem Brnche.

Die Maßverhältnisse der Humeri, die sehr starken Tieren angehörten, sind in einer Tabelle unter Cervus elaphas anfgeführt (S. 280).

Die Metakarpen und Metatzwen der Elches sind überaus typisch gestaltet und leicht an ührer grüßen Länge und Schlunkheit, der tiefen zujenfünlischen Mitterlinne und der bauchigen Anschwellung des distalte Bedes oberhalt des Gedeless zu erkennen. Die Mittelfarche, deren unteres Eude durch die vordere Öffnung des Formane mutzium eingenomnen wird, ist mit scharfen Bündern versehen, die leicht über den Boden der Verlefung überhänger.

Der Körper des Metacarpale ist langgestreckt nud wird im unteren Viertel seiner Länge allmåblich breiter und hildet die erwähnte Anschwellung. Leider ist das proximale Ende des Metacarpus abgebrochen, weshalh nicht alle Dimensionen mehr meßbar sind.

Was jedoch zum Vergleiche dienen kann, geht aus nachfolgender Tabelle hervor,

Die Annahl und Art der Reste des Elebes vom Sehloßberge weisen darzuf hin, daß das Vorkommen des Elebes zur damaßigen Zeit im Spreewalde dech wohl nicht ein bloß vereinzeltes war. Wenn dies Tier wie auch der Ur zu dem seltenen Wilde gerechnet werden mußte, so liegen mis dennoch hier die Reste von zwei bidrei Ladiridnen vor, die die Bewohner des Schloßberzes verspeisten.

Den Maßzahlen nach zu urteilen, waren diese Tiere durchaus von derselben Größe wie ihre rezenten europäischen Nachkommen.

| Dimensionen der Metakarpen                       | Schloüberg<br>Nr. 322 | adult. of | Norwegen<br>rezent<br>juv. Q<br>Paris, Mus. | Jana<br>fossil<br>nach | Skelett<br>rezent in<br>Petersbury<br>I'scherski |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Größte Breite der distalen Gelenkflache          | 63                    | 65        | 54                                          | 57                     | 68                                               |
| Größter Durchm, derselben von vorn pach hinten   | 43                    | 42        | 39                                          | 56                     | 43                                               |
| Breite des Knochens in der Halfte seiner Lange . | 31                    | 33        | 29                                          | 33                     | 37                                               |
| Größter Durchmesser desselben daselbst           | 37                    | 36        | 21                                          | 35                     | 35                                               |
| Approximative Lange                              |                       |           | - 1                                         | _                      | _                                                |
| Größte aktuelle Länge                            | 270                   | 35,0      | 317                                         | 298                    | 352                                              |

### 10. Bos primigenius Bojanus. Der Ur.

Im Spreemable lebte zur Zeit der Ausiedebungen am Schößberge auch der Ur, dieser mächtige Vertreter des Genas Bes, und es ist wohl mehr als wahrecheinfieh, daß der Wisent (Bison europaeus) ebenfalls vorkaun, wenn wir auch keine Überreste vou densellben unter den Schlößbergkonchen antreffen.

Wenngleich das Vorkommen des Urrindes noch in tiel späteren, historischen Zeiten in Zentraleuropa hauptstichtich infolge der Arbeiten Nehrin gs. 1), nunmehr unbestritten anerkannt wird, so ist es rielleicht dennech nicht unsangebracht, hier eine ganz knappe Darstellung der instigen Verbreitung dieses Tieres und deren allmähliche Reduktion bis zum völligen Verselwinden zu geben.

Am frithesten begogen wir dem Ur in den plundnen Ablagerungen der stautischen Hüggle am Südahlange des Ilimahaya, hier wurden verschieden Individuen von Faleroner?) und R. Lydekker?) nach kleinen osteologischen Differenzen mit verschiedenes Spesiensamen bedacht. Auch im Pliozin von China und Java wurden sämliche Reste gefunden?). Aus späterer physiologischer Foriode, in der und der Ur über den gazuren abstätelnen und europäischen Konti-nent Verbreitung fand, kennen wir aus dem Tale

der Narbada in Nordindien einen Abkömmling dieser pliozänen Formen im Bos namadicus!). Aus derselben Zeitenoche stammen dann die

Ans derseiben Zeitepoche stammen dann die Schädelreste des Urs, die der Abbe David in China fand, sowie diejenigen aus dem Pleistozän Javas. Auch auf afrikanischem Boden finden wir

den Ur sebon um plündinm Periode von Altu-Jonariel') und dann in den pleivtonfare Allagerungen Nordafrikas recht hättig. Pomel bereichnet die algeriede Form weiserum mit einem besenderen Namen: Bon opintonomas. Thomas 3) neuts is Bon printigenium namretanieus. Dabel unterscheidest sie sich aber niebt un geringsten von der europäischen Form, wie leh darch eigene Beobaebhungen an den algerisehen Fossilien währnehmen komte.

In Europa endlich hat man Reste des Ur fast in allen Gegenden aufgefunden, von den russischen Steppen, den Grenzen Sibiriens, dem hohen Norden Skandinaviens, den Mooren und Cavernen Großbritanniens an bis hinab in die Südapitze Italiens, Spaniens und Siziliens.

Daß die Verbreitung noch in historischer Zeit eine große war, beweisen die Darstellungen der Jagd des Primigenias durch bahylonische<sup>4</sup>) und ägyptische<sup>5</sup>) Könige und ebensolcher Bilder aus mykänischer Zeit von Cypern und Griechenland <sup>6</sup>).

Agypten, S. 9. Berlin 1899.

<sup>1)</sup> Alfred Nehring, Über Herberstain und Hirsfogel. Beiträge zur Kenntnis ihren Lebens und ihrer Werke. Berlin 1897.

<sup>\*)</sup> Falconer, Palaeoutological Memoirs and Notes. London 1868.

by dekker, Indian tertiary and post-tertiary Vertebrata, vol. I, ser. X, p. 4. Mem. Geol. Survey India, 1878.

<sup>4)</sup> Koken, Paläont Abhandi. 1885, S. 66, Fig. 3. Martin, Sammlungen geolog. Reichsmuseums, Leiden. Ser. 1, Bd. IV, 1887, Nr. 63.

Lydekker, op. cit.; Blanford, Stone implements. Mackie-Repertory, Vol. 2, 97, 1867.
 Pomel, Monographies. Les Boeuf-Tanrenux.

Alger 1893.

\*) Thomas, Recherches sur les Bovidés fossiles de l'Algerie (Bull. Soc. geol. 1881, vol. VI, p. 92—136).

\*) Ibid., Die Rieder von Balvinnien, Assyrien und

<sup>\*)</sup> Duerst, Notes sur quelques Boyldes préhistoriques. L'Anthropologie 1900, p. 156.

<sup>6)</sup> Ibid., Wible und zahme Rinder der Vorzeit Natur und Schule, 1943, 1. Heft, S. 30.

Wir bören auch von den Klassikern Herodot, Cäsar, Plinius, Martial und Seneca von dem Ur, und im Mittelalter maeben uns die Chronisten manebe Angaben, aus denen deutlich herrogeht, daß der Ur, obgleich anfange über ganz Zentraleuropa verbreitet, allmählich gegen Osten zuröckgedrängt unde, bis man ihn nach Herberstain im Jahre 1627 auch in Poles ansrottete.

Die Anzahl der Knochenstücke beträgt im gannen eiebeu. Es ist ein Hornzapfen (Nr. 484) ein distales Humerusende (Nr. 68), ein distales Radiusende (Nr. 128), ein proximales Radiusende (Nr. 127), zwei distale Femurenden (Nr. 509 nnd 254) und ein Astragalus (Nr. 320)

Kopf.

Das besterhaltene Stück ist ohne Zweifel der linke Hornzapfen eines Ur. Derselbe scheint augenscheinlich von einem noch jugendlichen Stiere herzustammen.

Da ma in der Literatur nur spärliches Angaben über die Größenverkliniste der Hornzapfen des Bos prinigenius Boj, begegnet und set dennoch dem Prorcher sehr von Nuten sein kann, so denke ich, werden er Fachgenossen um begrüßen, wenn ich hier eine kiteine Takelle mit Vergleichennsfien von Hornzapfen des Bos prinigenius aus gann verenbiedener Provenienn einzelnäten, um deren ungefähre Variationsgrænne einsal Estsutsetlen.

Weil ich leider nicht Gelegenheit hatte, viele Prinigenissenklidel aus deutschen Fundstellen sehen und etudieren zu können, bin ich
gewungen, mich hierbei auf v. Meyer, Nehring und Hittcher zu berufen. Die übrigen
Maße sind jedeche selbst genommen, und zwarsind bier nur die interessantesten und besterhaltenen Stücke der so verschiedenen, reichen
Sammlungen aufgezählt, die mir zum Studium
offen standen.

| Sueje berzustammen. |                                                    | onen standen.                           |                                 |                                                |                                                  |  |  |  |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
|                     | Herknoft                                           | Långe der<br>åu seren<br>Kurvatnr<br>mm | Umfang<br>an der<br>Basis<br>mm | Vertikel-<br>durchmesser<br>en der Basis<br>mm | Horizontal-<br>durchmesser<br>en der Basis<br>mm |  |  |  |
| 1.                  | Hülsenberg (bri Krefeld) nech v. Meyer')           | 430                                     | 323                             | 88                                             | 111                                              |  |  |  |
| 2.                  | Treten (Pommern) nuch Nehring ')                   | 450                                     | 270                             | 70                                             | 100                                              |  |  |  |
| 3.                  | Schlosherg (Spreewald)                             | 505                                     | 295                             | 77                                             | 102                                              |  |  |  |
| 4.                  | Hevel (bei Berlin) nach v. Meyer 1)                | 512                                     | 318                             | 87                                             | 125                                              |  |  |  |
| 5.                  | Pogrimmen (Ostpreußen) nech Hittcher )             | 520                                     | 235                             | 60                                             | 83                                               |  |  |  |
| 6.                  | Lyk (Ostprensen) nach Hittoher")                   | 540                                     | 350                             | 85                                             | 130                                              |  |  |  |
| 7.                  | Barnon (Pommern) nach Nehring*)                    | 5440                                    | 310                             | 80                                             | 107                                              |  |  |  |
| 8,                  | Kirkendorightshire (Irlend) Brit. Mns. Nr. 2245    | 570                                     | 335                             | 87                                             | 114                                              |  |  |  |
| 9.                  | Compiègne (Frankreich) Mus. Paris Nr. BV. 88       | 580                                     | 326                             | 89                                             | 117                                              |  |  |  |
| 10.                 | Peronne (hei Buire, Frankreich) Mus. Peris         | 690                                     | 337                             | 91                                             | 111                                              |  |  |  |
| 11.                 | Robenbensen (Schweiz) Lendw. Samml. Zürich         | 590                                     | 305                             | 87                                             | 97                                               |  |  |  |
| 12.                 | Elmbrücke (Utrecht) nach v. Meyer ')               | 590                                     | 320                             | 89                                             | 110                                              |  |  |  |
| 13.                 | Königsberg (Prenßen) nech Hittcher b)              | 590                                     | 360                             | 100                                            | 130                                              |  |  |  |
| 14.                 | Thames Embenkment (London) Brit. Mns. Nr. 46 881 . | 620                                     | 310                             | 91                                             | 105                                              |  |  |  |
| 15.                 | Monte Sacro (Rom) Mns. Peris                       | 620                                     | 339                             | 91                                             | 120                                              |  |  |  |
| 16.                 | Mus. Lyon                                          | 623                                     | 296                             | 190                                            | 99                                               |  |  |  |
| 17.                 | Gare d'Orleans (Paris) Mus. Paris Nr. 1888-1       | 624                                     | 325                             | 91                                             | 110                                              |  |  |  |
| 18.                 | Abbéville (Frankreich) Mus. Paris Nr. 6855         | 625                                     | 330                             | 90                                             | 115                                              |  |  |  |
| 19,                 | Seeligenstedt (bei Frankfort) nach v. Meyer 1)     | 625                                     | 363                             | . 111                                          | 120                                              |  |  |  |
| 20,                 | ? (Frankreich), publiziert durch Faujas-           |                                         |                                 |                                                |                                                  |  |  |  |
|                     | St, Fonds '), Cuvier and H. v. Meyer, Mas. Paris . | 630                                     | 325                             | 98                                             | 107                                              |  |  |  |
| 21.                 | Athol (Pertshire, England) Brit. Mus. Nr. 36405    | 664                                     | 355                             | 95                                             | 115                                              |  |  |  |
| 92                  | Compliance (Frankreich) Mas Paris Nr. 1184         | 665                                     | 334                             | 93                                             | 117                                              |  |  |  |

<sup>1)</sup> H. v. Mayer, Über fossile Reste von Ochsen. Nova Acta. Ac. Casa Leop. Carol, 1835, p. 168.

Nehring, Das Horn eines Bos primigenins uws. Sitz. Ber. Ges. nal. Fr., Berlin 1900, S. 1 bis 10, 2 Fig. Phittcher, Untersuchungen von Schädeln der Gattong Bos usw. König-berg 1888. Lauge. Dissert. Nehring, Über vereinzeit gefundene Hornkerns usw. Verholl. Berl. Ges. f. Anthrop. 1888, S. 341 u. 342.

Nehring, Uber vereinzeit gefundene Hornkerna usw. Vernol, Berl. Ges. J. Anthrop. 1888, 8.341 u. 342.
 Fanjas-St. Fonds, Memoire sur deux espèces de boeufs etc. Ann. Mus. d'Hist. Nat. 1, II, p. 188-200.

| Herkunft |                                                     | Länge der<br>äußeren<br>Kurvetur | Umfang<br>an der<br>Basis | Vertikal-<br>durchmesser<br>an der Basis |     |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----|
|          |                                                     | mto                              | moto                      | mm                                       | mm  |
| 23.      | liford (Essex) Sir Ant. Bradys Samml, Brit. Mus.    | 1                                |                           |                                          |     |
|          | Nr. 39 560                                          | 665                              | 304                       | 94                                       | 96  |
| 24.      | Thamse (b. Twickenham, England) Brit. Mus. Nr. 5970 | 670                              | 340                       | 100                                      | 119 |
| 25.      | Barnow (Pommern) uach Nehring 1)                    | 670                              | 315                       | 68                                       | 105 |
| 26.      | Anvers St. George (Paris) Mus. Paris Nr. 1870-1874  | 670                              | 340                       | 100                                      | 124 |
| 27.      | Stohrfluß (b. Plate, Preußen) Mus. Paris Nr. 5872   | 674                              | 342                       | 97                                       | 113 |
| 28,      | Abbéville (Frankreich) Mus. Paris                   | 677                              | 524                       | 85                                       | 105 |
| 29.      | Milton Street (London) Brit. Mus. Nr. 5066          | 650                              | 403                       | 93                                       | 143 |
| 30.      | Arpajon (Frankreich) Mus. Paris                     | 690                              | 372                       | 107                                      | 129 |
| 31.      | Levallois - Perret (Paris) Mus. Paris               | 690                              | 382                       | 100                                      | 133 |
| 32.      | Schwieloch-See (Prov. Brandenburg) Landw, Samml.    |                                  |                           |                                          |     |
|          | Berlin                                              | 700                              | 335                       | 92                                       | 110 |
| 33.      | Gare d'Orleans (Paris) Mus. Paris Nr. 1870-518      | 702                              | 346                       | 95                                       | 114 |
| 34.      | Sindelfingen (Stuttgart) nuch v. Mevar')            | 717                              | 338                       | 88                                       | 115 |
| 35.      | Ilford (Essex, England) Brit. Mus. Nr. 45433        | 750                              | 365                       | 107                                      | 127 |
| 36.      | Northwich (England) Brit. Mus. Nr. 394              | 750                              | 370                       | 107                                      | 126 |
| 37.      | Rhein (Darmstadt) nuch v. Meyer                     | 752                              | 415                       | 110                                      | 141 |
| 38.      | Entz (Stuttgart) much v. Never                      | 767                              | 393                       | 108                                      | 135 |
| 39.      | llford (Es-ex, England) Brit. Mus. Nr. 25432        | 780                              | 460                       | 125                                      | 150 |
| 40.      | 43 428                                              | 800                              | 405                       | 110                                      | 187 |
| 41.      | Algarian (Bos opistonomus Pomel) Mus. Alger         | 800                              | 340                       | 90                                       | 125 |
| 42.      | Hford (Essex, England) Brit. Mus. Nr. 45 435        | ca. 830                          | ca. 415                   | 116                                      | 140 |
| 43.      | ? (Frankreich) Mns. Paris Nr. BV. 16                | 830                              | 385                       | 107                                      | 130 |
| 44.      | Sueu - hoa - fou (China) Mus. Paris                 | ca. 830                          | 413                       | 122                                      | 138 |
| 45.      | Stohrfluß (b. Plate, Preußen) Mus. Paris Nr. 6813   | 850                              | 365                       | 105                                      | 115 |
| 46.      | Ilford (Essex, England) Brit. Mus. Nr. 50086        | 870                              | 440                       | 113                                      | 154 |
| 47.      | Brit. Mus.                                          | 88)                              | 425                       | 128                                      | 148 |
| 48.      |                                                     | 950                              | 470                       | 121                                      | 154 |
| 49.      | Monte Mario (Rom) Mus. Paris Nr. BV, 94             | 970                              | 502                       | 128                                      | 178 |
| 50.      | Hford (Essex, England) Brit. Mns. Nr. 25 426        | 1000                             | 430                       | 124                                      | 150 |

Aus dieser Znsammenstellung ist leicht erkenntlich, daß der Hornzaufen vom Schloßberge verhältnismäßig stark aber kurz ist, weshalb er wohl einem jungen Urstiere angehört haben dürfte. In der Länge bleibt er fast hinter allen anderen zurück, deunoch sind einige Hornzapfen von deutschen Fundorten noch kleiner oder ebenso groß. Die Längeudifferenz ist aber besonders beträchtlich, wenn man den Endonnkt der zitierten Reihe, den Schädelrest Nr. 25426 des British Museums (Samml Sir A. Brady) von Ilford (Essex) mit einer Zapfenlänge von 1 m zum Vergleich heranzieht.

südlichen Primigeniusformen meist am stärksten entwickelt und erreicht so z. B. bei demjenigen von Moute Mario mit 50 cm Basalumfang die höchste absolute Ziffer. Das relative Verhältnis zwischen Zapfenlänge und Basalumfang nimmt jedoch im allgemeinen mit dem Zunehmen der Länge zu. Während das Verhältnis vom Basalnmfang zur Zapfenläuge beim Schloßbergstier wie 1: 1.71 ist, steigt dasselbe bei den längsten Zapfeu auf 1:2,0.

Das durchschnittliche Verhältnis der kürzeren Hornzapfen ist 1:1,78, bei denjenigen mittlerer Länge 1:1,95, während dasselbe für die längsten Zapfen von 75 cm an 1:2,0 beträgt. Die gesamte Durchschnittszahl ist also 1: 1,90.

Auch in dem Querschnitt der Hornzapfen, der zahlenmäßig in dem Verhältnis von Vertikaldurchmesser zum Horizontaldurchmesser seinen

Das absolute Dickenwachstnm ist bei den

<sup>1)</sup> Nahring, Über vereinzelt gefundene Hornkerne usw. Verhdl. Anthrop. Ges. Berlin 1888. S. 341 u. 342. ") H. v. Mayer, Über fossile Reste von Ochsen. Nova Acta. Ac. Caes. Leop. Carol. 1835, p. 168.

Ausdruck findet, sind Variationen wahrnehmhar, dennoch sind dieselhen nicht so beträchtlich, daß die ovale Form des Querschnittes darunter leiden könnte. Das Verhältnis stellt sich im Durchschnitt wie 1:1.26 dar.

Was die Furchung der vorliegenden Zapfen angelt, so zählt man sechs Stück in der Richtung der Hornwindung, die jedoch nicht sehr tief eingeschnitten sind.

Diese Farchen onstachen durch die Faltung der inneren Hornschichten, die bei dem fortwährenden Dickenwachstum des Hornzapfiens größer geworden, nicht mehr in die äußeren, kleineren und engeren Hornskegel hineinpassen und sich iufolgedessen einfalten müssen und zwar immer in der Richtung des stärksten Zuges.

Es scheint mir aus diesem Grunde nicht ganz zutreffend, wenn man versuchen will, die Zahl und Tiefe dieser Furchung für eine Tierspezies oder für die "Wildheit" eines Tieres charakteristisch anzusehen. Es ist auf Grund der entwickelungsgesehichtlichen Beohachtungen klar, daß die Lage und Anzahl dieser Rinnen ahbäugen muß von der Stärke des Dickenwachstums der Zapfen, von deren Form, die durch die Torsion der Hornscheide hedingt ist, sowie von allen denjenigen Faktoren, die, wie Alter, Geschlecht, Ernährungszustand, imstande sind, auf dieselhe einzuwirken. Es muß demnach naturgemäß diese Furchung individuell variieren und kaun ehenso gut hei auderen Cavicornien von derselben Hornform auftreten: ich hahe dieselbe mehrfach bei Poephagus grunniens heobachtet.

Annähernd furchenlose Hornzapfeu haben uur junge oder weihliche Exemplare; als Typeu erwähne ich den von Monte Sacro (Rom) im Musenm in Paris, sowie den von Levallois-Perret. Während der erstere fast glatt ist, ist der zweite rauh nud stark porös.

Eine tiefe Furche und mehrere schwächere ist ziemlich häufig. Typisch ist besonders der Schädelrest von Suen-hon-fou (China) mit einer sehr tiefen, langen Furche oben und vier kleinen Furchen oben und hinten.

Noch häufiger sind mehrere fast gleich tiefe Furchen usten und hinten, während der Zapfen vorne und ohen glatt ist. Typisch hierfür ist der Schädelret von Compiègne des Museums in Paris, sowie der laughörnige Schädelrest von Hford im Brit. Museum.

Rings um den ganzen Zapfen voll starker Furchen, jedoch hinten und unten am tiefsten, sind ebenfalls sehr viele Schädel. Ich zählte über 23 allein in deu englischen Sammlungen. Als Typus kaun hier gelteu der Schädel von Arpajon, der erstmals durch Cuvier') publisiert wurde und sich im Museum in Paris befinden.

Wir können daher generell in der Furchenentwickelung vier Stadien untersheident, das Anfangstadium, mist Jugendstadium, ist fürchenlen oder ur mit Gefäb: oder Hautfalternianen. In solehem Zustande finden sieh nur wenige der fossien Schädel, d. h. es sind uns ann wenige solcher junger Excenplare erhalten gehlichen. Mehr Zufen weisen eine tiefe Furche und einige schwache, noch mehr betreit weisen eine der der der der der der Furchen auf, welchten ist werden den genacht sind und am häufigsten sind die Horumpfen, die rinesum erürkt sind.

Wis gesegt, lasen sieh dennoch keine bestimmten Regein darusa ablieben, obgleich man schließen kann, daß die weniger gefurchten Zapfen meist Jungen und weiblichen Tieren, die stark gefurchten alten und männlichen Tieren angebören. Die Individualitie und alle darzeit wirkende Einflässe können aber hier große Variationen bedringen, die um dann klar werden, wenn man sieh ins Gedichtuis ruft, daß der Illermagfen eine Bildung der Illaut ist, die in biere Form durch die Sentieren der Iller here Form durch die Entwickelung der Hornsehiele bediegt ist.

<sup>&#</sup>x27;) Cuvier, Ossements fossiles, T. VI, p. 302.

### Extremitaten.

Die vorzüglichen Arbeiten Rütimevers 1), die neuerdings ihre Ergänzungen in den kritischen Beobachtungen Tscherskis 1) gefunden haben, ermöglichen es uns, diesen Teil ctwas summarischer zu behandeln, da wir sehr wohl über die Charaktere des Knochengerüstes von Bos primigenius unterrichtet sind, während dies für seinen Schädel weit weniger der Fall ist.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Maße des distalen Endes des Humerus verschiedener großer Rinder einer Vergleichung unterzogen. Es fällt dahei der Rekord in der Größe einem Fossil aus Ambolisatra (Mada-

gaskar) zu, dessen schon in einem früheren Kapitel Erwähnung getan wurde. Ich habe dies Fossil, von dem sich viele Reste im Museum

von Paris befinden, mit Bubalus palacindicus oder sive antiquus sive Bainii identifiziert und werde dieses Wildrind wie die gleichzeitig vorkommende taurine Form anderorts besprechen. Es übertrifft in allem, besonders aber den Längenmaßen, die in dieser Tabelle keine Berücksichtigung finden können, den Ur wie auch den Bison priscus.

Nach diesen zusammengestellten Extremitätenmaßen ist leicht ersichtlich, daß die vorhandenen Urreste nicht zu den größten zählten. Die Maße sind durchweg unter oder mit den kleinsten der von Rütimeyer angegebenen Durchschnittszahlen. Es scheint daraus hervorzugehen, daß der erwähnte Hornzapfen und die Extremitatenknochen von demselben, noch

4 44 44 . B E G B II 4 4 5 8

| Dimensionen des Humerus                                                    | Bos prim<br>genius<br>Schlofber | Bos primitel ma<br>Rutimey<br>Fauga un<br>S. 16, 96     | B. palaeindi<br>Ambolisat<br>(Madagark | Bison prin<br>nach<br>Techers | Bison eur<br>paeus nac<br>Rùtimey | Hos gaur<br>rezent<br>Indien | Bos tauri<br>brachycer<br>Schloßber            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                            | 1                               | mm                                                      | mm                                     | mm                            |                                   | mm                           | mm                                             |
| Längendurchmesser der Trochles<br>Durchmesser (Höhe) des inneren Endes der | 98                              | 104                                                     | 115                                    | 109                           | 9395                              | 96                           | 63—70                                          |
| Trochiea                                                                   | 58                              | 63                                                      | 125                                    | 71                            | 5960                              | 59                           | 3659                                           |
| Trochlea                                                                   | 43                              | 40-50                                                   | 77                                     | 48                            | 37—39                             | 42                           | 25-32                                          |
| in der Mitte                                                               | 60                              | _                                                       | 74                                     | 76                            | _                                 | 62                           | 37-44                                          |
| Geringste Breite des Humerns ebendaselbst .                                | 52                              | _                                                       | 64                                     | 60                            | -                                 | 55                           | 28-36                                          |
| Dimensionen des Radius                                                     | Bos<br>primgenius<br>Nr. 128    | Schloüberg Bes primi- genius Boj. Mittel nach Rutimever | S. 96<br>Bos<br>primigenias            | -                             | Bos p                             | B                            | B. palacindicus<br>Ambolisatra<br>(Madagaskar) |
|                                                                            |                                 | 1010                                                    | _                                      | 200                           | - 1000                            |                              |                                                |

Größte Breite des distalen Endes des Radius 102 102-118 110 Größter Durchmesser der distaten Gelenk-61 flachs von vorn nach hinten . . . . . . Durchmesser von vorn nach hinten in der 38 Breite in der Mitte des Radinskörpers . . . 33 Größte Breite des proximeten Endes des 108 (?) 110 110 122 Durchmesser von vorn nach hinten seines inneren Abschnittes . . . . . . . . . . . . 57 Archiv für Anthropologie N F. BJ. 11 37

<sup>1)</sup> Rütimeyer, Fauna der Pfahlbauten, S. 77 bis Nene Denkschriften Allg. schw. Gesellsch. 1862, Bd. IX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Tacherski, Wissenschaftl. Resultate der nensib. Expedition. Mémoirs Ac. St. l'étersbourg, Toms XL, Nr. t, p. 75-152, 1892.

| Dimensionen des Femur                                  | Schlofberg<br>Bos primig.<br>Nr. 509<br>mm | Schloßberg<br>Bos primig.<br>Nr. 254<br>mm | n. Tacherski<br>Bos primig.<br>Scoticus<br>mm | n. Techerski<br>Bison priecus<br>mm | Bos gaurns<br>Indien<br>mm |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Breite des distalsu Endes                              | 142                                        | 139                                        | 140                                           | 144                                 | 161                        |
| Durchmesser des äußeren Coudylus<br>der distalen Bolle | 75                                         | 61                                         | -                                             | 196                                 | 78                         |

|                                 | berg<br>imig.      | mig.    | urus   | laurus<br>ob<br>meyer |     | SchloBberg                                 |    |    |
|---------------------------------|--------------------|---------|--------|-----------------------|-----|--------------------------------------------|----|----|
| Dimensionen des Astragelus      | Schloß<br>B Bos pr | B Botim | Bos ga | Bos ta                |     | taurus brachyo<br>Nr. 319 Nr. 316<br>mm mm |    |    |
| Volle Höhe an der äußeren Seite | 79                 | 83-89   | 81     | 74                    | 58  | 59                                         | 62 | 63 |
| Breite der oberen Geleukrolle   | 52                 | 51-58   | 55     | 43                    | 87  | 38                                         | 40 | 39 |
| Volle Dicke                     | 42                 | 4651    | 44     | 40                    | \$2 | 32                                         | S4 | 35 |

jängeren Exemplare stammen, welches, nm mit Nehring nud Hensel nu sprechen, zu mit nu "Zwergen" seiner Art gehörte. Also war nur ein einziges Individuum des Ur unter den Kachenabfällen der Schloßberger vorhanden und dies Tier wohl schon ziemlich selten und sehwer erlegbar.

### Das Verhältnis der prähistorischen Haustiere der Germanen zu denjenigen der umgebenden Länder.

Wir stehen am Schlusse unserer Betrachtungen. Vieles ist uns durch dieselben über die Haustierwelt der germanischen Urzeit klarer geworden.

Wir haben erkannt, daß an eine völfige Abgeschlossenheit eines Stammes, einer Gens, gegen die sie umgebenden Völker nicht gedacht werden kann, da die Haustiere der Germanen mit denen der sie umgebenden Völker durchaus identisch sind. Das schon von Tacitus und Cäsar geschilderte Nomadenleben der suevischen Völkerschaften wurde durch ihre ausgedehnte Viehzucht und deren Erfordernisse bedingt, Bezeichnet doch Cäsar selbst diese Völker als Viehzüchter, die sich weniger von Getreide als von der Milch und dem Fleische ibrer Herden ernähren (Bell. gall. IV, 1). Bei unserer Bestimmung fanden wir diese Angaben durchaus bestätigt, indem sieh die Viehzucht der Schloßhergbewohner als eine bedeutend umfangreichere darstellte, wie diejenige der schweizerischen Pfahlbaner, deren Hauptaufgabe der Ackerbau war. Es werden wohl die Züge der viehzüchten-

den Werken wordt zije der Verlandungen den Werken wordt zije der Jeden auflatten Ackerbauvikkern die einzelten Vilendung den 
die Welten der Bereigheit und nur den 
die Welten der Schreigheit und nur bet 
die Welten der Schreigheit und nur bet 
den Verlandungen der der 
den Verlandung der 
der Schreigheit und 
und dankt sich selbat zene Nahrung zu 
ver
schaffen. Darum begegnen wir denn in allen 
mittle- und orderungskehen Lädderner während 
der gleichen Epoche meist den gleichen Haustieren.

Ich habe begonnen, die vorkommenden Haustiere je nach den verschiedenen Epochen in Karten bei ihren Fundorten einzutragen. Dennoch ist dieser Versuch, obwohl er sich schon auf 68 Fundorte bezieht, noch zu unvollkommen, nm neue Anschauungen darauf gründen zu können. Deshalb ordne ich die dabei erhaltenen Resultate in einer Tabelle, wobei allerdings die lokale, allmählich fortschreitende Verbreitung der Formen nicht sichtbar wird. Es ist durchaus nicht bewiesen, daß die in nachfolgender Tabelle für eine Gegend aufgeführte Spezies oder Rasse über das ganze Land verbreitet war, sondern es kann nur ein einziger Rest an einem einzigen Punkte gefunden worden sein. Ich habe es sedann vermieden, die große Anzahl der aufgestellten Lokalrassen

und Spezies aufzuführen, dureh deren verschieden gebildeten Namen man die Auffassung erhält. man hätte es wirklich mit etwas tatsäehlich Verschiedenem zu tun. Ich habe im Gegenteil diese Formen zu identifizieren gesucht, wie ich es auch in dieser Abhandlung durchführte. Denn es scheint meines Erachtens mehr im Interesse der urgesehichtliehen Forschung zu liegen, den Zusammenhang der einzelnen Haustierrassen verschiedener Länder unter sich und deren zeitliche und örtliche Veränderungen verfolgen zu können, als imstande zu sein, für jede Gegend verschiedene Lokalrassen prähistoriseher Haustiere aufzuzählen, die aber im Grunde genommen mit den Formen anderer Gegenden harmonieren. Ieh habe deshalh auf Gruudlage meiner eigenen Beobachtungen an 32 pråhistorischen Fundstellen Englands, Frankreichs, Deutschlands und der Schweiz, sowie mit Benntzung der über ieden Zweifel im Bestimmen der Haustierknochen erhabenen Arheiten von Nehring, Rütimeyer, Studer und einiger weniger anderer Forscher die kleine nachfolgende Tabelle auf S. 292 u. 293 zusammengestellt.

Sie macht durchans keinen Auspruch auf Vollständigkeit, jedoch gibt sie sehon eine gewisse Wegleitung für das Bestimmen der Haustierformen und wird im Laufe der Zeit sehon verbessert und nursestaltet werden.

Am schwierigsten ist die Ermittelung der Angehörigkeit zur letzten Epoehe der Quaternärzeit oder zum Beginne der neolithischen Zeit, da die Meinungen der kompetenten Gelehrten hier noch recht verschiedene sind.

Leith Adams faßt z. B. die Haustierreste der postplosienen Hößlen von Shandon und Ballynamintra als quaternär auf. Ich habe sie darum mit Vorbehalt in dieser Epoche amf. geführt, well ich auch in anderen englischen Samulaugen Torfehaf- und Torfinderschlederrete als aus dem New Forest Bed stammend beseichnet fand. Bos brachyseros ist wahrescheinlich, wenn unde spelichelt, inder palse-scheinlich, wenn unde spelicher, bie der palse-scheinlich, wenn unde spelicher, bie der palse-die neuen Ausgrabungen vom Thäningen werden uns dennafehst webl darüber aufklären. Nehring erwikhnt ihn ebenfalls mit Vorbehalt aus

dem Quaternär von Nußdorf bei Wien. Ich selbst kenne ihn aus verschiedenen französischen Fundorten, die ebenfalls zum Quartär gerechnet werden.

Das kleine eselartige E. C. Nchringi treffen wir sicher aur Dilavialiselt in nordframzösischen wir sicher aur Dilavialiselt in nordframzösischen Stadiones; shehellaß findan sich auch seine kleinen Knochen und einfachen Zallne in den englischen Höllen. Wie sich das kleine Pferd von Thaingen oder der Wildseel von Gera zu diesen Punden stellt, mit denen sie wohl in Größe und Charakteren viel Abnlichkeit anfras weben scheinen, entzicht sich einer Beu-bach tang. E. crobustus ist in Frankricht wie in Deutschland dilival und auch aus späteren Epochen gefunden worden. Zu weber Hunderstamsform der quaterrafter Canis hübernieus (?) von Ballynamintra gehört, weiß ich ebenfalls nicht zu ermittelnt zu ermi

Bos primigenius ist in dieser Zeit überall, mit Ausnahme Irlands, vorhanden, jedoch bloß in wildem Zustande.

Klar ist aber, daß der dilnviale Mensch noch keine ausgedehnte Viehzucht haben konnte, wenn er nicht das Renntier schon ebenso benutzte wie der hentige Nordländer.

Denn mit dem Beginne der neolithisehen Periode tritt ganz unvermittelt eine ganze vollständige Haustierfauna auf, die mau sehr gut als "Torffauna" bezeichnet hat.

Diese ist durchweg für alle europäischen Länder dieselbe, wenigstens in den Hanpttypen Schwein, Rind, Schaf und Ziege. Sie vartiert bei Pferd und Hund, weshalb es nieht unwahrscheinlieb ist, daß diese Tiere durch die Neolithiker lokal in den Hausstand übergeführt wurden.

In der Schweis fehlt das Pferd his zur Brozzenich fast günzlich, nur aus dem neuflitischen Wauwyl sind zahlreiche Knochen eines sehr großen Pferdes (E. crobauxts) und solche eines sehr großen Pferdes (E. crobauxts) und solche eines sehr kleinen (E. c. Nehring) zum Vorschein gekommen. Es kanne diese Pferde wohl nur äußerst selten durch die Vlehzueht treibenden Wanderborden zu den ansäusigen Pfahlbanzern, die ihrer ebensowenig hedurften wie die Israelitien, abs is auf Moses und Jouas Geheiß den erbeuteten Pferden die Sprunggelenke zerschnitten.

| Epochen                                    |                | Schweiz                                                   |                                                         |                                                                    |                                                         |                                                        |                                              |  |  |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
|                                            | Броспен        | Hund                                                      | Schwein                                                 | Pferd                                                              | Rind                                                    | Schaf                                                  | Ziege                                        |  |  |
| Dilu-<br>vium                              | Palsolithische |                                                           |                                                         |                                                                    | Bos priml-<br>genius Boj.<br>B. t. brachy-<br>ceros (1) | O. palustrie                                           |                                              |  |  |
| Naolithische<br>(älters usolithische Zeit) |                | C. palustris<br>(Torfbund)                                | 8. palustris<br>(Torf-<br>schweiu)<br>8. scroin<br>dom. | E. c. roh. r<br>E. c. Nehriogi                                     | B. t. brach.<br>(Torfrind)                              | O. palostris<br>(Torfschaf)                            | C. hirous<br>(Torfziege)                     |  |  |
| Kupferzeit<br>(jäugere usolithische Zeit)  |                | C. palustris<br>C. Inostranzewi<br>C. Leineri             | 8 palustris<br>8. scrofa<br>dom.                        | E. c. rob.<br>E. c. Nehringi                                       | B. t. hrach. B. t. primig. (B. t. akeratos)             | O. palustris O. Studeri (Kupfer schaf)                 | Toriziege<br>C. Kelleri<br>(Kupfer<br>ziege) |  |  |
| Brousezeit                                 |                | C. palustris<br>C. Inostrauzewi<br>C. matris<br>optimae   | 8. palustris<br>8. serofa<br>dom.                       | E. c. Nebringi<br>E. c. orientales<br>Helvetogalli-<br>sches Pfard | B. t. brach.<br>B. t. primig.                           | O. palustris O. Studeri O. ? (Bronse-schaf)            | C. hircus<br>Kupfer-<br>siege                |  |  |
| (Schloüberg)<br>Elssnseit                  |                | C. palostris<br>(†) C. Inostran-<br>zewl (Windo-<br>oism) | 8. paluetris<br>8. scrofa<br>dom.                       | Helvetogalll-<br>sches Pferd                                       | B. t. brach.<br>B. t. primig.                           | O. palustris<br>Ovis (Römer-<br>schaf)<br>O. Studari   | C. bircus<br>Kupfer-<br>zisge                |  |  |
| Slawenzeit<br>(Völkerwanderungszeit)       |                | C. palustris                                              | 8. palustris<br>8. scrofa<br>dom.                       | E. c. ?                                                            | B. t. brach.<br>R. t. primig.                           | O. palustris<br>O. Studeri †<br>O. ? (Römsr-<br>schaf) | C. hireus                                    |  |  |

# Frankreich

| Dilu-<br>vium                              | Palsolithische                    |              |                                      | E. c. Nehringi<br>E. c. rohustus                           | Bos t. primi-<br>genius Boj.<br>Bos. t. brach. |                                             |                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Neolithische<br>(ältere neolithische Zeit) |                                   | C. palustris | 8. palustris<br>8. serofa<br>domest. | E. c. robustus<br>E. c. Nehringi                           | B. t. brachy.                                  | O. palustr.                                 | C. hircus<br>(Torfziege  |
|                                            | upferzeit<br>e neolithische Zeit) | C. palustris | 8. palustris<br>8. scrofs<br>domest. | E. c. robustus<br>E. c. Nehringi                           |                                                | O. palustr.<br>O. Studeri                   | C. hireus<br>(Torfziege) |
| В                                          | ronzezeit                         | C. palustris | 8. palustris<br>8. scrofa<br>domest. | E. c. robust. E. c. Nehringi E. c. orisut.?                |                                                | Ovis palustr.<br>Ovis Studeri               |                          |
|                                            | (Schloüberg)<br>Eisenzelt         | C. palustris | 8. palustris<br>8. scrofa<br>domest. | E. c. robust. E. c. Nebringl E. c. orient.                 | B. t. brachy.<br>B. t. primig.                 | Ovis palustr,<br>Ovis Studeri<br>Römerschaf | C. hireus<br>(Torfziege) |
|                                            | laweuzeit<br>erwanderungszeit)    |              | 8. palustris<br>8. scrofa<br>domest. | E. c. robustus<br>dom.<br>E. c. Nehringi<br>Helystor, Pfd. | B. t. brachy.<br>B. t. primig.                 | Ovis palustr.<br>Ovis Studeri<br>Römerschaf | C. hircus<br>(Torfgiege) |

| Epochen                                    |                               | Norddeutschland                                          |                                   |                                                        |                                                 |                                      |                                         |  |  |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|
| _                                          | Броспен                       | Hund                                                     | Schwelu                           | Pferd                                                  | Rind                                            | Schaf                                | Zlege                                   |  |  |  |
| Dilu-<br>vium                              | (New-Porest)<br>Paläolithisch |                                                          |                                   | E. c. robustus                                         | Bos primig.<br>Boj.                             |                                      |                                         |  |  |  |
| Neoilthiache<br>(áltere neolithische Zeit) |                               | C. palustris<br>[C Inostran-<br>zewi]                    | 8. palustris<br>8. scrofa<br>dom. | E. c. robustus                                         | B. t. brachy-<br>cerus<br>B. t. akera-<br>tos   | O. a. painst                         | C. hircus<br>(Torfxiege)                |  |  |  |
| Kupferzeit<br>(jüngere neolithische Zeit)  |                               | C. palustris<br>C. matris opt.<br>C. Inostransewi        | 8. palustria<br>8. serofa<br>dom. | E. c. rohustus<br>E. c. Nehringi                       | B. t. brachy.<br>B. t. akerat,<br>B. t. primig. | O. a. palust.<br>O. a. Staderi       | C. hireus<br>(Torfziege)<br>Kupferziege |  |  |  |
| Bronzezeit                                 |                               | C. paluetris C. Inostran- zewi (?) C. matris optimae     | S. pelu-tris<br>S. s-rofa<br>dom. | E. c. Nebringi<br>E. c. robustus<br>dom.               |                                                 | O. a. palust.<br>Ovis Studeri        | C. hirens<br>(Torfziege                 |  |  |  |
| (Schlosberg)<br>Eisenzeit                  |                               | C. palustris (!)<br>C. Inostranzewi                      | S. palustris<br>S. scrofs<br>dom. | E. c. Nebringi<br>E. c. rob. dom.<br>E. c. orient. (*) | B. t. brachy.<br>B. t. primig.                  | Ovis palust.<br>Ovis Studeri<br>Ovis | C. hireus<br>(Torfziege)                |  |  |  |
| (Völkerwenderungszeit)                     |                               | C. palustris C. decumanus C. Incetrangewi C. matris opt. | S. scrofa<br>dom.<br>S. palustris | E. c. rob. dom.<br>E. c. Nehringi<br>E. c. orient. (†) | Di a concess.                                   | Ovis paluet.<br>Ovis Studeri         | C. hircus<br>(Torfziege)                |  |  |  |

### England

| Dilu-<br>vium Paläollthisch                 | C. hibernicus                | S. scrofa<br>dom.                  | R. c. Neb-<br>ringi (1)         | Bos primi-<br>genius Boj.<br>B. t. brachy.                   | Ovis pa-<br>lostris                        |                          |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Neolithische<br>(ältere neolithische Zeit)  | C. hibernicus                | 8. palustris<br>8. scrofa<br>dons. | E. c. Nehringi                  | B. t, brachy.                                                | Ovis palust.                               | C. hircus<br>(Torfziege) |
| Kupferzelt<br>(jüngere neolithische Zeit)   |                              | 8. palustris<br>8. serofa<br>dom.  | E. c. Nehringi                  | B. t. brachy.<br>B. t. akerat.                               | Ovie palust.<br>Ovis Studeri               | C. hircus<br>(Torfziege) |
| Brouzezeit                                  |                              | 8. palnetria<br>8. scrofa<br>dom.  | E. c. Nehringi                  | B. t. brachy. B. t. skerat. B. t. fronto- sqs (*)            | Ovis palnst.<br>Ovis Stoderi               | C. hirens<br>(Torfziege) |
| (Schloßberg)<br>Eisenzeit                   | C. mat optimae<br>C. Leineri | 8. palustris<br>8. scrofa<br>dom.  | E. c. Nehring!<br>E. c. orient. | B. t. hrachy. B. t. nkerat. B. t. prim. (1) B. t. front. (2) |                                            | C. hircus<br>(Torfziege) |
| 8 I a w en z ei t<br>(Volkerwanderungszeit) |                              | 8. palustris<br>8. scrofa<br>dom.  | E. c. Nehrugi<br>E. c. roh. (?) | B. t. brachy. B. t. akerat. B. t. prim.(†) B. t. fropt.(†)   | Ovie palust,<br>Ovie Studeri<br>Römerschaf | C. bircue<br>(Torfziege) |

In der Knpferzeit — ich hahe mir erhaht, diesen klaren Ausdruck für die sehr nawischlaft begrenzte splater neolithische Zeit zu wählen — tritt allgemein das große Haurind von primigenem Charakter auf und fast gleienbeitig das Knpferenkat. In des södlichen Stationen der Schweiz und Frankreichs treffen wir anch hier und da anf die großbörzige ängsgrusstige Kupferziege, die aber meines Wissen nicht weiter nordwirts erlanete.

Die als Bos taurus akeratos bezeichnete bornlose Rinderform entstand und entsteht noch jetzt spontan nater sonst gehörnten Schlägen nnd hildete damals wohl noch keine konstante Form, wie dies jetzt in weiten Ländern der Fall ist.

In der nun folgenden Bronzezeit tritt im

Süden zuerst das hornlose Bronzeschaf auf,

dessen Typus aber durchaus noch nicht unanfechthar und es nicht angesebbosen ist, daß es eine welhliche Form einer der beiden anderen Rassen darstell. Um diese Zeit nehmen wir im helveto-gallischen Pfrede schon die Wirkungen des Imports orientalischer Pferderassen wahr, die sich durch die Kömer dann auch nach England erstreckten. Hier begegnet um sz dieser Zeit sehon das Rind des Frontoustypus und eine andere reinigenissustige Form. Zer

In der Knpferzeit -- ich habe mir er- Römerzeit findet das polycerate Schaf eine allht, diesen klaren Ausdruck für die sehr gemeine Verbreitung.

> An den Hunden und Pferden allein ist die Richtung der Wanderungen der Haustiere nicht immer wahrnehmlar. Der Canis Inostransewin nnd der Canis Leineri nnd wohl auch die beiden enropdischen Pferde sind vom Norden nach dem Süden gezogens; hei den anderen Haustieren jedoch treffen wir die Zugriehtung von Süden nach Norden an.

Ein Beweis dafür ist, daß sich heutzntage die Haustiere der Schlößbergbewöhner noch im Norden in derselben Form vorfinden und nur wenige Individnen insular in abgelegenen Gegenden des Kontinents wohnen gehliehen sind:

- Der Hund (Canis fam. Inostranzewi) findet sich in Skandinavien, Sibirien, Grönland; das Schwein (Sus serof. palustris) in Island nnd einigen Alpentälern;
- das Pony (E. cah. Nehringi) in Island, Shetland, Hehriden, Schottland, Irland and der Bretagne;
- das Rind (B. t. brachyceros) in Island, Sibirien, Bretagne usw.;
- das Schaf (O. a. palustris, Torfschaf) in Island, Wales, Hebriden, Faröer und Graubünden; das Kupferschaf (O. a. Studeri) in Island, Hebriden, Faröer.



### XII.

# Das Fehlergesetz und seine Verallgemeinerungen durch Fechner und Pearson in ihrer Tragweite für die Anthropologie.

Von Dr. K. E. Ranke und Dr. Greiner, Arosa,

Das Thema des vorliegenden Referates ist dem Grenzgebiete zweier Wissenschaften, der Mathematik und der Anthropologie entnommen-Es liegt also in der Natur des Problems begründet, daß zu seiner möglichst umfassenden Erledigung eine Verbindung von Vertretern der beiden Wissenschaften sehr wünsehenswert Die beiden genannten erscheinen mußte. Autoren haben sieh daher zu diesem Zweek vereinigt and die Vorstudien zum größten Teil gemeinsam unternommen. Die Zusammenstellung der gefundenen Resultate und im wesentlichen auch die Abfassnng des hier vorliegenden Textes ist dann von Dr. Ranke übernommen worden. Wenn einzelne Textstellen oder Anmerkungen aussehließlich von der Hand Dr. Greiners stammen, sollen sie daher durch Klammern von der nebenstehenden Form [ ] kenntlich gemacht werden. Die Anteile der beiden Autoren vollständig zn unterscheiden ist aber nach der Art des Zustandekommens dieser Arbeit nnmöglich, da alles wichtige erst nach eingehender gegenseitiger Besprechung endgültig formuliert worden ist. Doch trägt natürlich Dr. Greiner die Verantwortung für das rein mathematische, Dr. Ranke, dessen Bedürfnis sieh üher das für die Anthropologie brauchbare in diesen neuen Theorien zu informieren die vorliegende Zusammenfassung ihre Entstehung verdankt, diejenige für den biologischen Anteil.

Das älteste Problem der Variationsstatistik ist die Frage nach einem exakten Vergleichungsmodus variierender Maße verschiedener Varietäten und Spezies,

Die Wiehtigkeit desselben für die Anthropologie ergibt sieh ohne weiteres daraus, daß nahezu alle ihre Sehlüsse aus der Vergleichung der variierenden Eigenschaften der einzelnen Varietäten des Menschengeschlechts gezogen werden müssen. Bei der großen Variationsbreite, die sieh auf alle Teile aller Organismen, auf alle ihre Maße und alle ihre sonstigen anatomischen und physiologischen Eigenschaften erstreckt, ist es von vornherein klar, daß das Einzelmaß des Individnums nieht zu diesem Gebrauch benutzt werden darf, aneh wegen der die mensehliehe Vorstellungskraft weit übersteigenden Zahl der Kombinationsmöglichkeiten gar nicht benutzt werden kann. Man mnß also versnehen, aus der Summe der Einzelmaße eine vergleichbare Zahl zn abstrahieren.

Wie sieh sehon hier ergiht, ist maer Problem in letzter Instanz ein rein mathematisch und kann am besten formuliert werden als die Frage nach einer möglichst kurzen, möglichst handliehen Beschreibung der zu vergleiehenden Reihen durch eine kleine Anzahl möglichst einfach zu berechneuder Parameter \*).

\*) Ein Parameter ist ein stellvertretendes Maß, das zu Vergleichszwecken benutzt werden kann. Bo ist z. B. der Durchmesser des Kreises ein Parameter desselben, und da mit der Kenntols desselben auch alle anderen Ufülen- nur Permeisenschaften des beitr. Kreises ze-

Hente kennen wir nun allerdings eine Anzahl verschiedener Kurvenformen, die sich alle als empirische Variationspolygone, wenn auch sehr versehiedener Gegenstände, gefunden haben. Damit ist die einheitliche Lösung der Aufgabe schon von vornherein in Frage gestellt. Denn es muß schon aus den ersten Überlegungen klar werden, daß unser Problem nur dann eine relativ einfache Lösung znläßt, wenn alle in Betracht kommenden Reihen gleiche oder doch sehr ähnliche Eigenschaften aufweisen, so daß sie auch durch eine einzige Formel beschrieben und durch die gleichen Parameter charakterisiert werden können. Die Vergleiebung wird aber ganz unmöglich, wenn die Reihen in sich verschieden, das heißt nach verschiedenen Gesetzen zustande gekommen sind und infolgedessen durch ungleichwertige Parameter heschrichen werden müssen. Das Prohlem der Reihenvergleichung enthält also ein weiteres im Keime, die Frage nach dem Verteilungsgesetz oder den Verteilungsgesetzen der Variationereihen.

So kompliziert wie heute schien allerdings das Problem nicht immer und wenn wir nun zu besserem Verständnis der verschiedenen im Laufe der Zeiten gegebenen Lösungen diese in ihrer historischen Entwickelung zu schildern versuchen, so finden wir am Anfang unserer Betrachtnng, - als sich zum erstenmal etwas aus dem Chaos abzulösen begann, - eine Generation von Forschern, die mit sehr viel primitiveren Kenutnissen rechnen mußte. Ihnen ist von den verschiedenen Formen der Variationsreihen wohl überhaupt nichts bekannt gewesen, als die eine Außerung ihres Vorhandenseins. daß die Mittelwerte für gleiche Maße, das beißt also von gleichwertigen Reihen der gleichen Gegenstände, sich in auffallender Weise konstant zeigten.

Nichts mußte ihnen daher näher liegen, als eben den Mittelwert zur Vergleichung heranzuziehen, dessen praktische Brauchbarkeit für

geben sind, augleich der einzige der für Vergleichung von Kreisen untereinander in Betracht kommt, so lange wir von der Lage der Kreise abstrahleren. Wollen wir Bilipsen vergleichen, so missen wir zwei Parameter, die größte und kleinen Achse benutzen, da erst die Kennatais beider eine vollständige Keuntais der Gestalt der betreffenden Klippe übermittelt uw. derlei Fragen ja schon lange bekannt gewesen und es ist ein gutes Zeugnis für die Sicherheit derartiger instinktiver Überlegungen, daß diese Vergleichung der Mittelwerte mit dem Wachsen unserer Kenntnisse zunächst nur immer weiter reichende Beründungen gefunden hat.

Die erste dereibten ergab sich mit der Formalierung des Begriffe der ausbenatischen Erwartung") einer Reite zufülliger einander ausschließender Kreignisse, in der man wieder gerade dem Mittelwert erkantte. Er konnte dahler der Mittelwert auch als derjonige Wert definiert werden, von dem bei fortgewetzten Mesangen die Gesautheit aller noch kommenmen Zufall aus der Gesautheit aller noch kommenneh Zufall aus der Gesautheit aller noch kommenmen Zufall aus der Gesautheit ausgegriffen waren, so daß ein - innerhalb der Gretzen der Zufalls – die 'einzelnen Größenstuffen im gleichen Prozentsatz enthielten, in dem sie in der Gesautheit vorhande waren?

Da sich durch die Vergleichung der Mittelwerte praktisch brauchhare Resultate ergaben, nnußten für die authropologischen Objekte die

<sup>\*)</sup> Die mathematiehe Ewartung eines Spieler oder eines Wettenden z. B. ist gilselt dem Gwein des Bpieles oder der Wette, multipläzert mit der Wahrscheidlichkeit, daß der betreffens Spieler gestellt. Ewerbert gilt diese Definition für alle möglichen Größen. Dereitstellt eine Bereitstelle Bereitstelle Spieler gestellt die Bereitstelle Bereitstelle Spieler des Größen. Dereitstelle Bereitstelle Ewartung der Spiele der Bereitstelle mathematische Ewartung grieß der Forstatungen, deile Ger Forstatungen, det der Forstatungen, der Jeden der Bereitstelle Bereitstell

<sup>\*\*)</sup> Die Bildnug des Mittelwertes einer Reihe erfolgt bekanntlich dadurch, das man die einzelnen Größenstufen mit ihrer relativen Hänfigkeit, das heißt also mit ihrer empirischen Wahrscheinlichkeit multipliziert und nun die Summe dieser Produkte hildet. Der in praxi eingeschlagene Weg der Berechnung, die Größenstnfen mit ihrer absoluten Hänfigkeit zu multiplizieren, diese Produkte zu summieren und dann die Summe durch die Anzahl der in die Beihe eingehenden Maße zu dividieren, ist ja mit dem ehen geschilderten gleichwertig. Darf man nun aunehmen, die relativen Hanngkeiten der Größenstnfen selen innerhalb enger Grenzen iltren Wahrscheinlichkeiten gleichzusetzen, das heißt ist die Reibe rein nach Zufatl nhne jedes Ausleseprinzip aus der Gesamtheit der Maße herausgegriffen, so ist der Mittelwert als Summe der Größenstufen multipliziert mit den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten ohne weiteres auch die mathematische Erwartung der Reihe.

### Abbildungen auf Tafel XVI bis XX.

#### Tafel XVI.

- Fig. 1. Schädelrest von Sus scrofa palustris, Rütimayer.
- Fig. 2a. Flachgedrückter Hornzapfen von der Seite, Bos tanzne brachyceros. Fig. 2b. Wenig abgeflachter Hornzapfan von oben.
- Fig. 2c. Normaler Hornzapfen von demselben mit Schläfengrubenrest.
- Fig. 2 d. Frontalrest eines Kalbes. Fig. 3 s. Hornzapfen von Ovis aries Studeri, Knpfersehaf. Duerst.
- Fig. 3b. Hornzapfen von Ovis aries palnstris. Rütimever.
- Fig. 3 o. Hornzapfen eines Bastardes zwischen den beiden vorgenannten Formen.
- Fig. 3d. Hornzapfen einer Torfziege, Capra hirous, Rütimeyer, Duerst.
- Fig. 4 a. Metacarpus von Ovis aries Studeri.
- Fig. 4 h. Metacarpus von Ovis aries palustris. Fig. 4 c. Metatarsus von Ovis aries palustris.
- Fig. 4 d. Kleinster Metaearp, von Bos tanz, brachyceros.
- Fig. 4 c. Großter Metacarp, von Bos taur, brachyceros. Fig. 4 f. Metatarens von Bos taurus brachyceros.

#### Tafel XVII.

- Fig. 1 a. Schödelrest von Canis famil. Inostranzewi.
- Fig. 1 b. Humernsrest mit distal. Ende desselben Tieres. Fig. 1 c. Unterkiefer von Canis fam. Incetrangewi.
- Fig. 2 a. Unterkieferrest von Bos taurus.
- Fig. 2 h. Unterkieferrest des Pferdes. Fig. 3 a. Restaurierte linke Vorderextremität von
- Equns caballus Nehringi (n. subsp.). Fig. 3 b. Restaurierte rechte Hinterextremität desselbeu Tieres.

Fig. 3c. Restaurierter Teil der linken Hinterextremität von Equus cab. robustus, Nehring.

#### Tafel XVIII.

- Fig. 1a. Distales Ende des rechten Metacarpus von Cervus Aloes Lin.
- Fig. 1b. Basalende einer linken Elebschaufel, Fig. 1c. Distales Humerusende von Cervus Aless.
- Fig. 2. Schädelrest des hornlosen Rindes von Klein-Wanzleben (Magdeburg).
- Fig. 3a. Linker Hornzapten des Bos primigenius Bojanus.
- Fig. 3h. Distales Humerusende desselben Tieres.

# Tafel XIX (Vergleichsstücke). Fig. 1. Bos primigenius Boianus, von Athol (Schott-

- land). Brit. Museum, London.
  Fig. 2. Bos taurus primigenius Rütimeyar, Torfmoore der Somme (Nordfrankreich). Museum
- in Paris. Fig. 3. Stier der Rasse der Vendée. Museum in Paris.

### Tafel XX (Vergleichsstücke).

- Fig. 1. Islandische Kuh, Bos taurus brachyceros. Museum in Paris.
- Fig. 2. Schädelstück von Bos tanrus brachyceros aus Vetschau, Musenm für Völkerkunde in Berlin.
- Fig. 3. Schidelrest von Bos taurus brachyceros, Pfahlban von Walthsmetow (Essex). Brit. Mus.
- Fig. 4. Schädel eines Torfschafes von Island. Museum in Paris.
- Fig. 5. Schadelrest von Ovis aries Studeri, Alluvium bei London. Sammlung Corner,





Archiv für Anthropologie. N. F., Bd. 21.

Vering von Friedz, Vieweg & Sohn in Brausschweig.



Bedingungen einer begründeten Erwartungsbildung erfüllt sein. Da aber eine begründete machtematische Erwartung nur gebildet werden kann, wenn die Erzigniese oder Gegenstände sich in irgendwie festgelegter Weise um einem fizeu Mittelpunkt ausordnen, so weist auch diese Begriffsbildung und die Erkenntals fürer präktischen Brancharkeit sofort weier auf die Frage anch dem Verteilungsgesetze der betrachten Erzebeihungen. Wir sehen denn auch in der Polge eine immer weiter eindrigende Erforsehung der Mit sehen denn auch in der Polge eine immer weiter eindrigende Erforsehung der Natur dieses Gesetzes und des Kreisen der ihm gehorchenden Erzeleinungen.

Die Gaußsche Entdeekung des Fehlergeestere, am Anfang des 19. Jahrhunderts,
balnte einen gewaltigen Fortschritt an. Das
für mus wesenliche dabei ist, daß in demeelben
ein Gewett aufgefünden wurde, nach dem sich
die einzelnen Hechaeltungsfehrt nu ihr artitunetisches Mittel ausordnen sollten, und wie die
Erfährung belä in ausgescheinsteren Matie hewies, auch tatsdehlich ausordnen, wenn auch
immer nur annährerungsweise. Darnas urgab
minner nur annährerungsweise. Darnas urgab
theoretisch währecheinlichste — abo innerhalb
der Gennen des Zufalls nach empirisch der
hänfigste — Wert der Fehlerreibe betrachtet
werden mußte.

Damit war in der Geschichte unseres Problems ein entscheidender Schritt vorwärts getau worden. Denn in dem Fehlergesetz war eine sich praktisch bewährende Form des supponierten Verteilungsgesetzes gefunden, allerdings zunächst nur für eine hestinumte engungreuzte Gruppe von Erscheinungen. Sehr hald zeigte sieh aber, daß das Fehlergesetz nicht nur für Fehler, sondern für eine große Mannigfaltigkeit anderer variierender Diage eine mehr oder minder strenge Gültigkeit besaß. Das Fehlergesetz fand damit Eingang in praktische Statistiken verschiedener Art, unter anderem auch in die Bevölkerungsstatistik und in Anthropologie und Zoometrie. Da Feehner (10) und Pearson (22 und 23) gerade diesem Stadium der Auffassung entgegentreten, ist es für nnser Verständnis dieser beiden von großer Wiehtigkeit, und wir müssen etwas länger bei ihm verweilen. Die Gedankengänge, zu denen man Archev für Anthropologie, N. F. Ed. 17

auf Grund der nahen Übereinstimmung einer großen Auzahl von Variationsreihen mit dem Fehlergesetz gelangen mußte und die ich gleich in der übliehen Anwendung auf die organische Variation sehildere, sind etwa die folgeaden.

### I. Fehlergesetz.

Überall wo menschliche Geschicklichkeit ein genaues Resultat erzielen möchte, z. B. bei der Messing jeder Größe mit jeder möglichen Methode, bei den Versnehen, ein bestimmtes Ziel mit allen vom Menschen seit den Uranfängen der Kultur erfundenen Hilfsmitteln der Ballistik zu treffen, bei jedem Versuch ein Ding genau nachzubilden, ergeben sieh ausnahmslos kleine Unterschiede der erreichten Resultate von dem Urbild oder Abweichungen von dem gesteckten Ziel. Alle die erreichten Resultate weichen also mehr oder weniger untereinander ab. Messen z. B. zwei Leute ein und dieselbe Größe in einer im Verhältnis zur gemessenen Größe hinreichend kleinen Maßeinheit, so werden die Resultate nicht übereinstimmen. Aber auch wenn ein und derselbe Beobachter das gleiche Maß wiederholt nimmt, werden seine verschiedenen Messmigen desselben Gegenstundes untereinander Verschiedenheiten aufweisen.

lu der Anordnung all dieser kleinen Abweichungen läßt sieh nun ein allgemeines Gesetz nachweisen. Wenn die Zahl der Schüsse nach der Scheibe oder der Messungen ein und derselben Größe nur hinreichend groß ist, so ordnen sie sich in regelmäßiger Weise zwischen das gefundene Maximum und Minimum ein. Die Kurve, die man dadurch erhält, daß man über den Abweichungen vom Mittelwert als Abszissen ihre relative Häufigkeit als Ordinaten aufträgt, zeigt stets eine überraschende Regelmäßigkeit; die einzelnen so erhalteneu Kurven besitzeu eine unverkennbare geometrische Verwandtschaft und lassen sieh inuerhalb enger Grenzen durch die Gaußsche Feblerfunktion beschreiben.

Die allgemeine Formel dieser Kurve ist  $y=rac{h}{\sqrt{\pi}}e^{-h^{*}z^{i}}$ . Die einzelnen Formen dieses Kurven-tienns unterscheiden sich also nur

durch die Größe à voneinander, die sich aus den Abweibungen der einterhene Werte vom Mittelwert unsehwer berechnen läßt. Für diese Art Erscheinungen ist also die eingangs fornaufierte Aufgabe, die Variationsreihen durch eine möglichst kleine Anzall unschwer zu berechnender Parameter zu beschreiben, glänzend gelöst. Der eine Parameter å ist direkt proportional der Genauigkeit der Beobachtungen und wird infolgedesen auch Präzioion-Konstant und wird infolgedesen auch Präzioion-Konstant der Gipfel der Kurre mul desto größer ist die Strecke der z.-Aches, über der endliche Anzahlen von Abweichungen his zu einer bestimmten Kleineitssteller zu liegen konnen für der Gipfel der Kurre mul desto größer ist die Strecke der z.-Aches, über der endliche Anzahlen von Abweichungen his zu einer bestimmten Kleineitsstuffe zu liegen konnen für der der Gipfel der zu liegen konnen der endliche Anzahlen von Abweichungen his zu einer bestimmten Kleineitsstuffe zu liegen konnen der

Durch Mittelwert und Prässionskonstante sind alle dem Felengester gelorchenden Richien völlig einslentig beschrieben. Der ersterr gibt uns die Lage der einzelnen Richte über der x-Achse, während die Prässionskonstante oder eine ihr proportionale Größe ein Maß der Anschaulten überragen heißt als der Mittelwert schaliehe überragen heißt als der Mittelwert schaliehe überragen heißt als der Mittelwert das Prässionsunst Aufrehluß über die Größeder in einer bestimmten Araral von Becaletungen zu erwartenden Größenselwankungen, das heißt also über die Variationsbreite.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts machte dann der helgische Statistiker Quetelet (2s, 29 und 10) die Entdeckung, daß nicht bloß die Resultate vom Menschen intendierter Handlungen dem Fehlervesetz gehoroben, das heißt sieh der ohen erwähnten Ganßschen Kurve nahe auschließen, sondern daß dieses Gesetz auch für eine Anzahl der statistischen Erscheinungen innerhalb der menschlichen Gesellschaft gilt. Auch die sozialen Erscheinungen, die anatomischen Formen, die physiologischen Eigenschaften ordnen sich nach Quetelet in regelmäßiger Weise dem Feblergesetz nahe entspreehend um ihren Mittelwert. Das ist aber nur dann möglich, wenn die durch die Variation verursachten Größenunterschiede im gleicher oder doch sehr ähnlicher Weise zustande kommen. wie die Beobachtungsfehler, das heißt wenn die zur Ableitung des Feblergesetzes gemachten Annahmen auch für die Ursachen der Variation Gültigkeit haben.

Hier wollen wir einen Augenblick inne-

Es zeigt sich nämlich, daß unser Problem zwei Seiten hat, die beide gleichmäßige Berücksichtigung verlangen. Die eingangs gegebene Definition desselben als der Frage nach einer praktisch brauchbaren Beschreibung der Variationsreihen erweist sich schon hier zu eng. Denn die Art der Beschreibung muß mit unserem Wissen über die Ursachen der Variation in Einklang zu bringen sein. Die mathematische Ableitung des Gesetzes darf keinen Widersinn im Zusammenhalt mit dem natürlichen Gesebehen enthalten. wenn die Übereinstimmung der mathematischen Formel mit unseren Kurven nicht eine ganz zufällige, keinerlei weiteren Erkenntniswert besitzende bleiben soll.

Während nun die Ableitung der Fehlerfunktion im Hinblick auf das Entstehen von Beobachtungsfehlern nur plausible, sich ohne großen Zwang aus der Analyse der Beobachtungsfehler ergebende Annahmen enthält"), bedürfen diese Annahmen einer Prüfung, ob sie auch, auf die Ursachen der Variation übertragen, die gleiche logische Berechtigung in Anspruch nehmen können. Wir wollen hier uur auf diese uperläßliche Forderung hinweisen, während wir die ansführliche Besprechung aufsparen, da ein Teil der von Fechner und Pearson gemachten Einwände gerade hier einsetzt. Es sei nur erwähnt, daß die Annahmen der Gaußschen Analyse der Beobachtungsfehler ohne wesentliche Modifikation auf die Ursachen der

<sup>\*)</sup> Das Fehlergesetz ergibt sich auf Grund der Annahmen, das 1. die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Fehler eine stetige Funktion ihrer Größe mit stetigen ersten und zweiten Ableitungen sei, das 2. die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers mit seiner Größe abnehme und das 3, der Mittelwert der wahrscheinlichste Wert der Fehlerreihe sei. Es ist auch ableitbar aus den Hypothesen, daß jeder einzelne Febler die algebraische Summe einer unendlich großen Anzahl voneinander upabhängiger Elementarfehler von gleicher aber unendlich kleiner Wirkung sei, deren jeder ebensogut negativ wie positiv sein könne, und stellt sich dann dar als Grenzfall des Binoms (p + q)", worin a gleich unendlich und, wie hänfig, aber wie wir noch sehen werden, unnötigerweise beigefügt wird, p = q = 1/e ist. Vgi. Czuher (1), § 123 und 124; auch

Variation ühertragen zu werden pflegen\*). Man nimmt demnach an, daß das Einzelmaß des Individuums seine endliche Abweichung von dem Mittelwert seiner Rasse der Summierung einer nnendlich großen Anzahl unendlich kleiner Elementarstörungen verdanke, und zwar, daß sie des näheren aufzufassen sei als die algebraische Summe dieser Elementarabweichungen, Ferner wird angenommen, daß die Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen einer einzelnen Störung durchgehends gleich groß, daß also auch die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens einer positiven Störung gleich der des Einwirkens einer negativen sei. Die Begründung dieser Hypothesen ist aber znnächst nur die Übereinstimmung der Variationsreihen mit dem Fehlergesetz. Sie stehen und fallen also mit dieser Übereinstimmung, wenn nicht anderweitige Gründe für sie angeführt werden können.

Im Fehlergesetz hatten wir ein Gesetz kennen gelernt, das in Wirksamkeit tritt, wenn ein Wille ein bestimmtes Ziel mit materiellen Mitteln zu erreichen strebt, bei dessen Verwirklichung ihm aber eine große Summe störender Kräfte zufälliger Natur, die Tücke des Objekts, in den Weg tritt. Die Annahme, dieses Gesetz sei auch für die Variation gültig, zog daher eine Reihe sehr eigenartiger Vorstellungen nach sieh, die auch beute noch nicht ganz zur Ruhe gekommen sind. Alte, längst schon entschlummerte Gedanken wollten in dieser Analogie der Variation mit menschlichen Willenshandlungen zu neuem Leben erwachen. Unwillkürlich denkt man ja dahei an die platonische Vorstellung des präexistierenden unveränderlichen Eidos Jeder Erscheinungsform und des Widerstrebens der Materie gegen den Willen des

 Schöpfers, der die Erscheinungen nach diesem Bilde formt.

Als erstes Gesetz aller organischen Variation glaubte Onetelet das folgende gefunden zu haben: Überall wo organische Variation freien Spielraum hat, das heißt also, wo sich eine vergleichsweise große Anzahl von Individuen der gleichen Art entwickeln kann, gruppieren sich die einzelnen Maße der einzelnen Organismen nach dem Fehlergesetz um den Mittelwert, Daraus folgt unmittelbar: Wenn wir im alten klassischen Sinn von Typus reden wollen, können wir damit nur den arithmetischen Mittelwert der Einzelmaße im Auge haben. Da wir Hentigen nun einmal alle das Gymnasium mit allen seinen Woltaten hinter uns haben müssen. ehe nns eine Beschäftigung mit Naturwissenschaft erlaubt werden kann, so hat sich denn auch das Problem des "Typus" von vornherein mit dem Fehlergesetz enge verknüpft. Meist wurde der alte klassische Begriff wieder bervorgesucht und ohne weiteres der Mittelwert als Inkarnation des Typus angepriesen. So taten Quetelet, Gould and Stieda (23) in direktem Anschluß an ibn. Ihre Auffaseung ist uns leielit verständlich und hat in ihrer Anlehnung an die alte Vorstellung zweifellos ihre gute Berechtigung. In ganz ühnlicher Weise, wie ich das für das Wort Klima (31) nachgewiesen habe streiten aber seither die alte Bedeutung und der Sinn des heutigen Sprachgebrauches einen meist unverstandenen, darum aber nicht weniger erbitterten Kampf. Hente steht uns eine Anzahl von Definitionen für Typus zur Verfügung, denn abgesehen von den drei obengenannten, gaben Lexis (16), Török (35), Pearson (28) und Johannsen (13) einander feindlich gegenüherstehende Definitionen. Wir wollen uns hier woeh nicht in den Streit mischen, sondern uns die Entscheidung für den Schlaß aufsparen. Es sei nur bemerkt, daß sowohl der Mittelwert schlechthin (Quetelet usw.), als der Mittelwert unter der Bedingung, daß er innerhalb der Grenzen des Zufalls konstant sei (Lexis), daß sowohl die ganze Reihe, oder wenigstens die Gesamtheit der zu ihrer Charakterisierung nötigen Parameter (Pearson), als die Hälfte der Reihe, die zwischen Mittelwert und wahr-

scheinlichem Fehler rechts und links zu liegen

komint (Török), schließlich, daß auch die ganze Reihe nur unter der Bedingung, daß sie lediglich äußeren, nicht vererbbaren Ursachen ihre Entstehung verdanke (Johannsen), schon als Typus angesprochen worden sind.

Wenn man sich auch über den Begriff Typns noch nicht hatte einigen können, so sehien man doch, eine Zeitlang wenigstens, darüber einig, daß die "reine Rasse" sieh im ganzen Tier- nud Pflanzenreich dadnrch kund tue, daß ihre Eigenschaften nach dem Fehlergesetz sich um ihren Mittelwert gruppieren. Variationsreihen reiner Rassen waren demnach durch den Mittelwert und eines der Präzisionsmaße - meist wurde hierzu der wahrscheinliehe Fehler gewählt - und ihre wahrscheinliehen Fehler eindeutig beschrieben. Da auch zunächst noch keine Einwendungen gegen die Übertragung der Hypothese der Elementarfehler auf die Variationsursachen gemacht wurden, hatte es den Anschein, als sei unser Problem in allseitig befriedigender Weise gelöst. Der Mittelwert war und blieb die zum Vergleich benutzte Zahl, es war ihm nur für den praktischen Gebrauch eine Vorsichtsmaßregel in Gestalt seines wahrscheinlichen Fehlers beigefügt worden. Das Maß der Variationsbreite geriet, ohwohl mehrfach hervorgeholt, wieder in Vergessenheit und kounte sieh fürs erste einen Platz in der hiometrischen Praxis nicht erringen.

Bis mm Ende des 19. Jahriumderts blieb man bei dieser Auffassung der Variationsreihen stehen. Anch alle anderen Reinen variierunder Dinge, die sich statistisch verfolgen Bießen, wurden setze ausschließlich mit dem Fehlergesetz verglichen, das im Lanfe der Zeiten, wie seine hentigen Gegner klagen, fast als beilig und unantasibar betrachtet wurde. Daß das Fehlergesetz unachnal recht schlecht mit den empirischen Polygonen übereinstimute, wurde umsicht nicht weiter beschetzt, da die Auzald der Biespiele, in denen es sich brauchbar zeigte, doch eine recht große war. Schließlich war aber die Zeit auch dieser Betrachtungsweise ahredaufen, und er retze sich der Wilersursch.

Werfen wir einen Blick auf die verschiedeneu Variationsknrven (s. umstehende Seite), so sehen wir auch, daß bei dem allmähliehen Bekanntwerden dieser großen Fornwerschiedenheiten ein

soleher Widerspruch gar nicht ausbleiben konnte. Denn es muß doch jeder zugeben, daß eine Anzahl der hier dargestellten Kurven (Fig. 1, 2, 3, 6) anch nicht einmal augenähert durch die Gauß sche Formel beschrieben werden können. Was zunächst in die Augen fallt, ist die häufige mehr oder minder starke Asymmetrie, die unter Umständen die Kurven völlig einseitig werden läßt (Fig. 1). Allerdings hat ihr Eutdecker Hugo de Vries (26) diese einseitigen Kurven als halbe Galtonkurven bezeichnet und sie mit der einen Hälfte einer Gaußsehen Kurve zu beschreiben versucht, doch muß dieser Versuch bei dem gerade ningekehrten Verlauf der heiden Kurven in ihrem wiehtigsten Teile, mhe dem hänfigsten Werte, als gescheitert betrachtet werden, ganz abgeschen davon, daß niemand einzusehen vermag, wohin die andere Hälfte der Fehlerkurve geraten sein soll. Diese Tatsache der Asymmetrie einer großen Anzahl von Variationsreihen haben denn auch sowohl Fechner als Pearson rum Ausgangspunkt ihrer Angriffe gegen die allgemeine Gültigkeit des Gaußschen Gesetzes gemacht. Sie betonen, daß die allgemeine Formel des Gesetzes sowohl einer asymmetrischen, wie der ja ebeufalls recht hänfigen vollständig oder nahezn vollständig symmetrischen Form fähig sein müsse,

#### II. Fechner.

Bleiben wir zunächst bei Feehner.

Er hat sein Thema so weit gefaßt, daß es sehwer ersebeint, ein einigermaßen vollständiges Referat zu geben, ohne deu zur Verfügung stehenden Raum zu überschreiten. Ich muß mich daher auf das Allervichtigte beschräuken und wegen vieler interressanter Einzelheiteu auf das Original verweisen.

Schon der Titel seines 483 Seiten starken Binches "Kollettunsülcher" (v) szigt, daß er den Kreis der in Betracht zu zichenden Erscheinungen zum erstemnat vollständig ungrenzt, hat. Er versteht unter Kollektivmsülcher die Lehre von dem Verteilungsgesett der Kollektivgegenstände, die aus unbestimmt vielen, unch Zafall variierenden Exemplaren bestehen, die durch einen Art- oder Gattungsbegriff zusammengehalten werden. Die Figuren 1 bis 5 sind der referierten Peareon solben Abhandisng (\*\*) entnommen. Er bezeichnet sie allgemein als "ausgeglichene Formen vom Häufigkeitskurren, wie sie sich in der statistischen Praxis finden", und gibt für die einzelnen Formen die folgenden Angaben ihres Vorkommens.



Kindersterblichkeit, Einkommen, Werte von Häusern, Variation von Kronenblittern usw. von Elussen, Cricket scores usw., Größe der Londoner Schulklassen.



mortslität zwischen Geburt und 20. Lebensjahr, Hänfigkeit der Zinsfüse von sieheren Wertpapieren naw.



Häufigkeit der Armen in Prozenten der Bevölkerung, der Scheidungen mit der Ehedauer, der Scharischmorbidität der verschiedenen Lebeusalter, dito des Typhus usw.



des Mannes zur Zeit der Eheschließung, Kreiskurven naw.



Vorschiedene leichte Orafe von Asymmetrie, die sich der normalkurre' (Ganüsche Kurve) zwar nähere, sie aber nie exakt verwirklichen; sehr häufig in antbropologischen Statistiken und in Zoometrie; auch alltäglich bei soziologischen und öknomischen Statistiken.



Wir müssen hier einen Augenblick bei dem ! eigenartigen Zusammenhang stehen bleiben, der zwischen den beiden Komponenten seines Begriffes, der Variation nach Zufall und der Zugehörigkeit zu einem Gattungsbegriff besteht, und der uns einen tiefen Bliek in die Mechanik unserer Begriffsbildung tun läßt. Fechner hat diesen Zusammenhang nicht weiter ausgesponnen, doch scheint es mir wichtig, darauf hinzuweisen, daß, wie sieh eben aus den Untersnehungen Feehners ergibt, unser Gattungsbegriff mit dem Bestehen eines Verteilungsgesetzes für die darunter subsumierten Erscheinungen nulösbar verknüpft ist. Man darf daraus wohl schließen, daß das instinktive Erkennen desselben schon bei der Begriffsbildung mitgespielt hat.

Halten wir also in erster Linie fest, daß die

instinktive Abstraktion cines Gattungsbegriffes.

und die damit unlösbar verbundene eines "typischen Gegenstandes", sich immer nur da einstellt, wo die Gesamtheit der Gegenstände sieh regelmäßig um einen fixen Variationsmittelpunkt gruppiert. Dabei ergibt sieh nach Fechuer als erstes Gesetz dieser Gruppierung, daß sieh in jeder Einzelreibe eine Größenstnfe findet, die deutlich hänfiger ist als sämtliche übrigen Größenstufen von gleicher Ordnung, und von der aus die Häufigkeiten nach beiden Seiten rasch abnehmen. Feehner drückt diese Erscheinung so ans: "die zufällige Gruppierung der Kollektivgegenstände gestattet stets die Bestimmung eines diebtesten Wertes neben dem arithmetischen Mittel". Dieser "dichteste", empirisch hänfigste, also auch empirisch wahrscheinlichste Wert, stellt sich dadurch unmittelbar dar als Ausgangspunkt der Variation, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Variatiou wieder in einem umgekehrten Verhältnis zu ihrer Größe steht, die Häufigkeit der Abweichungen also mit wachsendem Abstand vom dichtesten Wert nach beiden Seiten rasch abnimmt.

Da aber, wie wir schon geschen haben, die Reihen häufig asymmetrisch sind, fallen dichtester Wert and Mittelwert nicht notwendig und allgemein zusammen, wie es zur Ableitung des Ganßsehen Gesetzes angenommen worden. Sind beide Werte aber verschieden, so ist der Mittelwert nicht mehr der Ausgangswert der i solchen geseben; der eine mehr, der andere

Variation, der sein Zustandekommen der häufigsten Ursachenkombination verdankt. Im alten griechischen Bilde ist dann auch das Eidos, das der Gottheit bei der Bildung des "Gegenstandes" vorschwebte, nicht mehr das arithmetische Mittel, sondern der diehteste Wert, der im alten gricchischen Sinne des Wortes nun unmittelbar als typischer Wert aufgefaßt werden muß. Aber wenn wir auch für den heutigen Sprachgebrauch diese Bedentung des Typus ahlehnen, weil die eminent tiefsinnige, and, wie wir eben gesehen haben, in der Natur der Kollektivgegenstände wohlbegründete Deutang dieser Begriffsbildung nicht allgemein bewußt zu sein pflegt, so kommen wir doch fürs erste zu einem ähnlichen Resultat. Allerdings denkt heute bei der Vorstellung cines "typischen" Chinesen oder Japaners oder Zentrumsabgeordneten, Geistlichen oder Bierhrauers niemand ausführlich daran, daß ein ideales Bild dieser Kategorien existiere, als dessen mebr oder minder gelungene Nachbildungen die tatsächlich uns begegnenden Einzelexemplare vom Schöpfer geformt worden seien. Aber den Begriff eines "typischen" Bierbraners oder Japaners hat darum doch jeder, und dabei pflegen wir als typisch dasjenige aufzufassen, was die originellen Eigenschaften des hetreffenden Gegenstandes, die ihn eben von der Allgemeinheit und von anderen Typen unterscheiden. in kenntlicher Ausbildung besitzt. Keinesfalls soll mit dem heutigen Sprachgebrauch, wenn wir von einem "guten Repräsentanten eines Typus" oder von einem "typischen Individuum" sprechen, die ganze Variationsreihe getroffen werden, denn jeder wird zugeben, daß nicht jeder Chinese ein typischer Chinese ist, daß es Bierbrauer und Geistliche gibt, die durchans keine typischen Vertreter ihres Standes sind; usw. Auderseits deukt gewiß niemand ausdrücklich an den Mittelwert oder an den dichtesten Wert und noch weniger an die Gruppe zwiseben den wahrscheinlichen Fehlern und dem Mittelwert.

Die Entstehung des Begriffes Typus liegt tief im Unbewußten und kann nur aus der Mechanik unserer Begriffsbildung überhaupt erkannt werden. Nehmen wir ein Beispiel und analysieren es, z. B. den typischen Japaner. Wir haben vicle Japaner oder Abhildungen von weniger. Alle diese Erinnerungsbilder sind mehr oder weniger tren im Zentralorgan aufbewahrt. Ihre Einzelheiten sind vielleicht abreblaßt, aber durch ihre Übereinanderlagerung haben sie die konstanten Züge des allgemeinen Bildes hervorgernfen. Wir denken beim "typischen Japaner" an tiefbranne, geschlitzte Augen, schwarzes Haar, gelbe Hautfarbe, breite Backenknochen, mäßige Körpergröße usw., das heißt, wir wissen, daß der Japaner sieh durch eine Anzahl von Eigenschaften vom Weißen und vom Neger und von sämtlichen anderen gut ausgeprägten Formen des Menschengeschlechtes unterscheidet und halten für jede dieser Eigenschaften einen gewissen, sagen wir einmal "mittleren" Grad in der Vorstellung bereit. Wir denken also beim typischen Japaner an eine Kombination von Eigenschaften, die wir nur bei ihm zu finden orwarten, and das körperliche Erinnerungsbild, das diesem Begriff Leben verleiht, ist entstanden aus einer Zusammenwirkung der Erinnerungsbilder von Japanern, die wir gesehen haben. Ans dieser letzten Einschränkung ergibt sich sofort, daß, wie wir ja alle schon wissen, jeder einzelne seinen eigenen Japanertypus gebildet hat, verschieden, je nach Kenntnissen und der Fähigkeit zu beobachten und zu zergliedern. Wie diese begriffliche Typusbildung verläuft, können wir nur vermuten. Allerdings liegt eine Art psychischer Mittelbildung vor, aber sie ist bei weitem nicht so einfach, wie die Bildung des arithmethischen Mittels. Eine ganze Anzahl von Schlüssen sind in ihr verwoben. Wir wissen zum Beispiel, daß in unserem psychischen Typus einer Nation nur das von anderen Nationen kenntlieb unterschiedene in die Mittelhildung eingeht, daß wir von vornherein "nieht Typisches" auszuscheiden geneigt sind. Wir dürfen demnach unseren Typusbegriff jedenfalls nicht ohne weiteres mit dem Mittelwert identifizieren; viel cher schon mit dem diehtesten Wert. Denn eine stark asymmetrische, sagen wir einmal einscitige, Variationsreihe voransgesetzt, wird der vielleicht zehnmal so oft vorkommende hänfigste Wert iedenfalls eine wichtigere Rolle in nuseren Erinnerungsbildern spielen, als der durch nichts Besonderes gekennzeichnete Mittelwert. Da wir aber auch hier mur auf mehr oder minder begründete Vermutungen angewiesen sind, wollen wir den instinktiv abstrahierten typischen Gegenstand weder mit dem einen noch dem anderen iden tifizieren, obwohl eine gewisse Verwandtschaft mit beiden zugegeben werden darf.

Damit ist aber die Vielseitigkeit unseres Begriffes noch lange uicht erschönft. Was wir eben dargestellt haben, ist streng genommen nur die Vorstellung, die sieh im nuwissenschaftlichen täglichen Sprachgebrauch mit dem Adjektivum typisch verknüpft. Leider wird aber mit dem Wort Typns sowohl im täglichen wie im wissenschaftlichen Sprachgebrauch noch etwas anderes zu treffen versucht. Wir sprechen von "reinem Typus" and von "Mischtypus", und meinen dabei ganz unzweifelbaft ein dem Rasscubegriff im Sinne der petites éspèces untergeordnetes Etwas. In diesem Sinne haben wieder Pearson und wenn man will Johannssen Recht, als Typus die ganze Variationsreihe zu bezeichnen.

Wir schließen: Es berrscht eine Verwirrung in den mit dem Worte Typus verbundenen individuellen Vorstellungen, die nicht aufhören kann, Streit und zwar nufrnelstbaren Streit zu gebaren. Dieselbe im Sinne eines internationalen Übereinkommens zu schlichten, habe ich nicht mehr den Mut, seitdem mein gleichartiger Vorschlag für das Klima (21) gänzlich fehlgeschlagen. Der einzelne hat sich eben eine individuelle Definition zurecht gemacht, mit der er ohne Schwierigkeiten hantieren kann und verweigert kategorisch seine Zustimmung zu jeder Art von "Gedankenoperation", die ihm auch nur ein Jota seiner Vorstellung ranben will. Sie ist also ein noli me tangere. Das eine kann dann aber nicht scharf genng betont werden: Zu wissenschaftlichen Überlegungen ist das Wort Typus, wenn ihm nicht eine ganz exakte individuelle Definition beigefügt wird, gänzlich unbranchbar. Seine Benutzung wird nur Verwirrnng stiften.

Nun zurück zu Feehner. Seine Hanptgesichtspunkte sind: Der wichtigste Wert einer Reihe ist ihr häufigster Wert\*). Dieser ist als

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Féchner (10) § 41, 8. 88; "Der wahre Wert ist nichts anderes als der wahrscheinlichste Wert, der in einer Fehlerreibe, die hinreichend groß ist, um eineu gesetzmäßigen Gang erkennen zu lassen, als empirisch dichtester Wert sieh zu erkennen gibt.

fixer Amgangapunkt der Variation zu betrachten, von ihm, nicht vom arithmetischen Mittel sind also die einzelnen Abweichungen zu berechnen, wen ien sim die Gel der Variation des einzelnen ergeben sollen. Zu beiden Seiten dieses diehe testen Wertes nimmt die Wahrscheinliehkeit einer Variation mit ihrer Größer zach — aber nicht auf positiver und negativer Seite allgemein gleich zasch. — ab.

Von hier ist es nur mehr ein Schritt und zwar ein recht naheliegender, zu der Annahme, das Gesetz der Variation befolge nach der positiven und negativeu Seite das Gaußsche Gesetz, das sich in einem häufigeu spezielleu Falle schou als gültig gezeigt hat, nur daß die beiden Hälften nicht allgemein das gleiche Neigungsgesetz besitzen, sondern daß die eine Seite steiler abfalle, also eine größere Präzision besitze als die audere. So wird Fechner schließlich zu einer Verallgemeinerung des Ganßschen Gesetzes geführt, die er als zwiespältiges Gaußsches Gesetz bezeichnet. Er erhält mit demselben eine asymmetrische Kurvenform dadurch, daß er zur Beschreibung der verschiedenen Hälften rechts und links vom häufigsten Wert zwei verschiedene Gleichungen der Gaußschen Form beuntzt. Er berechnet also, um durch ein Beispiel seine Methode klarzulegen, die Abweichungen nach der positiven Seite nach der Gleichung

$$y' = y_0 e^{-\lambda^{\epsilon} z^{\epsilon}},$$

diejenigen nach der negativen aber mit Hilfe eines abweichenden h uach der Gleichung

$$y_r := y_h e^{-b_r t_{r'} t}$$
.

Wie mau sieht, bedarf man zur Anwendung dieser Formeln einer vorgängigen Kenntnis des dichtesteu Wertes, ohue dessen Kenntnis das zwiespältige Gaußsehe Gesetz sich gar nicht anwenden läßt.

Zu seiner Berechanug geben Fechner und Lipps zwei Methoden an. Die erste derselben ist eine einfache Interpolationsbestimmung nuter Benutzung der Tatsseche, daß in unseren empirischen Polygomen stete eine hänfigste Größenstufe zu finden ist, wenn die Reihe nur genügend groß und die "Reduktionslage")" richtig gewählt ist. lunerhalh dieser häufigsteu Größenstufe bestimmt sich dann der empirisch häufigste Wert in einfacher Weise aus dem Verhältuis der Auzahlen der diesem größten Intervall vorausgehenden und nachfolgenden Größenstufe\*).

Da dieser Bestimmung aber eine beträchtliche Unsicherheit sehon darch die Wilker in
der Wahl der Rechktieuslagen und ferner durch
die Unsicherheit der empirischen Auzahlen anlanftet, hat Fechner noch nach einer anderen
gesacht und die defiuitive Bestimmung des dietesten Wertes auf ein von ihm empirisch allcemeln uitlie befundenes. Gesetzt "overflande."

Es ist das das Proportionsgesetz, demzufolge die beiderseitigen Abweichungszahlen, d. i. m'nud  $m_r$  bezüglich des dichtesten Wertes sich verhalten, wie die einfacheu mittleren Abweichungen  $\mathscr{E}$ ,  $\mathscr{E}$ , d. i. wie  $Z\mathscr{E}':m'$  zu  $Z\mathscr{E}_i:m_r$ , bzw. des gleichen Wertes, mithin

$$m': m_i = e': e_i = \frac{\Sigma \partial'}{m'}: \frac{\Sigma \partial_i}{m}$$

wenn m' die Auzahl der Abweichungen nach der positiven, m, diejenige nach der nega-

zahlen der ursprünglichen, durch die Grenze der Genauigkeit der Messung gegebenen primären Intervalle gusammengefatt worden, und durch die Lage des Beginnes des ersten dieser reduzierten Intervalle. Sind z. B. die Messungen auf einen Millimeter genan gemacht, so enthalt die "primäre Verteilungstafel" alle genommenen Made in ihrer Verteilung in diesem primären Intervall, das heidt, sie gibt an, wieviel Maße auf je einen Millimeter Größenzuwachs gefallen sind. Diese primären Tafeln sind aber wegen der im Verhältnis zur gemessenen Anzahl oft sehr kleinen Intervallgröße meist unregelmäßig. Sie werden nan dadurch, daß man beliebig viele primäre Intervalle zusammenfaüt, also in unserem Beispiel je zwei, drei, vier oder mehr Millimeter, wesentlich regelmälliger. Es gibt also eine Anzahl von Reduktionslagen, die sich durch die Größe three Intervalles voneinander unterscheiden. Verteilen sich nun die Werte z. B. auf die Strecke zwischen 100 und 150 mm, so sind für die Rednktionslage 2 mm zwei verschiedene Möglichkeiten vorhanden, je nachdem wir das erste Intervall bei 99 oder bei 160 mm beginnen lassen, für die Reduktionslage 3 mm aber drei solcher verschiedener Möglichkeiten usw.

") Fechner (10) § 87, S. 185, z:(i-r) = (z-s-1);(z-s-1), worn of an Abstand des dichestes Werter von der onteren Begrenzung der amprirach der onteren Begrenzung der amprirach der reduzierten empirischen Vereitungstäde, z, die Ansahl der Gügenstände im häufigsten Intervali, z, die Ahsfügkeit in dem nach dem oberen Extrem zu beigenen benachbarten Intervali, z-, die Häufigkeit in dem nach dem oberen Extrem zu beigenen benachbarten Intervalie, z-, die Intervalie den mach der nagel der nach der

<sup>\*)</sup> Die einzelne Reduktionslage bestimmt sich durch die Wahl der Intervallgröße, innerhalb deren die An-

tiven Seite des diehtesten Wertes,  $\Sigma \tilde{c}'$  die Samme der Abweichungen nach der positiven,  $\Sigma \partial_r$  die Samme der Abweichungen nach der negativen Seite (Fechner  $t^{\mu\nu}$ ), § 33, S. 70).

Wemlet nan dieses Gesetz auf die Abweiebungen und ihre Aunahlen über und unter dom bäufigsten Intervall au, dessen Kenatuis abo auch bei der zweiten Bestimunungsart notwendig ist, so kann nan innerhalb dieses enpierisch gefundenen Intervalles in den meisten Fällen einen Wert linden, der dem Proportionsgesetz genügt. Diese Möglichkeit, die Fechuer für alle durchgerechneten Beispiele nachweist, gibt ihm dann wiesler eine empirische Bestätigung des Proportionsgessetzes.

Eine theoretische Begründung oder Deutang diesen Gesetzes hat Fechner nieht zu geben versucht. Doch scheint mir weuigstens der Grund durchsichtig, der Fechner zur Anfstellung dieses Gesetzes bewogen. Die beiden Kurvenzüge, die zur Beschreibung der beiden Häften nuserer Folygone beunztt werden, geben nämlich nur inter dieser Bedingung ohne sehon anbeiche intelburaus Sprung ineimander über, da sie nur fär sie, für z == 0, beide den gleichen Wert ergeben. Ein innerer Gennd für das Bestehen dieses Gesetzes ist aber bislang nicht aufmünden gewenen).

') [Das Gaußsele Gesetz gibt als Wahrsch-inlich keit für das Intervall vou x bis x + dx den Wert:

$$y = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 x^2}$$

die Haufigkeit erhalte ich daraus dadurch, slaß ich mit der Gesamtanzahl der Abweichnugen, also = multipliziere

[Liegen nun auf der einen Seite des dichterten Wertes m' Abweichungen, und will ich ihre Häufigkeitskurre als halbe Gaußsche Kurve auffassen, so muß ich 2 m' Abweichungen in Rechnung bringen. Die Häufigkeit ist also hier:

 $\frac{2 \ h_s \ m_s}{1 \ \pi} \ e^{-h_s \, \pi_s c} \ .$ 

Da die Geramtzahl aller Abweichungen 
$$m' + m_s$$
  
=  $m_s$  so sind die Wahrschemlichkeiten:  
 $y' = \frac{m'}{n} \frac{2h'}{h} e^{-h'c^2}$ 

Archev für Anthropologie. N. F. Bd. 12.

Doch wir wollen hier nicht vorgreifen, und die Kritik der Fechnerschen Aufstellungen erst meh der vollstäudigen Darstellung derselben versuchen. Es sei genng, daß Fechner dieses Gesetz nicht nur notwendig zur Anfstellung seines Verteilungsgesetzes braucht, sondern auch tatsächlich in allen seinen Beispielen angenähert hestätigt gefunden. Lipps gibt dann noch den Beweis, daß auf Grund der Annahme, der dichteste Wert erfülle das Proportionalgesetz, sich in fibulieher Weise wie das Ganßsche Gesetz auf Grund der Annahme, der dichteste Wert sei der Mittelwert, das zwiespältige Ganßsche Gesetz ableiten läßt ([10] § 135, S. 306 ff.). "Der Hypothese vom arithmetischen Mittel in der Fehlertheorie steht somit in der Kollektivmaßlehre die Hypothese, daß das Proportionalgesetz den wahrscheinlichsten Wert unter den Exemplaren eines Kollektivgegenstandes bestimme, völlig gleichwertig zur Seite." Da sich aber für das Proportionalgesetz nur empirische Gründe beibringen lassen, hat Lipps noch eine zweite Ableitung gegeben, wieder annlog der Ableitung des Gaußschen Gesptzes ans den Fehlernrsachen, wohei er sich anf folgende llypothesen stätzt:

"1. Es wird rine unbestimmt große Anzahl n von Kräften  $K_1$ ,  $K_2$ ,  $K_3$ ,  $K_4$ , . . . . .  $K_{n1}$  vorausgesetzt, die unabhängig voneinander an der Erzengung der Exemplare eines Kollektivgegenstandes sich beteiligen."

"2. Es besteht die Wahrscheinlichkeit p für das Anftreten und die Wahrscheinlichkeit q=(1-p) für alsa Ausbleiben der Wirkung jeder einzelnen Kraft."

"3. Jede Kraft erzeugt im Falle ihres Wirkens den Zawachs i, wo i eine so kleine Größe vorstellt, alaß ihre zweite Potenz neben endlichen Größen vernachlässigt werden darf."

Diese Annahmen führen mit Notwendigkeit dara, als Wahrscheinlichkeit der einzelnen Größenstufen von der Ordnung i die Glieder des entwickelten Binoms  $(p+q)^n$ , worin  $p \geq q$ 

$$y_{\cdot} = \frac{m_{\cdot}}{m_{\cdot}} \frac{2 h_{\cdot}}{\sqrt{\pi}} e^{-h_{\cdot}^{\dagger} x^{\dagger}}$$

[Da für x = 0 die Wahrscheinlichkeiten gleich werden nürsen, so nuß m',  $h' = m_r$ ,  $h_r$ , oder, da die h den e smgekehrt proportional, m':  $e' = m_r$ :  $e_r$ , also das Proportionalgesetz.] und (p+q)=1, also eines asymmetrischen Newtonschen Eippsgüht für dasselbe mit Illife der Stirlingseiben Formel einen mährenugsweisen Ausdrauch der wieder annäherungsweise in der Lage seines Maximum das Proportionalgsveite erfüllt, und eine Asymmetrie von der Ordnung i anfreiet. Er gibt aber weder ein praktischen Beispelt Er gibt aber weder ein praktischen Beispelt und oh der dichtstets Wert sieh auf Grund dieses Gesetzes berrehun läch

Damit sind die Fechner-Lippschen Versuehe zur Einführung einer asymmetrischen Kurvenform im wesentlichen erledigt. Sie führen zur Aufstellung des zwiespältigen Gaußschen Gesetze und zum Versuche einer theoretischen Begrindung desselben. Die Einwände Fechners gegen das Gaußsehe Gesetz sind damit aber noch nicht erzeibnt.

Außer dem Einwand, daß unsere empirischen Polygone nicht bloß zufällige Abweichungen von der symmetrischen Form des Gaußsehen Gesetzes aufweisen, sondern daß "Wesentliche Asymmetric" als der allgemeine Fall des Variationsgesetzes aufgefaßt werden muß, macht Fechner noch den weiteren, daß die untere Variationsgrenze unmöglich in unendlicher Entfernung vom Mittelwert liegen könne, da eine negative Abweichung, die die Größe des Mittelwertes, oder wenn wir im Sinne des zwiespältigen Gesetzes sprechen, des dichtesten Wertes, überschreite, ein Exemplar von negativer Größe, also etwas widersinniges, zur Folge haben müsse, Um diesem Dilemma auszuweichen, führt er statt der arithmetischen Abweichung, also der Differenz zwischen Einzelmaß und dichtestem Wert, die Verhältnisabweichung, also das Verhältnis des Einzelwertes zum dichtesten Wert als Maß der Variation ein. Die Grenzen der Variation liegen demnach bei Null und bei Plus nuendlich, was gewiß ein sehr wesentlicher Vorteil dieser neuen Hypothese. Ihr entspricht dann die Annahme, daß die Einzelabweichung nicht als die algehraische Summe von Elementarabweichungen, sondern als Produkt aus einer großen Anzahl von Einzelstörungen aufzufassen ist, deren jede einzelne als verkleinernder, oder vergrößernder dem dichtesten Wert heigesetzter Faktor wirkt.

Fechner hegrändet diese Kinführung der Verhältnisabweichungen des weiteren dadurch, daß er darauf hinweist, daß die Kollektivgegenstände in wesentlicher Abhäugigkeit von ihrer Größe variieren, was er durch folgende Beispiele erläutert:

"Ein Floh ist durchschnittlich ein kleines Wesen und so sind auch die Abweichungen der einzelnen Flohexemplare vom durchschnittlichen Floh nur klein, nur Bruchteile von dessen mittlerer Größe, und der ganze Unterschied zwischen dem größten und kleinsten Floh bleibt. nur klein. Die Maus ist durchschnittlich viel größer als der Floh, das Pferd wieder viel größer als die Mans, ein Baum viel größer als ein Krant usw., und überall kehrt eine entsprechende Bemerkung wieder. Die Abweichungen der einzelnen Mäuscexemplare von der mittleren Maus sind durchschnittlich größer als die der einzelnen Flohexemplare vom mittleren Floh usw. Auch läßt sieh diese Abhängigkeit der durchschulttlichen Größe der Variationen von der durchschnittlichen Größe des Gegenstandes daraus verstehen, daß die inneren und änßeren ändernden Ursachen auf große Gegenstände mehr Augriffspunkte finden als auf kleine. Zwar anch die Qualität der Gegenstände hat, durch die größere oder geringere Leichtigkeit, mit der sie den ändernden Einflüssen nachgibt, Einfluß; ferner kann die Zugünglichkeit für änßere ändernde Einflüsse nach Umständen verschieden sein. Also ist eine genauc Proportionalität der mittleren Größe der Abweiehungen mit der mittleren Größe der Gegenstände von vornherein nieht zu erwarten. Aber jedenfälls hielth die Größe der Gegenstände ein Hamptfähtor für die Größe über Anderungen und wenn sehon deren durch schnittliche Größe bei verschiedenen Kollektiv-gegenstände uicht der Mittelpröße der Gegenstände rein proportional ist, so bleibt doch sehr denkbar, daß für jeden, insbesondere bei der für him gegebesen Leichtigkeit, den Andervande hänflossen zu fölgere und Zugfänglichkeit zu demekbes des einfachst mögliche mehr der Verhältnischweitungen ab zeithnische Anweichungen beziehe. ([18] § 35, 878).

Fechner meint also, bei gleichem Reiz und gleicher relativer Antwortfäligkeit auf demselben, variiert ein großer Organismus in deusselben Versklänts, in dem die Körpegroßen der beiden Organismen stehen, mehr als ein kleiner. Ein Gelankengang, den wir vielleicht noch präsiser in folgende Form fassen können: Die mittlere Körpe-große eines Organismus ist sehon a priori ein approximatives Maß der Antwortfäligkeit seines Körperwachstums auf Waebstumereire, zeigt also eine direkte Abhängigkeit von dieser Art Reaktionsfähigkeit.

Die Kritik der Fechuerschen Angriffe und Lösungsversuche hat zunächst zwisebon diesen beiden selbst zu unterscheiden.

Seine beiden Einwände, der der wesentlichen Asymmetrie und der den notwenligen Begreuzung auf der negativen Seite bei Nall, sind, so lange wir die diskontinuterliche Variation als gleiebberechtigt im Kreise unserer Betrachtungen belawen, unch deut Gesagten schon ohne weiteres als vollberechtigt ammehen. Ihre Richtigkeit ist so selbstverständlich, daß eine weitere Besprechung uicht notwendig ist.

Sebwieriger ist die Beurtellung des positiven Teiles seiner Arbeit. Er zerfallt der Hauptnache nach in die Aufstellung des zwiespältigen Gan Beehen Gesetzes und seine Ableitungen, und in die Annohme, die "Verhältnisolweischung" ei als Maß der Variation zu betrachten, d. b. die Wirkungen diskreter Urzacheugrappen verbänden sieh als Faktoren zu einem Produkt und nieht als Summanden zu einer Summe.

Bleiben wir zunächst bei dem zwiespältigen Gaußsehen Gesetz, so bietet dasselbe einer Kritik mannigfache Handhaben, Zunächst sehen wir, daß es gar nicht imstande ist, alle Formen der Variationskurven zu besehreiben. Selbst wenn wir von den multimodalen Kurven (Fig. 6), das heißt von denjenigen, die mehrere dichteste Werte answeisen, völlig abgesehen (vgl. dieses Referat Seite 328 und 329), bleiben noch die einseitigen Kurven, deren charakteristische Gestalt zweifellos aus dem wabren Gesetz "der Variation" ableitbar sein muß, wenn ein solches wirklich existieren sollte. Das zwiespältige Gaußsche Gesetz gibt dieselben aber in der gleichen Weise wieder, die wir schon bei den Versnehen von Hngo de Vries erwähnten. Es muß also chenfalls gerade deu wichtigsten Teil nahe dem dichtesten Wert ganz ungenügend wiedergeben.

Ferner gibt es uns keine einheitliche Formel an die Hand, die eine exakte Bestimmung des dichtesten Wertes erlaubte, vielmehr beruht diese Bestimmung auf einem rein empirischen, praktisch immer nur angenähert sich bewährendeu Prinzip, Dieses Prinzip, das Proportionalgesetz, sehrint mir aber nur eine beschreibende Bedeutung zu besitzen. Es sagt etwas aus, was wir sebon auf den ersten Blick aus unserer allgemeinen Tafel entnehmen können, und was von vornhereiu ziemlieh selbstverständlich ist, nämlich, daß auf der steiler ansteigenden Knrvenseite der Flicheninhalt vom Extrem bis zum dichtesten Wert kleiner ist als der Flächeninhalt vom diehtesten Wert zum Extrem der sanfter abfallenden Seite, und zwar angenähert in dem Verhältnis, in welchem die mittleren Abweichungen beider Hälften zueinander stehen. Man versteht, wie nahe auch hier wieder der Gedanke liegt, beide Hälften getrennt durch Gaußsehe Kurven zn beschreiben und daß dieses Verfabren auch angeuähert brauchbare Resultate liefern kann. Da aber der Inflexionspunkt der sanfter abfalleuden Seite um so näher an den dichtesten Wert rückt, je kleiner die mittlere Abweichung der steileren Hälfte wird, um zuletzt direkt auf den dichtesten Wert zu fallen, wenn die steilere Hälfte verschwindet, muß doch uoch ein auderer Zusammenhang zwischen den beiden Hälften bestohen, den das Fechnersche Gesetz völlig vermissen läßt. Feehner kennt diese Schwäche seines Gesetzes wohl, da er mehrfach betont, das zwiespältige Gaußsche Gesetz vermöge ohne weitere Modifikation nur schwach asymmetrische Kurven ausreichend zu beschreiben, Das Proportionsgesetz kann also sehr wohl für die Variation nur innerhalb gewisser Grenzen. nicht aber allgemein gültig sein, und sich nicht als primäres Gesetz, sondern als einer der sekundären Ausflüsse des noch unbekannten allgemeinen Gesetzes bewähren, ähnlich wie Lipps z. B. sogar für seine Näherungsformel des asymmetrischen Binoms ein aporoximatives Befolgen des Proportionalgesetzes nachweist (\$ 136, S. 317 and 318). Danit steht in Zusammenlang, daß das zwiespältige Gaußsche Gesetz zwar keinen äußerlich siehtbaren Sprung, wohl aber im Maximum einen Sprung im zweiten Differentialquotienten enthält, den die Natur nach dem bekannten Axiom wohl kaum mitmaehen dürfte \*).

Zuletzt euthalten aber auch die gegebenen Ableitungen kleinere und grödere Urunglinglichkeiten. Die erste derselben geltt auf eine verstekte Petide principil zuräche, innofern ab sie von vornherein getreente Verteilungsgesetze für die verzehiedenen Teile der Kurve annimmt.<sup>45</sup>). Sie steht und fällt ferner nit der Gilltigkeit des Proportionsgesetzes und bringt infolgedessen keinerle wietere Erkenntis, so lange madas Proportionsgesetz so unverständlich ist wie heuten ohet. Die zweite dagsgen ergibt, wie-whon bemerkt, eine Asymmetrie von der Ordnung i, worn i die Gröde der Wirkungen der einzelnen

\*) [Während für dia Funktion y = ε, ε-h²x² der erste Differentialguotien! y' = −ε, 2 h²x, ε-h²x² mit x = 0 versekwindet, nimmt der zweite y" 2 ε h² ε-h²x²(2 h²x² - 1)

mit x=0 den Wert  $-2ch^{\alpha}$  su. Da die besiten Kurvenkälten zwar gleiche c, aber verschiedene h besitzen, haben sie im Punkte x=0 verschiedene zweite Ableitungen.]

<sup>89</sup>] Die dort gegebene Abbeitung ist nicht einwunder frei. Doch kann sie beicht durch eine strenge ersetzt werden. Dabei muß freilich von vornberein angenommen werden, daß für positive Abweichungen ein anderes Gesetz gelte nicht ungative. Die Bestimmung der Konstanten ist auch nicht richtig (8. 399). Den richtigen Wert gibt die Ann. 8. 70.5 dieses Referats. Elementanstörungen. Da aber, wie wir bei der Kritik der Pearsonnehen Löungsversuche noch des genaneren unehweisen werden, die Wirkung der einzehen Elementarrusschen infolge der offenbaren Steitgleit der Variation unsenlich klein angeommen werden unsig, wird auch diese Azymmetrie unenlich klein. Die zweite Ableitung gilt abo entweler eine symmetrische Kurve oder sie steht im Wildenpunch mit anderweitigen sieheren Wissen führ ein Variation<sup>4</sup>.

Das Fechnersche zwiespältige Gaufsche Gesetz kun um also nicht das allgomeine Gesetz der Variation darstellen. Num last alleelings Fechner dasselbe anch in seiner logarithmischen Verallgemeinerung verwandt, so daß anch diese alami, sterne genommen, sehon des Amspruches verlinstig ginge, eine vollstänlige Lönnig unseres Problems in sein. Doch ist die logarithmische Verallgemeinerung ihrem in der Kolektivnaufehrer allerdings eintet deuthet zum Ausdruck kommenden Sime usch völlig manbhängig von dem zwiespältiger Gas diebene Problems, daß sie noch einer eingehenden Bestrechung besätze.

Da sie ganz auf die Annahme der Verhältnisabweichung au Stelle der additiven aufgebaut ist, müssen wir noch ein paar Worte über diese vorausselieken.

\*) [Dies- Herleitung ist durchaus unbrauchbar. Denn nach dem Grenzitlergange von dem Polygon zur Kurre erhalten wir wieder das symmetrische is außehe Gesetz. Bas Übergewicht des einem ils der Ursachen sitet die Symmetrie nicht, vondern wirkt nur wie eine "konstante Fehlerquelle", indem sie die game Häutigkeitskurre nach jener Seite varschijelet.] gleiche Wirkung haben sollen, die also allein für sieh ebenfalls ein Individnum von der Größe 1/2 m hervorbrächten, wieder keine widersimige Annahme, and nehmen wir drittens an, daß die Ernährung allein für sich wieder den gleichen Effekt ausübe - denken wir also etwa an einen arktischen Baum auf dürrem Boden - so ergibt sich als resultierende Gesamtgröße nach der alten Annahme ein Individuum von der Länge - 1/a m. also ein imaginäres Individuum, während die Gesamtgröße nach der Fechnerschen Hynothese nar 1/2 m betragen wird, ohne Zweifel der weit wahrscheinlichere Wert. In ihrer Anwendbarkeit auf die Erscheinungen bei dem Zustandekommen der Variation ist also die Fechnersche Hypothese der alten bedeutend überlegen. Wie aber die Annahme der Verhältnisabweichung auf unsere Varintionskurven zurückwirken muß, zeigt sich aus den folgenden Ausführungen Dr. Greiners:

[Da die Bemerkungen Fechners über sein legarithnisches Verfahren fast unt den rechnerischen Vorgängen geltra, ist es angebracht, den unathematischen Sinn dieser Rechnung hasführlieber darzulegen. Ich latte mich dabei durchaus nu die logarithnische Bekandlung des einfachen Gan Brechen Gesetzes, da dem zweiseitigen keine verständliche Theorie zugrundeliegt und es so für theoretische Überlegungen unbranchbar zich.

Wenn wir das Ganßsche Gesetz ans der Hypothese der Elementarursachen ableiten, so finden wir für jede Ursaehenkomhination eine gewisse Wahrscheinlichkeit und dazu proportional eine Häntligkeit. Werden nun den Ursachenkombinationen, so wie sie aufeinander folgen, aquidistante Punkte auf einer Abszissenachse zugeordnet und die zugehörige Häufigkeit über diesen Intervallen nis Rechteeke aufgetrugen, so erhalten wir erst ein Polygon, das, wenn die Anzahl der Kombinationen ins Unendliche wächst, in die bekannte Ganßsche Häufigkeitsknrve übergeht. Diese Kurve bezieht sieh also nur auf Verteilung der Ursachenkombinationen und hat von vornherein nur idelle Bedentung.

[Bei einer empirischen Häufigkeitskurve denken wir uns nun auch, wenn wir eine Theorie der Kurve hilden wollen, die Abweichungen von einem Mittelwert durch wechselnde Ursachenkombinntionen veraulaßt. Dann ist die Theorie die gleiche wie bei der Ganßschen Kurve, aber doch braucht die Kurve selbst nicht die gleiche Gestalt zu haben.]

[Die Gestalt der reellten Karve (um sie mit diesem Samme in Gegenstetz und er ideellen Grußecken zu bringen) hängt von dem Einfaß ab, den wir den ideellen Ursachenkombinationen umf die reellem Maße zuschreibten. Davon werden die Wahrscheinlichkeiten, und damit der Inhalt jener Hechtecke der ideellen Kurve, nicht gekndert, wohl aber fragt es sieh, in welchen Punkten der reellen Maßetabs, der ja die Abszissensches hildet, und über welchen Intervallen diese Reebtecke auftratzugen sind.]

[Non gibt es zwei von vornherein gleich berechtigte Anffasungen dieses Einflusses: Entweler bewirkt eine Ursache einen Zuwachs oder eine Verminderung von bestimmter tiröße, wirkt also additiv; oder aber sie bewirkt eine proportionale Vergrößerung oder Verkleinerung, wirkt also multiplikativ.]

[Bei der ersten Anffassung werden die Verhältnisse der Gaußschen Kurre für die reelle Kurve gewuhrt, denn den äquidistanten Abszissen jener eutsprechen äquidistante Maße dieser.]

[schwieriger ist die Übertragung der ideellen Kurve in eine reelle bei der zweiten Auffassung. Der Anschaufehkeit halber wollen wir aunehmen, daß eine Anzahl positiv mit negativ wirkender Ursachen bestehe, deren Wirkungen endlich und der absolaten Größe nach gleichwurftig sind. Nm sei A der Ausgaugspunkt der Variation, d.h. Jurch das Humartene einer der variireenden Ursachen werde das Mild, das dem Punkte Ursachen werde das Mild, das dem Punkte Künnen mer so ausrireken, dad durch die Variationsensehen der Punkt, d selbst auf der Abschsenn har verscholen werde (Fig. 7a).

[And der ideellen Achee zz nimmt der l'unkt. A durch das Hinnitreten einer oder mehrerer positiver Ursachen der Reihe mach die Lagen a. b. e. . . , bei negativen die lagen d. e. f. . . . . ein, welche nurte sich äquidistant sind. Die reellen Maße werden, wie angenommen, von den Ursachen proportional berinfüße. Die positive wirkt wie eine Multiplikation mit einem Werte £>1, die negative wie eine Division durch deu gleichen Wert. Es sind also die Alstände der aufeinander folgenden Punkte A', a'b'c' vom Nullpunkt der reellen Achse x'x' verhältnisgleich:

$$\begin{array}{ccc} \frac{o\,d'}{o\,A'} & = \frac{o\,b'}{o\,b'} & = \,k \\ \text{und ebenso rickwärts} \\ \frac{o\,A'}{o\,d'} & = \frac{o\,d'}{o\,d'} & = \frac{o\,c'}{o\,f'} & = \,k, \end{array}$$

X f e d A s b c X c X o f e d A s b c

[Äquidistante Punkte der ideellen Achse übertragen sich also als Punkte verhältnisgleichen Abstandes vom Nullpunkt.]

[Um diese Ubertragung rechnerisch durchmuthiren, brauchen wir nur m bedenken, daß die Logarithmen verhältsigleicher Zahlen hquidiatant sind. Eine Punktfolge wie z'' finde ish also leicht, indem ich die Numeri lapitdiatanter Logarithmen aufunden mid in beliebigem Maßetale auf einer Abseissenachen auftrage. Über diesen Intervallen erfeichte ich nun Rechtnicht und der der der der der der der der inhaltsgeleich sind. So erhalte öbe mein reclies Variattompolygon. In der Grunz, bei uneudlich kleinen Intervallen erhalte ich Kurrer folgender Gestalt, welche ich Ver der der der der der der der Gestalt, welche ich Ver sehen also symmetrische, im util (Fig. 8). Wir sehen also symmetrische, im



Nullpnukt begrenzte Kurveu. Die Asymmetrie hängt, hei konstanter Präzision, von der Stelle des dichtesten Wortes ab. Liegt er nahe bei Null, so kann die Kurve vollte einseitig werden,

liegt er weit ah (der Fall ist uieht gezeichnet), so wird die Asymmetrie unhedeutend.

[Solche Kurven zu finden und den empirischen Polygonen anzupassen, lehrt uns das Feehnersche logarithmische Verfahren. Dieses Verfahren hat folgenden Gang:

[Die empirische Kurve wird auf die ideelle Abszissenachse übertragen. Dort wird ihr eine theoretische Kurve augepaßt und diese theoretische ideelle Kurve wird wieder rückwärta

z übertragen auf die reelle Achse. Die erste Übertragung geschieht um einfach "dadurch, daß die Maße logarithmiert werden. Bei der zweiten Übertragung

gehen wir dann wieder von dem Logarithmus auf seinen Numerus zurück. (Diese zweite Übertragung ist hei Fochner nie ausgeführt, nur einmal vorübergehend erwähnt. [S. 80, Ahsehn. "Aus diesen für . . . "").)]

[Da also die Logarithmierung nachher wieder rückgängig gemacht wird, hat sie nur die Bedeutung einer Hilfsrechnung, nicht anders als die Einführung der Logarithmen bei ausgedehnten Multiplikationen.]

[Das Ergebnis ist eine theoretische Häufigkeitskurve, entsprechend der Auffassung, daß die variierenden Ursachen proportionale Variationen bewirken.]

[Nach Gauß ist die Wahrscheinliehkeit durch das Integral x<sup>1</sup>

$$\int_{\sqrt{\pi}}^{h} \int_{x^{0}}^{e^{-h^{2}x^{2}}} dx$$

gegeben, die Gaußsche Kurve also durch die Gleichung

$$y = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^r x^t}$$

Die Feehnersche Kurve finde ich, wenn ich auf das Integral die Substitution  $\log x' = x$  anwende. Ich erhalte

$$\frac{h}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{x} e^{-h^{\alpha} \log n \cot^{\alpha} x} dx$$
also die Kurvengleichung
$$y = \frac{h}{x \sqrt{\pi}} e^{-h^{\alpha} \log n \cot^{\alpha} x}.$$

Dem Mittelwert der Ganßschen Kurven entspricht der Zentralwert.

[Ich habe mich durch Zahleureehnung davon überzengt, daß diese Kurve bei nicht zu kleinem h

(wenn sie also nicht zu flach verläuft) dem Feohuerscheu Proportionalgesetz recht gut geuügt. Danach wäre das "Ganüsche zweiseitige Gesetz" als Approximation au die Feehuersehe Kurve auzuschen.

[Freilieh geht Fechner anch bei dem logarithmischen Verfahren auf das zweiseitige Gaußsehe Gesetz zurück. Es wäre Sache der Empirie, auszumachen, ob die Asymmetrie nach der Logarithmierung immer noch zu groß ist, nm das Gaußsche einfache Gesetz anzuwenden.]

Wir sehen also, daß die Eiuführung der Verhältnisabweichung aneh bei Gültigkeit des Gaußschen Gesetzes für die Ursachenkombinationen asymmetrische Häufigkeitskurven liefert, die stets bei Null begrenzt sind und in vielen Fällen dem Proportionsgesetz annähernd genügen. Das ist eine Tatsache von der altergrößten Bedeutning, denn damit sehen wir zum erstenmal eine vollstäudig verständliche Theorie für das Zustandekommen asymmetriseher Hänfigkeitskurven entwickelt, allerdings uur für eine bestimmt gerichtete Asymmetrie ganz bestimmten Grades, der sich allein von dem Verhältnis der absoluten Größe der Präzision zur absoluten Größe des Mittelwertes abhängig erweist. Es bedarf keiner neuen Untersuchung, um vorauszusageu, daß die logarithmische Verallgemeinerung des Ganßschen Gesetzes nicht alle Variationskurven zu beschreiben vermag. Nicht einmal alle unimodalen. Doch bleibt es ein eroßes Verdienst, auf den Unterschied zwiseheu reeller und ideeller Verteiluugskurve hiugewiesen und eine verstäudliche Theorie entwickelt zu hahen, die uns ohne weiteres die Begrenzung jeder Häufigkeitskurve bei Null liefert. Für die Anthropologie wird die eben vorgetragene Modifikation aber keine wesentlichen praktischen Folgen haben. Die logarithmische Verallgemeinerung vermag bei den in der Biometrie bisher aufgefundenen Verhältnissen zwischen Präzision und Mittelwert nur eine ganz geringe Asymmetrie zu liefern, die wir wohl im allgemeinen vernachlässigen können. Das gewöhnliche Ganßsche Gesetz wird uns also praktisch so ziemlieh das gleiche Resultat liefern. Wo sieh die Feehnersehe Korrektur aber als wesentlich erweisen sollte. zicht sie auch eine Modifikatien des Maßes der

Variationsbreite nach sich. Um die Variationsbreiten und namentlich den Variationshides, d.h. das Verhältus swischen Mittelwert und Variationsbreite, vergleichlus zu machen, mißte auf einen Parameter der ideellen Kurvo zurückgegangen werden, da diejenigen der reellen Kurvos sieh von der Lage des dichtesten Wertes abhängiz zeigen missen.

#### III. Pearson.

Schon vor dem im Jahre 1897 erfolgten Erscheinen der Fechnerschen Kollektivmaßlehre hat der englische Professor für angewandte Mathematik an dem University College of Loudon, Karl Pearson, dem als Statistiker von Fach unser Problem nahe liegen mußte, ganz selbstständig ein verallgemeinertes Hänfigkeitsgesetz aufzustellen versucht, das die vom Fehlergesetz abweichenden Grappierungen aller möglichen Statistiken zu beschreiben imstaude sein sollte. In seiner ersten Veröffentlichung über diesen Gewenstand (22) 1896), gibt Pearson in chronologischer Reihenfolge die verschiedenen Lösungsversnehe, die sich ihm nach und nach dargeboten haben. Da sie für unser Thema sämtlich von Interesse sind, will ich sie alle in gleieher Reihenfolge anführen.

Die Einleitung weist kurz hin auf das hänfige Vorkommen asymmetrischer Häufigkeitskurven bei sieher homogenem Material, wobei sich alle Übergänge von völlig einseitigen Kurven bis zur symmetrischen Fehlerkurve gefunden haben. Es muß daher jede Theorie, welche die ganze Reihe dieser Kurven umfassen soll, eine Kurvenform an die Hand geben, die fähig ist, alle Übergangsformen zwischen diesen Typen anzunehmen." Ebenso wie man die Fehlerkurve dadurch erhalten könne, daß man eine kontinnierliche Kurve durch die Punkte des Binoms (1/2 + 1/2)" legt, für den Fall, daß n ziemlich groß ist, lasse sieh eine verallgemeinerte Form der Wahrscheinlichkeitskurve dadurch erhalten, daß man eine kontinuierliche Kurve durch die Punkte des allgemeinen Binoms (p + q)" legt, wenn p+q=1.

Ehe Pearson aber diese Kurve ableitet, zeigt er, wie zu einem beliebigen asymmetrischen Häufigkeitspolygon das ihm nächststehende endliche asymmetrische Binom aufgefunden werden

kann. Es gesebieht das mit Hilfe der vier ersten "Momente" des empirischen Polygons (vgl. 1, S. 229, "Mittelwerte der Fehlerpotenzen", wo sich auch einige Literatur angegeben findet), die sich in p, q, n nnd c, dem Abstand der einzelnen Binomglieder in ihrer graphischen Darstelling, ausdrücken lassen, nud somit vier Gleichungen zur Berechnung dieser Größen liefern. Für die Aufstellung dieser Gleichnugen gibt Pearson drei verschiedene Methoden an. die etwas abweichende Resultate ergeben. In der ersten derselben betrachtet er die Masse des Polygons als entlang den einzelnen Ordinaten konzentriert (er neunt dies beladene Ordinaten). Für die zweite werden die Endpunkte der einzelnen Ordinaten des Polygons durch Gerade miteinander verbunden nud der Inhalt des Polygons durch Integration der einzelnen so entstandenen Trapeze berechnet. In der dritten betrachtet l'earson das Häufigkeitspolygon als aus Rechtecken aufgebant, die nm die einzelnen Ordinaten als Mittellinien und über e als Basis errichtet sind \*).

Die Anweudung dieser Methode wird an zwei Beispielen erläntert. Das erste zeigt, daß die Hänfigkeit der Barometerstände in Cambridge dem Binom (0,9 + 0,1)20 entspricht. In dem zweiten, einer Berechnung des nächsten Binoms zn Prof. Weldons Krabbenmessungen (2) ergeben sich negative Werte für n und für q. trotzdem ergibt das Binom in seinem nicht verschwindenden Teile ein Dreirek, das die Hauptmasse der Krabbenmessungen annähernd wiedergibt. Obwohl Pearson "diese Resultate nicht zu interpretieren vermag", glaubt er folgern zu dürfen: "Wir können darans entnehmen, daß selbst dann, wenn misere Binomialkonstanten nnverständliche Werte annehmen, unsere Methode in manchen Fällen noch eine sich eng anschließende polygone Figur ergibt".

Die Tragweite der Methode ergibt sieh aus dem Nachweis, daß, wenn n, p und q reell sein sollen, "es numöglich ist, ein Binom einer Beobachtungsreihe auzupassen, für die  $6 + 3\beta_1 - 2\beta_2$ einen großen negativen Wert hat. Die Normalkurve für die diese Funktion gleich Null wird, liegt jeder solchen Beobachtungsreihe nüber als

ein eudliches Binom\*). Den zweiten Teil seiner Arbeit beginnt Pearson damit, nachzuweisen, daß die Fehlerkurve and das cudliche symmetrische Binom rine enge geometrische Verwandtschaft besitzen, die mabhangig von der Größe von n ist. Für das Polygon läßt sieh ohne Schwierigkeit nachweisen, daß seine Neigung sieh zur mittleren Ordinate des jeweiligen Trapezes verhält, wie die mittlere Abszisse desselben zur mittleren quadratischen Abweichung. Für die Fehlerfunktion erhält man die gleiche Eigenschaft durch Differentiation: die Neigung der Knrve verhält sich zur Ordinate, wie die Abszisse zum mittleren Fehlerquadrat. "Mit kurzen Worten: Ihre Neigung gegen die x-Achse ist durch eine identische Relation gegeben. Durch entspreehende Wahl ihrer Konstanten können wir die Normalkurve (Fehlerfunktion) dem endlichen Binom eng anpassen, infolge dieser Neigungseigenschaft, olme jede Annahme in Aubetracht eines unendlich großen Wertes von n. Gerade diese Eigenschaft ist es, die die Art und Weise rechtfertigt, in der Statistiker - und zwar mit Erfolg - die Normalkurve auf Fälle anwenden, in denen n ohne Zweifel klein ist. Es scheint bislang nie betont worden zu sein, daß die normale Fehlerkurve abgesehen davon, daß sie den Grenzwert eines hinomialen Ausdruckes darstellt, auch diese enge geometrische Verwandtschaft mit ihm besitzt."

Indem unn Pearsou für das asymmetrische Binom die gleiche Relation aufstellt, erhält er eine Differentialgleichnug, die ihm eine Kurve liefert, die "das gleiche Gesetz der Neignng gegen die z-Achse befolgt, wie dieses Binom". "Diese Kurve steht also in der gleichen Beziehung zum asymmetrischen Binom, wie die normale zum symmetrischen."

Läßt man in der so erhaltenen Differentialgleichnug \*\*) s und c endlich, so erhält man eine

\*) 
$$\beta_1 = \mu_1^2/\mu_1^2$$
;  $\beta_r = \mu_r/\mu_1^2$ .

\*\*)  $\binom{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{-y_1}{p_T(n+1)x^2 + (p-y)\frac{e}{2}x} = \frac{-y_2}{a+1}$ 

worin  $\gamma = \frac{2}{(p-y)e}$  and  $a = \frac{2p-q}{p-q} = \frac{1}{p}e$ ).

<sup>\*)</sup> Die gegebenen Lösungen sind, wenn ## das n-te Moment um den Schwerpunkt

 $<sup>\</sup>mu_q = e^4(npq + r_i)$  $u_b = -e^s \operatorname{sp} q (q - p)$  $\mu_{\bullet} = -e^{\bullet} [\epsilon_{0} + \pi p q] [\epsilon_{1} + 5(n-2)p q], \text{ worin}$ für beladene Ordinaten  $\epsilon_1=0$ ;  $\epsilon_2=0$ ;  $\epsilon_n=1$ , , Trapeze . . . . .  $\epsilon_1 = \frac{1}{\epsilon}$ :  $\epsilon_2 = \frac{1}{\ln \epsilon}$ ;  $\epsilon_3 = 2$ ,

Rechtecke . . . .  $\epsilon_1 = \frac{1}{2} \epsilon_2 = \frac{1}{2} \epsilon_3 = \frac{1}{2} \epsilon_4 = 1 \epsilon_5$ 

als vierte Gleichung dient p + q = 1.

asymmetrische, auf der negativen Seite endlich begrenzte Kurve, die auf der positiven Seite zur x-Achse asymptotisch verläuft. Die Gleichung dieser Kurve ist

 $y = y_0 (1 + x/a)^{y_0} e^{-\gamma x}$ 

worin was a und y Konstante.

Sie hat für x gleich Null ihr Maximum und geht dann üher in  $y = y_c$ , dies ist also die Ordinate des diehtestes Wertes. Da also der Anfangspunkt der x-Achse im Fußpunkt der größten Ordinate liegt, müssen eite Abweiebungen vom diehtesten Wert aus gerechnet werden.

Zu dieser Kurve macht Pearson noch einige theoretische Bemerkungen. Zunächst wendet er sich gegen die fibliche Auffassung, daß das zweite Glied des Nenners auf der rechten Seite der Differentialgleichung x(p-q)c', gegen das erste  $pq(n + 1)e^2$  vernaehlässigt werden könne, so daß sich auf diese Weise die normale Fehlerkurve ableitet aus jedem Binom, ob nun q gleich p ist oder nicht. "Ich behaupte aber, daß das ongerechtfertigt ist, ansgenommen für sehr kleine Werte von z. Wenn die Ahweichung z beträchtlich ist und e verschwindend klein, so muß z ein unendlich großes Vielfaches von c sein; c ist aber in der Tat die Einheit. in der z gemessen werden muß, und wenn nicht p gleich q ist, so ist die Normalkurve nur eine Aunäherung, selbst wenn n groß ist, nahe der größten Hänfigkeit."

Des weiteren wendet sieh Pearson gegen die übliche Annahme, die Anzahl der Elementarursachen müsse als mendlich groß angenommen, das n mseres Binoms also auf alle Fälle gleich neudlich gesetzt werden.

"Nun ist es wahr, daß die hiologischen und hybitalischen Statistiken, and die wir nusere Kurven auwenden wollen, wesentlich kontinnierliche Kurven ergeben, aber daraus sehent nicht mit Nowendigkeit zu folgen, daß zu gleich unendlich sein muß; während die hänfige Asymmetrie ein hirrischender Beweis daßr ist, daß die Vernachlässigung von x gegen a unberechtigt ist.<sup>2</sup>

"So kann z. B. das Maximum einer Fiebersterblichkeitskurve nicht mendlich weit vom Zeitpunkt der Geburt abstehen, der die Kurve nach der einen Seite begrenzt, noch kann eine

Archiv for Authropologie. N. F. Bd. 1L,

Heiratsalterskurve die größte Hänfigkeit in unendlichem Abstand vom Puhertätsalter zeigen, noch in einer Kurve der Hänfigkeit von Ziusfüßen das Maximum, das zwischen 3 und 4 liegt, von Nutl durch eine unendliche Entfernung getrennt sein. Es ist deshalb klar, daß, wenu die ebeu genanuten Kurvenformen überhaupt als zufällige Verteilungen behandelt werden sollen, es gauz verlorene Mühe ist, dieselben mit dem Grenzwert eines symmetrischen Binoms zu vergleichen. In Wirklichkeit wissen wir gar nichts über die Natur der Elementarursachen in biologischen, physikalischen oder ökonomischen Häufigkeitskurven. Die Kontinuität solcher Kurven könnte ja von ganz anderen Ursaehen abhängen als von der Größe von n. Wenn ich 20 Münzen werfe, so ist eine diskontinuierliche Reihe von 0, 1, 2, . . . . 20 Kopfwürfen der alleinmögliche Umfang der Resultate. Jede einzelne Münze, die hier eine Elementarursache vertritt, kann nur Kopf oder Schrift geben, also müssen eine bestimmte ganze Anzahl Münzen Kopf, eine andere ganze Anzahl Sehrift geben. Wenn ich jedes beliebige Verhältnis von Konf zu Schrift erhalten soll, muß ieh eine unendliehe Anzahl von Münzen benotzen, denn jede Elementarursaehe moß eine Einheit vom Ganzen betragen. Aber vielleicht ist die Kontinuität biologischer oder physikalischer Häufigkeitskurven eine Folge einer beschränkten Anzahl von Elementarursachen mit der Möglichkeit, das Resultat als Bruch darzustellen (Power of fractionising the result). Wenn wir 20 Münzen werfen, können unmöglich 13.5 Kopf und 6.5 Schrift geben, sondern wir müssen 200 Münzen werfen, damit 135 Kopf und 65 Schrift geben können. Und doch sind diese beiden Dinge nicht identisch. Der erste Fall entspricht einem Wert zwischen zwei Or-

dimates vos 
$$\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)^{2\theta}$$
 und der zweite einer

gegebenen Ordinate von  $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)^{506}$ . Solange wir über Natur und Anzahl der Elementararsachen in Physik und Biologie nichts wissen und so lange wir deutlich asymmetrische Blaufgkeitskurven finden, missen wir meines Eraehtens nach allerenierren Resultaten suehen als den die sich aus der Annahme p=q und  $n=\infty$  ergeben. Die Form der oben in § 8 gegebenen Kurve stellt eine mögliche Form asymmetrischer Häufigkeitskurven dar. Ihre Rechtfertigung liegt wesentlich, wie bei der Normalkurve, in ihrer Fähigkeit, statistische Beohachtungen zu beschreiben."

"Doch maß gleich bemerkt werden, daß die im § 8 gegebene verallgemeinerte Wahrscheinlichkeitskurve, obwohl sie die Normalkurve als speziellen Fall entbält, noch nicht allgemein genug ist. Sie ist nach einer Richtung begrenzt, nach der anderen unbegrenzt. Diese Begrenzung nur der einen Seite entspricht theoretisch vielen Fällen aus der Ökonomie, Physik und Biologie, aber es gibt viele sehr verschiedene Fälle, in denen theeretisch eine Begrenzung auf beiden Seiten existiert, das beißt also der Spielraum der Variation beschränkt ist. Man klebe z. B. oin Trapez ABCD ans weißem Papier auf einen schwarzen Zylinder, so daß die Symmetrieachse ef des Trapezes mit der Achse des Zylinders parallel ist. Lassen wir nun den Zylinder rotiereu, se resultiert eine Reihe grauer Farbentone zwischen einem dunkeln bei e und einem helleren bei f. Wenn wir nut von mehreren buudert Personen den mittleren Farben-



ton bestimmen lassen, der durch Mischung der Töne bei ein die feutstände, so werlen wir eine kontinuierliehe Hänfigkeitekurvo erhalten, die aber ganz inuerhalb der Töne ein auf bei gest über ganz inuerhalb der Töne ein der Jüstge Oder wenn wir anuehmen, eine Hänfigkeitekurve sei dandera gestühdet, daß man die Hänfigkeit bestimmter Verbätinisse, z. B. der Beinhänge zur ganzen Körperlänge oder der Brustannerfänge zur ganzen Tange, aufzeichnet, so sind die Variationsgerennen durch 0 und 1 gegeben. Da-bei sind andere Werte nicht etwa ungebeuer unwährscheichlich, soudern sie sind durch die Bedüngungen des Problems völlig ansgesehlossen. Die Kurven, die Professor Weldon und Herr

II. Thompson für shrimps, crabs und prawns erhalten haben (vgl. Weldon [37 34]), Thompson (34), können also nur näberungsweise normale Kurven sein, selbst wenn es möglich wäre, daß das untersnehte Verhältnis alle Werte zwischen 0 und 1 annähme. Tatsächlich muß aber der mögliche Variationsumfang noch viel enger sein. Wir können nicht a priori sagen weshalb, aber für eine Krabbe ist ein Brustpanzer von % oder 1/1010 der ganzen Länge, und für einen Erwachsenen ein Bein von 3/a oder 1/m seiner Körperlänge Unmöglichkeiten; es sind das Mißgeburten, die kaum das Alter der vollen Entwickelung erleben därften. Genau dasselbe gilt für Schädelindizes und wahrscheinlich für alle relativen Organgrößen eines ausgewachsenen Organismus. Wir können die Variatlensgrenzen nicht im voraus bestimmen, aber wir sind sicher, daß solehe existieren, und es sind Größen, die wir ans unseren Messungen bestimmen misseu, so gut wie das Mittel und die mittlere quadratische Abweichung. Wir können annehmen, daß für die meisten biologischen Messungen an ansgehildeten Organismen oin Gebiet der Stabilität besteht, webei Organgrößen, die außerbalb dieses Gebietes liegen, mit dem Fortbestehen des Individuums unvereinbar siud, vorausgesetzt, daß dasselbe überhaupt den ausgewachsenen Zustand erreichen kennte. Die Frage nach dem Umfang beschränkt sieh übrigens nicht auf biologische Statistiken. Barometerstandskurven müssen die gleiche Eigenschaft zeigen. Es gibt exzessiv hohe und niodrige Barometerstände, die nieht nur keinen einzigen meteorologischen Beobachter am Leben ließen, sondern die auch mit den tatsächliehen Grundzügen der physikalischen Beschaffenheit unserer Erde unvereinbar sind. In der vitalen Statistik treffen wir auf die gleiche Erscheinung. Eine Kurve des Prozentsatzes der Lebensalter der Mütter aller in einem Jahre geberenen Kinder einer geographischen Einheit muß begrenzt sein durch das Alter der Pubertät und des Klimakteriums, Schranken, welche nicht obne Grenze gegen Kindheit und höchstes Alter ausgedehnt werden können. Auch in Morbidität und Mortalitätskurven, wo die natere Grenze des Lebons ohne weiteres klar ist, existiert aller Wahrscheinlichkeit nach auch eine obere Grenze, wenn wir sie auch nur durch die Analyse unserer Beohachtungen selbst finden können. Ein Mensch von heute mit seiner gegebenen Organisation mag 120 Jahre leben können, aber wir haben seine vitalen Möglichkeiten überschritten, wenn wir z. B. 200 Jahre dafür setzen."

"Das Problem der Variationsgemene seheist abso ein sehr wichtiges, es schieft theoretisch die Anwendung der Normalkurve für eine Ausahl statistischer Objekte ans. Allerdings ist er richtig, das für manehe praktischen Zwecke Häufigkeitskurven begrennten Umfangs merklich gleich sein können den nubegrenaten oder sogar der Normalkurve, aber in auderen Fällen ist das nicht der Fäll und unter alle Umständen könnte uns die begrenzte Kurve vielleicht Aufschlüg glehen bleve den möglichen Umfang—die Grenzen der Stabiltät. — was in sich selbst von größben Wert wäre.

Wir haben damit folgenden Staudpunkt gewonnen: Um erfolgreich statistische Daten zu beschreiben, bedürfen wir verallgemeinerter Wahrselsenlichkeitskurven, welehe Asymmetrie und Variationsgerensen in Rechnung zichen. Die verallgemeinerte Kurve, die wir eben abgeleitet haben, ist asymmetrisch, aber ihr Umfang ist nnr nach einer Seite begreunt.

"Wir benötigen demnach der folgenden Typen von Iläufigkeitskurven:

Typns I. Umfang uach beiden Seiten begrenzt und Asymmetrie.

- II. Umfang nach beiden Seiten begrenzt und Symmetrie.
- . III. Umfang nur nach einer Seite begrenzt und Asymmetrie.
- IV. Umfang nach beiden Seiten unbegreuzt und Asymmetrie.
   V. Umfang nach beiden Seiten unbegrenzt
- und Symmetrie.

"Typus V ist die Normalkurve" (Fehlernnktion), Trp V ist für geringe Asymmetrie von Polsson in Form einer approximativen Reihe behandelt worden (Sur la probabilité des jugements, Chap. 3), Typ 3 ist ohen gegeben, er wurde zuerst von mir ohne Diskassion in Roy. Soc. Proc. Vol. 54, p. 331 veröffentlicht."

In dem nun folgenden dritten Teil seiner Arbeit leitet Pearson eine asymmetrische Hänfigkeitskurve begrenzten Umfauges ab mit Hilfe des gewöhnlichen Beispieles einer Urne, in der im ganzen s Kugeln enthalten sind, wovon pa sehwarz und qa weiß eein sellen, aber ohne die gewöhnliebe Annahue, daß nuch dem Zug jede Kugel wieder in die Urne zurück- gelegt werde. Die Wahrscheinlichkeit, diß der erste Zug eine sehwarze Kugel ergehen werde ist demach pa, die Wahrscheinlichkeit, daß der zweite Zug wieder eine sehwarze Kugel ergibt, aber gleich (ps = 1)/ja = 1), da in zwischen nur mehr pn = 1 schwarze und a = 1 Kugeln in gamen in der Urne enhalten sind, die gleiche Wahrscheinlichkeit, für den dritten Zug wird (pn = 2)(n = 2), diejenige für den sten also gleich (ps = n + 1)(n - n + 1). Pearson erhalt also die folgende "kyper-

geometrische Reihe":  $p \pi (p \pi - 1) (p \pi - 2) \dots (p \pi - r + 1)$ 

$$\begin{array}{c} \frac{r(r-1)(n-2)\cdots(n-r+1)}{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)} \\ \sim \left(1+r\frac{qn}{pn-r+1}+\frac{r(r-1)}{1\cdot 2}\right) \\ \frac{qn(qn-1)}{(pn-r+2)}+\frac{r(r-1)(r-2)}{1\cdot 2\cdot 3} \\ \frac{qn(qn-1)(pn-r+2)}{qn(qn-1)(qn-2)} \end{array}$$

qn(qn-1)(qn-2) (pn-r+1)(pn-r+2)(pn-r+3)+ usw.).
Diese Reibe hat die gleiche Bedeuung wie

früher das entwickelte Binom: jedes Glied gibt die Wahrscheinlichkeit einer der möglichen Kombinationen schwarzer und weißer Kugeln, wenn immer je r Kugeln gerogen werden. Tragen wir die Glieder in konstantem Abstand als Ordinaten auf, so erhalten wir wieder ein Häufigkeitspoftygon. Und mm sucht Pearson wieder die Kurre,

"die die gleiche geometrische Relation für ihre Neigung besitzt, wie dieses eben gegebeue Polygon". Er erhält so die Differentialgleichung:  $1/y \frac{dy}{dx} = \frac{-x}{d_1 + d_2 x^2}$ 

worin
$$\beta_t = \frac{c^2(r+1)(n-r+1)(1+qn)(1+pn)}{(n+2)^2}$$

$$\beta_2 = \frac{c_n (n - 2r) (p - q)}{2(n + 2)^2}$$

$$\beta_2 = \frac{1}{n+2},$$

wenn c der Abstand der einzelnen Polygonglieder, s die Anzahl der Kngeln in der Urne, d. h. also der überhaupt vorhaudeuen Elementarursachen, r die Anzahl der jeweils gezogenen Kugeln, d. h. also die konstante Anzahl der bei dem Zustandekommen jedes Individuums einer Reihe auftretenden Elementarursaehen, ps und qn die Anzahlen der in der Urne vorhandenen schwarzen und weißen Kageln, d. h. also die Anzahl der überhaupt vorhandenen positiven und negativen Elementarursachen bedentet.

Diese Differentialgleichung lieferte Pearson zunächst sämtliche Formen, die er oben als notwendig postulierte. Er gibt die vier nenen Kurvengleichungen und die Art der Bereehnung ihrer Konstanten an, wobei er wieder mit Hilfe der ersten vier "Momente" Gleiehungen für sie erhält, und zeigt, wie die Zugehörigkeit einer gegebenen Reihe zu einer der fünf Kurvenformen ans dem Verhalten der schop oben für das Binom angegebenen kritischen Funktion

erschlosson werden kann. In einem Supplement ans dem Jahre 1901 hat Penrson, veraulaßt durch das Auffünden von empirischen Reihen. die mit den gegebenen fünf Kurvenformen nicht zu beschreiben waren, nach einer genaueren Diskussion der Differentialgleichung noch zwei weitere Kurventypen beigefügt, und eine zweite kritische Funktion angegeben, mit deren Hilfo es in allen bisher bekannten Beispielen gelingt, die Variationsformen homogener statistischer Reihen zu besehreihen.

In der ersten Abhandlung schlägt Pearson zur Ableitung der einzelnen Kurvenformen seiner Differentialgleichung das folgende Verfahren ein.

"Wollen wir nun die Kurve finden, die die gleiche geometrische Relatiou für ihre Neigung besitzt, wie das oben gegebene Polygon, so sehen wir, daß sie ihren Typus veräudert, je nach dem Vorzeichen von

$$\beta_2^2 - 4 \beta_1 \beta_3.4$$

Nun hängt die Ausführung der lutegration der in Rede stehenden Differentialgleichung davon nb, ob

$$\sqrt{\beta_1^2 - 4\beta_1\beta_1^2}$$

reell oder imaginär ist. Im ersteren Fall kann der quadratische Ausdruck im Nenner in ein- die Kurve wird also imaginär zwischen den fache Faktoren zerlegt werden, und man erhält. Grenzen - a, und a."

nach der Integration eine einfache logarithmischo Gleichung für w. Im zweiten tritt aber in der Gleichung für y eine trigonometrische Funktion (arcta) auf.

Dieser zweite Fall liofert unmittelbar die Gleichnne

$$y = \frac{y_0}{1 + (x^2/a^2)^m} e^{-r \operatorname{ord} g \cdot g h}$$

eine asymmetrische, beiderseits nubegrenzte Kurve, die Penrson in der Folge als Typus IV bezeichnet. In ihr ist

$$a = \frac{1}{4} \circ \sqrt{4(1 + pn)(1 + qn) - (n - 2r)^2};$$

$$v = \frac{n(n - 2r)(p - q)}{\sqrt{4(1 + pn)(1 + qn) - (n - 2r)^2}};$$

$$m = \frac{1}{2} (n + 2).$$

Diese Kurve goht erstens für n gleich unendlich, zweitens für rin gleich 1 und drittens

für p gleich q in die normale Kurve fiber. Im ersten Fall liefert die lutegration, wenn

a, und a, die Wnrzeln von  $\beta_1 + \beta_2 x + \beta_1 x^2$ 

$$1 \cdot \nu = \beta_3 (a_1 - a_2)$$
  
die Knrvengleiehung

$$y = y_1(1 - x a_1)^{-xa_1}(1 - x a_2)^{xa_2}$$

Pearson fährt nun fort: "Nehmen wir an, daß yo, v, a1 und a2 jedes Vorzeichen annohmen können, so sehen wir, daß diese Hänfigkeitskurve droi fundamentale Unterformen aufweist."



"Eino asymmetrische Kurve begrenzten Umfangs, das Maximum gegen die Mitte zu. Für gewöhnlich sind va, und va, gebrochene Zahlen,



II. y = y<sub>a</sub>(x/a<sub>1</sub> - I)<sup>-ra</sup><sub>1</sub> (I - x/a<sub>2</sub>)<sup>ra</sup><sub>n</sub>, "Hierin variiert die Ordinate xwischen x = a<sub>1</sub> und x = a<sub>1</sub> von Unendlich bis Null. Die Kurve ähnelt deu Reihen, die man bei nationalökonomischen Problemen (Wertänderungen) erhält, oder derjenigen der Kindersterblichkeit."



III. y = y, (1 − xn<sub>1</sub>)<sup>-n</sup> (1 + x,n<sub>2</sub>)<sup>-n</sup>, "Eine asymmetrische Kurve begreuten "Eine asymmetrische Kurve begreuten Umfauge nit einem Minimum gegen die Mitte xn. Dieses Verschwinden der Mitte ist kein ganz ungewöhnlicher Zug in der Statistik. Das Vorherrschen der Extreme wird nicht nur in meteorologischen Beolaschungen gefunden, sondern auch bei Preisbewerbungen, wobei die Mittelmäßigen anfällig einmal geung Verstand bestitzen, sich der Bewerbung zu entshäten, der Typ ist der gleiche wie Galt ous Kurve der Communitivit.»

"Die Kurve enthält außerdem mehrere interessante aber weniger fundamentale Unterformen: 7 Fig. 18.



"IV. Machen wir a<sub>2</sub> gleich uneudlich in I.  $y = y_0 (1 + x a_1)^{r_0} e^{-r_0}$ .

ie Greuze des asymmetrischen Binoms, welche

Die Greuze des asymmetrischen Binoms, welche in § 8 beschrieben wurde."



"V. Mache  $a_1 = a_1$   $y = y_s (1 - x^2/a_1^2)^{1/\alpha_1}$ eine symmetrische Hänfigkeitskurve begrenzten



s, "VI. Machen wir ν uegativ in V."

"Eine symmetrische Häufigkeitskurve begreenzteu Umfangs, das Minimum in der Mitte."

"VII. Setzen wir in V. ν = pa₁ und
machen a₁ = ∞

 $y=y_0\;e^{-p\,r^0}\,,$  so erhalten wir die Normalkurve."



"VIII. Setzen wir  $a_2 = x$  in II  $y = y_0 (x'a_1 - 1)^{-ra_1} e^{-ra_n u}$ "Eine asymmetrische Häufigkeitskurve, deren Ordinate von  $\infty$  his 0 über unbegrenzten x variiert."

der einzigen Form enthalten:

$$y = y_0 (1 + x/a_1)^{r_{\alpha_1}} (1 - x a_2)^{r_{\alpha_2}}$$

$$y = y_1 x^r (1 - x \varepsilon)^s$$
,  
wenn wir den Konstanten positive, negative oder

Grenzwerte gehen. Um das zu tun, müssen wir n und r in β1, β2 und β3 Werte geben, die nicht leicht verständlich sind (not easily intelligible), wenn wir ans strong an nuser Beispiel halten, eine bestimmte Menge Sand \*) ans einer bestimmten Menge einer Mischung von zwei Sandsorten zu entnehmen. Wie dem auch sei, der letztgegebene Kurventyp ist die lläufigkeitskurve für Wahrscheinlichkeiten a priori (siehe Crofton, Probability, § 17, Eneyel Brit.) and erlauht eine direkte Interpretation der folgenden Art."

"Gegeben sei eine Linie von der Länge A and angenommen, auf ihr seien r + 1 Punkte nach Zufall verteilt. Was ist die Häufigkeit, mit der der Punkt pr vom einen Ende und gr vom anderen Ende der Reihe von r + 1 Puukten auf das Element oz der Linie fällt?"

"Die Antwort ist ohne weiteres:

$$\binom{r}{pr} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{pr} \left(1 - \frac{x}{\lambda}\right)^{qr} \frac{\delta x}{\lambda}$$

oder wir erhalten eine Hänfigkeitskurve des Typus

$$y = y_0 x^{pr} (1 - x/\lambda)^{qr}.$$

"Wir können das Problem noch etwas anders ausdrücken. Nimm r + 1 Karten und stecke sie zufällig zwischen die Seiten eines Buches, so ist die Häufigkeit der Seite, die auf die (pr + 1)ste Karte folgt, durch die obige Knrve gegeben" und in Anmerkang hierza: "Worauf besonders zu achten ist, ist der Umstand, daß wir es hier mit einer Verteilung zu tun haben, in der die Elementarnrsachen in einem Abhängigkeitsverhältnis voneinander stehen."

"Ehe wir nicht sehr viel genauer wissen, als das bisher der Fall ist, wie die Größe eines Organs eines Individuums von der Größe der gleiehen Organe seiner Vorfahren al-hängt, oder

e) Das Wort "Sand" ist gewählt, um eine große Menge kleiner Kugeln zu verauschauliehen.

"Alle acht eben gegebenen Typen sind in was die Natur der Ursachen sei, die Preise oder Einkommen oder die Mortalität eines bestimmten Alters hestimmen, kann ich das Recht nicht einsehen, mit dem als einziges Gesetz der Verteilung die normale Kurve  $y = y_0 e^{-\frac{1}{2}x^0}$ der viel allgemeineren

> $y = y_0(1 + x/a_1)^{\alpha_1}(1 - x/a_2)^{\alpha_2}$ vorgezogen wird, welche nicht nur die erstere einschließt, sondern auch das Element der Asymmetric liefert, welches ohne Zweifel in vielen statistischen Reihen gegenwärtig. Wie wir die erstere als Grenze einer Münzwurfreihe auffassen können, so gibt nus die letztere die Grenze für Kreisclspiel- oder Kartenexperimente. Es ist nicht leicht einzusehen, warum Natur oder Nationalökonomie vom Standpunkt der Wahrscheinlichkeitsrechnung dem Münzenwerfen näber verwandt sein sollen als dem Kreiseldrehen oder dem Karteuziehen. Auf alle Fälle sind wir vom rein praktischen Standpunkt aus berechtigt, die allgemeinere Form zu verwendeu, so lange die Analyse nieht zu schwierig ist. Wir erhalten so ein Maß der Ahweichung gegebener statistischer Reihen vom normalen Kurventyp and in manchen Fällen asymmetrischer Reihen kaun unsere allgemeinere Formel noch benutzt werden, wo es den Gipfel der Unvernunft bedentete, die Normalkurve überhaupt anwenden zu wollen."

Im folgenden gibt Pearson noch die Theorie der Aupassung seiner nenen Kurventypen an empirisches Material und schließt mit einem umfangreichen Kapitel, in dem er an 15 genau ausgeführten Beispielen die ganz überraschend exakte Wiedergabe empirischer Reihen durch die einzelnen Formen seiner "allgemeineren Häufigkeitskurve" nachweist.

Die beiden Kurvenformen, die ihm in seiner ersten Veröffentlichnug entgangen waren, und die er, wie schon erwähnt, im Jahre 1901 in (23) beifügte, sind zwischen Typ III und Typ IV eingeschoben und bahen die Gleichungen:

V.  $y = y_0 x^{-p} e^{-\frac{1}{2}z}$ , worin  $y = c_1/c_0$  and p = 1/c, wenn die ursprüngliehe Differentialgleichung in

$$\frac{1}{y}\frac{dy}{dx} = \frac{-x}{c_0(c_1+x^2)}$$

umgeformt. Eine asymmetrische Kurve von einscitig begrenztem Umfang wie Typ III.

VI.  $y = y_0(x - a)^{n_0} \mathbf{1}/x^{n_0}$ . Eine Kurve, die sieh aus dem alten Typ I ableitet, wen  $m_1 = \nu a_1$  oder  $m_2 = \nu a_2$  nogativ ist. Ehenfalls eine asymmetrische Kurve von einseitig begrenztem Umfang, wenn ihr Umfang zwischen a und  $\propto a$ ngenommen wird.

Sämtliche von seiner Differentialgleichung ableitbaren Kurvenformen sind sehließlich von Pearson in dem folgenden Schema übersichtlich zusammengestellt worden.

Wenn
$$K_1 = 2 \beta_2 - 3 \beta_1 - 6$$
und
$$K_2 = \frac{\beta_1 (\beta_2 + 3)^2}{4 (4 \beta_2 - 3 \beta_1) (2 \beta_2 - 3 \beta_1 - 6)}$$

worin  $\beta_1 = \mu_2^2/\mu_2^2$  und  $\beta_2 = \mu_1/\mu_2^2$ , so ergibt sich aus dem Verhalten dieser beiden Kriteria die Zugehörigkeit eines beliebigen empirischen Materials zu den Pearsonschen Typen folgendermaßen:

$$K_1 = \infty$$
 . Chergang-kurve  $Typ\ III$ 
 $\infty > K_2 > 1$  . . . .  $Typ\ VI$ 
 $K_3 = 1$  . . . . Chergang-kurve  $Typ\ VI$ 
 $1 > K_3 > 0$  . . . .  $Typ\ IV$ 
 $K_4 = 0$ ;  $\beta_1 = 0$ ;  $\beta_4 = 3$  . Normalkurve  $K_4 = 0$ ;  $\beta_1 = 0$ ;  $\beta_2 \ge 3$  .  $Typ\ II$ 

K<sub>5</sub> < 0 . . . . . . . . . . Typ I. Seinem Supplemeut hat Pearson keine weiteren allgemeinen Betrachtungen beigefügt. Wir dürfen also daraus entnehmen, daß er die Ansichten, die er in seiner ersten Arbeit aussprach, im wosentlichen unmodifiziert aufrecht erhalten will.</p>

Betrachten wir Pearsous Lösung zunächst in ihrer Beziehung zur Geschichte des Prohlems. Schon der erste Abschnitt seiner Arbeit stellt uns dann einen wichtigen Fortschritt dar.

Allerdinge hatte sehon Quetelet unsymmetrische Reihen mit unsymmetrischen endlichen Binomen verglichen, deren er eine Anzahl bereihnet hatte (vgl. W. Lexi is, 16, 16). Doob war man hisher auf eine empirische Auswahl zwischen deu om Quetelet gegebenen Beispielen beschränkt gewesen. Pearson gibt am dagegen die Art der Berechung des einer gegebenen Reihe sieh am nichsten anschließenden Binoms und zeigt gleichsztig die Grezzen.

dieser Methode an. Dabei ergibt sich denn, daß nur ganz bestimmte Reihen überhaupt durch das Biuom in einigermaßen befriedigender Weise wiedergegeben werden können. Andere ergeben Resultate, die in Widerspruch mit den ursprünglich auf das Binom hinleitenden Annahmeu stehen, wie z. B. negative Anzahlen von Elementarursachen, und wieder andere lassen sich trotz ihrer Asymmetrie überhaupt nicht durch ein asymmetrisches Binom besser wiedergeben, als durch die Fehlerfunktion, denn sic weichen nach der entgegengesetzten Seite von der Fehlerfunktion ab. Pearson legt dabei Wert darauf, daß das asymmetrische Binom sich fähig zeigt, empirische Reihen einigermaßen zu heschreiben, selbst wenn die Konstanten desselben einen uns völlig unverstäudlichen Sinn angenommen haben. Wir werden noch sehen weshalb.

Daraus folgt ohne weiteres, daß das Binom überhaupt nicht das allgemeine Gesetz der Entstehung der Variatiouskurven sein kann.

Im zweiten Teile giht Pearson an Stelle des asymmetrischen Binoms eine Kurve, die zu ihm im gleichen geometrischen Verhältnis steht, wie die Fehlerfunktion zum symmetrischen. Diese Relation, über deren Natur Pearson schweigt, gibt nun einen leicht verständlichen Sinn: Ebenso wie die Fehlerfunktion als eingeschriebene Kurve des ans dem symmetrischen Binom entstandeuen Polygons aufgefaßt werden kann, so ist die in Pearsons § 8 gegebene Kurve nichts anderes als die dem asymmetrischen Binom eiugeschriebene Kurve\*). Damit ist von vornherein schon klar, daß auch diese Kurve nicht alle empirisch gegebenen Häufigkeitspolygone zu beschreiben vermag, ebensowenig wie das asymmetrische Binom selbst. Auch sic kann also nicht die endgültige Lösung sein.

Im dritten Teile ist es dann Pearson gelungen, eine Differentialgleichung abzuleiten,

<sup>\*) [</sup>Die Kurve schließt sieh, Ihrer Differentialgleichung unch, so an das Polygon an, das sie jewieddurch die Mitte einer Polygon-seie geht und hier die gleiche Neigung wie dere Polygonseite besttz, d. h. ates, diese Polygonseite zur Tangente hat. De in abede der Polygonseite zur Tangente hat. De in abeten der Polygonseite zur Tangente hat. De in abede der Polygonseite zur Tangente hat. De in abeten der Polygon eingeschriebene Kurve. Genan die gleiche Koustraktion wendet Pearson bei den erweiterher Problem an.)

wieder von der eingeschriebsten Kurve einer aus dem Binom erhaltenen Reihe, die mit des ihr eutsprechenden Kurvengleichungen den großten Teil der bislamg beolochteten Kurven homogenen Materals in grandem glaueneder Weise zu heschrieben imstande ist. Eine Ausnahme hilden bloß die multimodalen Kurven der diskontinuterlichen Variation von Bitteusteilen, die uns aus den Arbeiten Inde wigs bekannt geworden sind (vgl. [1<sup>n</sup>], [1<sup>n</sup>], [1<sup>n</sup>]). Wir werden daruft noch zurekkommen.

Die erste Seite naseres Problems, von der

wir ausgingen, hat also durch Pearson in sehr nmfassender Weise ihre Lösung gefnuden. Allerdings hat sieh für die beschreibbaren Kurven eine ganze Auzahl von nicht gerade einfach zu berechnenden Parametern gefunden und sogar nuterschiedliche für die verschiedenen Kurvenarten. Die darans resultiereude Schwierigkeit der Vergleichung ist, wenigstens für einige sciner Kurvenformeu, von Pearson in etwas dadnrch beseitigt worden, daß er nachwies, daß sie durch drei Parameter hinreichend heschrieben sind. Er nennt hierfür Mittelwert, mittlere quadratische Abweichnug und Asymmetrie. Pearson hat diese Seite seiner Theorie nicht für alle seine Kurven durchgearbeitet. Auch liegt die Bestimmung der wahrscheinlichen Fehler der neuen Konstanten hisher nur in recht uuhandlicher, für den praktischen Gebrauch sich noch nicht eignender Form vor. Doch wären diese Schwierigkeiten wohl noch zu beseitigen.

Die englische biometrische Schnle, die sieh die praktische Verwendung der Pearsonschen Methoden zur Aufgabe gestellt hat und ihre Kenntnis mit viel Enthusiasmus und Mühe üherallhin zu verbreiten sucht, kommt damit für unser Problem zu folgendem Standpunkt: Eine exakte Kenntnis der Kurvenformen variierender Gegenstände wird uur an der Hand der Pearsonschen Analyse der Kurven und durch die aus seinen einzelnen Kurvengleichungen sich ergebenden Parameter vermittelt. Eine wissenschaftliche Bebandhing der Formfragen und, was für uns wichtiger ist, eine wissenschaftliche Vergleichung von Variationsreihen, kann also diese Methoden nicht umgeben. Aus der Tatsache des Vorbandenseins einer Anzahl unabhängiger Parameter ergibt sieh, daß die Reiheuvergleichung nicht mit der Vergleichung des Mittelwertes, überhampt nicht mit der Vergleichung eines einzigen Weres erfeligt ist, da da sieh die Reihe — auch nicht ihre Lage über der z. Ache — nicht durch einen einzigen Wert heschreiben BBJ. Sellut wenu uur die abolute Große einer Eigenschaft verglichen werden noll, ist also immer mindestens die Keuntzia des dichtesten Wertes neben den arithmetischen Mittel vonnöten, häufig aber anch die Kenntzia des andeite Auftreiten marfanges, der sich ja such aus den Pearsonschen Gleichunge ablöten BBJ.

Ehe wir diese Forderungen annehmen oder ablehnen, missen wir ihre Folgen für die zweite Seite unseres Problems zu Rate ziehen, und auf dieser Seite finden wir denu eine ganze Auzahl von Mäugeln der Peareonschen Theorien, die ihren Auhängern entweder nicht bekannt sind oder doch hartünklickjy on ihnen ignoriert werden.

Betrachten wir zunächst die Tatsache, daß Pearson die eingeschriebenen Kurven seiner hypothetischen Verteilungsgesetze benutzt, so finden wir, daß dieselben als solche überhaupt nicht interpretierbar sind. Die Natur muß uns unmittelbar das Gesetz der Wahrscheinlichkeiten gehen und es ist nicht denkbar, daß sie diesem Gesetz, das wir allerdings nicht kennen, eine Knrve einschreibt. Schon allein damit ergibt sich, daß keiner einzigen seiner Kurven eine verständliche, auf die Art des Eutstehens der Variation anwendbare Theorie zugrunde liegt. Eine schwere Euttänschung für den nach Erkenntnis Dürstenden, der sich durch alle die Rechnungen durchgearbeitet, um zum Kern der blendenden Resultate zu gelangen!

Es handelt sich demnach nm die Entscheidung: Ist die Anzahl der Elementarursachen eudlich oder nuendlich. Die Art, wie Pearson sich mit dieser Frage auseinander setzt, ist, wio mir scheinen will, keine gauz glückliche. Seine Einwendungen, gegen deu vor ihm als stringent betrachteten Schluß: "Die Variation ergiht stetige Formenreihen, also muß die Anzahl der Elementarursachen uuendlich groß und die Wirkung der einzelnen Elementarursachen unendlich klein angenommen werden", richten sieh sowohl gegen den Vordersatz als gegen den Schluß selbst. Erstens könne die Variation recht wohl diskontinuierlich sein, aber die Ungenauigkeit unserer Sinnesapparate und Instrumente verhindere uns, die einzelnen Variationsstufen wahrzunehmen. Zweitens köune aher die Kontinuität von ganz anderen Ursachen abhängen als von der Größe von n. Man könne sich zum Beispiel denken, daß zwar die Anzahl der Elementarursachen eine begrenzte, daneben aber eine Power of fractionising the result vorhanden sei.

Bei dieser dominierenden Wiehtigkeit der Frage nach den Elementarursachen scheint es nicht überfüßsig, die Variationsursachen selbst in dieser Hinsicht zu untersuchen.

Die in der Natur vorkommenden Variationsursachen, d. h. solche, die den einzelnen Individuen ihre individuellen Maße znmessen, sind Wärme, Lieht, Ernährung, Vererhung und vielleicht noch eine Anzahl ähnlicher Faktoren. Wenn wir auch die Anzahl dieser Ursaehenklassen nicht genau angeben können, so kann sie doch sehr wohl eine recht besehränkte sein. Trotzdem müssen wir die Anzahl der Elementarursachen selbst als nnendlich groß und die Größe der Wirknug der einzelnen Ursache als unendlieh klein annehmen. Analysieren wir z. B. die Wärme in ihren Wirkungen anf einen Organismus, so finden wir die Entwicklung eines solchen in erster Linie von den sogenaunten Temperatursummen abhängig. Es sind das die Gesamtwärmemengen, die während der Entwicklungszeit eines Organismus auf ihn eingewirkt baben. Sie setzen sieh aber aus der weehselnden Wärme jedes Tages, jeder Stande, jeder Minute und Sekunde, znletzt ehen jedes einzelnen Zeitdifferentials zusammen, deren jedes

Archiv für Anthropologie, N. F. Bd. II.

einzelne anf das Wachstum von Einfluß gewesen ist und als deren Gesamtwirknng - bei Ausschluß anderweitiger Störungen - wir die sehließliche Abweichung von dem typischen Werte aufznfassen haben. Wir sehen also, daß die Wirkung der Wärme, die je nach ihrer absoluten Menge beschleunigend, hemmend oder sogar zerstörend wirken kann, innerhalh der heiden Temperaturgrenzen jede heliehige Intensität zwischen dem völligen Hemmen ieder Entwickelung und einem Optimnm der Beschlennigung anzunehmen vermag. Der kontinnierliehen Reihe von möglichen Wärmemengen, die nirgends eine Diskontinuität zeigt, entspricht eine ehenso kontinnierliche Reihe von Wirkungen. Das gleiehe gilt für Licht und Ernährung, sowie die übrigen Faktoren des Miliens und wahrscheinlich - mntatis mutandis auch von der Vererhnng. Die Analyse der Elementarursachen ergiht uns also unweigerlich die hisher immer angenommene unendliche Auzahl derselben, die unendliehe Kleinheit der Wirkung jeder einzelnen Ursache und die Kontinuität der mögliehen Wirknugsgrade.

Sie ergibt also wirklieh die Verhältnisse, die wir zum Verständnis der kontinnierlichen Variationskryven ganz nunmgänglieh nötig haben. Denn wie soll eine kontinnierliche Kurve sieh ans der Kombination endlicher Bausteine erzeben?

Der Versuch, sich mit der Konstruktion einer Power of fractionising the result über diese Sehwierigkeit wegzubelfen, mnß demnach wohl schon von vornherein als gesebeitert betrachtet werden. Leider hat Pearson nicht weiter ausgeführt, wie er sieh diese "Kraft" gedacht hat. Denn wenn es nicht bei einem leeren Wortspiel sein Bewenden haben soll. müßte doch durch die Annahme einer solehen "Teilungskraft" die Möglichkeit gewährleistet sein, mittels derselhen jedes heliebige Verhältnis, also anch infinitesimal voneinander abweichende Verhältnisse, erzielen zu können. Es will mir nieht gelingen einzusehen, wieso das möglich sein soll, ohne ein Zurückgeben auf infinitesimale Bausteine.

Pearson muß anch die Sohwäche dieses Argumentes nicht unbekannt gewesen sein, denn er wendet sich sofort weiter gegen die Tatsache der Kontinuität unserer Variationsknrven überhaupt. Sein hierher treffender Einwand, die Genanigkeit unserer Instrumente genüge nicht, um die tatsächliche Diskontinuität nachzuweisen, will mir aber, je mehr jeh darüber nachgedacht habe, desto mehr als ein Produkt der Verlegenheit erscheinen. Denn es ist doch nicht einzusehen, wieso ein bestimmtes Maß, z. B. die Schädelbreite diskontinnierlieh variieren sollte. Das würde ja bedingen, daß sie sich bei allen Individuen aus gleich großen, regelmißig gefornten Elementen aufhane, die ganz regelmäßig gelagert wären, wovon, wie wir alle wissen, gar keine Rede sein kann; ganz abzuseben von den tägliehen Schwankungen, z. B. der Körpergröße und den Schwankungen des Gewebstnrgors, die alle Organgrößen mehr oder minder wesentlich affizieren müssen, und deren Diskontinuität ebenfalls widersinnig.

Der Grund allerdings, der Pearson zu dieser auffälligen und so schwer zu beweisenden Annahme veranlaßte, ist unschwer einzusehen. Er ist darin zu sueben, daß sich seiner Ableitung bei der Annahme # gleich nnendlich die größten Schwierigkeiten entgegenstellen. Pearson braucht die endliche Auzahl von Elementarursachen, nm überhaupt eine asymmetrische Kurve ableiten zu können. Seine "hypergeometrische Reihe" geht får a gleich anendlich ohne weiteres in das asymmetrische Binom über, und dieses wieder nach den bisherigen Analysen für die gleiche Annahme in die Fehlerfunktion. Für n gleich unendlich wird also nach dem bisherigen das asymmetrische Binom symmetrisch. Pearson wendet sich allerdings auch gegen diese Annahme, aber er bleibt uns den Nachweis schuldig, was aus seiner Differentialgleichnng

$$\frac{1}{y}\frac{dy}{dx} = \frac{-x}{pq(n+1)e^{q} + (p-q)\frac{e}{2}x}$$

für n unondlich groß und e unendlich klein werden soll, wenn nicht die Fehlerfunktion ...

\*) (Die bisherigen Lösungen gehen von der Stirlingeien Niberungsformel aus (Czuber (\*), 8. 95 f.). Ingeir zeigt sich leicht, das man, um endliche Werte zu bekommen, τ.ε (= x) und n.ε\* endlich setzen mus, also mit n = ∞ e unendlich klein von der Ordnung <sup>1</sup>/<sub>1</sub> = . Wir können schließen: Die von Pearson gegebene Ableitung seiner Haufgkeitskurven steht und fällt — von dem an erster Stelle gegebenen Einwand abgeschen — mit der Annahme, daß n endlich sei. Wir glauben aber gezeigt

zu haben, daß diese Annahme unhaltbar ist \*). Seine Ableitung enthält aber noch andere Unzulängliehkeiten theoretischer Art. Wir haben oben erwähnt, daß das endliche Binom für manche Kurven widersinnige Annahmen ergibt. Die gleiehen Annalunen treten aber bei der endgültigen Lösung Pearsons abermals auf. Wenn Pearson zur Ableitung seiner Knrven v., v. a. und a, "jedes Vorzeieben" annehmen läßt, so bedeutet das nichts anderes, als daß er in einigen derselben die Anzahl der Elementarursachen oder p oder q hat negativ werden lassen, Pearson neunt das mit Recht "Werte, die nicht leicht verständlich sind", kann aber der Konsequenz nicht answeichen. Er braucht also zar Ableitung einiger seiner Knrvenformen Annabmen, wie die einer Wahrscheinlichkeit, daß mohr Ursaehen einwirken, als überhaunt vorhanden sind. oder daß weniger Ursachen als gar keine am Werke waren \*\*).

von der Ordnung V., so daß a gegen z selbst unendlich groß is. Wenn wir in obep Differeutialgielchung die Größen in diesem Verhältnis neuedlich
groß und unseilight hiele werden lanes, no ernebrindet aber das zweite Giled des Nennen gegen das ernet,
and wir erhalter wieler die Differentstigleichung der
Gautlichen Karre. Wenn Paurzon nagt, daß die
sie der der der der der der der der
die ausgen Grenzulbergan gehöre er negen, daß
die den ausgen Grenzulbergan gehöre.
Gleichung einen Sinn behält, Burn seibe ich aber
keinen Weg.]

\*) Damit fällt auch sein Beispiel der Analogie der Kombination der Eiemeniarursachen mit dem Ziehen von Karten aus einem Pack mehrerer Spiele.

\*\*) Er hat übrigens, durch die ausgezeichneten praktischen Erfolge der so gewonnenen Kurven ermutigt, später die anfängliehe Scheu vor solchen Annahmen so schr verloren, dan er sie einmal meines Erachtens gang uunötigerweise macht, wo ihm die Möglichkeit, ein verstandliches Besnitat zu erhalten, offen stand. Auf Tafel 9 seiner ersten Abhandlung gibt l'earson eine Übersicht aller der Formen, die sein Typ III, die eingeschriebene Kurve des asymmetrischen Binoms, anzunehmen sermag. Mich interessierten vor allem die Bejspiele, die das Zustandekommen der einseitigen Kurven auf Grund dieser Hypothese veranschaulichen. Es sind das die Knrven I und II dieser Tafel. Für die erste derselben gibt Pearson p = (-0,67), also negativ. Nun kann aber das Pearsonsche p nur dann negativ werden, wenn entweder a oder p oder q

Für seine Forderung beiderseits unbegrenzter Formen gibt Pearson keinen Grund an. Er nimmt sie mit, da sie seine Ableitung liefert, Er weist aber einmal darauf hip, daß zwar seine eingeschriebenen Knrven teilweise unbegrenzt werden können, das Gesetz selbst, die hypergeometrische Reihe, aber nicht, uml vertröstet auf eine spätere Arbeit, in der an Stelle der eingeschriebenen Kurven die Anpassung der Reihen selbst gegeben werden solle. Diese spätere Arbeit ist nie gesehrieben worden. Wir wissen nun schon, daß sie keinerlei Vorteil bringen könnte, denn es ist ausgeschlossen, daß das allgemeine Gesetz der Variation aus einer endlieben Anzahl diskontinuierlieber Punkte bestehe, da die Variation selhst sicher kontinuierlielt fortschreitet \*). Daß seine Methode beiderseits unbegrenzte Kurven liefert und zwar nicht bloß als Übergangsform, die sich nie exakt verwirklichen würde, sondern als gerade bei der organischen Variation sehr häufig aufgefundene Form, mnß uns wieder als unwelöster Widerspruch erscheinen.

negaliv werden. För die zweite Kurve gibt er p=0.001. Das p seiner Gleichung kann aber nur für sehr kleines p oder q so kleine Werte annehmen.

$$p = \gamma a = \frac{4pq (n+1)}{(p-q)^q}.$$

Wir können also, wenn wir von der Kurre and its Bedingungen, der in der realen Weit der Errcheisungen diese Kurvenform bervorbringen könnten, zusten beim diese heben Biglichselten wahlen. Pearson ist im weiteren Verlaufe seiere Arbeit um auf des negative prarfekepkommen seiere Arbeit um auf des negative prarfekepkommen Fall niher analyhert, während er die Gleichung für gegen Mill konvergierenden 9 oder 9 nieht weiter bei gegen Mill konvergierenden 9 oder 9 nieht weiter be-

<sup>4</sup>) Das Anpassen der ursprünglichen Reihen muß Besultate ergeben, deren Unverständlichkeit und Unmöglichkeit sich mit Händen greifen läßt.

achtet hat.

Sehr wichtig ist aber seine zweite Forderung, daß das allgemeine Gesetz auch beiderseits begrenzter Formen fähig sein müsse. Die Beispiele, die er zur Begründung dieser Ansicht gibt, scheinen mir desbalb einer näheren Betrachtung wert (vgl. dieses Referat S. 314 und 315). Das erste ist etwas künstlich anfgestellt und erfüllt zwar Pearsons Absicht, die Möglichkeit doppelseitig begrenzter statistischer Reihen überhaupt zu beweisen, sehr gut, vom Standpunkte des Anthropologen aber dürfte es sich doch fragen, ob dergleiehen Verhältnisse bei der Entwickelnng von Organismen vorkommen konnen. Das zweite ist für die Anthropologie von wesentlich größerer Bedeutung, da es sich mit dem Verteilungsgesetze der Indizes beschäftigt. Zweifellos sind für einige derselben die äußersten Grenzen schon bei 0 und 1 gelegen und die tatsächliehen Grenzen sind notwendig noch enger, aber es handelt sich dabei um zusammengesetzte Ereignisse, nicht mehr um freie organische Variation. Das allein bedingt hier die Begrenzung, die dem Einzelereignis und damit dem Variationsgesetz als solchem allein deshalh noch nicht zuzukommen branchte. Das dritte Beispiel ist physikalischer Natur, erläutert aber das Zustandekommen einer solehen Reihe sehr gut. Eine ganz nnumgängliche Grenze ist durch das ja möglicherweise endliehe Gesamtgewieht der Atmosphäre gegehen. Ob aber der Barometerstand nicht auch den zusammengesetzten Ercignissen zuzurechnen, bedürfte noch einer eigenen Untersuchung, da exzessiv hohe Barometerstände über einer Erdstelle - von den Gleichgewichtsbedingungen abgesehen - gerade infolge des gegebenen Gesamtgewichtes der Atmosphäre exzessiv niedrige an anderen bedingen müssen. Das vierte ist wieder auf das deutlichste ein zusammengesetztes Ereignis, für das fünste aber, die hypothetische, absolute Grenze der Lebensdauer, ist eine Entscheidung a priori unmöglich. Ob hier wirklich eine sich unweigerlich erschöpfende Menge von Möglichkeiten vorliegt, oder ob die höehsten Werte nur unendlich unwahrseheinlich werden, kann a priori nicht entschieden werden.

Aber wenn wir auch ganz von Pearsons Beispielen absehen, so können wir doch sehon

Variation vorkommen müssen. Vor allem durch die Funktion. Man denke z. B. nur au die Fortpflanzungsorgane, etwa an die der Insekten (vgl. Standfnß [32]). Das Vorkommen von Begrenzungen ist also zuzugeben. Mir scheint es sich aber, soweit meine heutige Übersicht reieht, dann immer um zusammengesetzte Ereignisse zu handeln. Die Begrenzung liegt ja, z. B. bei den Fortpflanzungeorganen, nicht in der Art der Kombination der Ursachen der Formanderungen, sondern darin, daß nur das Zusammentreffen zweier bestimmter. voneinander unabhängig variierender Formen, das Fortleben der Art ermöglicht. Die Variationskurve wird durch die Anslese an beiden Seiten beschnitten.

Die von Pearson erhaltenen Resultate von Variationsnmfängen verdienen noch eine kurze Besprechung, da sie ein besonders durehsichtiges Beispiel an die Hand geben, daß theoretisch unzulängliehe Methoden auch praktisch unbrauchhare Resultate liefern müssen. Wo bleiht die Verwendbarkeit einer Methode, die für einen Kollektivgegenstand, dessen Begrenzung bei 0 nnd 1 von vornherein unweigerlich feststelit, einen unendlichen Variationsumfang ergibt? Das ist aber bei Pearsons Methoden durchaus niehts ungewöhnliches. Pearson selbst gibt gleich im zweiten praktischen Beispiel, das er seiner besproehenen Abhandlung beifügte, einen solchen Fall. Auch die endliehen Variationsumfänge, die sich nach Pearson ergeben haben, sind nicht besser. Müssen wir schon von vornberein die Brauchbarkeit eines Kriteriums abweisen, das für sicher begrenzte Formen unbegrenzte Kurven nachweist, und nach der gleichen Methode als endlich begrenzt sich beransstellende Kurven in ihrer Begrengtheit stark bezweifeln, so haben andererseits auch die Werte von Variationsumfängen, die bislang aufgefuuden sind, keinerlei weitere Erkenntnis gebracht. Sie reiehen oft ins Negative, sind auch im ganzen meist größer als denkhar (vgl. Dunker [5]), und Pearson konnte andere nur mit großer Anstrengung, und unter Anwendnng von allerlei größeren und kleineren Anderungen in seiner Methode ad hoc, in eine

a priori sagen, daß Begrenzungen der freien für den vorliegenden Zweck nicht zu unwahrscheinliche Form bringen. Genau das gleiche gilt theoretisch von den übrigen Konstanten seiner Kurven, nur daß die Resultate hier praktisch weniger leicht als unriehtig dargetan werden konnen. Doch muß allen seinen Konstanten, als auf Grund namöglich richtiger Annahmen bereehnet, jede Bedeutung für die Biologie abgesprochen werden, die darüber hinausgeht, eine approximative empirische Beschreibung von gegebenen Variationsreihen zu geben.

> Die Pearsonsche Entdeckung, daß eine große Anzahl unimodaler Variationskurven sieh dnrch eine bestimmte Differentialgleichung beschreiben lassen, hat also einstweilen rein empirisehen Wert. Es ist ihm völlig mißlungen, seiner Entdeekung einen verständlichen Sinn unterzulegen. Die von ihm gegebenen Ahleitungen sind als mit dem Gesehehen in der Natur unvereinbar abzuweisen.

> Damit fallen auch diejenigen Forderungen der englischen biometrischen Schule, die sielt auf die Pearsonschen Methoden der Beschreibung von Variationskurven beziehen. Biologie und Anthropologie können nur von Theorien Gebrauch machen, die sich nicht mit dem Inhalt ihres Wissens in unauflöslichem Widerspruch befinden. Bei der Benutzung der Pearsonsehou Gleichungen und Berechnungsmethoden von Hauptwerten usw. in ihrer heutigen Form ist aber für jeden wissenschaftlichen Gebrauch große Vorsieht sehr zu empfehlen, denn ihre Auwendnug erweekt einen falschen Anschein von Genauigkeit und Sicherheit, der ihnen in keiner Weise znkommt. Erweckt wird dieser Anschein von Genaniekeit durch die Angabe der wahrscheinlichen Fehler der Kurvenkonstauten, die ganz auffallend klein sind. Es ist klar, daß sich auf Grund der Annahme, eine gegebene Gruppe gehorche in ihrer Verteilung einem der Pearsonschen Typen, der wahrscheinliehe Fehler einer Repräsentativmessung ermitteln läßt. Hätten wir eine unendlich große Gruppe gemessen, so müßte, von den Messungsfehlern abgesehen, der betreffende Typus in den Messungsresultaten genau wieder zum Vorschein kommen (Typus im Sinne der sechs l'earsonschen "Typen" ge

braucht). Messen wir nur eine kleinere Anzalı, so wird der Typ mit zufälligen Abweichungen abhançt und berechnett werden kann, wiedergegeben sein. Daß die so berechneten Fehler etwa von der Ordnung der gleichen Fehler für die Fehlerfunktion sind, ist auch nicht weiter verwunderlich. Wie soll aber die erste uner-hölliche Annahune geweichterfügt werden, wenn, aungesehnsen ist, daß die tasteichliche Verteilung nach einem der Pearsonschen Gesetze zustande kommt der Pearsonschen Gesetze zustande kommt ??

Damit ist die Kritik der heute gegebenen Löusugen beendet. Ehe wir sehließen, mid aber noch die Frage heautwertet werden: Was soll der heutige Antherpeloge mit seinen Kurren anfangen, wenn weder Gauß, noch Fechner und Pearson das richtige Gesetz der Variation wiedergeben? Ven Fechners zweiseitigen Gaußsehen Gesetz und Pearson ist das eben festgestellt worden. Kehren wir also noch einmal zu Gauß zurdet.

Die Einwände, die gegen die Gültigkeit der Fehberfunktion geriebett worden sind, haben wir sohor aufgeführt. Sie sind ersteus starke wesentliche (nicht rieb zufällig zustande gekommene) Aryametrie sieher hemogenen Materials, zweitens die notwendige Begrenzung jeder Variationsreihe bei Nall und drittens die Begrenzung mancher Formen auch nach der positiven Seite im Endlieben. Der dritte Einwand ist ehen als unriehtlig

\*) Die Resultate, die man mit den so berechneten wahrscheinlichen Fehlern erhält, eind denn anch praktisch als unrichtig nachweisbar. Pearson gibt zum Beispiel für die Verteilung der Indizes der altbayerischen Schädel nach Messungen von Joh. Ranke nach seinem Kriterion eine Kurve des Typ IV, und reigt, das sie sich dieser Reihe etwas genauer auschließt als die Fehlerfunktion. Palin Eldertou (6) berechnet im ersten Band der Biometrica den Genauigkeitsgrad der Beschreibung der gleichen Reihe durch die Gaußsche Kurve an Hand einer von Pearson selbst (\*\*) ang egebenen Methode. Dabei stellt sich heraus. daß die Genauigkeit so groß ist, daß unter vier gleich zahlreichen zufällig heranegegriffenen Repräsentativmessungen drei voraussichtlich größere Abweichungen aufweisen werden, als die Reihe der altbaverischen Schädel. Was soll uns eine Methode, die Reihen genauer beschreiht, als die Übereinstimmung mit der Theorie überhaupt sein kann? Mir scheint es fast nötiger, nach einer Erklärung zu suchen, warum unsere Kurven sich dem Fehlergesetz so häufig genauer auechließen als wir nach der Theorie erwarten dürfen. nachgewiesen worden. Die freie Variation braucht keine endlich begrenzten Reihen zu liefern. Die zweite ist durch die Fechnerzsche Hypothese der Ursachenverknüpfung beschitgt, die das strenge Gesetz der Variation gibt, währeud das einfacher zu berechnende Gaußsche Gesetz in den meister Fällen als Approximatien genügt. Es hleibt uns also nur der erste Einwand.

Betraehten wir die stark asymmetrisehen Formen genauer, in erster Linie also die gang einseitigen Kurven. Dieselben sind, wenn wir nur die biologischen Statistiken berücksichtigen, gefunden worden 1. bei diskontinuierlieher Variation, and 2, bei Sterblichkeitskurven. Diese beiden gehorehen also dem Ganßsehen Gesetze nicht, auch nieht in seiner logarithmisehen Verallgemeinerung. Das darf uns aber nicht sonderlich wundernehmen; denn, um zunächst bei 1 zn bleiben, die Fehlerfanktion ist von vernherein nur anwendbar auf kontinnierliehe Variation. Wir haben ja schon hei ihren Ahleitungen gesehen, daß eine ihrer ganz nnnmgängliehen Annahmen die Stetiekeit der Funktion ist, die ons den Zusammenhang zwischen Variationsnrsache und variierender Eigenschaft ergeben soll. Die ganze Verwirrung kann geklart werden, wenn wir nnr daran festhalten. Es liegt in den meisten hisherigen Gedankengungen ein Denkfehler vor, der Spielräume von Mögliehkeiten mit Elementarursachen verwechselt. Wertlieh ausgesprochen finden wir diesen Fehler bei Pearsen, wo er die durch die Zweiseitigkeit der Münzen gegebenen Spielräume beim Münzenwerfen direkt mit den Elementarursachen in Parallele bringt. Die Elementarursachen sind aher auch beim Münzenwerfen unendlich viele an Angahl and unendlish klein in ihrer Wirkung, aber ihre Wirkungen werden durch die Eigensehaft der Münzen, nur zwei stahile Gleichgewiehtslagen zu besitzen, in zwei gleich große Spielraume geteilt. Auch beim Würfelspiel und bei den anderen Zufallsspielen sehen wir diese Einteilung der Megliehkeiten in Spielranme mit fixierter Wahrscheinliehkeit ihres Eintretens (vgl. Kries [14]). Genau das Gleiche gilt für die diskentinuierliche Variation. Auch hier sind die Möglichkeiten nieht mehr durch eine kontinnierliche Linie darstellbar, sondern sie sind in eine Anzahl von gleich oder ungleich wahrseheinlich auftretenden Spielräumen geteilt. Sind die Wahrscheinlichkeiten der Spielräume ermittelt, so kaan man zurücksehließen, einen wie großen Bruchteil aller Elementarmöglichkeiten jeder einzelne Spielraum enthält.<sup>5</sup>).

Ich kann hier nicht näher auf diese sehr wiehtige Seite nuserer Untersuchnagen eingehen, da sie für die Anthropologie, die es immer mit kontinuierlicher Variation zu tun hat, nicht von Bedeutwag ist \*\*).

Die diskontinuierliche Variation ist also von vornherein aus dem Kreise der dem Gaußschen Gesetze folgenden Erscheinungen auszuschließen. hier eine Übereinstimmung zustande kommt, ist sie wirklich derart, wie sie Pearson in seiner Abhandlung im Auge hat. Die Fehlerfunktion ist dann die dem Häufigkeitspolygon annähernd nm. oder eingeschriebene Kurve und hat nur als solche eine äußerliche Ähnlichkeit mit ihm, Die Wahrscheinlichkeiten der Spielräume verdanken nach allem, was wir heute wissen, ganz ungleiehmäßigen, is der Organisation gelegenen Ursaches ihre Entstehung. Sie können in ihrer Anordnung sowohl dem symmetrischen wie asymmetrischen Binom ähnela, wie auch ganz uaregelmäßig sein. Die Tatsache, daß sie ihre Nahruag ans der Gaußschen Kurve der Ursachenkombinationen beziehen \*\*\*), ist das einzige, was einiges Licht auf die häufige Unimodalität dieser Polygone werfen kaan.

Aus dem vorliegenden Referat hat sich schon ergeben (vgl. dieses Referat S. 322), daß die Reihen der kontinnierlichen Variation, wenn sie wirklich aus der Konkurrenz unendlich vieler voneinander unabhängiger Ursachen von nnendlich kleiner Wirkung entstanden sind, was wir doch wohl beiahen müssen, überhaupt nnr die Gaußsche Form in ihrer logarithmischen Verallgemeinerung besitzen können. Überall wo sie asymmetrisch sind, atüssen wir also nach störenden Ursachen suchen. Dieselben lassen sich denn anch für die wesentlich abweichenden Fälle wirklich auffinden. So z. B. anch für die Sterblichkeit, auch für die Kindersterblichkeit allein. Jeder Arzt weiß, daß Kinder von einem Monat oder einem halben Jahr, von einem Jahr oder von fünf Jahren nicht als Gegenstände homogenen Materials betrachtet werden dürfen. Es würde auch niemandem einfallen, z. B. die Körperlänge ohne Berücksichtigung des Alters zu untersuchen. Dasselbe tnt aber der Statistiker, der die Sterblichkeit der verschiedenes Lebensalter miteinander vergleicht und sieh daan über die Ahweichung der Verteilung vom Fehlergesetz wundert. Nicht das Fehlergesetz wäre zu erwarten, sondern hôchstens die gerade Linie, und jede Ahweichung von ihr ist ein Maß der Ungleichartigkeit des Materials.

Der gleiche Gesichtspunkt muß für alle anderen Kursen kontinuellicher, freier organischer Variation gelten 3. Wo wir eine ausgeprochene Asymmetrie finden, ist des Mattal ungelechartig. Damit sind wir zu maserem Ausgaagspunkt zurückgekehrt. Der statistische Diese Usus, gegen den Pearson sich wendet, bedarf allerdinzes einer weitrebesden Einschräckung.

") For dis memorblish Variation in die engliebe Schule praktie bekom zus gleichen Reubitz grünzt. Sowahl Macdonell (\*\*), ab Nils Fawest und Müster (\*\*), ab Nils Fawest (\*\*), a

<sup>\*)</sup> Das gibt unter Umständen ganz interessants Aufschlüsse. Während z. B. bei den meisten Reiben unknuplizierter freier Variation keiner der überhaupt möglichen Werte schon a prinzi wahrscheinlicher ist als seine Nachbarwerte, iet in der Organisation der Pflanze ein mit deu übrigen Variatioosursachen in Konkurrenz tretender Ursachenkomplez gegeben, demzufolge bestimmte Zahienwerte- die Fibonaccizahlen. schon von varnherein wesentlich wahrscheinlicher sind ale die übrigen (vgl. Ludwig | 17-10|). Deuken wir une also die Variation graphisch dargestellt, so sind auf der X-Achse gewisse Strecken, deren Auftreten von vornherein wahrscheinlicher ist als das der andereo. Baut sich über einer solchen X-Achse eine koutinuierliche Variationskurve der unkomplizierten Art auf, so muß sie notweodig die multimodale Gestalt annehmen. die etch für diese Organe gefanden hat.

<sup>\*\*)</sup> Es gabe zwar auch diskontinsierlich variierende Orgaue, z. B. die Wirbel, die Finger und Zeben, die Aunahl der Kopfkunchen naw., doch sind sie bisler nicht in den Kreis der biometrischen Betrachtungsweise gezogen wurden.

<sup>\*\*\*)</sup> Der einzelne Spielraum ist als Integral über (Auch aus K. Pearsons: On the laws of eine endliche Strecke der X-Aehse derselten aufzufasses. in Man (\*\*) ergibt sich der gleiche Schluß.)

Das Gaußiche Gesetz durf nieht ohne weiteres auf Statistiken aller Art angewendet werden, sondern es beharf immerent einer Unternehung, ob die Annahmen desselben sieh auch auf das verliegende Problem anwenden lassen. Für die organische Variation ist das ohne Zweijel numzugeben, soweit dieselbe kontinnierlich sit; für die diakontinnierliche Variation ist es aber ohne weiteres ahnaweisen. Sollte sich für sie eine Übereitungung mit dem Febelregesett gregben, so beitst das nur, daß die Währecheinlichkeiten der Spielräume sich diesem Gesetzt entgrechend anordnen und es muß weiter nach der Ursache dieses Verhaltens gesucht werden. So

Für den Anthropologen ist also nur das Ganüsche Gesett von Wilchtigkelt. Für seine Probleme beansprucht es aber anch völlige Gültigkeit. Wos selbst und seine Fechnersche logarithmische Verallgemeinerung nieht hinrichen, um eine Variationreche zu beschreiben, ist die Variationgestött. Meist wird es sich dabei um Störungen durch die erbliche Komponente der Variationsurschen handeln. Wir Komen also ein paar Worte über die biologische Bedeutung des Ganüschen Gestzes nieht verneiden.

Wie wir oben schon gesehen haben, scheint sich aus der Anwendbarkeit des Fehlergesetzes auf die Variation zu ergeben, daß die Formbildung der Organismen von zwei einander widerstreitenden Faktoren beherrscht sei. Erstens von einer Tendenz, einen gewissen Mittelwert zu reproduzieren, und zweitens von einer großen Summe kleiner, in verschiedenen Richtungen wirkender Ursaehen, die stets eine tatsächliche Abweiehung von diesem Mittel hervorbringen-Es scheinen also zwei in verschiedener Richtung wirkende Ursachengruppen vorhanden zu sein, in deren einer, im formerhaltenden Prinzip, wir sofort die Tatsache der Vererbnng zn erkennen glauben, während nns die zweite unter dem Namen der Variation wohlbekaunt ist.

Analysieren wir zunächst das formerhaltende Prinzip, so finden wir allerdings in erster Linie die Vererbung, die wir in naserem alten Bilde ohne weiteres an die Stelle der Natur setzen dürfen, die sieh ans Werk machte, Organismen zu erschaffen. Wir wissen ja, daß sich überall im organischen Reiehe eine so weitgehende Ahnlichkeit der Nachkommenschaft mit den Erzeugern wiederfindet, daß die Konstanz der Arten lange ein angesehenes Dogma sein konnte und daß es erst einer Entdeckung der sich weniger dem Blick aufdrängenden, neben der überwiegenden Gleichartigkeit verschwindenden Variation bedurfte. Audererseits ist es aber auch bekannt. daß die Selektion, die unter wechselnden außeren Umständen als kräftiges, formänderndes Prinzip wirkt, unter lange Zeit konstanten Verhältnissen, sowie sieh einmal eine möglichst vollkommene Anpassung au die Lebensbedingungen ausgebildet hat, in ebenso rücksiehtsloser Weise als formerhaltendes Prinzip anftritt.

Formerhaltende Ursachen sind also 1. Vererbung und 2. konstante mittlere Lebensbedingungen.

Unter den Ursachen der Variation stehen in erster Linie, uns allen geläufig, die äußeren Lebensbedingungen in aller ihrer Mannigfaltigkeit. Da sie selbst iu ihren Kombinstionen in zufälliger Weise um einen Mittelwert variieren, sind sie für iedes Individuum in eigener Kombination wirksam und bringen so die regelmäßig um einen Mittelwert gruppierten Einzelwerte jeder einzelnen Eigenschaft eines Organismus hervor. Diese Einzelvariationen müssen aber auch noch andere Ursachen haben, denn sie teilen sich sofort wieder in zwei große, durchaus ungleichwertige Gruppen, in die vererbbaren und die nicht vererbbaren. Für die höher organisierten Tiere gilt dabei anscheinend ausnahmslos das Gesetz, daß die erste dieser beiden Gruppen, die vererbbaren Eigenschaften, einer schon in der Organisation der Keimzellen und der Art ihrer Vereinigung gegebenen, später in den großen Zügen sich nicht mehr andernden Ursachengruppe ihre Entstehung verdankt, wahrend die zweite Gruppe unter den Begriff der Anpassungserscheinungen eingcreiht werden darf. Die Vererbung, die Form und Größe des elterlichen Organismus erhält, ist also selbst kein völlig exakt wirkendes Gesetz, sondern sie reproduziert den elterlichen Organismus mit zufälligen Abweichungen. Wir haben dadurch zwei Komponentcu der Variation, etwa entsprechend den Verhältnissen der Schußstrenung

<sup>\*)</sup> Die Spielräume müssen dann gleich groß und symmetrisch um den Mittelwert gelagert sein.

beim Scheibenschießen\*). Die einmal ein- der Gruppe von Individuen, die im einzelnen Falle getretene Variation des Keimplasmas zieht dann später in seiner Entwickelnng zum ausgewachsenen Organismus hestimmte Abweichnngen desselben vom allgemeinen Mittel nach sich, die wir als primäre angehorene Variation bezeichnen und die nun selbst wieder durch die Vererbung als neuer Mittelpunkt der Variation festgehalten werden. Für die Anthropologen scheint es sich dabei wieder um normale Variation nm das Rassenmittel, auch bei den erblichen Eigenschaften, zu handelu, ähnlich wie dies in der Johannsenschen Erbsenpopulation (13) der Fall gewesen \*\* ).

Wenn wir uus also eine Gruppe von individuell variierten Individuen des gleichen Typus als Ausgangspunkt einer Rasse vorstellen, so wird in der Nachkommenschaft jedes einzelnen für sich betrachtet, eine Tendenz, einen von der Nachkommenschaft des anderen etwas abweichenden Mittelwert zu reproduzieren, vorhanden sein, Verhältnisse, die bei dem uns heschäftigenden Problem der Variation der einzelnen Gruppen des Genus homo sapiens stets vorhanden sind and durch die Mischung der einzelnen Nachkommenschaftsgruppen untereinander noch weiter kompliziert werden. Die Größe der vererhharen Komponente der Variation richtet sich also außer vielen anderen uns unhekannten Ursachen nach den Eigenschaften

\*) Subjektive Zielfehler und die objektive Gewehr-

als Ausgangspunkt für die Varietäten- oder Artenbildung vorlag. Wir finden stets eine Tendenz, einen enghegrenzten Formenkreis zu erzeugen. wo die Erblichkeit auf eine kleine Grappe relativ gleichartiger Individuen als Ausgangspunkt zurückgeht und wir pflegen in diesem Falle von einer "reinen" Rasse zu sprechen. Auch eine solche reine Rasse besitzt aher eine recht beträchtliche und unter sehr verschiedenen Lebensund Entwickelungsbedingungen auch recht variable Breite der Variation, die sich noch zusammensetzt aus einer vergleichsweise kleinen Menge erblicher Variation und einer Komponente, welche die Wirkung sämtlicher übrigen Ursachen enthält, die auf die Formbildung von Einfluß sein können.

Es ware nnn von allergrößtem Wert für die Authropologie, wenn wir imstande waren, für den Menschen diese beiden Komponenten ähnlich wie in dem Beispigl für das Scheibenschießen voneinander zu trennen \*). Leider sind nns die tatsächlichen Verhältnisse noch nicht definitiv bekannt, doch bietet uns das Gesagte schon einige Handhaben.

Wie wir gesehen haben, ist bei reinen Rassen die erbliche Komponente der Variation wesentlich kleiner als hei den sogenannten Mischrassen, und zusammengewärfelte Meuschenmassen verschiedener Varietaten werden infolge der ganz verschiedenen Tendenzen der Vererbung üherhaupt kein Bestreben zeigen, sieh regelmäßig um einen Mittelwert zu gruppieren. Doch hraucht eine solche zusammengewürfelte Gruppe von Individuen nur sehr lange Zeit - sagen wir z. B. politisch - vereinigt zu bleihen, so werden sieh, freie Mischung der einzelnen Gruppen vorausgesetzt, die verschiedenen Typen vereinigen und die vorher ganz unregelmäßige, aus Bruchstücken verschiedener Haufigkeitskurven ausammengesetzte empirische Verteilungskurve wird sich nach und nach immer regelmäßiger um den Mittelwert ordnen. Es wird eine Mischrasse zustande kommen.

Darans folgt erstens: Folgt eine hinreichend große Bevölkerungsgruppe

<sup>\*\*)</sup> Auf die Frage der Vererbbarkeit der durch Anpasenng zustande gekommenen Bildungen glanbe ieb für den Menschen und die höher organisierten Tiere so lange nicht näher eingeben au müssen, als von seiten der Anhänger der Vererbbarkeit derselben nicht schlagends Bewsise dafür beigebracht werden. Da wir aber von der überwiegenden Mehrzahl der erworbenen Eigenschaften eicher wissen, daß sie alch nicht vererben - man denke für den Menschen dabei nur an die im Laufe des Lebens grworbenen Keuntnisse und Fertigkeiten, die nebenbei bemerkt alle als Anpassungserscheinungen aufzufassen sind (vgl. R. Wettstein [\*\*]), da ferner nater dieser Mehrzahl zich alle die Eigenschaften vollzählig befinden, für die sine genane Kontrolle überhaupt durchführbar — mnű diese Annahme der Vererbung der erworbenen Eigenschaften nach dem Gesetze der Ökonomie des Denkens abgewiesen werden. Ich hebe dabei ausdrücklich bervor, das für andere Versrbnngemechanismen, wis sie bei niederen Organismen und zum Teil bei den Pflanzen zu finden sind, eins solche Chertragung leicht denkbar und für einzelne Fälle auch nachgewiesen ist.

<sup>\*)</sup> Schnöstreuung a und subjektiver Schiesfehler b vareinigen sich nach der Formel la" + b" = c zum Gesamtfehler c.

dem Gesetze der Gruppierung um den Mittelwert nicht, so haben wir es mit einer Zusammenfassung heterogener Elemente zu tun, die noch nicht lange oder doch nicht unter Freigabe der Mischung mitelinander vereiniet sind.

Schwieriger sind die Verhältnisse bei der reinen Risse und bei den Miederassen mit überblicken, da die beiden Komponenten der Variation, die erhölten und die düeren Urseches, ja im entgegengesetzten Siane wirken können und so der Unterschied der Größe der erhölten Komponente verdecht sein kann. Ans unseren bischerigen Erfährungen seheint aber hervorragehen, daß die Variationsbreite der reinen Rassestes beträchtlich külener ist als dijedigei einer Miedrusse zwischen gut unsegrefägten Variediten. Wir missen darass folgera, daß die übligen Komponenten der Variation für die mittleren Newponenten der Variation für die mittleren beitung.

Mit Hilfe dieser Annahme, deren absolute oder relative Richtigkeit für jeden einzelnen Fall untersneht werden muß, wird es vielleicht manchmal gelingen, die gewänsehte Treunung vorzunehmen, nnr so mehr als historisch manches über Mischung, z. B. unserer europäischen Nationslitäten, feststeht. Mit den angegebenen Vorbehalten werden wir also Bevölkerungsgrappen mit relativ kleiner Variationsbreite als reine Rassen, solehe mit vergleichsweise großer Variationsbreite als Mischrassen betrachten können. Jedenfalls ist aus dem Gesagten zu entuehmen, daß wir außer der absoluten Vergleichszahl, als welche nns das Fehlergesetz den Mittelwert geliefert, auch noch eines exakten Maßes der Variationsbreite hedürfen.

Alle drei hierfür in erster Linie brauchbaren Größen sind sehon für diesen Zweck vorgesehlagen worden: Von Stieda (23) und Galton (13) der wahrscheinliche Fehler, von Iherring (\*2) und Fechurer (9) das Fehlernitet, während sich in der Physik das mittler Fehlerqualart eingebärgert hat, das von Pearson und seiner Schule auch als Maß der Variation benutzt wird. 9

a) Das mittlere Fehlerquadrat ist =  $1 \frac{\overline{X(\delta^2)}}{\pi}$ ; d. b. Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. II.

Theoretisch ist das mittlere Fehlerquadrat der sieherste Parameter (Cabure IJ), S. 203, doch komnt die Sieherheit des Fehlermittels derjenigen des Fehlerquadrates sehr nahe. Da dieses lettsere aber viel einfacher zu berechnen, scheint es, als ob him in praxi der Vorzug gelühren müsse. Anders liegt die Frage, wenn, wir Pearvon galauk, ein anderes Gesetz, zu dessen Kenntnis die Berechnung des mittleren Fehlerquadrates unrefüllech, als geltig angeomen Fehlerquadrates unrefüllech, als geltig angeomen krasespent, das Fehlerquadrat, wenn en edech berechnen muft, anch als Maß der Variation zu beuutsen, während man sich dann die Berechung des Fehlermittels ersparen kann.

Die endgältige Wahl zwischen mittlerem Fehlerspunkert und Fehlermittel kann der einzelben nicht treffen, sie ist der Vergleichbarkeit der Resultate wegen notwendig Sache einer internationalen Verständigung. Für das Fehlerquadrat until sehwer im Gewieht fallen, daß die engliebe Schule gerade für diesen Parameter sehon ein vorzügliebes Vergleichsnaterial angesammelt hat und noch wieter anasumeln wird.

Wollen wir die Variationshreite verschiedeuer Merkmale unterstander vergleichen, wo belärfen wir einer kleinen Modifikation unseres Maßes, Da die Variationsbreite verschiedener Organe in einem, wenn auch nieht ganz strengen direkten Verkältnis zur absoluten Größe des Organs atelat, insofern als die absoluten Schwankungen eines großen Maßes, sagen wir z. B. der Köpregröße, stets betriebtlich größer sind als die eines kleinen, also z. B. der Sneenhöhe Maße westenlich darnaf ankommat, die variable absolute Maßeinheit (Centimeter, Millimeter, Winkelgrade, eminsten, "sekunden, Parben-winkelgrade, eminsten, "sekunden, Parben-winkelgrade, eminsten, "sekunden, Parben-

giéch der Werzt ans der Samme der Quadrate aller Auweichungen der Einzelwert vom Mittelwert der/ durt durch die Annahl der Einzelwerte. Das Fehlermittel ist = 2.1, d. gleich dem Mittel on zeille Alweichungen vom Mittelwert, wann für Verzeichen anner acht gelässen wird und auch die negelven Alweichungen vom Mittelwert, wann für Verzeichen. Die wahrechnichte Fehler weiter, der Auweichungen er größer ist alle die sind Hilfe der Abweichungen und kinner als die anderen. Er berechnet sich als 0,453 mal dem Fehlermittel. intensitäten usw.) auszuschalten, ist von verschiedenen Seiten vorgesehlagen worden, die Variationsbreite in Prozenten des Mittelwertes auszudrücken. Gegen die allgemeine Verwendung dieses Verhältnisses ist eingewendet worden (Dunker 4, 2), daß manchmal bei nahe verwandten Formen nur der Mittelwert, nicht aber die Variationsbreite Unterschiede aufweisen, eine für die oben supponierte relative Konstanz der Variationsbreite unter gleichen änßeren Bedingungen sehr interessante Beobachtung. Wenn aber Dunker darans sehließen will, daß eine engere Abhängigkeit dieser beiden Größen, die die Bildung dieses Verhältnisses erlaube, nicht bestehen könne, so ist er damit doch zu weit gegangen. Gegen die Benutzung des Verhältnisses überhaupt kann dieser Einwand kein Gewicht hesitzen, Gerade da Variationsbreite and Mittelwert bis zu einem gewissen Grade voneinander unabhängig sind, während gleichzeitig, wie oben gezeigt, eine offensiehtliche Abhängigkeit zwischen ihnen besteht, ist es von großem Interesse, ihr variierendes Verhältnis zu studieren. Ein Maß mit größerer relativer Variationsbreite ist dabei als das variablere voraussichtlich auch von größerem seriarem Werte.

Durch Mittelwert und Variatiousbreite sind die dem Fehlergesetz gehorbenden Variationsreihen ersehöpfend beschrieben, und da die Wahrseheinlichkeitzerbung uns noch die währseheinlichen Fehler dieser beiden Größen an die 
Hand Biefert, ist eine exakte Vergleichung der 
Reihen ermöglicht, unser Problem also vollständig 
gelost, wenn uns noch ein sieheres Kriterium 
für wesentliche oder unwesentliche Abweichungen gegebene Reihen vom Fehlergesetz an 
Gebots stellt. Ein soleles ist von Pearson (3) 
angegeben worden und durch die Tafela von 
Palin Etlerton (5) auch für die praktische 
Verwendung hinreisends handlich gemacht.

Mußte in dem vorliegenden Referate auch eine der Forderungen der englissehen Schule abgewiesen werden, so möchte ich doch betonen, diß das Prinzip derseiben nicht nur ein durchaus berechtigtes, sondern auch ein sehr notwendiges und nützliehes ist. Die hier angegriffene Methode bildet nur einen ganz verschwindenden Teil der von lite benutzte Meschwindenden Teil der von lite benutzte Meschwinden Teil der von lite benut

thoden und zwar gerade den bisher deutlich unfruchtbarsten Teil derselben. Wir hefinden uns mit ihr im Prinzip in völliger Übereinstimmung. wenn wir eine anthropologisch-statistische Reihe erst dann für durchgearheitet erklären, wenn erstens ihre Übereinstimmung mit dem Gauß. schen Gesetz geprüft und zweitens für den Fall der Übereinstimmung Mittelwert, Variationsbreite und Variationsindex neben ihren wahrscheinlichen Fehlern bereehnet sind. Daß der einzelne Forscher diese Arbeit einem geschulten Rechner und seinen technischen Hilfsmitteln überlassen kann und soll, um seine Zeit nicht in für ihn besonders zeitraubenden Reehnungen zu verlieren, ist wohl nicht weiter hervorzuheben. Die Kenntnis der einschlägigen Theorien ist aber dem Anthropologen und Biologen, der aus statistischem Material Schlüsse zichen will, unerlä Clich.

#### Zusammenfassung der Resultate.

1. Das Fechnersehe zweiseitige Gaußsehe Gesetz und die seels Pearsonscheu Typen f\u00e4r Variationskurven sind in ihren Ableitungen eitls hiologisch undentbar, tells biologisch unm\u00f6glich. Sie besitzen also rein empiriseh beschreibenden Wert. Her Anwendung bringt uns keinerlei Erkenatnis und sie sind zu jeder thoretischen Überlegung unbranchbar.

2. Eine biologische Analyse der Variationsursachen führt zu Annahmen, die mit den zur Ableitung der Fehlerfunktion safgestellten übereinstimmen. Diese gibt also anch für die Variation die Wahrscheinlichkeiten der Ursachenkombinationen.

3. Die Verteilung der Ursachenkombinationen ist als eine rein ideelle Kurve anfranfassen. Die tatsächliche Verteilung der variier nicht degenstände hängt der variier nicht degenstände hängt Ursachenverkalpfung ab. Ist diese eine additive, so resultiert fär die variierenden Gegenstände das einfache Gaußeide Gesett; ist sie aber, wie Fechner will und was biologisch viel annehmarer, multiplikativ, so wird die Gleichung der Variationskurve selbst

$$y = \frac{h}{x \sqrt{\pi}} e^{-\lambda x \log \cot x}.$$

4. Dieses Gesetz giht regelmäßig bei Null begrenzte, stets asymmetrischen Kurven, deren Asymmetrigrad von der absoluten Größe des Mittelwertes und von der Präzision der ideellen Kurve abbängig, und ganz bestimmt gerichtet ist. Diese Asymmetrie ist in den meisten für die Antbropologie in Betracht kommenden Fällen so gering, daß ihre Variationskurven sehr angenähert därch das einfache Ganüsche Gesetz beschrieben werden können.

5. Das eben charakterisierte Verteilungsgesetz gilt nach der biologischen Analyse nur für die kontinuierliebe Variation. Für die diskontinuierliebe gilt zwar als ideelle Kurve der Ursachenkombinationen ebenfalls das einfache Gaußeche Gesetz, ihre reellen Variationskurven sind aber als eine Reihenfolge von Spielräumen mit fixierten Wahrscheinlichkeiten im Sinne von v. Krises (<sup>9</sup>) zu betrachten. Ihre Form hängt von der relativen Größe dieser Spielräume ab, über die sich a priori nichts näheres aussagen 1501.

6. Das theoretisch allein in Frage kommende Verteilungsgesetz anthropologischer, kontinuierlich variierender

Maße zeigt sich, so weit heute die Beobachtungen reichen, empirisch sthig, alle unterzuchten Variationsreihen homogenen Materials zu hecherbien. We eine wesentliche Asymmetrie vorhanden ist, die üher die durch die logarithmische Verallgemeinerung gegebene hinausgeht, mus nach dem Grande derselben gesucht werden. Er ist dans wohl meist in der

Ungleichartigkeit des Materials gegeben. 7. Die statistische Untersuchung der anthropologischen Messungsreihen hat demnach zuerst die Cbereinstimmung der Reihe mit dem theoretischen Verteilungs. gesetz, also approximativ mit dem einfachen Gaußsehen Gesetz, streng mit dessen logarithmischer Verallgemeinerung zu prufen. Fehlt eine solche, so ist das Material als nicht homogen zu betrachten und nicht ohne weiteres zu Vergleichungen brauchhar. Ist die Übereinstimmung befriedigend, so ist die Reihe durch Mittelwert und ein Präzisionsmaß eindeutig heschrieben. Derartiges Material ist, soweit die Variation allein in Frage kommt, mit der Augabe von Mittelwert, einem absoluten und einem relativen Maße der Variationshreite nebst ihren wahrscheinlichen Fehlern statistisch hinreichend durchgearbeitet, um zu Vergleichen benutzt zu werden.

#### Literatur.

<sup>1</sup>) E. Czuber, Wahrscheinlichkeitsrechnung und litre Anwendung auf Feblerausgleichung, Statistik und Lebensversicherung. Lelpzig, G. B. Teubner, 1903.
<sup>1</sup>) G. Duncker, On Variation of the rostrum in

<sup>1</sup>) G. Duncker, On Variation of the rostrum in Palaemonetes vulgaris Herbet. American Naturalist XXXIV, No. 404.

 Idem, Korrelationsstudien an den Strahlzablen einiger Flossen von Acerina cernua L. Biol. Zentralbl. Bd. 17, Nr. 21 u. 22, 1897.
 Idem, Die Methode der Variationsstatistik. Arch.

Idem, Die Methode der Variationsstatistik. Arch.
 Entw. Mech., Bd. 8, 1899.
 Idem, Variation und Asymmetrie bei Pleuronectes

b) Idem, Variation und Asymmetrie bei Pleuronectes flessys L. statistisch untersucht. Wissensch. Meeresunters. Helgoland, N. F., 111, 1900. ") Idem, Über Asymmetrie bei Gelasimus purgllator Latr. Biometrica I, 1903.

7) Idem, Symmetrie und Asymmetrie bei bilateralen Tieren. Breithopf u. Härtel, 1903.

") W. Palın Elderion, Tables for testing the goodness of fit of theory to observation. Biometrica I, p. 155 ff. ") Cicely D. Fawcett assisted by Alice Lee. A second study of the variation and Correlation of the bunnan skuli, with special reference to the Naquada

Crania, Blometrica I, p. 488 ff.

19) G. Th. Feehner, Kollektivmatiehre, im Auftrage der Kgl. sichs. Gesellschaft der Wissenschaften herausgegeben von Gottl. Friedr. Lipps. Leipzig, W. Engelmann, 1897.

- 11) F. Galton, Correlatious and their Measurement chiefly from Anthropometric data. Proceed. Roy, Soc. London, LX1, p. 401 ff.
- W) Thering, Zur Einführung von Oscillationsexponenten in die Kranjometrie. Archiv f. Anthropologie, Bd. X, S. 411 ff.
- ') W. Johannsen, Über Erhlichkeit in Populationen und in reinen Linien. Jena, G. Fischer, 1903.
- 14) J. v. Kries, Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsrechnnug. Freiburg in Baden 1886. 15) W. Lexis, Artikel Anthropologie und Anthropo-
- metrie im Handwörterbuch der Steatswissenschaften. 2. Aufl., Bd. L. 16) Idem, Über die Wahrscheinlichkeitsrechnung und
- deren Auwendung auf die Statistik. Jahrheicher für Nationalökonomie und Statistik XIII. neue Folge, 1886.
- 17) F. Ludwig, Über Variationskurven und Variationsflichen der Pflanzen. Botanisches Zentralblatt, BJ. LXIV, 1895.
- 1) Idem, Weiteres fiber Fibonaccikurven. Botanisches Zentralblatt Bd. LXVIII, 1896. 19) Idem, Die pfinnzlichen Variationskurven und die
- Wahrscheinlichkeitskurve. Botauisches Zentrniblatt Bd. LXXIII, 1898.
- 10) Idem, Variationskurven. Botsnisches Zentralbi., Bd. LXXXXV, 1898.
- 11) W. R. Macdonell, On criminal Anthropometrie and the Identification of Criminals. Biometrica L. p. 177 ff. 11) K. Pearson, Mathematical Contributions to the Theory of Evolution 11. Skew variation. Phil. Trans. Roy. Soc. London, Vol. 186, Part. A. 1896.
- 10) Idem, Mathematical Contributions to the Theory of Evolution X. Supplement to a memoir on Skew Variation. Phil. Trans. Roy. Soc. London, Vol. 197, Part. A. 1901.
- M) Idem, On the Criterion that a given System of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling. Philosophical Magazine, Vol. L, p. 157-175.

- m) K. Pearson and Alice Lee. On the Laws of Inheritance in Man. Biometrica II, No. 4, p. 357 ff. 10) K. Pearson, Mathematical Contributions to the
- theory of Evolution IV. On the Probable Errors of Frequency constants and on the infinence of Raudom selection on Variation and Correlation. Philos. Trans. Roy. Soc. London, Vol. 191, Part. A. 1898
- 27) A. O. Powys, Deta for the Problem of Evolution in Man. Anthropometric Data from Australia. Biometrica I. p. 330 ff.
- \*) A. Quétélét, Lettres sur la théorie des probabilités. Bruxelles 1846,
  - 29) Idem, Physique sociale. Bruxelles 1869.
  - 30) Idem, Anthropométrie. Bruzelles 1870.
- 31) Karl E. Ranke, Über den Begriff "Klima". Münchener mediz. Wochenschrift 1901, Nr. 52. et) M. Standfus, Zur Frage der Unterscheidung
- der Arten bei den Insekten. Entomologische Zeit-29) L. Stieda, Über die Anwendung der Wahrschein-
- liebkeitsrechnung in der anthropologischen Statistik. Archiv f. Anthropologie, Bd. XV, 1882. Als Separatabdruck in 2. Auflage bei Friedr, Vieweg u. Sohn, Brannschweig 1892.
- 94) H. Thompson, On Correlation of certain external parts of Palaemon serratus, Proceed, Roy. Soc. 1894
- 28) A. v. Török, Über Variationen und Korrelationen der Neigungsverhaltnisse am Unterkiefer. Zeit-
- schrift für Ethnologie XXX, 1898. 26) Hugo de Vries, Über halbe Galtonkurven ale Zeichen diekontinuierlicher Variation. Berichte der Deutschen botan. Gesellschaft XII, 1894.
- 27) W. F. R. Weldon, Certain correlated Variation in Cranvon vulgaris. Proceed. Rov. Soc. 1892. ") Idem, On certain correlated variations in Carcinus
- mornas. Proceed. Boy. Soc. 1893. 25) R. Wettstein, Der Neo-Lamarkismus, Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Argie, Kerlsbad 1983.

## Neue Bücher und Schriften.

I. Richard Semon: Im anstralischen Busch und an den Küsten des Korallenmeeres. Reiseerlehnisse und Beobachtungen eines Naturforschers in Australien, Neu-Guiuca und den Molukken. Zweite, verbesserte Auflage. Leinzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1903.

Wenn ein Reisewerk in der bentigen Zeit eine zweite Auflage erleht, en hat es danut von vornherein den Beweis seiner Existenzberechtigung erbracht; denn viele der gegenwartig in Menge erscheinenden Büeler über fremde Lånder pflegt man ebenso sehnell zu vergessen, wie man sie liest. Ein solches Buch ist das vorliegende, wie ieh sehon bei Besprechung der ersteu Auflage an anderer Stelle hervorhob, nicht. Der Verfasser hat zuhlreiche Einzellsschachtungen über Tiere und Pflanzen der von ihm in den Jahren 1891 bis 1893 bereisten Gebiete, Studien über Land und Leute, Eindrücke, die die Landschuft der sostralischen Buschwälder, der Koralleniuseln der Torresstraße, der Trojenvegetation you Nen-Guinea, Java und Ambon auf ihu machten, in so fesselnder Form geschildert, daß wieht nur der Keimer dieser tiebiete von der überrasebend naturaetrenen Durstellung befriedigt sein wird. sondern auch jeder Gebildete, der jene Gebiete nie gesehen, imstande sein dürfte, sieh ein deutliches Bild you denselben zu machen.

In der vorliegenden zweiten Auflage hat der Verfasser die tiergeographischen Auseinundersetzungen. obwohl viel Material zur Beurteilung dieser Fragen in der Zwischenzeit hinzugekommen ist, stark gekurzt, dn er seine Leser nicht in diesen I'rwald von interessanten, aber meist kurzlebigen Hypothesen einführen wollte, bevor eine Klarung der verschiedenartigen Ausichten eingetreten ist. Dagegen sind die Fortschritte, die in der naturwissenschaftlichen Keuntnis jeuer Länder in den letzten Jahren eingetreten sind - ich will hier nur die Naturgeschichte der Dingos er-wähnen — soweit es in den Rahmen des Werkes pußte, berücksichtigt worden. Moge daher der zweiten verbesserten Auflage nuch ein recht großer Leserkreis beschieden sem, Breslau.

Grahowsky

2. U. T. Sirelius: Ornamento auf Birkenrinde and Fell bei den Ostjaken und Wagulen.

Société Fiuno-Ongrience. Helsingfors 1944. Das Werk besteht aus 46 Tafeln, 3 nnnnmerierten Tafeln mit Fig. 1 bis 9, 15 Textfiguren (Fig. 10 bis . 4) and 16 Seiten Text finuisch und deutsch und hihlet eine höchst wertvolle Materialsammlung für das betreffende Gebist, deren eingehende Untersuchnny au der Hand kundiger Fängeborener dringend wünschenswert ware. Verf. bringt nur einige kurze Bemerkungen zur Erklärung der Ornameutik bei, beobachtet, daß die Mehrzahl der Ornamente nach dem Quadratsystem angelegt sind, oder daß man sie sich ans Teilen zusammengesetzt denken kann, die Quadrat- oder Rautenform haben, ferner daß an vielen die Synonymie (gemeint ist Symmetrie) in die Augen fällt. Zu den von ihm selbst gesammelten hat er die einheimischen Names autoczeichnet, während eine große Anzahl aus den vorhandenen Sammlungen von Ablquist, Gondatti und den Museen von Tomsk und Tobolsk entlehnter Stücke ohne jede Erkhirung bleiben. Der Verf. hat nun leider zu untersuchen verabsaumt, wie sieh die einheusschen Namensbezeichnungen der Ornamente im Geiste der Eingehorenen zu dem dargestellten Gegenstande selbst verhalten, so z. B. wenn die aus Dreiecken und Vierecken zusummengesetzten Ornamente der Figuren 10, 12, 13 und 16 auf Tafet III den Namen "Fisch- nder Hechtzähne" führen. — beißen daun diese genmetrischen Zeichnungen so nur wegen ihrer auferlichen Abnlichkeit mit Fischzahuen (mit anderen Worten: ist "Fischzahn" nur ein bloßer Name für das Ormanent?) oder hesteht die wirkhehe Absieht des Kunstlers darin. Fischzähne zu zeichnen, und findet diese Absieht ihren Ausdruck in jesen geometrischen Figuren? Ich vermute, daß ersteres der Fall ist, und Tatsachenmatorial eine sehr wichtige Schlußfolgerung ziehen kann, näulich daß die geometrischen Formen dieser Ornamente das prius darstellen und die erklarenden Namen später binzagefägt sind. Das folgt klar aus dem l'instande, daß dieselben l'iguren in verschiedenen Gegenden nach versebiedenen Bildern bemannt sind, z. B. Ornament 7 auf Tafel IV heißt Lange (Rumpf') des Elentiers\* am Flusse Wach und "Zobel" an der Sosva; Fig. 3, Tafel XXIII wird als "Wildston" am Wach, als "Lärchenwurzel" am mittleren Oh und als "Zabel mit Kopf" am anteren Oh erklärt; Fig. 8 auf derselben Tafel erhält nicht weniger als vier liderpretationen: "Wildspur" am Wach, "Krallen des Eisfuchson ebenda, "Piote (?) des Eisfachson am Jugan and "Eisfuche" am Ob. Untereinander fast übereinstimmende rein geometrische Liniepornsmente werden bald als "Speichenknochen des Fuelses", hald als "Hörner des Renntiers", bald als "Froschschenkel". sald als "Wurzel der Larche" oder als "Ast der großen Birke" gedeutet. Schlangenlinien gelten als das Birke ciner kriechenden Schlanger oder als "Felszacken" (Tafel XXXI. Fig. 1 bis 3). Einfache Zickzacklinien heißen "Bermelin-" oder "Ottersparen" and drei Quadrute nebensinander "Marslersjon" (Tafel XLIV, Fig. 1). Ich bin überzeugt, daß tiefer eindringende Forschungen auf diesem Gehiete zu demselben Gesetz gelangen werden wie Referent beim Studium der Ornamentik der Amurvolker und die jüngsten Untersuchungen über die der Indianer.

Das einzige Pflanzenormsment der Sammlung ist Blute einer blüheuden Brombeere, Taf, XLL, Fig. 4. Daß die Ostiaken wenig Zeiehentalent und geringe Beobachtungsgabe hesitzen, lehrte schon ein Blick auf die Tafeln XXII und XXIII des Prachtwerkes von F. R. Martin, Sibirica, Stockholm 1997, auf denen von Ostjaken am Jugan verfertigte Zeichnungen auf Papier publiziert sind. So begegnen wir in diesen Ornamenten auf Fell und Birkenrinde nur wenigen realistischen Darstellungen, wie auf Tafel I dem Bilde eiues Pferdes and Reuntiers und einigen Vogeln auf Köln.

Tafel II, aber auch diese aus geometrischen Stucken anfgehaut.

Besendere Erwahnung verdienen cinige sogenanute Stempelornamente, die au Schunpftalukalesen und bettbuchsen verkommen. Die Stempel werden aus Holz, Horn oder bisweilen auch Mammutknochen hergestellt, und das Negativ des Ornaments wird in das untere Ende eingegraben. Beim Gebruuch setzt man das Stempelbild auf die Birkeurinde auf und sehlagt auf das entgegengesetzte Ende mit einem Stem oder anderem Schlagwerkzeng, bis das Bild klar genng eingraviert ist. S. Patkanov, Die Irtysch-Ostjaken und ihre Volkspoesie, I. Teil, Pet. 1897, S. 43, weist auf die Almlickeit ostukischer Ornamente mit denen anderer ostfinnischer Stamme, wie Mordwinen, Syrjonen, Permier, hin und auck mit denen der Tataren, deren Einfluß auf die Entwickelung dieser Kunst bei den Ostraken wohl nicht zu verkennen sei. Die schemsten dieser Muster, falirt er fort, tragen einen mittelasiatischen Charakter, der vielleicht durch die Vermittelung der Sarten und Tataren zu ihnen eekommen ist. Eme Betrachtung der Tafel II im zweiten Bande des Patkanevschen Werkes (Pet. 1900) führt diesen Einduß deathich vor Angen, und ich bin geneigt, turkische Einflusse auch für einen Teil der Muster in der Sammlung von Sirelius anznuehmen.

Dr. B. Laufer.

3. Dr. v. Hansemann: Das menschliche Skelett, Eine kurze Zusammenstellung für Nichtmediziner zum Gehrauch bei Ausgrabungen. Berlin, August Hirschwald, 1904. M. 0'80.

Das cinen Boren Text und sechs Tafelu umfassende Büchlein entspricht einem wirklichen Bedürfnis. Mit Recht wird seit langem darüber geklagt, daß ganz abwesehen von dem Raubbau der Laien auf urgeschichtlichem Gebiete auch seitens der Fachleute der Erhaltung der Skelette und sonstigen Reste ein hinreichendes Verstandnis nicht entgegengehrscht wird. Diese Klagen sind indessen nur zum Teil berechtigt. Allerdings ist das Vorurteil noch nicht überwanden, daß die urgesehichtliche Forschung lediglich ehronologische oder technologische Aufgaben zu bisen hat; es bricht sich aber in immer weiteren Kreisen die Cherzeugung Bahn, daß es mit der einseitigen Darstellung der materiellen Erzengnisse nicht getan ist, sondern daß ein Bild der Kultur ans den in Grübern erhaltenen Resten nur aufgebaut werden kann, wenn man nuch den Menschen selbst berücksichtigt, etwaige Funde an Hanstierknochen sammelt, kurz dem biologischen Teile der vorgeschichtlichen Kultur zu seinem Rechte verhilft. Auch wo dieser hohere Gesichtspunkt anerkannt wird, fehlt vielfach die erforderliche Kenntnis des Menschen- und Tierskeletts, nur mit Erfolg Material für die Fragen zu sammeln, welche sich an das Volk selbst knupfen.

Diesem Bedürfnis kommt das vorliegende Heftchen entgegen, in welchem alles Wünschenswerte klar dargestellt ist, so daß jeder Laie sich daraus vergewissern kann, ob er das Skelett eines Kindes oder eines Erwachsenen vor sich hat, die Nechbestattung eines unvollständigen Skelettes aufdeckte usw. Mit Hilfs der Tafeln ist es leicht, das einmal aufgefundene Skelett nicht uur in einzelnen Teilen, sondern vollstandig zu bergen.

In der Einleitung behandelt der Verfasser die Gründe für die Verschiebung und Deformierung der Knochen im Grabe, erwahnt die Mogliehkeit von Verschlepping cinzelner Knochenteile durch Wasser oder Tiere und gibt endlich eine dankenswerte Auweisung für die dauernde Erhaltung der eingesammelten Knochen. Es ware indessen erwunscht, daß bei einer

Neunuflage des handlichen und nach jeder Richtung has empfehlenswerten Heftchens auch die Technik der Einsamulung - nicht nur die der Komervierung - der Knochen behaudelt würde. Gerade bei der Aufdeckung der Skelette werden die meisten Fehler begangen, die nicht wieder gut zu machen sind. Das in feuchter Erde lagerade Skelett ist nur ansnahmsweise so widerstandsfahig, daß nan die knochen sofort aliseits bloßlegen und heraussehmen kann. Der Regel nuch ist ein vorsichtiges Abtragen der Erde erforderlich, so daß ganz allneiblich die Koochen un der Luft trocknen und endlich unschnitten und berausgehoben werden konnen. Auch die Behandlung der Gelenkenden, die ja besonders wichtig sind, erfordert ganz bestimmte Versichtsmaßregeln. Gleiches gilt von dem Verpucken und dem Transport des Skelettes bis zu dem Museum oder Aufbewahrungsramee, we die endgültige Konservierung erfolgt.

4. H. Bohlen: Der Pflug und das Pflugen bei den Romern and in Mitteleuropa in vorgeschichtlicher Zeit. Eine vergleichende agrarge-chieldliche, kulturgeschiehtliche med archaologische Studie, zugleich als Beitrag zur Besiedelningsgeschichte von Nassan, 85, 192 S., mit 8 Alduldungen, Verlag von C. Seels Nachfolger in Dillenburg. 6 Mark.

Das interessant geschrichene and hübselt ausgestattete Werk bringt für die gesamte Volkskunde and Kulturgeschichte Deutschlands wichtige Mitterlungen, auf eigene Studien nud eingehende Literaturbennizung gestützt. Interessant ist der Vergleich der Augaben der romischen Agrarschriftsteller mit den Findergelmissen der modernen Forsehung bezüglich des Ackerbanes und der Ackergeräte, woraus der Verfasser schließt, daß sich der romische Pflug und das romische Pflugen in nichts Wesentlichem von dem heutigen Pfluge und dessen Benutzung unterschieden habe. Die "Hochieker" erfahren eine eingehende Würdigung, hauptsiehlich unf Grund der bekannten Forschungen in flavern von II, v. Ranke; auch die "Terrassierungen" in den hentigen Waldungen werden nach Mitler für Warttemberg und Welter für die Vogesen u. a. mit dem alten Ackerbau in Beziehung gesetzt; ihr Alter wird als La Tene-zeitlich und routsch angesetzt und eine eige Beziehung der Befestiguagen und Wallburgen aus La Tene- und Römerzeit zu den gleichzeitigen Ackerkulturen ken-statiert. Um den Beginn der christlichen Zeitrechnung finden wir nach Rehlen Deutschland reicher au einer landlichen ackerbauenden Bevolkerung als jemals später und den Boden dementsprechend weit mehr augebant und von Wald entblößt als selbst hente; die Vorstellung von den gernannischen Urwäldern paßt erst auf die, tiefen Verfall der Bodenkultur bringende Völkerwanderungsperiode, seit dieser Zeit datieren im wescutheben pasere hentigen Waldungen. Die Blicke auf die alteren prahistorischen Epochen, die Hallstattund Bronzeperiode, sind kurserisch, jedoch auregend und nach mancher Richtung bin auch für den Fach-mann belehrend; zum Teil lehnt sieh die Darstellung an Dr. A. Getze, aber stets mit selbständiger Beuutzung der prahistorischen Denkmäler, der Pflugund Pflagen-Darstellungen, der Felsenzeichnungen, der Bronze- und Tongefaße und der prähistoriselen und römischen Aekergeräte sellst. Im "Nachtrag" wendet sich der Verfasser gegen die zum Teil von den seinen weit abweichenden Ergebnisse seiner Vorgänger auf diesem Forschungsgebiete. Wir hatten diese Polemik ctwas weniger streitbar gewunscht und mehr die tatsuchlich doch bestehenden Übereinstimmungen als die Differenzen hervorhebend.

# REGISTER DES ZWEITEN BANDES (NEUE FOLGE).

(Abhaudlungen, Kleinere Mitteilungen u. Referate. - Verzeichnis d. anthropolog. Literatur.)

| Ahmentafel der Lagiden                                                            | 82   | Bustrock der Mardall-Insulaner                       | 7    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------|
| Asseren. Ein Beitrag zur Anthropologie der                                        |      | Redentung, Die - Velein St. Veits als prälusto-      |      |
| Von A. A. Arutinow. Ref                                                           | 999  | rische Gußstätte mit Berücksichtigung der            |      |
| Altertümer im Gebiete von Seminalstinsk. Kurze                                    |      | Autumon-Brouzefrage, Von Kalman Freiherr             |      |
| Beschreibung von Von W. P. Nikitin. Ref.                                          | 150  | v. Miske                                             | 124  |
| - von Waldai und von Wod. Ein Beitrag zur                                         |      | Beitrige zur anthropologischen l'intersuchung des    |      |
| Keuntnis der Von N. Röhrich. Ref                                                  | 147  | harten Gaumens. Von Dr. med, Moritz Baner            | 159  |
| Anthropologia specica. Von G. Retzius, Ref                                        | 51   | Bemerkungen aber die Gattung Gorilla, Von            |      |
| Anthropologie des russischen Volkes. Materialien                                  | _    | P. Matschie. Ref                                     | 205  |
| zur -, Von A. N. Krassnow. Ref                                                    | 216  | Berenike I. Typus der -                              | 9.3  |
| - Translaikaliens und der Monrolei. Ein Bei-                                      | 210  | Berenke II, Typus der                                | 101  |
|                                                                                   | 215  | Besiedelung, Uninterbrochene - Velem St. Veits.      | 1111 |
| irag zur Von J. Talko-Hrynzewicz<br>Ambrogologische Charakteristik des altaischen | 210  | Von Kalman Freiherr v. Miske                         |      |
|                                                                                   |      |                                                      | 29   |
| Volksstammes der Telengeten, Von E. J. Lu-                                        |      | Bestuttungen im Schlitten. Von A. B. Graf Bo-        |      |
| zenko. Hef.                                                                       | 209  | brinskij. Ref                                        | 157  |
| Antike Gefälle mit dem Stempel KIPBEL Von                                         |      | Beziehungen zwischen Maßen des Imrten Gaumens        |      |
| W. Latytschew. Ref                                                                | 157  | und solchen des ganzen Gesichtes                     | 170  |
| Automon-Bronze in Ungara                                                          | 195  | Bronzenodelu aus Velem St. Veit                      | 137  |
| - Erze in der Nähe von Velem St. Veit                                             | 1226 | Bronzener Beschlag eines Dolchgriffes aus dem        |      |
| Apparat, Neuer - zum Messen des harten Gaumens                                    | 102  | Terek Gebiete. Von A. A. Spizyn. Ref                 | 156  |
| A Remete & az Angyal. Von Ludwig Katona.                                          |      | Bronzezeit med Haltstattgeit im Schloßberg bei Burg. | 231  |
| Ref                                                                               | 6.9  | Burg, Der Schlosberg bei - im Spreewald, Kreis       |      |
| Arsinoë II, Typas der                                                             | 97   | Kotthus. Von A. Voss                                 | 950  |
| Arsmor III, Typus der                                                             | 104  |                                                      |      |
| Artefakte von Velem St. Veit                                                      | 29   | Chinesische Soldaten. Körpermessungen an Von         |      |
| Astronomisches Argument für die Zeit der Errich-                                  |      | Y. Koganei. Ref                                      | 143  |
| tnng von Stouchenge                                                               | 140  | Crania specica amigun. Von G. Retzius. Ref.          | 51   |
| A Virginia-Codex Ferencz-Legendái. Von Katoua.                                    |      |                                                      | -    |
| Ref                                                                               | 62   | Baticrung, Die - von Stonehenge. Von O. Mon-         |      |
| Auletes, Almentafel des                                                           | 85   | telias                                               | 139  |
| Ausgrabungen im Jahre 1897 in der Nähe des                                        | -    | Denkmåler der alten Kultur. In Rufland gefun-        |      |
| Dorfes Baschmarschka, Bericht über Von                                            |      | dene Von C. B. Pharmakowski. Ref.                    | 15.1 |
| A. A. Spizyn. Ref                                                                 |      | dene - von C. D. I narmanowski. Ret.                 | -    |
| - im Kreise Tscherkassi und Tschigirin während                                    | 148  | Edelhirschreste im Schloüberg bei Burg               |      |
| des Jahres 1901. Bericht über die — Von                                           |      | Elchreste im Schloßberg bei Burg                     | 979  |
|                                                                                   |      |                                                      | 281  |
| A. A. Bobrinskij. Ref                                                             | 154  | Entartung, Erbliche - bedingt durch soziale Ein-     |      |
| - im Kubangebiete, Non M. D. Tschuiko, Ref.                                       | 157  | flüsse. Von M. Alsberg. Ref                          | 142  |
| - im taurischen Chersonnes. Von Koseiuszko-                                       |      | Eolithische Steinindustrie                           | 4.8. |
| Waluzynicz. R-f                                                                   | 1.46 | Erbliche Entartung bedingt durch soziale Einflüsse.  |      |
| - im taurischen Chersonues während des Jahres                                     |      | Von M. Alsherg. Ref                                  | 140  |
| 1900. Von Kosciuszko-Walnzynicz. Ref.                                             | 149  | Ethnographische Bestandteile Turkestans              | 195  |
| Australischen Busch, Im - und an den Küsten des                                   |      | - Wandlungen in Turkestan. Von Dr. R. Karutz         | 194  |
| Korallenmeeres. Von Richard Semon. Ref.                                           | 333  | Ethnographisches aus Sudwest-Frankreich. Von         |      |
|                                                                                   |      | Laloy                                                | 185  |
| Baskenland, Das →. Von L. Luloy                                                   | 185  |                                                      |      |
| Baskische Dörfer und Wohnungen                                                    |      | Fächer der Murshall-Insulaner                        | 11   |
| - Sprache und Mundarten                                                           | 185  | Pechners Kollektivmaslehre                           | Step |
|                                                                                   |      |                                                      |      |

| Fehlergesetz, Das — und seine Verallgemeinerung                                              | Sode | Kleid- mod Prunkmatt-n auf den Marshall-Inseln .                                | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| durch Fechner and Pearson in ihrer Trag-                                                     |      | Kleidmatten, Ormmentik der - auf den Marshall-                                  | ш.    |
| weite für die Anthropologie. Von K. E. Ranke                                                 |      | itseln                                                                          | 4     |
|                                                                                              | 295  | Kleidung der Basken                                                             | Lin   |
| Fibel, Eine silberne - skandinavischen Typus,                                                |      | Kleoputra 1 Syra, Typus der                                                     | 2005  |
| gefunden im Ersprungsgebiet des Bon. Von                                                     |      | Kleopatra III Kokke, Typus der                                                  | 1409  |
|                                                                                              | 149  | Kleopatra VII, Typus der                                                        | 114   |
|                                                                                              | 191  | Kellektivmatlehre Fechners                                                      | 3000  |
| Prognent einer tenernen, mit einem Belief ge-                                                |      | Kontiunität der Besiedelung Velem St. Veits von                                 |       |
| schmückten Schale aus Olbin. Von B. Pharma-                                                  |      | der neolithischen bis in die historische Zeit .                                 | 36    |
|                                                                                              | 149  | Korperliche Merkniale der Basken: Variabilität                                  |       |
| Fundorte colithischer Steingerate                                                            | 48   | derselben                                                                       | 224   |
| Giumen, harter, Authropologische Fatersuchung                                                |      | Kritische Bibliographie. Ref                                                    | 224   |
|                                                                                              | 150  | schen Landgut im Gebiet Kulon. Van Sabro-                                       |       |
|                                                                                              | 166  | din. Ref                                                                        | 149   |
|                                                                                              | 124  | - mit gefärbten Skeletten, Von A. A. Spigyn,                                    | 140   |
|                                                                                              | 120  | Ref                                                                             | 66    |
| Gunmenwalst, Zur Anatomie des Von R. Wein-                                                   | _    | Kyprische Zunhandelswege                                                        | 125   |
|                                                                                              | 216  |                                                                                 |       |
| Ganusches Gesetz, seine Wichtigkeit und Bedeu-                                               |      | Legid-n, Psycho-physischer Typus der                                            | 89    |
| tung für die Anthropologie                                                                   | 327  | -, Statumbuum il-r                                                              | 78    |
| Gefarbte Skelette in Kurganen                                                                | 66   | Längenleritenindex des Gaumens                                                  | 170   |
| Gehirn, Zur Lehre von der Form des mensch-                                                   |      | Lathyros and Alexander L Abnestafel von -                                       | 85    |
|                                                                                              | 217  | Lehre, Die - vom Benken. Von A. Bastian. Hef.                                   | 143   |
| Geldener, zu einem chinesischen Uniformgürtel                                                |      | L'état neture de la question de l'antiquité de<br>l'homme. Vou A. Butot. Ref    | 47    |
| gehoriger Gegenstände. Beschreibung Von                                                      |      | Literatur, Die - der ungarischen Volksmärchen.                                  | 41    |
|                                                                                              | 154  | Von Ludwig Katona, Ref                                                          | 62    |
| P. Matschie, Ref                                                                             | 205  | Literaturberichte ans der russischen Literatur. Von                             | -     |
| Grabual, Das — des Heuresitos und der Arcte in                                               | 200  | la Stieda 66, [46,                                                              | 209   |
| Olbia, Von B. W. Pharmakowski, Ref                                                           | 150  | Litanischen Volksstammes. Zur Anthropologie                                     | _     |
| Graber in Kertsch und in der Umgebung. Bericht                                               | 102  | des -, Von J. O. Baronas, Ref                                                   | 250   |
| über die Entersuchung von Von K. E.                                                          |      |                                                                                 |       |
|                                                                                              | 149  | Magische Spiegel und ihr Gebrauch                                               | 42    |
| Griechische und lateinische Inschriften, die wah-                                            |      | Marshallin-In, Ornamentik der                                                   | 1     |
| rend des Jahres 1900 im südlichen Rusband                                                    |      | Mehrheit der alten Rassen Schwedens                                             | 54    |
| gefunden worden sind. Von B. Latyschew.                                                      |      | Meuschenhiru, Das Von Gustav Retzius.                                           |       |
|                                                                                              | 149  | Ref                                                                             | 59    |
| tiride der prahistorischen Pferde im Schloßberg                                              |      | Meßtechnik des Insrten Gattmeits                                                | 160   |
|                                                                                              | 275  | Messangen an chinesischen Soldaten. Von Y. Ko-                                  | 143   |
|                                                                                              | 181  | Nitteilungen über tiorodischtschen und Kurgano                                  | 143   |
| Gufformen aus Velem St. Veit                                                                 | 120  | aus dem Jahre 1873, Ref                                                         | 157   |
| Water day on the second of Person and                                                        |      | Munifizierte Tierwelt des alten Agyptens. Von                                   | 101   |
| Handelsbeziehungen, Alte, zwischen Fingurn und<br>Kypris                                     | 105  | M. Schlosser, Ref                                                               | 202   |
|                                                                                              | LES  | Museum in Minnesinsk. Zum 25 jährigen Bestehen                                  |       |
| Haushundreste (Canis familiaris) im Schlosberg                                               | _    | des - Von Felix Kon. Bef                                                        | 212   |
|                                                                                              | 264  |                                                                                 |       |
|                                                                                              | 241  | Nachrichten (Iswestija) der Kniserl, Architelogi-                               |       |
| Hausschafreste im Schloßberg bei Burg                                                        | 257  | schen Kommission. Ref 146, 149, 152, 154,                                       | 157   |
| Hausschweinreste im Schloüberg bei Burg                                                      | 228  | Nahte am harten Gaumen                                                          | 179   |
|                                                                                              | 9.16 | Nekrologe von A. Jakowiewitsch, J. Ch. M.<br>Letourneau und F. D. Nefeslow. Ref | 211   |
|                                                                                              | 311  | Lecourneau ann r. D. Actenow. Ret                                               | -1-   |
| Hohenmessung des harten Gaussens                                                             | 168  | Ornamente auf Birk-eurinde und Fell bei den Ost-                                |       |
| I the Property in the State of the Manual In-                                                |      | jaken and Wogulen. Von U. T. Sirelius.                                          |       |
| Inschrift. Eine -, die den Rau einer Maner in<br>Chersonnes betrifft. Von W. Latischew. Ref. | 146  | Ref                                                                             | 38.3  |
| thersomes owner, toll W. Davidenew, Rel.                                                     | -    | -, schematische Zeichnungen der - bei den                                       |       |
| Jakuten, Die Von J. J. Mainow. Ref                                                           | 218  | Marshall-Indianern                                                              | 11    |
| Japanische magische Spiegel                                                                  | 42   | Ornamentik der Kleidmatten nud der Tatauierung                                  |       |
|                                                                                              |      | auf den Marshall-Inseln nebst technologischen,                                  |       |
| Kannibalen der Salomonsinseln, Zwel Jahre unter                                              |      | philologischen und ethnologischen Notizen. Von                                  |       |
|                                                                                              | 207  | Prof. Dr. Augustin Krämer                                                       | 333   |
| Kirgisen in Turkestan                                                                        | 182  | Oujaken-Ornamente. Ref                                                          | فتنت  |
|                                                                                              |      |                                                                                 |       |

|                                                     | 169 | Spiegel, sogenannte magische - und ihr Gebrauch.          |           |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Pearsons Häufigkeitsgesetz                          | 311 | Von Prof. Dr. E. Balz in Tokio                            | 4.2       |
| Pfeilspitzen aus Velem St. Veit                     | 133 | Spiele der Basken                                         | 192       |
| Pferdereste (Equus caballus) im Schloßberg bei Burg | 268 | Spina-Basislange als bestes Mas der Gammenlänge           | 165       |
| Pflug, Der - und das Pflugen bei den Römern         |     | Stammbaum der Lagiden                                     | 78        |
| und in Mitteleuropa in vorgeschichtlicher Zeit.     |     | Stonehenge, Die Datierung von Von O. Mon-                 |           |
|                                                     | 334 | telin«,                                                   | 139       |
| Philometer and Physicon, Abrentafel von             | 84  | Szizadb-li ördőgyző kongvecske. Von Lajos                 |           |
|                                                     | 215 | Katona. Ref                                               | 62        |
| Prähistorische Haustiere der Germanen in ihrem      |     |                                                           |           |
|                                                     | 990 | Tanze der Basken                                          | 193       |
|                                                     | 228 | Tasch-Rabat. Von N. N. Pantussow. Ref                     | 154       |
| Pt-domäer, Die Ein Beitrag zur historischen         |     | Tatauierung der Frauen auf den Marshall-Inseln            | 95        |
| Anthropologie. Von weiland Freiherr Karl            |     | -, Ornamentik der - auf den Marshall-Inseln               | 14        |
| v. Ujfalvy                                          | 73  | Tataulerungs Instrumente der Marshall-Insulaner           | 17        |
| Ptolomius I Soter, Typus des                        | 89  | Muster der Marshall-Insulaner                             | 18        |
| Ptolomius II, Philadelphus, Typus des               | 95  | Taurischen Chersonnes, Ausgrabungen im Von                |           |
| Ptolomans III, Euergetes L Typus dea                | 99  | K. Waluzyniez. Ref                                        | 146       |
| Prolomius IV, Philopator, Almentafel des            | 84  | Temperament, Uber das Von N. L. See-                      |           |
|                                                     | 102 | land. Ref                                                 | 213       |
| Ptolomaus V, Epiphanes, Ahnentafel des —            | H4  | Tierwelt, Die — der Ansiedelungen am Schloßberg           |           |
|                                                     | 104 | zu Burg au der Spree. Von J. U. Duerst .                  | 9:13      |
|                                                     | 106 | Tiesenhausen, Baron Woldemar. Nekrolog.                   |           |
|                                                     | 107 | Ref                                                       | 151       |
|                                                     | 110 | Torus palatinus                                           | 180       |
|                                                     | 111 | Trundholm, Das Sonneubild von Von Hans                    |           |
|                                                     | 112 | Seger                                                     | 64        |
|                                                     | 112 | Turkestau, Ethnographische Wandlungen in                  |           |
| Ptolomāus Keraunos, Typus des —                     | 99  | Von Dr. R. Karutz                                         | 194       |
| Punzen aus Velem St. Veit                           | 131 | Turkmenen in Turkestan                                    | 195       |
|                                                     |     | Typus, Psycho-physischer — der Lagiden                    | 89        |
| Ruszwetow, A. P. Nekrolog, Ref                      | 215 | n                                                         |           |
| Rechtsverhaltnisse von eingelssreuen Volkern in     |     | Pherdachung der medialen oder Interalen Gefäß-            | 122       |
| Afrika und Ozeanien. Von Dr. J. B. Steln-           |     | furchen um harten Gaumen                                  |           |
| metz. Ref.                                          | 61  |                                                           | 1         |
| Rehresta in Schlodberg bei Burg                     | 281 | Urochsenreste (Bos primigenius) im Schloßberg<br>bei Burg | 060       |
|                                                     | 149 | bel burg                                                  | 284       |
| Russisches authropologisches Journal, 111, Jahr-    | 144 | V 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                   |           |
|                                                     | 209 | Variationen der Spina nasalis posterior                   | 178<br>29 |
| gang trost web                                      | 200 | Velem St. Velts Bedeutung als prähisterische Guß-         | 28        |
| Schatz goldener Stateren, Der in Anadol gefun-      |     | statte                                                    | 195       |
|                                                     | 153 | Vorsiawische Anlage des Schloßbergs bei Burg              | 231       |
| Schunpausen, Einige Bemerkungen über die            |     | Corsina nelle Allinge des Schlesborgs bei Durg .          | -         |
|                                                     | 205 | Waffen, die im Jahre 1901 im Kubangebiet gefun-           |           |
| Schlafmatten auf den Marshall-Inseln                | -6  | den worden sind. Beschreibung emiger                      |           |
| Schloßberg, Der - bei Burg, im Spreewald, Kreis     | -   | Von E. Lenz. Ref.                                         | 156       |
|                                                     | 230 | - und Pferdegeschirr, gefunden in der Nähe des            |           |
|                                                     | 236 | Dorfes Demianowka. Von E. Lenz. Ref                       | 149       |
|                                                     | 924 | Weißrussen, Ein Beitrag zur Anthropologie der -           |           |
| Skelett, Das menschliche Von Dr. v. Hanse-          |     | im Kreise Sluzk des Minsker Gouvernements.                |           |
|                                                     | 354 | Von A. Roschdestwenski. Bef                               | 211       |
| Sommenhild, Das -, von Trandhelm, Von Hans          |     | Wildschweinreste im Schloßberg bei Burg                   | 937       |
| Neger                                               | 64  | Wogulen-Ornamente. Ref                                    |           |
|                                                     |     |                                                           |           |







THE OWN STATE UNIVERSITY SOOK DEPOSITIONY

D. AISLE SECT SHLF SIDE POSITIEM C. O. 15 15 8 04 004 9